

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

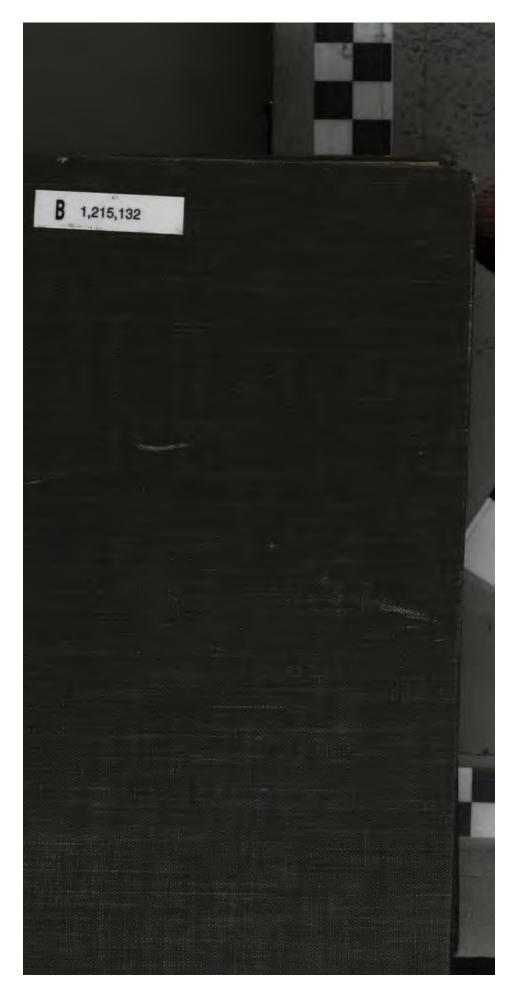







B 3096 .Az 1760



Aus

B 3096 · Az 1860

# Schleiermacher's Leben.

In Briefen.

## Bierter Banb.

Schleiermachers Briefe an Brindmann. Briefwechsel mit seinen Freunden von seiner Ueberstedlung nach Halle bis zu seinem Tode.
Denkschriften. Dialog über das Anständige.
Recensionen.

Borbereitet von Ludwig Jonas,

berausgegeben

von

Wilhelm Dilthey.

Berlin.

Drud und Berlag von Georg Reimer. 1863.

B 3096 . A 2 1.860

3

Merman Harres 3-9 - 27 13913

## Vorrebe.

Das Erscheinen biefes abschließenben Banbes ift burch bie außerorbentliche Schwierigkeit, für bie zweite Salfte von Schleiermachers Leben aus Briefen ein anschauliches Bilb feines Bertehrs mit Freunden und Gleichstrebenden gusammenauftellen, verzögert worben. Der weite Umfreis feiner Beziehungen mußte wenigstens umschrieben werben, wenn auch bie Bebeutung berfelben aus ben flüchtigen Briefblättern ber späteren überbeschäftigten Jahre nicht wie man wünschen möchte Möchten also unfre Mittheilungen ber wunderbervortritt. baren Bielseitigkeit von Schleiermachers fpateren Jahren menigstens einigermaßen gerecht geworben fein! In ber Correspondeng mit Blanc, Gag und Groos wird feine perfonliche Stellung in ben firchlichen Kampfen zur Unschauung gebracht; bie in ben politischen in ben Briefen von und an Stein, Gneisenau, Scharnborft, Arnbt, Reimer, Begler; feine Begiehungen ju ben neben ihm thatigen Bieberherstellern ber griechischen Philosophie zeigen Briefe Bodh's und heinborf's an ihn und von ihm felber an Brandis: wenigstens soweit das Material gestattete; von den Philosophen seiner Zeit stand wohl nur Steffens mit ihm in vertrauterem Berhältniß, aus dessen Briesen an ihn wir denn anch aussührliche Auszüge gegeben haben; für seine herrschende Stellung in der Theologie seiner Zeit ist die Correspondenz mit De Wette, in den zwei ersten Jahrzehnten unsres Jahrhunderts offendar neben Schleiermacher dem einflußreichssten Theologen, höchst unterrichtend, nachher die Briese an jüngere, von ihm angeregte Theologen, wie Lücke, Bleek, Sack, sowie die Berührungen mit damaligen und späteren theologischsphilosophischen Gegnern wie Delbrück und Marsheineke.

Diefen Briefen find bie alteren an Brindmann bor-Als der Herausgeber ben britten Band abschloß, batte er bie hoffnung aufgegeben, baß fich biefe Briefe an Schleiermachers ältesten Freund in naber Zeit finden möchten. Die vorliegenden Auszüge find nun aus einer Abschrift bes Herrn Lommatich, Professor am Predigerseminar zu Wittenberg, mitgetheilt. Richt im Besitz ber Originale, haben wir nur, was für biefe Sammlung zum vollständigen Berftanbnig Schleiermachers nothwendig erschien, aufgenommen. Gine Brindmann's Privatverhaltniffe umfaffende vollständige Beröffentlichung ist dem Urtheil seiner Berwandten zu überlassen. Sonft traten zu bem von Jonas Gesammelten aus bem brieflichen Nachlag Schleiermachers bie Briefe von Steffens, Beinborf, Bodb u. a.; bann aus ber Brieffammlung ber Berliner Bibliothek ein paar Briefe an F. A. Bolf u. a.; aus Reimer's Briefnachlaß wurden auch die undatirten und die merkwürdigen Königsberger politischen Briefe binzugezogen und zu

ären versucht. Dann hat ber Berausgeber für bas freunde Bemüben zu banken, mit welchem auf feine Anfragen r Professor Brandis die an ihn gerichteten Briefe Schleierbers, Berr Dr. De Wette bie Briefe Schleiermachers an feinen ter, herr Brof. Bertheau die an feinen Schwiegervater te, Herr Prediger Johannes Bleek die an feinen Bater an Groos, bie nun auch veremigte Frau Prebiger Sof-, noch eine lebenbige Zeugin aus jener Zeit, ben Brief ibt's an ihren Mann mitgetheilt haben. Alles, was so, vereinzelt Gebrucktem und aus ber Jonas'ichen Sammlung Briefen Schleiermachers felber aus biefer fpateren ensperiode zusammenkam, ift, mit Auslaffung einiger icar-Berfonlichkeiten, welche Lebenbe fcmergen konnten, und ber ig unintereffanten Zettel und Stellen bier mitgetheilt; es von geringem Umfang und wir haben feine große Soffg auf eine irgendwie beträchtliche Rachlese; boch um fo r wurden wir, für eine etwaige fpatere Auflage, für Ditlung neuer Briefe bankbar sein. Bon bem ankerorbentlich Ben Material ber Briefe an Schleiermacher find nur me-:, als Denkmale einiger sonst nicht hervortretender freund= ftlicher Berhältnisse ausgewählt; ein umfassenderer Auszug b nur von ben Briefen von Steffens gegeben - wegen ber eutung biefes Mannes für Schleiermachers Philosophiren, mertwürdigen Wechselfälle biefes Berhältniffes und ber einziin ihnen bewiesenen Trene Schleiermachers. Soviel über bas haltniß bes Mitgetheilten zu bem hanbschriftlich Borliegenben.

Der Erklärung einzelner Beziehungen und Andeutungen den Briefen und briefähnlichen Denkschriften sind die Anstungen bestimmt. Um die Berhältniffe im Großen und

Ganzen bem Leser näher zu bringen, wäre eine Darstellung bes Berlauss sowohl bes liturgischen Streits als ber Kirchensverfassungskämpse, sowohl ber Thätigkeit ber 1808—1813 unter Chasot verbundenen Freunde als der politischen Kämpse von da bis zu Schleiermachers Tode erforderlich, die, auch nur in der Kürze versucht, zum Buch werden müßte. Borsläusig, dis zum Erscheinen einer Biographie, unterstützt vielsleicht den Leser Ionas' Abhandlung über Schleiermacher in seiner Wirksamkeit für Union, Liturgie und Kirchenversassung (Monatsschrift für die unirte Kirche V, 334 ff.), Saß Borzrede zu dem von ihm herausgegebenen Brieswechsel Schleierzmachers mit seinem Bater über die kirchlichen Berhältnisse, und was ich zur Erklärung der politischen Stellung Schleierzmachers in den preuß. Jahrbücheru mitzutheilen begonnen habe (X, 2 S. 234 ff.).

Schon Jonas, welcher die Herausgabe der Werke Schleiersmachers geleitet hatte, beabsichtigte, diesem Brieswechsel Schleiersmachers mit seinen Freunden als nothwendige Nachträge zu seinen Werken den Dialog über das Anständige und eine Nachsammlung der wichtigeren Recensionen anzusügen. Der Herausgeber giebt nunmehr in der vorliegenden Nachsammlung der bedeutenderen Recensionen Schleiermachers das Resultat einer umfassenden Durchsuchung der Zeitschriften damaliger Zeit. Für die Kenntniß der Entwicklung Schleiermachers sind diese Recensionen von großem Belang; die gegen Fichte's Grundzüge ist eins der Meisterstücke von Schleiermachers kritischer Genialität.

Berlin, am 18. November 1863.

Wilhelm Dilthen.

## Chronologisches Berzeichniß der in dieser Sammlung enthaltenen Briefe.

- 74-1784. Briefe ber Familie I, 16-84., 4. April, 19. Rovember 1784: horne an Schleiermacher III, 3-5.
- 85. 24. September: Stammbuchblatt an Brindmann IV. 3.-19. Rovember. 10. December: Stubenrauch an Schleiernacher I, 85-36.
- 86. Briefe ber Familie I, 36-41. 7. September, 28. October Beper an Schleiermacher III, 5-8.
- 87. 17. Januar: Ofein an Schl. und Albertini III, 9. 21. Jan.: Schl. an seinen Bater I, 42. 8. Februar: Der Bater an Schl. I, 46. 12. Febr.: Schl. an seinen Bater I, 50. Undatirte Antwort Schl. auf den Brief des Baters vom 8. Febr. I, 52. 17. Febr.: Studenrauch an Schl. I, 54. 27. Febr.: Beber an Schl. III, 8. 16. Rärz: Studenrauch an Schl. I, 56. 19. März: Der Bater an Schl. I, 58. 28. März: Ofein an Schl. und Albertini III, 12. 30. März: Studenrauch an Schl. I, 60. 12. April: Schl. an seinen Bater I, 60. 26. April, 12. Mai; Albertini an Schl. III, 13. 17. Mai und undatirt: Der Bater an Schl. II, 61—63. 3· Juni: Albertini an Schl. III, 18. 17. Juli: Albertini an Schl. III, 18. 14. August: Schl. an seinen Bater I, 65. 16. September: Schl. an Brinchmann IV, 3. 2. December: Albertini an Schl. III, 19. 13. Decbr: Der Bater an Schl. I, 67.
- 88. 7. Februar: Der Bater an Schl. I, 69. 1. März: Schl. an seinen Bater 1, 70. 26. März, 12. Juni, 29. Juni: Albertini an Schl. III, 20 ff. 1. September: Der Bater an Schl. I, 71. 17. Septbr.: Albertini an Schl. III, 22. 25. October, 22. November: Schl. an Brindmann IV, 3.
- 39. 4. Marz: Sol. an seinen Bater I, 78. 8., 4. April, 27. Mai, 10. Juni, 22. Juli, 8. August, 28. September, unbatirt, 18. November. 9. December: Sol. an Brindmann IV, 4—48. 10. Decbr.: an Sol. Bater I, 74. 23. Decbr.: Soleiermacher an seinen Bater I, 77. 25. Decbr.: Albertini an Sol. III, 23.

1790. 3. Februar, 31. März: Sol. an Brindmann IV, 43. 6., 7. Mai:

VIII Chronologisches Berzeichniß der in dieser Sammlung enthattenen Briefe.

- Der Bater an Sol. I, 81. 19. Mai, 14., 16. Juni, 28. Juli, 3., 27.
- August: Stubenrauch an Schl. III, 26 ff. 17. December: Schl. an Catel
- III, 29.
- 1791. 27. Januar: Der Bater an Schl. I, 85. 3. Februar, 16. Märg, 29.
- April: Stubenrauch an Schl. III, 36. 5. 15. Mai: Schl. an feinen Bater

- I. 86. 30. Mai: Stubenrauch an Soll. III, 38. 20. Juni: Der Bater an

- Schl. 11. Juli: Schl. an feinen Bater I, 91. 18. Juli: Stubenrauch an

- Schl. III, 38. 20. Juli, 16. August: Schl. an feinen Bater I, 92.

- 29. Aug.: Schl. an Catel III, 39. 19. October, 30. December: Stu-

- benrauch an Schl. III, 42.

- 1792. 23. April: Der Bater an Soll, unbatirte Antwort aus Anfang Mai

  - I, 95. 24. Mai: Sol. an Catel III, 43. 20., 26. Juni, 20. Juli, 22.

  - November: Stubenrauch an Schl. III, 46. 26. November: Schl. an

  - Catel III, 49. 3. December: Der Bater an Schl. I, 100.

30. Decbr: Der Bater an Sal. I, 120.

SHI. III, 63.

III, 67.

Schwefter Charlotte I, 193.

1794. 4., 23. Januar, 25. Februar, 8. Marg, unbatirt: Stubenrauch an Sol. III, 59. 8. April, unbatirt: Soll. an feinen Bater 8. Juli: Der Bater an Schl. I, 126. 20. September, unbatirt: Stubenrauch an

1795. 11. Januar: Sad an Sol. III, 61. 1. Februar: Stubenrauch an Schl. 62. 17. April: Sack an Schl. 63. 11. Juni, 11., 24. August, 16. September, 18. Rovember: Stubenrand an Sol. 64. 18. Novbr: Sad an Schl. 66. 24. Novbr.: Schl. an Alexander gu Dobna I, 140. 1796. 26. Februar, 30. Marg, unbatirt, 7. Mai: Stubenrauch an Schl.

1797. 7. Marg: Stubenrauch an Schl. III, 68. 18., 24. Auguft, 2., 9., 27. September, 4., 22. October, 21. Rovember, 19., 31. Decem-

1798. 1. Januar: Soll. an Benriette Berg I, 172. 28 Jan.: M. B. Schlegel an Schl. III, 71. Unbatirt: Friedrich Schlegel an Schl. III, 74. 30. Mai, 16. Inni: Soll. an feine Schwefter Charlotte I, 172. Juni: Schl. an Alexander ju Dohna I, 179. 3. Juli bis 17. August. meift unbatirt: Friedrich Schlegel an Schl. III, 75-94. 20., 28. Juli: Sol. an henriette herz III, 95. 25. Juli, 2., 4., 12. Anguft: Sol. an feine Schwester Charlotte I, 181 ff. 3., 6., 9. Septbr.: Schl. an Ben. riette Berg I, 190, III, 96. 15. October, 8. November: Schl. an feine

1799. 15., 22., 24- 25. Febrnar, unbatirt, 1. Marg: Gol. an Benriette Berg I, 196 ff., III, 101. Empfangen ben 2. Marg: Friedrich Schlegel an

26. November: Sad an Sol. III, 61.

ber: Sol. an feine Schwester Charlotte I, 142-171.

Stubenrauch an Schl. III, 52. 18. April: Der Bater an Schl. 5., 7., 10., 14. Mai, 19. Juni: Schl. an feinen Bater 1, 112 ff. 17. Juli: Sol. an Catel III, 55. 21., 22. September: Sol. an feinen Bater I, 120. 5., 22. October, 11. December: Stubenrauch an Schl. III, 56.

13. October: Schl. an feine Schwester Charlotte I,

1793. 10., 14. Februar: Der Bater an Schl. I, 104. 17., 18. Febr., 4. April:

Sol. III, 102. 3., 5. Darg: Sol. an Benriette Berg I, 202. Unbatirt: F. Schlegel an Schl. III, 104. 16. Marg: Schl. an Benriette Berg 1, 203, III, 106. Unbatirt an biefelbe I, 203. 20. Marg: Schl. an biefelbe I, 204, III, 107. 23. Marg: Schl. an Charlotte I, 205. 24. Marg: Schl. an henriette Berg I, 211, III, 108. Unbatirt : F. Schlegel an Schl. III, 108. 27., 28., 81. Marg, 1., 4., 6. April: Schl. an Benriette Berg 1, 212, III, 8. April: Dorothea Beit an Schl., Schl. an Henriette Berg III, 9. April: an biefelbe III, 112. 10., 12., 14. April: an diefelbe I, 110. 110. 14. April: Friebr. Schlegel an Schl. III, 113. 16., 20. April: 215. Schl. an henriette Berg I, 219. Unbatirt: Friebr. Schlegel an Schl. III, 27. April: Stubenrauch an Schl. III, 115. 29. April, 1., 2., 3. Dai: Schl. an Benriette Berg I, 220. 23. Dai: Schl. an Charlotte I, 224. 18., 20. Juni, 1., 4. Juli: Soll. an Benriette Berg 1., 226. Bwifden 19. Juni und 4. Juli: Friedr. Schlegel an Schl., 2 Briefe III, 117. 6. Juli: Schl. an Brindmann IV, 50. 5. September: Stubenrauch an Schl. III, 118. 13., 16., 20. Septbr.: Friebr. Schlegel an Schl. III, 119. 23. Septbr.: A. B. Schlegel an Schl. III, 122. Unbatirt: Friedr. Schlegel an Schl. III, 123. 11., 28. Oct ob er: Dorothea an Schl. III, 127. 1. Rovember: A. B. Schlegel an Schl. III., 130. 15. Rovbr.: Dorothea an Schl. III, 132. , Unbatirt: Friedr. Schlegel an Schl. III, 133. 20., 21. Novbr.: Schl. an Charlotte I, 231. Angelommen ben 2. December: Friedr. Schlegel an Schl. III, 136. 3. Decbr: Schl. an Charlotte I, 235. Unbatirt: Friebr. Schlegel an Schl. III, 187. 9. Decbr.: Dorothea an Soll. III, 140. 16. Decbr.: A. B. Schlegel an Schl. III, 141. 21., 27. Decbr.: Schl. an Charlotte I, 237. 800. 4. Januar: Schl. an Brindmann IV, 52. 6. Jan.: Friebr. Schlegel, A. B. Schlegel, Dorothea an Schl. III, 144. 16. Jan., unbatirt, unbatirt: F. Schlegel an Schl. III, 148. 14. Februar: Dorothea an Schl. III, 155. 15. Febr.: Brindmann an Soll. IV, 56. 2. Marg: Soll. an Charlotte I, 242. 10. März: Friedr. Schlegel, Dorothea an Schl. 17., 21. Marg: Friebr. Schlegel an Schl. III, 156. 22. Marg: Schl. an

Brindmann IV, 59. 28. März: Friedr. Schlegel an Schl. 162. 29. März: Schl. an Charlotte I, 248. 3 undatirte Briefe von Friedr. Schlegel III, 163. 11. April: Dorothea an Schl. III, 168. 19. April: Schl. an Brindmann IV, 62. 21. April: A. B. Schlegel. Undatirt: Friedr. Schlegel. 28. April: Dorothea. 5. Mai: Friedrich an Schl. III, 169. Schl. an Charlotte I, 244. Undatirt: Friedr. Schlegel. 15. Mai: Dorothea an Schl. III, 177. 26. Mai: Schl. an Charlotte I., 244. 27. Mai: Schl. an Brindmann IV. 65. 2. Juni: Dorothea. 9. Juni: A. B. Schlegel an Schl. III, 180. 9. Juni: Schl. an Brindmann IV, 68. 16. Juni: A. B. Schlegel, Friedrich, Dorothea. 20. Juni: A. B. Schlegel. Undatirt: Friedrich Schlegel an Schl. 2. Juli ff.: Schl. an Henriette Herz. 4. Juli: Dorothea. 7. Juli: A. B. Schlegel. Undatirt: Friedr. Schlegel an Schl. III, 185 ff. 8. Juli: Schl. an Henriette Herz I, 246. 10. Juli: an Friedr. Schlegel, 11. Juli: Friedr., A. B. Schlegel an Schl. III, 199. 19. Juli: Schl. an Brindmann IV, 72. 2. August, undatirt:

- Friebr. Schlegel an Schl. 8. August: Schl. an Friedr. Schlegel. Unbatirt : Dorothea, Friedr. Schlegel. 20. Aug.: A. B. Schlegel. 22. Aug.:
  - 8. September: A. B. Schlegel an Schl. 13. Septbr : Sol. an Friedr. Schlegel. 2 unbatirte Briefe von Friedr. Schlegel. 20.
  - Septbr.: Col. an Friedr. Schlegel. 5. October: A. 28. Schlegel an Sol. 20 Octbr.: Sol. an Friedr. Schlegel. 31. Octbr., 17. Rovem.
  - ber: Dorothea an Schl. 21. Novbr., 1. December: A. B. Schlegel an Soll. 6. Decbr. : Soll. an Dorothea, Stubenrauch an Soll. 8. Decbr.:
  - Friebr. Schlegel. 16. Decbr.: A. B. Schlegel an Schl. III, 207-250. 22. Decbr.: A. B. Schlegel 20. Decbr.: Schl. an Charlotte I, 247.
- an Schl. III, 250. 27., 29. Decbr.: Schl. an Charlotte I, 251. 1801. 10. Januar: Schl. an Friedr. Gol. 17. Jan.: Dorothea an Schl. III, 251. 20. Jan .: Soll. an Brindmann IV, 75. 23. Jan .: Friebr. Solle-
- gel an Schl. 24. Jan .: Schl. an Friedr. Schlegel III, 255. bruar: Schl. an Friedr. Schlegel. 9. Febr.: A. B. Schlegel an Schl. III, 259. 12., 13., 14. Febr : Soll. an Charlotte I, 259. 16., 27. Febr.:
- Dorothea an Schl. 14. Märg: Schl. an Friedr. Schlegel. Unbatirt: Friedr. Schlegel an Schl. III, 263. 16 April: Dorothea. Unbatirt: Friedr. Schlegel an Sol. Unbatirt: Sol. an Friedr. Schlegel. Unbatirt: Friedr. Schlegel an Schl. III, 267. 17. Mai: Schl. an Henriette Herz

I, 265. 1. Juni: Friedr. Schlegel an Schl. III, 274. Unbatirter Brief

- von Sad au Schl. Undatirt: Schl. an Sad III, 275. 11. Juni: Schl. an E. v. Billich (vorber zwei unbatirte Briefe an benfelben) 1, 274, batirt : Friedr. Schlegel. 15. Juni: Dorothea an Schl. III, 286. 21., 23. 14. Auguft : Friebr. Schle-Juni, 1. Juli: Sol. an Charlotte I, 266.
  - gel. 7. September: A. 2B. Schlegel. Undatirt, 26. Dctober: Rriebr. Schlegel an Schl. III, 289. 10. Rovember: Schl. an Charlotte I, 283. 16. Novbr.: Friedr. Schlegel an Schl. III, 296. Unbatirt: Dorothea an
  - Sol. III, 301. 13. December: Sol. an Willich I, 285. 1802. Unbatirt: Sol. an Billich I, 287. 16. Januar: Sol. an Charlotte I, 287. 25. Jan .: Friebr. Schlegel an Schl. III, 302. 31. Jan .: Schl. an Brindmann IV, 76. 8. Februar: Soll. an Charlotte I, 291.

Schl. an Willich 1, 296. 21. Mai:

27. Mai:

- 15., 18., 25. Febr.: Friebr. Schlegel an Schl. III, 303 17. Darg: Schl. an Charlotte I, 292. 18, 25. Märg: Friebr. Schlegel an Schl. III, 308. Undatirt: Friedr. Schlegel an Eleonore III, 311. 3., 12. April: Friedr. Schlegel an Schl. III, 312. 12. April: Frommann an Schl. III, 315.
- 15. April: Sol. an Brindmann IV, 77. 20. April: Friebr. Schlegel an Schl. III, 316. 30. April: Schl. an Georg Reimer I, 294. 17. Dai: Sol. an Charlotte I, 295. 18. Mai: Sol. an Brindmann IV, 77.

Sol. an Charlotte I, 298. Sol. an Brindmann IV, 77.

19. Mai: Sol. an Charlotte.

Frommann.

Schl. an Benriette Berg. 15. Juni: Schl. an Willich. 21. Juni, unbatirt : Schl. an Eleonore G. I. 299. 1. Juli: Sad an Schl. III, 320. 8., 19., 29. Juli: 7., 10., 12., 19. Auguft: Soll. an Eleonore G. I. 304 ff. 19., 24. Aug.: Sol. an Denriette Berg 319 ff. 26., 28. Aug., 3., 6., 10. Sep.

22. Mai: Friedr. Schlegel an Schl. III, 317.

- tember, undatirt: Schl. an Eleonore G. 325 ff. 11. Septbr.: Schl. an Henriette Perz &35. 15. Septbr.: Friedr. Schlegel an Schl. III, 321. Schl. an Willich I, 335. 16. Septbr.: Schl. an Henriette Perz. 17.,
- 29. Septbr., 16. October: Schl. an Cleonore I, 387. 22. Octbr.: Frommann. 7. November: Sac an Schl. III, 323. 14., 15. Novbr.: Schl. an Penriette Herz. 16. Novbr.: Schl. an Eleonore I, 346. 21. Novbr.:
- Dorothea an Schl. III, 325. 22. Novbr.: Schl. an henriette herz 24., 27. Novbr.: Schl. an Eleonore I, 347. 4. Decbr.: Friedr. Schlegel an Schl. III, 329. 8. December: Schl. an Willich. 10. Decbr.: Schl. an Eleonore I, 351. 14. Decbr.: Schl. an Eleonore I. 354. 29. Decbr.: Schl. an Reimer III, 331.
- 1803. 12. Januar: Schl. an Reimer I, 356. 22. Jan.: Schl. an Reimer III, 332. 26. Jan.: Schl. an Henriette Herz I, 359. 27., 28. Februar: Spalbing an Schl. III, 333. Unbatirt: Schl. an Cleonore I, 359. 7. März: Schl. an Heimer III,
  - 335. 15. März: Schl. an Friedr. Schlegel III, 337. 1. April: Schl. an Willich. 20. April: Schl. an Reimer I, 362. 5 Mai: Friedr. Schlegel an Schl. III, 339. 25. Mai: Schl. an Henriette Herz I, 365. Unbatirt: Dorothea an Schl. 3. Juni: Spalbing III, 343. 10. Juni: später: Schl. an Henriette Herz I, 366 Zwei undatirte Briefe an Reimer III, 348. 21. Juni: Schl. an Henriette Herz I, 368. 23. Juni: Schl. an Reimer III, 350. 9. Juli: Schl. an Henriette Herz I, 371. 17. Juli: Schling. 21. Juli: Krommann. 25. Juli: A. B. Schlegel an Schl.
  - Spalbing. 21. Juli: Frommann 25. Juli: A. W. Schlegel an Schl. III, 352. 30. Juli, 2. August: Schl. an Henriette Herz I, 373. 10. Aug.: Schl. an Willich. Schl. an Charlotte von Kathen I, 375. 12., 20 Aug.: Schl. an Reimer III, 357. 20. Aug: Schl. an Eleonore. 31. Aug.: Schl. an Penriette Herz I, 378. 3 Briefe an Reimer III, 359. 26. September: A. W. Schlegel an Schl. III, 362. 27. Sept.: Schl. an Henrictte Herz I, 380. 19. October: Schl. an Willich I, 381. Schl. an Brindmann
  - IV. 78. 21. Oct.: Spalbing an Schl. 26. Oct: Schl. an Reimer III, 367. 11. November: Schl. an Reimer. 21. Nov.: Spalbing an Schl. III, 369. 21. Nov.: Schl. an Henriette Herz I, 382. Spalbing an Schl. III, 371. 26. Nov.: Schl. an Brindmann IV, 81. Schl. an Willich unb
  - Charlotte von Rathen I, 382. 7. December: Schl. an henriette herz I, 385. 14. Dec.: Schl. an Brindmann IV, 86. 17. Dec.: Schl. an Reimer III, 373. Schl. an henriette herz I, 386. Unbatirt: Schl. an Reimer I, 387.
- Sac an Schl. III, 376. 28. Jan: Schl. an Willich I, 389. 1. Februar: Schl. an Reinier. 6. Febr.: A. W. Schlegel an Schl. 23. Febr.: Schl. an Reimer III, 378. 25. Febr.: Schl. an Willich I, 391. 9. März: Spalbing an Schl. 20. März: Schl. an Reimer. Friedr. Schlegel an Schl. III, 382. 24. März: Schl. an Brindmann IV, 95. Undatirt: A. W.

1804. 7. Januar: Soll. an Reimer III, 375. 16. Jan.: Spalbing. 17. Jan.:

SchlegellII, 385. 28. März: Schl. an Willich I, 392. 4. April: Graf von Thürheim. 6. April: von Thulemeier. 13. April: Spalbing. 18. April: Sad. 19. April; Spalbing. 24. April: Cabinetsorbre an Schl. III, 387. 25. April:

- XII Chronologifches Berzeichniß ber in biefer Sammlung enthaltenen Briefe.
  - Schl. an Willich I, 393. Unbatirt: Sack an Schl. III, 391. Unbatirt: Schl. an henriette herz I, 394. 12. Mai: Schl. an Reimer. 17. Mai: Rei-
  - mer an Schl. III, 393. 18. Mai: Spalbing an Schl. III, 396. 21. Mai:
  - Sol. an Willich I, 395. 23. Mai: Sol. an Reimer. 26. Mai: Sol.
  - an Friebr. Schlegel III, 395. Unbatirte Briefe an Willich und Reimer
  - I, 895, III, 401. 8. Juli: Benriette von Mühlenfele an Sol. Unbatirte Autwort 1, 398. 27. Juli: Spalbing an Schl. III, 401. 28. Juli: Schl.

  - an Charlotte B. I, 400. 1. August: Sol. an Brindmann I!, 98.
  - Aug.: Sol. an Charlotte von Rathen I, 402. 30. Aug.: Sol. an Reis

  - mer III, 403. 3. September: Benriette von Mühlenfels an Echl. 5. Sept .: Schl. an E. von Billich und S. von Dublenfels I, 404. 6. Septbr. :
    - Schl. an Reimer III, 404. Bunting au Schl. IV, 103. 7. Septbr.: H. von Mühlenfels an Schl. I, 405. 1. October: Benriette von Billich an Schl.
    - II. 6. 10. Octbr.: Sol. an Friedr. Sollegel III, 404. Unbatirt: Soll. an Brindmann II, 104. 13. Octbr.: Schl. an Reimer IV, 104.
      - Octbr: Soll. an & und D. von Billic. 22. Octbr: Soll. an Benriette Berg. 30. Octbr: an E. und S. von Willich II, 6. 4., 11. novem -
  - ber: Sol. an Reimer IV, 104. 15. Rovbr.: Sol. an Benriette Berg 21. Novbr.: Schl. an E. und H. von Willich II, 11. 24. Novbr.:
- Spalbing an Schl. IV, 106. 25., 26. Rovbr.: Benriette von Billich an Schl. II, 12. 15. December: Schl. an Brindmann IV, 107.
- 1805. 6. Januar, unbatirt: Schl. an E. und D. von Billich II, 14. 5. Februar: Spalbing an Soll. IV, 110. Unbatirt: Benriette von Billich
  - an Sol. 1., 12. Marg: Sol. an Benriette von Billic. Unbatirt: Sol. an E. von Billic. 27. Marg: Sol. an Beuriette Berg. 6. April:
    - Sol. an henriette von Willich II, 16. Unbatirt: Sol. an Reimer IV, 111.
    - 5. Mai: Schl. an Charlotte von Rathen. 16. Mai: Benriette v. Billich
      - an Sol. II, 21. 31. Mai: Sol. an Brindmann IV, 112. 13. Juni: Schl. an H. v. Willich. Schl. an E. v. Willich. 15. Juli: Schl. an Charlotte v. Rathen. 27. Juli: Sol. an Benriette Berg II, 25. 29. Juli:
        - Schl. an Reimer IV, 114. 4. August: Schl. an B. v. Willich. B. v. Billich an Schl. II, 30. 9. Aug.: Marheinete an Schl. IV, 115. 15., 23.
        - 26. Aug.: Sol. au Benriette Berg (bann zwei unbatirte Briefe an biefelbe) II, 35. 9., 14. September: Sol. an Reimer IV, 117. 18. Octo.
        - ber: Sol. an E. u. S. v. Willich II, 89. 22. Oct.: Spalbing an Sol. IV. 118. 25 Octbr.: Soll an Reimer II, 69. 28 Oct.: Soll an E. u. S. v. Billich. Unbatirt: S. v. Billich an Schl. 26., 29. Rovember, 1. December: Sol. an E. v Willich. 2. Dec.: Sol. an S. v. Willich.
- 28. Dec .: Beinborf an Schl. IV, 119. 1806. 17. Januar: Soll. an Charlotte von Rathen, an Benriette Berg; 21. 3an. B. von Billich an Schl.; 24. Jan : Schl. an Georg Reimer II, 48. 8.
  - Februar: Metger an Schl.; 10. Febr.: Schl. an Reimer. 18. Febr : an Brindmann IV, 121. Unbairt; 28. Febr.: Edl. an Ch. v. Willich. Unbatirt: an E. v. Billich. 8. Marg: Spalbing an Schl. IV, 124.13. Marg: Ch. v. Billich an Sol. 14. Marg: Soll. an Benriette Berg II, 52. 18.

Sol. an Charlotte von Rathen. 21. Dec : Sol. an Georg Reimer II, 39 ff.

### Chronologifces Bergeichnif ber in biefer Sammlung enthaltenen Briefe. XIII

Marz: Sol. an Reimer IV, 125. Unbatirt: zwei Briefe von D. v. Willich an Sol. und Antwort. 20. Juni: Sol. an Ch. v. Rathen II, 58. 25. Juli: Fr. Sollegel an Sol. III, 407. Spalding an Sol. IV, 125. 4. Anguk: H. v. Billich an Sol. 15. September: Sol. an E. v. Willich II, 64. 17. Septer, 5. October: Fr. Schlegel an Sol. III, 409. Unbatirt: Sol. an D. v. Willich. 4. Rovember: an Georg Reimer. 4. Rovbr.: an Henriette Herz. Unbatirt an Reimer. 14, 21. Rovbr.: an Henriette Herz. II, 68. 25. Rovbr.: Fr. Schlegel an Sol. III, 413. 1. December: Sol. an E. v. Willich, an Ch. v. Rathen. 6. Decbr.: an Henriette Herz. 12., 20. Decbr.: an Georg Reimer II, 77. 22. Decbr.: Sol. an Brindmann IV, 128. 28. Decbr.: Sol. an Henr. Lerz. II, 84.

- 807. Ohne Datum: Dorothea an Sol. III, 415. 7. Januar: Spalbing an Sol. 10. Jan: Sol. an Reimer. 12. Jan.: Sol. an Fr. Raumer IV, 130. 2. Februar: Sol. an H. Herry. II, 85. 13. März: H. v. Willich an Sohl. 25. März: Sol. an H. v. Willich II, 86. Unbatirt: Sol. an Brindmann, Sol. an Reimer IV, 136 4. April Spalbing an Sol. IV, 133. Unbatirt, 13., 28. April, 8. Mai, unbatirt: Briefe zwischen Sol. und H. v. Willich II, 91. 23. Juni, 10., 26. August: Friedrich Schlegel an Sol. III, 419. 12. October: Sol. an Fr. A. Wolf IV, 137. 22. Octor., unbatirt: Briefw. zwischen H. v. Willich u. Sol. Sol. an Charlotte von Rathen II, 99. 26. Octor.: Steffens au Sol. 9. November: Sol. an F. A. Wolf. 14. Novbr.: Spalbing an Sol. 139.
- 808. 26. Januar: Gol. an Brindmann IV, 142. 30. Jan, 2. Februar: henr. v. Billich an Schl. II, 107. 9. Febr.: Bodh an Schl. IV, 146. 1. Marg: Sol. an Brindmann 149; unbatirt: Steffens anSchl. 151. 22. Mary, 24. Mai: Soll. an Brindmann 154. 9. Juni: Fr. Schlegel an Sol. III, 424. 5. Angust: S. v. Willich an Schl. II, 110. 7., 10. Aug.: Soll. an S. v. Willich 212. 11. Aug.: Soll. an Ch. v. Rathen 116. 16. Aug.: Schl. an D. v. Willich 118. 22., 24. Aug.: D. von Billich an Schl. 122. 124. 29. Aug.: Schl. an H. v. Willich 127. Unbatirt, 4. September: Sol. an S. v. Billich 129. 5. Septbr.: Reimer an Schl. IV, 158. 6. Septbr.: Schl. an Reimer 160. 11. Septbr.: Sol. an S. v. Billich II, 132. 13., 14. Septbr.: S. v. Willich an Schl. 130. 15. Septbr.: Schl. an Charl. v. Rathen 134. 18. Septbr.: D. v. Billich an Schl.; Schl. an D. v. Willich 136. 20. Septbr.: Schl. an Reimer. Unbatirt: Steffens an Schl. IV, 162. 1. October: Schl. an S. v. Willich II, 138. 3., 7., 9., 17. Octbr.: S. v. Willich an Sol. 20. Octbr.: Schl. an Ch. v. Rathen. Schl. an Benr. Berg 146. 22. Octbr.: Sol. an H. v. Willich 150. 25. Octbr.: H. v. Willich an Sol. 153. 29. Octbr.: Sol. an D. v. Willich 154. 1., 3. Rovember: D. v.Billich an Soll. 156. 4. Novber.: Soll. an D. v. Willich 158. 5. Rovbr.: Schl. an Benr. Berg 160. 9. Novbr.: Schl. an D. v. Willich 161. 14., 15., 17., 21. Novbr.: P. v. Billich au Schl. 163. 21. Novbr.: Schl. an D. v. Billich. Schl. an Benr. Herz 171. Steffens an Schl. IV, 164. 31. December: Briefw. zwifchen Schl. und S. v. Willich II, 178-197.

- XIV Chronologifdes Bergeichniß ber in biefer Sammlung enthaltenen Briefe.
- 1809. 1—10. Februar: Briefw. jw. Schl. u. S. v. Willich II, 197—216.
- 11. Febr.: Sol. an Brindmann IV, 166. 12. Febr. bis 16. April:

- Briefw. zwischen Schl. und S. von Billich II, 219-242. 23. Dai, 17.

- Juli: Wilhelm von humbolbt an Schl. IV, 169. 3. Auguft, 4. Ro.

- vember: Sol. an Charl. v. Rathen II, 246. 17. December: Sol.

1810. 16. Februar: Steffens an Sol. IV, 173. 26. Februar: Sol. an einen Balle'ichen Schuler 176. 17. Märg: Steffens an Schl. 174. Undatirt: Sol. an Nicolovius 175. 26. April: Sol. an Charlotte von Rathen II, 248. 21. Mai: B. v. humbolbt an Sol. 22. Mai: Sol. an 28. v. Humbolbt. 10. Juni: Soll. an Nicolovius. 24. Juli: De Bette an Sol. 14. September: Sol. an Ricolovius IV, 179.

1811. 14. Januar: Schl. an Alexander ju Dobna. 7. Marg: Schl. an Charl. von Rathen II, 250. 1. Juli: Soll. an ben Freiherrn von Stein. 9. Augnft: Steffens an Soll. IV, 181. September: Soll. an Charlotte von Rathen. Correspondenz zwischen Schl. u. seiner Frau II, 253-264. 23. October: Sol. an Gag IV, 184. 30. November: Sol. an bie

1812. 4. Juli: Soll. an Brindmann IV, 185. 21. November: Soll. an

1818. 8. Märg: Scharnhorst an Schl. IV, 190. 23. Märg: Schl. an Alex. ju Dohna II, 265. 22. April: Fr. Schlegel an Schl. III, 426. 13., 14., 15., 17., 18., 20., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 30., 31. Mai, 1., 2. Juni: Sol. an feine Frau II, 267-291. 7. Inni: Sol. an bie Grafin Bog 291. 8., 9., 10., 11. Juni: Schl. an feine Frau 294. 12. Juni: Schl. an Fr. Schlegel III, 428. 13., 14., 15., 19., 21., 24. 26. Juni: Sol. an feine Frau II, 297. 3. Juli, unbatirt: Sol. an Luife von Bog II, 301. 8., 11. Juli: A. 28. Schlegel an Schl.

23. Juli: Schl. an Prof. Ruhs IV, 191. 24. Juli: Schl.

Unbatirt:

an Georg Reimer II, 305. 25. Juli: A. 28. Schlegel an Schl. III, 484. Unbairt: Soll. an Luife von Bog II, 307. 5. Auguft: Marbeinete an Rube IV, 193. 3. September: A. B. Schlegel an Schl. III, 435. 20., 23., 29. Rovember, 14. December: Sol. an Blanc IV,

31. Decbr.: Schl. an Luife v. Bog II, 307.

1814. 4. April, unbatirt: Sol. an Charlotte von Rathen II, 309. 6. Juli: Blanc an Gol. Unbatirt: Col. an Steffens. 27. December: Sol.

1815. 7. Januar: Graf Gefiler an Soll. IV, 203. 6. Marg: Soll. an Alex. ju Dohna II, 312. 4. April: Schl. an Blanc. 5. August: Sol. an Gag IV, 205. 30. Auguft: Gneisenau an Sol. IV, 210. 1816. 21. Januar: Gneifenan an Schl. IV, 211. 5. Auguft: Schl. an Blanc IV, 212. 18., 24., 27. Aug.: Schl. an seine Frau-

Diefe an ihn. 31. Aug., 11. September: Die Frau an Schl. II, 314 ff. 1817. 4. Januar: Schl. an Blanc IV, 213. 9. Jan.: Schl. an Charlotte von Rathen II, 318. 18. Mai: Steffens an Sol 26. Mai, unbatirt:

27. December: Schl. an Charl. b. Rathen II, 249.

an Brindmann IV, 171.

Grafin Bog II, 264.

an Blanc IV, 197.

Gaf 188.

- Schl. an Blanc IV, 216. 19. Insi: Schl. an Luife von Bog II, 826. 2. Angust: Schl. an Blanc IV, 219. Unbatirt, 27., 30., 81. Aug.: Schl an seine Frau II, 828. 15. September: Schl. an Blanc IV, 221.
- 11. October: Fr. Schlegel an Schl. III, 436. 13. Octbr: Schl. an Blanc. 15. Octbr: Steffens an Schl. 6. December: Schl. an Blanc. IV, 224. 9. Decbr: Schl. an Arnbt II, 338.
- 1818. 21. Februar: Schl. an Blanc IV, 230. 14. März: Schl. an Arnbt II, 885. 28. März, 20. Juni, 19. August: Schl. an Blanc IV, 281. 9., 11., 15., 20. September, 2. October: Schl. an seine Frau II, 337—848. Unbatitt: Reinhold an Jakobi, Jakobi an Reinhold, Schl. an
- 348. Undatitt: Reinhold an Jakobi, Jakobi an Reinhold, Schl. an Jakobi 348—353. 19. December: Schl. an Arnbt 353. 31. December: Schl. an Brindmann IV, 240.

  1819. 2. Januar: Schl. an Luife von Bog II, 355. 9. Jan.: Schl. an Blanc IV, 243. 23. April: Schl. an Henr. Perz. 28. April: Schl.
- an Arnbt II, 356. 28. April: Schl. an Blanc IV, 245. Unbatirt, 8. Mai: Steffens an Schl. IV, 247. 17. Mai: Schl. an Arnbt II, 359. 27. Juni: Steffens an Schl. IV, 249. 28. Juni: Schl. an Arnbt II, 361. 17. Juli: Schl. an Lide. 7. August: Schl. an Blanc IV, 257. 24. Aug.: Schl. an Reimer II, 362. Unbatirt: Die Eltern an den Schn 364. 28. November: Schl. an Luise von Boß 365. 6. December: Schl. an Arnbt 307.
- 1820. 30. Januar: Sol. an Arnbt. 14. Februar: Sol. an Charlotte von Rathen. 21. März: Sol. an Arnbt II, 369. Unbatirt: Sol. an Branbis IV, 262. 23. Mai: Sol. an De Wette IV, 264. 20. Juni: Sol. an Lüde IV, 263. Sol. an Arnbt II, 375. 28. Juli, 10. August: Die Ettern an ben Sohn II, 376. 4. October, 30. December: De Wette an Sol. 31. Dec.: Sol. an Blanc IV, 265.
- 1821. 5. Januar: Schl. an Lide IV, 269. Unbatirt: Schl. an Gaß 272. Unbatirt: Schl. an Blanc 274. Unbatirt: Die Eltern an den Sohn II, 378.
  6. October: Schl.'s Frau an De Wette, Nachschrift Schl.'s IV, 275.
  11. Oct.: De Wette an Schl. 277. Unbatirt: Schl. an Blanc 279.
  29. December: De Wette an Schl. u. Frau 280.
- 1822. 27., 28. Januar: Schl. an Ricolovius. 5. Februar: an Gaß. 19. Febr.: Schl. an Brindmann IV, 288. 5. März: Schleiermacher's Frau u. Schl. an De Wette 291. 2. Mai: Schl. an Blanc 294. 30. Mai: Schl. an Gaß 295. 13. Angust: Schl. an Blanc 297. 17. Aug.: Schl. an De Wette 298. Unbatirt: Die Mutter an ben Sohn. Schl. an Arnbt II, 379. 14., 22. September: Schl. an Gaß IV, 301. 28. December:
- Schl. an Sack 304.

  1823. 27. März: Schl. an Braubis IV, 306. 7. Mai: Steffens an Schl. 308.

  Unbatirt: Schl. an De Wette 306. 11. Juni: De Wette au Schl. 312.

  18. Juni: Schl. an Litte 313. 18. Juli: Schl. au Arnbt II, 381. 11.
- Augnst: Schl. an Bleeck IV, 315. 20. December: Schl. an Gaf 316. 1824. 9. April: Schl. an Charlotte von Kathen II, 383. 16. Juli bis 9. August: Briefw. zw. Schl. u. seiner Frau II, 385 -- 898. 9. Aug.: Schl. an Charlotte von Kathen 399. 12. Aug.: Die Frau an Schl. 12., 13. 16.

Aug.: Schl. an feine Frau. 4. September: Die Mutter an ben Gobi II, 897-404. 22. October: Schl. an Gaß. 26. Octbr., 22. Rovem

ber: an Blanc; 28. December: an Sag IV, 321.

Sad 333. 30. Anguft: Soll. an Lude 336. 19. November, unba tirt: Schl. an Baf 338. Unbatirt: Schl. an Arnbt II, 404.

1826. 1. April: Soll. an Arnbt IV, 344. 1., 23. Mai: an ben alteren Sohn bie Mutter. 25. Mai: Der Bater. 6. Juni: Die Mutter. Unbatirt Der Bater II, 405. 18. Juni, 24. Juli: Schl. an Gaf IV, 345. 27

Juli: Die Mutter an ben alteren Sohn II, 413. 4. Auguft: Sol. at Groos IV, 352. 18., 26. Aug., 4., 19. September: Die Mutter an bei

1827. 2. Januar: Sol. an Delbrud IV, 371. 9., 22. Jan.: Die Mutter at ben Gohn. 6. Februar: ber Bater; 7. Febr.: bie Mutter II, 422. 30 Marg: Sol. an De Bette IV, 364. Unbatirt: bie Mutter an ben Sohn Il 425. Unbatirt: Schl. an Gag IV. 383. 28. Juni: bie Mutter an ben Sohl II, 426. 17. Juli: Schl. an seine Frau II, 427. 21. Juli: Schl. an Gal IV, 385. 28. Juli: Schl. an seine Frau. 26. Juli: Schl. an Charlott v. Rathen. 4., 7. August: Soll. an seine Frau. 7. Aug.: Soll. an fei nen Sohn. 12. Aug.: Sol. an feine Frau. [Delbrud an Schl. IV, 378. 29. Aug.: Soll. an feinen Cobn II, 427. Unbatirt: Soll. an D. Ber II, 433. Schl. an Lude IV, 387. 18. December: Schl. an Charl. vo:

1828. 16. Juli: Schl. an Blanc. Unbatirt: Schl. an Arnbt IV, 389. 29. Au guft bis 17. September: Briefe an feine Frau II, 435. 3. Rovem

1830. 23. April: Sol. an Bleed IV, 394. 23. Dai: Ochl. an Blauc 397.

1831. Unbatirt: Schl. an ben König II, 444. 8. Märg: Schl. an bie Rebattio bes messager des chambres II, 445. 20. März: Schl. an Sad IV, 402 4. April: Fran von Arnim an Sol. IV, 404. 15. April: Die Frau & bie Rinber II, 447. 23. October: Soll. an Benr. Berg II, 449. 1832. 20. Januar: Sol. an bie Grafin Bog II, 451. 22. Jan.: Bater ur Mutter an ben Sohn 452. 26. Jan.: Rienader an Schl. IV, 405. UF batirt: Bater u. Mutter an ben Sohn II, 454. 3. April: Soll. an be

1833. 1. Dary bis 7. Auguft: Familienbriefe 478-484. 7., 26. Aug-Sol. an Brindmann IV, 408. 9. Aug. bie 6. November: Familiers

1834. 30. Januar: Soll. an feinen Sohn II, 509. 19 gebruar: Arnbt al

Mutter an ben Sohn II, 421.

ber: Schl. an bie Grafin Bog 11, 443. 1829. 30. Rovember: Sol. an Nicolovius IV, 393.

September: Sol. an De Bette 401.

Bifchof Reichel 455. Familien briefe 459 - 473.

Rathen II, 434.

briefe 435 - 507.

Hokbach IV, 409.

Sohn II, 414. 22. Sept. Schl. an Groos. Unbatirt: Schl. an Gafi IV 19. October: Delbriid an Soil. IV, 366. 21. Oct.: Der Bater 24. Robember: bie Mutter an ben Sohn II, 419. 11. Rob.: Sol. at Arnbt II, 382. 9. December: Schl. au Gag IV, 362. 20. Dec.: Die

1825. 2. Februar: Soll. an De Wette IV, 330. 9. April: Soll. an R. H

Chronologifces Bergeichnig ber in biefer Sammlung enthaltenen Briefe. X1

## I.

Schleiermacher's Briefe an G. v. Brinckmann

bis zu feiner Ueberfiebelung nach Salle,

1785 — 1804.

日日 日本 日日 日 日 日 日 日 日 日

## Chronologisches Berzeichuiß ber in biefer Sammlung enthaltenen Briefe.

- Aug.: Sol. an seine Frau. 4. September: Die Mutter an ben Sohn II, 897—404. 22. October: Sol. an Gaß. 26. Octor., 22. November; an Blanc; 28. December: an Gaß IV, 321.
- 1825. 2. Februar: Schl. an De Wette IV, 330. 9. April: Schl. an R. H. Sad 333. 30. Angust: Schl. an Lude 336. 19. November, unbatirt: Schl. an Gaß 338. Unbatirt: Schl. an Arnbt II, 404.
- 1826. 1. April: Schl. an Arnbt IV, 344. 1., 23. Mai: an ben älteren Sohn bie Mutter. 25. Mai: Der Bater. 6. Juni: Die Mutter. Unbatirt: Der Bater II, 405. 18. Juni, 24. Juli: Schl. an Gaß IV, 345. 27. Juli: Die Mutter an ben älteren Sohn II, 413. 4. August: Schl. an Groos IV, 352. 18., 26. Aug., 4., 19. September: Die Mutter an ben Sohn II, 414. 22. Sept. Schl. an Groos. Unbatirt: Schl. an Gaß IV, 357. 19. October: Delbrild an Schl. IV, 366. 21. Oct.: Der Bater, 24. Rovember: bie Mutter an ben Sohn II, 419. 11. Nov.: Schl. an Arnbt II, 382. 9. December: Schl. an Gaß IV, 362. 20. Dec.: Die
- 1827. 2. Januar: Schl. an Delbrück IV, 371. 9., 22. Jan.: Die Mutter an ben Sohn. 6. Februar: ber Bater; 7. Febr.: die Mutter II, 422. 30. März: Schl. an De Wette IV, 364. Unbatirt: die Mutter an ben Sohn II, 425. Unbatirt: Schl. an Gaß IV. 383. 28. Juni: die Mutter an ben Sohn II, 426. 17. Juli: Schl. an seine Frau II, 427. 21. Juli: Schl. an Gaß IV, 385. 28. Juli: Schl. an seine Frau. 26. Juli: Schl. an Sparlotte v. Rathen. 4., 7. August: Schl. an seine Frau. 7. Aug.: Schl. an seine Sohn. 12. Aug.: Schl. an seine Frau. [Delbrück an Schl. IV, 378.] 29. Aug.: Schl. an seinen Sohn II, 427. Unbatirt: Schl. an H. Herri
- 1828. 16. Juli: Soll. an Blanc. Unbatirt: Soll. an Arnbt IV, 389. 29. August bis 17. September: Briefe au seine Frau II, 435. 3. November: Soll. an die Gräfin Bog II, 443.

II, 438. Schl. an Lude IV, 387. 18. December: Schl. an Charl. von

1829. 30. Rovember: Sol. an Nicolovius IV, 393.

Mutter an ben Sohn II, 421.

Rathen II, 434.

- 1830. 23. April: Schl. an Bleed IV, 394. 23. Mai: Schl. an Blanc 397. 8. September: Schl. an De Bette 401.
- 1831. Unbatirt: Schl. an ben König II, 444. 8. März: Schl. an bie Rebaktion bes messager des chambres II, 445. 20. März: Schl. an Sack IV, 402. 4. April: Fran von Arnim an Schl. IV, 404. 15. April: Die Fran an bie Kinder II, 447. 23. October: Schl. an Henr. Herz II, 449.
- 1832. 20. Januar: Schl. an bie Grafin Bog II, 451. 22. Jan.: Bater und Mutter an ben Sohn 452. 26. Jan.: Rienader an Schl. IV, 405. Unbatirt: Bater u. Mutter an ben Sohn II, 454. 3. April: Schl. an ben Bifchof Reichel 455. Familien briefe 459 473.
- 1833. 1. Mary bis 7. August: Familienbriefe 473 484. 7., 26. Aug.: Schl. an Brindmann IV, 408. 9. Aug. bis 6. November: Familien-briefe 435 507.
- 1884. 30. Januar: Sohl. an feinen Sohn II, 509. 19 Februar: Arnbt an Softbach IV, 409.

## **I.** .

Shleiermacher's Briefe an G. v. Brinckmann

bis zu feiner Ueberfiebelung nach Salle,

1785 - 1804.

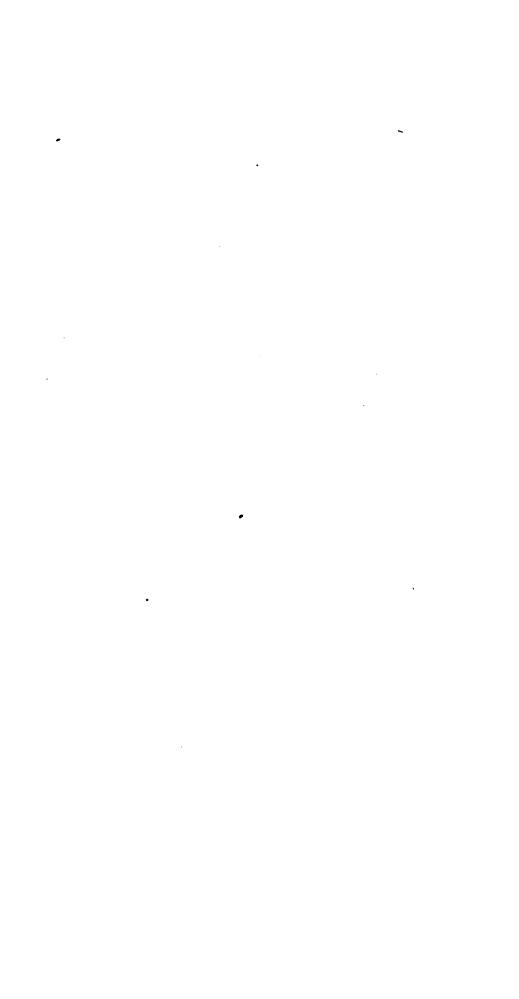

Sterbliche, kennt ihr bie Ehre, bie euer Geschlecht verherrlicht, D so singt ben ewigen Sohn burch ein göttliches Leben. \*) Klopstock.

Barby ben 24ften Septbr. 1785.

Diefes forieb jum Anbenten Friebrich Schlepermacher.

[Salle] 16. September 1787.

Lieber Brinkmann.

Den Taufch follt' ich fast eingehn, weil uns beiben bamit gesolfen ist, und gegen die Wette hab' ich auch nichts einzuwenden. Sich auf Deine Ritter-Parole nicht verlassen zu wollen, wäre ja ein entsetzliches Erimen.

Anbei schicke ich Dir die Religion, damit Du Deinen kinftiger. Unterthan, si Dis placet, kennen lernst. Lebe wol, ich gratulire Dir zu dem fröhlichen Abend, der heute Dein wartet, und harre selbst sehnlich der Entscheidung, die er bringen soll. Bergiß aber nicht, daß wenn Du verlierst, Du dem Professor das Compliment machen mußt: Ich hätt's nicht gedacht, es ist zu schön!

b. 25. October 1788.

Du thust mir ben größt möglichen Gefallen, wenn Du mir burch Ueberbringerin biefes einen neuen Theil schickft. Diese Briefe

<sup>\*)</sup> Aus Riopftod's Deffias Gef. 1. Bers 16 u. 21. [Ausg. v. 1751].

an b'Argens find um einen jum Gott zu machen; ich muß gefteh' bag ich noch nichts bergleichen gesehen. Lebe wol, benn ich verzwei bran Dich heute zu sehn, weil Cberhard nicht lieft. —

Ich glaube baß ich über ber Beschanung bes Eberharbsch Magazins meine ganze Armee bei Dir gelassen habe, und ba i heute noch die Special-Revue anzustellen gebenke und Du um 11 U ber Person des Kaisers Deine Bisite abstatten mußt, so ersuche i Dich sie mir hiedurch verabsolgen zu lassen.

b. 22. November 1788.

Lieber B. Als Dein gestriger Zettel kam war ich nicht b Hiebei empfängst Du Bücher und Rechnung, zu welcher lettern Taber noch 2 Gr. abbiren mußt, weil ber Mann ben Pope nic brauf gesezt hat. — Du wirst auch die Stelliabe finden, und i hätte auch die Ep. an Telmon\*) gestern fertig geschrieben, wenn i nicht noch um 12 Uhr auf den Einfall gesommen wäre den Mathisson zu lesen. An Deine gute Gesellschaft glaub' ich von Herzund condolire schon im voraus, daß sie Morgen ein Ende nimm Wenn ich wüßte, daß Du zu Hause wärest, kam' ich kurz vor Mitag bei Dir heran, um den Bahle zu besehn.

b. 3. April 1789.

Gern hatt' ich es noch fertig geschrieben, wenn ich nicht so ebi erst von Passendorf zurückgekommen ware. Meine angefangne Kop behalte ich hier. Du wirst doch wol noch ein Concept haben, vo bem ich es abschreiben kann, wenn Du noch ein Exemplar brauchs

b. 4. April 1789.

So geht's, l. B., wenn man alles bis auf bie lezte Stunt

<sup>\*)</sup> Gebichte von Selmar [1789. 2. Bbe.] II. 179. Die Stelliabe bebeut bie Gebichte an Stella. Diefer und bie folgenben Briefe beziehn fich at Schleiermachers freunbschaftliche Beihilse bei ber Abschrift bieser Brindmannschi Gebichte.

erspart. Ich wollte mich gestern Abend noch ganz spät hinsezen, m mich siber Deine Spistel zu machen; aber da konnte ich schlechrbings keine schreibende Feber, und noch weniger ein Febermesser iben, und so mußte die Sache bis heute bleiben. Inzwischen hoffe doch von Deiner Güte Berzeihung und Gewährung meiner Bitte, ir statt des Rehbergs die Grundlinien zur Metaphhsit der Sitz, ober wenn an diesen Niemeher noch immer kauen sollte, den arvischen Ferguson zu schicken.

Bas die Spistel\*) betrifft, so hat sie mir ausnehmend gefallen; ir den einen Absaz: D Schwärmer z., der sich mit der Pamele bigt, diesen wünschte ich weg; die Flatterie ist für Selmarn nicht n genug, und der Pame der Pamele erregt so viel Nebenideen, ß sich vielleicht manches gnädige Fräulein, welches sich dei Lesung efer Ep. an die Stelle Deiner zauberischen Julie sezen wird, nicht rn mit derselben verglichen sehen wird. Auch stieß sich etwas weir unten meine unnüze Kritik an dem in dieser Bedeutung aus der emeinsprache genommenen Wort: Niedlichkeit, und sähe statt ssen gern das profanere: Tändelei, oder irgend ein anderes. Sewol.

b. 4. April 1789.

Wenn Du es einen verfluchten Streich nennst, daß ich gestern ach Bassenderf gegangen bin, so hab' ich mich ebenfalls sehr gemnbert, Dich da zu sinden. Es ist der ärzste Misbrauch freundsastlicher Dienstsertigkeit — und ich hätte ihn Deiner Delikatesse icht zugetraut — daß Du einem guten Freund an einem so schönen age eine so unangenehme Arbeit zumuthest, blos damit Du selbst sto ungestörter Deinem Bergnügen nachzehen kannst. Ich wäre stern noch früh genug nach Hause gekommen, um alles zu vollenm, wenn mich nicht diese sonderbare Bersahrungsart zu sehr verzossen hätte.

<sup>\*)</sup> An Julien, im erften Band von Selmar's Gebichten; bie lettere von wei im Folgenden ermanten Stellen ward nach bem Borfchlag bes Freun1 geanbert [S. 398, 9].

an d'Argens sind um einen zum Gott zu machen; ich muß geste baß ich noch nichts bergleichen gesehen. Lebe wol, denn ich verzwirden Dich heute zu sehn, weil Eberhard nicht liest. —

Ich glaube baß ich über ber Beschauung bes Eberharbse Magazins meine ganze Armee bei Dir gelassen habe, und ba heute noch die Special-Revue anzustellen gebenke und Du um 11 1 ber Person des Kaisers Deine Biste abstatten mußt, so ersuche Dich sie mir hiedurch verabsolgen zu lassen.

b. 22. November 1788.

Lieber B. Als Dein gestriger Zettel kam war ich nicht Hiebei empfängst Du Bücher und Rechnung, zu welcher lettern aber noch 2 Gr. abbiren mußt, weil ber Mann ben Pope n brauf gesezt hat. — Du wirst auch die Stelliabe sinden, und hätte auch die Ep. an Telmon \*) gestern fertig geschrieben, wenn nicht noch um 12 Uhr auf den Einfall gesommen wäre den Wthisson zu lesen. An Deine gute Gesellschaft glaub' ich von Her und condolire schon im voraus, daß sie Morgen ein Ende nim Wenn ich wüßte, daß Du zu Hause wärest, kam' ich kurz vor Dtag bei Dir heran, um den Bahle zu besehn.

b. 3. April 1789.

Gern hatt' ich es noch fertig geschrieben, wenn ich nicht so e erst von Passendorf zurückgekommen ware. Meine angefangne Re behalte ich hier. Du wirst boch wol noch ein Concept haben, 1 bem ich es abschreiben kann, wenn Du noch ein Exemplar braut

b. 4. April 1789.

So geht's, l. B., wenn man alles bis auf bie lezte Stu

<sup>\*)</sup> Gebichte von Selmar [1789. 2. Bbe.] II. 179. Die Stelliabe bebei bie Gebichte an Stella. Diefer und die folgenden Briefe beziehn fich Schleiermachers freundschaftliche Beihilfe bei ber Abschrift biefer Brindmannstedichte.

erspart. Ich wollte mich gestern Abend noch ganz spät hinsezen, m mich ster Deine Epistel zu machen; aber da konnte ich schlechrbings keine schreibende Feber, und noch weniger ein Febermesser iben, und so mußte die Sache bis heute bleiben. Inzwischen hoffe doch von Deiner Güte Berzeihung und Gewährung meiner Bitte, r statt des Rehbergs die Grundlinien zur Metaphhsik der Sitt, oder wenn an diesen Niemeher noch immer kauen sollte, den revischen Ferguson zu schieden.

Bas die Spiftel\*) betrifft, so hat sie mir ausnehmend gefallen; r den einen Absaz: D Schwärmer w., der sich mit der Pamele vigt, diesen wünschte ich weg; die Flatterie ist für Selmarn nicht n genug, und der Pame der Pamele erregt so viel Nebenideen, ß sich vielleicht manches gnädige Fräulein, welches sich dei Lesung ifer Ep. an die Stelle Deiner zauberischen Julie sezen wird, nicht en mit derselben verglichen sehen wird. Auch stieß sich etwas weist unten meine unnüze Kritik an dem in dieser Bedeutung aus der emeinsprache genommenen Wort: Niedlichkeit, und sähe statt semol.

b. 4. April 1789.

Wenn Du es einen versluchten Streich nennst, daß ich gestern ich Passendorf gegangen bin, so hab' ich mich ebenfalls sehr gennbert, Dich da zu sinden. Es ist der ärzste Misbrauch freundsaftlicher Dienstsertigkeit — und ich hätte ihn Deiner Delikatesse dt zugetraut — daß Du einem guten Freund an einem so schönen age eine so unangenehme Arbeit zumuthest, blos damit Du selbst sto ungestörter Deinem Bergnügen nachgehen kannst. Ich wäre stern noch früh genug nach Hause gekommen, um alles zu vollenn, wenn mich nicht diese sonderbare Bersahrungsart zu sehr versossen hätte.

<sup>\*)</sup> An Julien, im erften Banb von Selmar's Gebichten; bie lettere von wei im Folgenben ermanten Stellen warb nach bem Borfchlag bes Freungeanbert [S. 398, 9].

an b'Argens find um einen zum Gott zu machen; ich muß gesteh'n, baß ich noch nichts bergleichen gesehen. Lebe wol, benn ich verzweisle bran Dich heute zu sehn, weil Eberhard nicht lieft. —

Ich glaube baß ich über ber Beschanung bes Eberharbschen Magazins meine ganze Armee bei Dir gelassen habe, und ba ich heute noch die Special-Revue anzustellen gebenke und Du um 11 Uhr ber Person bes Kaisers Deine Bisite abstatten mußt, so ersuche ich Dich sie mir hiedurch verabsolgen zu lassen.

b. 22. November 1788.

Lieber B. Als Dein gestriger Zettel kam war ich nicht ba. Hiebei empfängst Du Bücher und Rechnung, zu welcher lettern Du aber noch 2 Gr. abbiren mußt, weil ber Mann ben Pope nicht brauf gesezt hat. — Du wirst auch die Stelliabe finden, und ich hätte auch die Ep. an Telmon \*) gestern fertig geschrieben, wenn ich nicht noch um 12 Uhr auf den Einfall gekommen wäre den Matthisson zu lesen. An Deine gute Gesellschaft glaub' ich von Herzen und condolire schon im voraus, daß sie Morgen ein Ende nimmt. Wenn ich wüßte, daß Du zu Hause wärest, kam' ich kurz vor Mittag bei Dir heran, um den Bahle zu besehn.

b. 3. April 1789.

Gern hatt' ich es noch fertig geschrieben, wenn ich nicht so eben erst von Passendorf zurückzekommen ware. Meine angefangne Kopie behalte ich hier. Du wirst boch wol noch ein Concept haben, von bem ich es abschreiben kann, wenn Du noch ein Exemplar brauchst.

b. 4. April 1789.

So geht's, I. B., wenn man alles bis auf die lezte Stunde

<sup>\*)</sup> Gebichte von Selmar [1789. 2. Bbe.] II. 179. Die Stelliabe bebeutet bie Gebichte an Stella. Diefer und bie folgenben Briefe beziehn fich auf Schleiermachers freundschaftliche Beihilfe bei ber Abschrift biefer Brindmannschen Gebichte.

serspart. Ich wollte mich gestern Abend noch ganz spät hinsezen, im mich siber Deine Epistel zu machen; aber da konnte ich schlechzerdings keine schreibende Feber, und noch weniger ein Febermesser inden, und so mußte die Sache bis heute bleiben. Inzwischen hoffe ich doch von Deiner Güte Berzeihung und Gewährung meiner Bitte, wir statt des Rehbergs die Grundlinien zur Metaphpsik der Sitzen, oder wenn an diesen Niemeher noch immer kauen sollte, den Barvischen Ferguson zu schicken.

Bas die Spistel \*) betrifft, so hat sie mir ausnehmend gefallen; nur den einen Absa: D Schwärmer u., der sich mit der Pamele mbigt, diesen wünschte ich weg; die Flatterie ist für Selmarn nicht sein genug, und der Pamele erregt so viel Nebenideen, daß sich vielleicht manches gnädige Fräulein, welches sich dei Lesung dieser Ep. an die Stelle Deiner zauberischen Julie sezen wird, nicht gern mit derselben verglichen sehen wird. Auch stieß sich etwas weiter unten meine unnüze Kritik an dem in dieser Bedeutung aus der Gemeinsprache genommenen Wort: Niedlichkeit, und sähe statt dessen das profanere: Tändelei, oder irgend ein anderes. Lebewol.

b. 4. April 1789.

Wenn Du es einen versluchten Streich nennst, daß ich gestern nach Passenderf gegangen bin, so hab' ich mich ebenfalls sehr gewonnbert, Dich da zu sinden. Es ist der ärzste Misbrauch freundschaftlicher Dienstsertigkeit — und ich hätte ihn Deiner Delikatesse nicht zugetraut — daß Du einem guten Freund an einem so schönen Tage eine so unangenehme Arbeit zumuthest, blos damit Du selbst westo ungestörter Deinem Vergnügen nachgehen kannst. Ich wäre zestern noch früh genug nach Hause gekommen, um alles zu vollensen, wenn mich nicht diese sonderbare Versahrungsart zu sehr verzrossen hätte.

<sup>\*)</sup> An Julien, im erften Band von Selmar's Gebichten; bie lettere von en zwei im Folgenben ermahnten Stellen warb nach bem Borfchlag bes Freunes geanbert [3. 398, 9].

fcwindigfeit barauf antworten foll, wenigstens tann ich bie Unmöglichkeit ober Unwahrscheinlichkeit biefes stillschweigenben Bertrages nicht erweisen. Dennoch wird wol bie Welt immer bleiben wie fie ift, und weber Moral noch Religion noch Sathre werben im gangen etwas ausrichten; inzwischen wird boch jedes bie und ba einen eingelnen finben, bei bem es haftet, und jeber ber es über fich nimmt auf bie eine ober anbre Beife an ber menschlichen Seele zu quadfalbern, wird wenigstens die Beruhigung haben, daß er bas feinige gethan und feine Meigung jur Glückfeligkeit ber Belt etwas beizutragen geftillt hat. Dank ber Natur, die auch hier in fo weit mitwirft, bag ein jeber bas Mittel für bas beste halt, welches er am meisten in seiner Gewalt hat: Spalding bie Religion, Eberhard bie Moral und Lucian bie Sathre. Lettere ift freilich ein febr icharfes agenbes Mittel, welches nicht nur für ben Patienten eine gefährliche Rur ift, sonbern auch bem Urgt felbst schablich werben tann; ber Sathriter verbirbt fo leicht feinen eignen Charafter; er gewöhnt fich fo leicht alles lächerlich zu machen, und überall nur bas lächerliche zu febn und hervorzuziehn; allein wir wollen uns barüber bamit tröften, daß es fehr schwer ist ein guter Sathrifer zu fehn, und baß vielleicht Wieland allein für jezt unfer beutscher Lucian sehn wirb, bei welchem wir benn vor allen biefen übeln Folgen ficher find.

Meiner Ausgabe vom Lucian sind übrigens einige Tobtengespräche beigesügt, die ich bei keiner andern gesunden habe, und die
also auch Wieland schwerlich übersezen wird. Ob sie vom Samosatener selbst herrühren, oder unter die untergeschobenen zu zählen sind,
ist eine Frage, die ich mir nicht zu beantworten getraue, und die
ich Dir vorlegen würde, wenn ich nicht zu faul wäre, Dir zur Probe
einige bavon abzuschreiben.

Ob ich Dich übrigens zu versichern brauche, baß ich hier in meinem Schreiben und Lesen, in bem unterhaltenben Umgang meines vortrefflichen Onkels und in ber angenehmen Gegend, die ich auch fleißig genieße, im Ganzen recht glücklich bin, bas weiß ich nicht; aber bas will ich Dir unverholen lassen: wenn Bater Jupiter so gutig ware seinen Merkur und ben blinden Plutus zum Schazgraben

au mir au fchiden, fo follte bies fo ziemlich ber legte Brief febn, ben ich Dir schriebe. 3ch wurde meinen Onkel und alles, was Droffen und Frankfurt gutes hat, im Stich laffen, und nach Salle eilen, um ju Eberhards Fugen noch eine gute Dofis von berjenigen Beisheit einzusaugen, welche, wenn fie auch bas leibige Gelb nicht gang entbehrlich macht, une boch auf immer vor bem gangen Gefolge bes blinden hinkenden Gottes (als ba find Stolz und Uebermuth, Leichtsinn und Untugenb, und wie bas Register im Timon weiter beift) in Sicherheit fegt. Ware nun vollents bas Gefchent Jupiters fo groß, bag wir aller horftischen und Gebiteschen Plane (benen Sott übrigens gutes Gebeiben verleiben wolle) entübrigt febu fonnten, fo wollten wir wol febn, Selmar, mas in ber Belt ju machen ware, und ich hoffe, wir wollten fo ziemlich gludlich febn. babin, berzeihe mir meine Träumereien, fei in Dieskau und bei Axels, bei Niemeier und Cberhard so gludlich als ich Dich verlaffen babe, aber fahre auch fort mich eben fo zu lieben.

Droffen, b. 22. Juli 1789.

Wir follten uns also nicht wiederseben, l. Freund, wenn wir ben schwerfälligen Diener unfres Geiftes abgebankt haben? und biefe Hoffnung fo vieler Taufenbe follte ein Traum febn? Ich gestehe gern, bag auch ich baran hange, aber mit vieler Rüchternheit. 3ch glaube, bag mas mir nach biefem Tobe bevorsteht, bie zwecknäßigste Bervolltommnung meines Zuftanbes febn wirb, welche bermalen moglich ift, und wenn ich vermuthe, daß hiezu die Berbindung mit benjenigen Seelen nothwendig ift, in benen ich baburch eine gewisse innere Aehnlichkeit meiner eignen Eriftenz gleichsam verboppelt febe, und an benen ich mich wie eine schwächere Rebe an einer ftarteren auf bie befte und innigfte Beife immer bober hinaufranten fann, so glaube ich babei wenigstens nicht zu träumen. Ich wiege mich auch nicht in grundlofe Gebanken ein, um mir für bie Bukunft ein Bergnugen zu versichern, bas mir auch ohne biefe Hoffnungen tein Wefen auf ber Welt rauben kann, fo lange ich 3ch bleibe. übel ware ich bran, wenn ich bie Freuden ber Freundschaft nur alsbann genießen fonnte, wenn ich meine Freunde von Angeficht ju Angeficht sehe, ober ben Abbrud ihrer Gefinnungen und ihres Bergens in ihren Briefen lefe. Rein, fcon bas Anbenten an fie gewahrt mir biefe Freuben in einem boben Maag; ich febe fie taglich und ftunblich; ich ahnbe ihre Berhaltniffe und ihre handlungen, und bas Bilb ihres Bergens ift mir eben so gegenwärtig als bas ihres Körpers. Dies Bergnügen und alle bie Folgen, welche baraus für meine Bollfommenheit entspringen, tonnen mir niemals genommen werben, und ich habe es also nicht nöthig burch eitle Ahnbungen bes Butunftigen mein Berg, bas nur in geselligen Freuben Leben und Wohlfein finden ju fonnen glaubt, muthwillig ju betrugen. - Run, nach biefer ernftlichen Selbstprufung, erlaube ich es mir, nicht meine Gegengrunde vorzutragen, - bas mare febr unnug -, sonbern Deine Einwürfe zu wiberlegen. Bei einem Berzen wie bas Deine braucht man nur bie Binberniffe, welche bie Bahrheiteliebe ber Wahrheit macht, aus bem Wege ju räumen, wenn es berselben in bie Arme fliegen foll. 3ch wußte nicht, was ich Dir entgegenfegen follte, wenn mir Deine Borausfegung, bag ber Sprung von biefem Leben in jenes größer ware, als vom Rind jum Mann, richtig ju febn schiene; aber biefe ift es eben, gegen welche ich fo mandes einzuwenden habe. Als Sprung betrachtet mag freilich jener größer febn; benn biefer ift gar tein Sprung, es geht babei alles febr natürlich, febr allmälig ju; bennoch aber ift ber Weg, ben wir auf biefe Art zurucklegen, größer als ber, ben wir mit verbundnen Mugen burch bie unbefannten Regionen bes Grabes hinburch vielleicht in einem einzigen turzen Augenblick in ben Armen bes Tobes getragen werben. Das Charafteristische bes finbischen Bustanbes ift unstreitig, bag unfre Borftellungen ba entweber völlig bunkel finb, ober nur einen fehr geringen Grab von Rlarbeit haben, und beswegen können wir uns ihrer nicht erinnern. Alles basjenige in unfrer Seele, was wir nicht zu erklären wissen, alle bie sonberbaren eingelnen Begehrungen und Berabicheuungen, wovon wir fo viele Beispiele haben, und wahrscheinlich auch die Temperamente scheinen ihren Urfprung in biefem Buftand ju haben, wo wir weber eine Borftellung bon ber anbern, noch une felbft von benfelben unterscheiben, wo wir weber Bergnugen noch Schmerg, fonbern nur einen gewiffen ungertheilten Total=Einbrud bes forperlichen Behagens ober Digbehagens empfinden. Wie erstaunend groß ist nicht ber Unterschied awischen biesem Wefen und bem gebilbeten volltommnen Mann! 3ch überlaffe Dir bas Zeichnen bes Gegenbilbes und bas Bergleichen beiber. Nur noch eins. Sobald burch die Sprache flare und beutliche Begriffe möglich werben und fich nach und nach entwickeln, fobald wir bie Menfchen bon ben Dingen unterscheiben und überrechnen lernen, ob une mehr angenehme ober mehr unangenehme Borfiellungen aus ihnen erwachsen, fo balb entstehen auch gesellige Empfindungen, und gemiffe freilich findische Berbindungen, beren fich aber auch ber Dann noch mit vielem Bergnugen erinnert. Der Uebergang von bem Zuftanb buntler Borftellungen in ben vernunftigen ber beutlichen Begriffe ift bie größte Beranberung, bie wir erfahren. Durch biefe werben alle unfere Rrafte entwickelt, und mas wir in ber Butunft noch gewinnen fonnen, ift nur eine intensive Erbobung biefer Arafte und eine extensive Erweiterung bes Gefichtsfreises. Bas wir vor bieser großen Beränderung bei ber Ankunft in biefe Belt erfahren haben, tann mit berfelben noch weniger in Bergleichung gefegt werben. Wo wir fein Bewußtsein haben vorber, ba konnen wir auch feins mitbringen, wo wir in feinen Berbinbungen gelebt, ba konnen wir uns auch keiner erinnern. bieraus fur bie Butunft folgt, ift mir wenigstens febr beutlich. Eben fo beutlich ift es mir aber auch, bag Du nichts weiter verlierft, wenn Du Dich aus biefer unerbentlichen Freiparthie von Gebanken nicht herausfindeft, welche bon ber unausstehlichen Size, bie bier berricht, wild gemacht, weber bem Commando bes Berftanbes, noch ber Feber gehörig gehorchen wollen. — Dein Urtheil über Bebern ift mit bem meinigen gang conform, und wenn ich an biefen unfern Freund benke, so weiß ich nicht wie man ber Vorfehung noch ben Borwurf machen tann, bag fie immer ohne einen gewiffen Plan ihre Baben aufe Dhngefahr ausstreue. Es ift vielleicht fein Charafter, bei bem man mit einigem Bermögen fo gludlich febn tann, als berjenige, mit bem Beier begabt ift. Unabbangigfeit ift fein erftes Bedürfniß. Er muß über bie Thorheiten ber Menschen lachen tonnen, ohne daß er genothigt ift, sich eine berfelben zu Ruz zu machen: er muß alle großen und fleinen Despoten ber Erbe von gangem Herzen verachten können, ohne bag ihn auch nur ein einzigesmal ber Bebanke peinigen barf, bag er felbst einem von ihnen unterwor-Wie unglücklich wurde er aber nicht febn, wenn er in anbern Umständen wäre, wenn er bei ber Frage: wo er sich hutten bauen wollte, irgend etwas anbers als feine Luft und Belieben gu Rathe gieben mußte. Aber eben um beswillen scheint mir, mit Deiner Erlaubniß, gang unpartbeiifch erwogen, basjenige Glud, welches auf's ganze Leben Dein bescheiben Theil zu sehn scheint, weit vorzüglicher zu febn. Du wirft überall frei sehn, wo es kein andrer sehn würde. Du wirst unabhängig sebn, ohne bag jemanb Dein Bestreben banach febn und Dich brum beneiben wirb, und es werben eine Menge Menfchen an Deiner Rette ziehn, ohne es fich im geringsten traumen ju laffen. Go wirft Du immer gludlich febn, und bas burch jene Quinteffenz ber Philosophie, welche Du febr ironisch bas Zugemufe berselben nennst, mahrscheinlich um uns arme übrige Wichte, welche Dir hierin nicht gleichkommen können, in bem Dunkel nicht zu ftoren, als ob wir une von ben feinsten ausgesuchtesten Gerichten ber Beltweisheit nährten. So wenig sonst außer ber Fronie Bahres an bem Bilbe ift, so ift es boch biefes, bag in ber Philosophie, sowie in ber Natur, alle bie Thiere, welche fich blos von vegetabilischen Speifen nahren, gutmuthige, gefellige und nugliche Befcopfe find, ba hingegen bie fleischfressenben überall vom Raube leben, nichts nugliches bervorbringen, und felten eine anbre gute Eigenschaft baben, als bag fie streitbare Rrieger find. Aber marte nur! Sie werben fich für Deinen Spott fürchterlich an Dir rachen. Du wirft nicht umbin konnen, Dich auf Deiner Fahrt bisweilen ben Ruften ber Metaphysit zu nabern, und weit entfernt Dir alsbann freundschaftlich auszuhelfen und Deine Berproviantirung zu erleichtern, werben fie Dich als einen Erbfeind aller gründlichen und tiefen Renntniffe ansehn und behandeln. Und webe Dir bann, wenn fie

Dich nicht finden angethan mit bem Rrebs ber Dialektif, umgurtet um Deine Lenben mit bem Gurtel ber Spllogiftit und wol geubt in ber Kunft bas Schwerdt ber Antinomie zu führen! In ber That, lieber Selmar, es geht biefen puris putis Metaphysicis wie es in ber moralischen Welt ben Beizigen geht. Sie bleiben immerbar bei bemjenigen stehn, was sie für die conditio sine qua non ber Glutfeligfeit und Beisheit halten, und wenn bann jemand ohne bies gepriefene Mittel zu feinem Zwed tommt, fo gebe Gott, bag er nie ihres Beiftanbes bebarf, ober er mag fich immerbin auf eine driftliche Unbarmherzigkeit und auf eine betschwesterliche Predigt gefaßt machen. Wenn Dir bafur Angst ift, so weiß ich Dir feinen beffern Rath zu geben, als bag Du Dich unter ben Schuz ber Rantischen Philosophie begibft; hier wird Dir hinlanglich gezeigt werben, bag - um bei Deinem Gleichnig zu bleiben - bas Fleisch nur bagu ba ift, um mit ber Brube beffelben bas Bugemufe fett zu machen; und wenn Dein Bergofur biese Bahrheit offen ift, so wirst Du eben burch bas Resultat biefer Philosophie aller ber tieffinnigen Untersuchungen über bie Natur bes Fleisches überhoben, welche man jum Behuf jenes Resultats barin anstellt. - Aber ich schäme mich meiner felbst, bag ich so viel von einer Sache fcmage, von ber ich nichts verftebe, und ich weiß nicht, wie Du von einem Menschen glauben kannst, bag er mit ber Zeit noch einmal werbe richtig benfen lernen, ber noch nicht einmal orbentlich benken kann. weiß was es für ein bofer Genius war, ber mich fo ploglich in bie Ruche ber Philosophie geführt bat, wo jegt zu ben feinen piquanten Saucen so viel Gift und Galle verbraucht wirb. 3ch weiß es ihm folechten Dant; benn er hat mich in einem viel angenehmeren Befcaft gestört - in ber Betrachtung zweier schöner Buften, bie für mich ungemein viel angiebendes baben, grabe ba ich mich unterfangen wollte zu ben Füßen berfelben eine britte hinzusezen, die nicht wenig bagu beigetragen haben wurbe, ben Blang ber vorigen zu erhöhen. In ber That wurde ich bas Bergnugen, was mir ber Gebanke an zwei Freunde macht, - welche es in bem großen Arcan ber Glutseligieit, in bem sibi submittere [res] et se submittere rebus auf zwei

verschiednen Wegen immer weiter zu bringen scheinen -, bei weitem nicht völlig genießen, wenn ich nicht babei auch auf mich fabe, ber nur baburch in einem erträglichen Buftanbe ift, bag er auf eine chnische Art seine Beburfnisse zu vermindern sucht, und zufrieben mit bem gegenwärtigen fo wenig ale möglich an bie Butunft bentt. - Wem es bie Umftanbe versagen fich bas Gute zu verschaffen was er fich wünscht, ber muß fich befto eifriger barauf legen fo viel Bergnügen als möglich in bem aufzusuchen, was er wirklich Auf biefe Art lebe ich auch hier ganz erträglich. gang mit meinem Ontel verschafft mir eine Menge von Annehm-Es gehören gewisse kleine Sandgriffe bagu, um biefem Instrument alle bie Tone zu entloden, beren es fabig ift, und ich habe nach und nach gelernt mich in ben Besig berselben zu fezen. Diefer Mann gieht fich befto mehr vom eigentlichen Chriftenthum zurud, je mehr er mit bemfelben zu thun bat, und er bat in ber wenigen Zeit bag er bier Prediger ift, größere Fortschritte gemacht als in Halle, wo boch bie Rirchen-Geschichte sein Saupt-Studium Alle bie Sächelchen vom stellvertretenben Tob 2c. hatte er freilich längst verworfen; aber Christus stellte sich ihm immer noch in einem gewissen übernatürlichen Licht bar, — auch bas gibt sich jest nach und nach, und er sieht bie ganze Sache in Rudficht auf nnfre Zeiten nur als ein Mittel an, bem Bolt feine Pflichten auf eine wirksamere, überrebenbere Art vorzustellen. Seine Bibliothel ift nicht mehr fo fehr groß; aber fie ift fast auserlesen, und es gibt nur wenig Bucher brin, welche ich nicht nugen konnte. Die biefige Gegend ist freilich nur mittelmäßig, ich bennze fie aber zu viel höheren Zinsen., Wie leicht finde ich nicht, da ich darauf studire, überall ein Flecken, bas mich lebhaft an eine schöne Hallische, Laufizische ober Schlefische Gegend erinnerte, und so genieße ich sie alle jufammen; und was tann einem wol abgehn, wenn man unter einer herrlichen Kirchhofelinde Hölth's Elegie ober an einem nieblichen Bach bas Bab bes Ibris lieft? Das alles aber hindert nicht, baß ich mich recht oft nach einem Spaziergang mit Eberhard in ben Garten ber Afabemie febne, - ich glaube bag mich nichts in meinem

ben so sehr reuen wird, als baß ich biesen vortrefslichen Mann ht mehr benuzt habe —, baß ich nicht oft wünsche mit Selmar f bem Giebichenstein-Felsen ober in Azels Garten zu sehn, und ß ich nicht mitten im Studiren bas Mangelhaste meiner Beschäfzungen empfinde, welches ber Ausenthalt in einer kleinen Stadt thwendig mit sich bringt. Man kann hier nichts nüzen als was m selbst hat. Hier gibt es wenig Bücher-Freunde, also auch wenig icher, und ganz Franksurt hat keine erdentliche Lesegesellschaft und ne Bücherverleiher, — so bleibt man nicht nur mit den neusten ichern, sondern auch mit den neusten Begebenheiten in der gelehrten elt lange Zeit unbekannt, und das ist für einen jungen Menschen gemein nachtheilig, besonders wenn er Deiner Sirenenstimme solute. —

Bielen Dank für alle Nachrichten von alten, neuen und eruerten Bekanntichaften und Freundschaften; fie werben mich immer m so interessiren wie ehemals, und ich bitte Dich ja bamit fortjahren. Die Nachricht von ber enblichen Erscheinung ber Celmama hat mir viel Freude verursacht, und Herrn Graeffe \*) Pathenident ist auch teine so üble Sache. Es ware freilich besser gewesen, um Du fie in irgent einem Musenalmanach hattest exorcisiren . Jen, ale bag Du nun burch bie arme Epiftel alle bofen Geifter ichfam aufgehezt haft. Allein wem bas Zeugniß, bag er fein erarifcher Schurte, ober fein auf bie Barmbergigfeit bes Bublicums fenber Bandwertsburiche ift, fo beutlich an ber Stirne geschrieben bt, ber kann ja wohl bie hunbe klaffen laffen und feines Begs iter gehn. Mich hat Deine Warnung klug gemacht, und bie ojectirten Philosophischen Bersuche schicken sich an, in meinem dreibpult bie Jahre ber Berfolgung wie jene berühmten fieben rüber zu verschlafen. Db biese burch bie Gnabe Gottes in ihrer Me auch an Weisheit und Berstand zugenommen haben, — bavon b' ich in ben untrüglichen Nachrichten ber h. Kirche noch nichts

2

<sup>\*)</sup> Der Berleger ber Bebichte Gelmar's.

gelesen. Bei meinen Bersuchen aber soll es, hoff ich, ber Fall sebn. Bum Ueberbenten und Ausfeilen gebort Zeit, und ich will mich mit ber Herausgabe fo wenig fputen, ale eine Frau sich mit ber Geburt übereilen wirb, um einen wohlgespidten und freigebigen Berrn befto eber zu Gevatter bitten zu konnen. Wenn ich meinem Berftanbe Gewalt anthun und meine Gebanten in bas buntle, bide Gewand ber Rantischen Philosophie einhüllen konnte, welches wie die Moben bes vorigen Jahrhunberts von ber mabren Geftalt auch nicht ben geringften Contour burchschimmern läßt, fo burft' ich es wol wagen, bas erste beste, mas mir in bie Feber tame, bem philosophasternben Bublicum in ben Bart zu werfen, - fo aber muß ich fein fauberlich fahren, und will mich lieber vor ber Sand gang ftill halten. Unterbeg lag ich es mir angelegen febn bie Sache fo viel möglich mit eignen Augen zu betrachten, und ba man bem Alten immer eine gewisse Shrfurcht schuldig ist, so halt' ich es für billig auch bie ältere Parthie zuerst abzuhören. Bielleicht fann ich noch bieffeits bes Grabes für meine Person bie Acten schließen, und bie Senten; fällen; vielleicht auch nicht. Ich muß es barauf ankommen laffen; bie philosophische Prozegorbnung tann burch teinen Cober abgefürzt Du hast meine Freiheitsgespräche zu sehn verlangt, und ich willfahre Dir barin so weit ich kann. Das britte ist noch nicht fertig, und bas zweite hab' ich fo eben einer Kleinen Berbefferung unterworfen, — ein Anfänger ist felten mit bem zufrieben, was er zum erstenmal nieberschreibt. Du erhältst also nur bas erste zur Befällt es Dir nicht, so kannst Du mich ber Mube überbeben Dir bas Weitere zu schiden, - sonft wirst Du ben Reft in meinem nächsten Brief enthalten finden. Du wirft finden, bag ich bem Dialog noch nicht gewachsen bin, und bas gestehe ich gern ju; allein - qui nunquam male, nunquam bene, und ich schicke Dir es ja eben beswegen, um Deine Meinung ju hören, und mir Deine Erinnerungen zu Muz zu machen. Du wirst ferner gewahr werben, baß gewiffe befannte Materien etwas weitläuftig abgehandelt finb, - und bas hab' ich wenigstens gewußt und gewollt. Aber es schien mir unvermeiblich, wenn ich zeigen wollte, bag man bie Billenetraft

eben fo wie jebe andere behandeln muffe, und wenn ber philosophische Character meines Rieons ein wahrer und gewöhnlicher Character ift, wenn es wirklich viele giebt, die fich über biefen Bunkt bei einer gewiffen unftatthaften Mittelftrage begnugen, wobei unrichtige und buntle Begriffe von ber Zurechnung unvermeiblich finb: fo wirft Du mich vielleicht über bie gange Deconomie bieses Besprächs rechtfer-Bas Du zu bem lezten Theil besselben sagen wirst, barauf bin ich fehr begierig, und Deine Gebanken sollen mir willkommen Das zweite Gefprach wird sich mit einigen praktischen Folgen beschäftigen; bie beiben Freunde werben untersuchen, ob bie Reue bei biesem Shstem eine Täuschung sei, und wie sie angewendet werben muffe. Sie werben feben: ob man von Seiten ber finnlichen Triebfebern jur Sittlichfeit verliere, wenn man bas buntle Befühl von unbestimmbarer Freiheit ber Wahl aufgeben muffe, und ob biefe Art ber Nothwendigkeit unfrer Handlungen zum moralischen Quietismus führe. Das britte wird vornemlich bem Kantischen Begriff von ber Freiheit und von ber Achtung für's moralische Gefez ge-Den anbern kleinen Auffag fei fo gutig Eberharben in meinem Namen zu Fugen zu legen; er enthält meine Anfichten aber bas Berhaltnig ber Aristotelischen Theorie von ben Pflichten ju ber unfrigen, und ware unftreitig vollständiger und richtiger geworben, wenn ich mehr Belefenheit in bem Fache bes Naturrechts batte, ober wenn ich wenigstens jezt mehrere Ausführungen unferer neuen Theorie batte nachschlagen konnen. Sollte er einmal gelegentlich feine Gebanken barüber außern, fo fei fo gut und fange jebes Bort bavon so getren als möglich auf, und laß es zu meiner Kenntniß gelangen. Das was er bavon billigt, und bas was er barüber erinnert, kann einmal bie Grunblage zu einer Einleitung in bas Buch des Aristoteles ausmachen. Bin ich nicht ein närrischer Mensch? ich nehme mir vor nichts bruden zu laffen, und ftelle mir boch vor, baß alles gebruckt werben follte? Ich habe jezt einen Aristoteles erhalten, und arbeite wirklich an einer Ueberfezung ber Ethik. fcwerfte babei ift, mit sich felbst einig zu werben. Soll man frei, foll man getreu, foll man wörtlich überfezen? 3ch glaube, man muß

alles mit einander verbinden, frei wo es der Genius der Sprachen erfordert, getreu überall, und wörtlich da wo es nothwendig ist, um in den Geist der Terminologie und der Ableitung der Gedanken einzudringen. Hier aber die Schönheitslinie nicht zu versehlen ist etwas, worauf ein junger Mensch gar keinen Anspruch machen darf. Wenn ich im Saalathen wäre, und dann und wann Eberhards Rath einholen könnte, — mit welchem Eiser wollt' ich mich dann an diese Arbeit machen, die übrigens viel Anziehendes für mich hat.

Billig follt' ich nun aufhören Dich um Deine Beit zu betrügen. wenn es nicht noch einen Bunct gabe, ber mir febr am Bergen liegt, und bas find bie fritischen Briefe. Je mehr ich fühle, wie ungeschickt ich bis jezt noch bin, etwas zusammenhangenb ober nur einiger Magen shstematisch vorzutragen, besto mehr Zutrauen fag' ich ju ber Schreibart, beren wir uns in biefen Briefen bebienen könnten, ba ich mir es boch einmal nicht ganz ableugnen kann, baß in meinem Köpfchen so manche Ibeen sich treuzen, bie vielleicht ben Umftanben nach in feinem anbern Ropf fo gefaßt werben konnten, und bie bennoch Beherzigung verbienen. Ich fonnte mich nur Unfangs in meine jezige Lage gegen bie Literatur nicht recht finben, und bas benahm mir ben Muth. Allein ber jezige Buftanb ber Philosophie und einige gangbare Artitel konnen mir Stoff genug geben, bie fich biefe Lage, bie allerbinge etwas unangenehm ift, anbert. 3ch mare bemnach ftart bafür, bag man bie 3bee nicht fahren ließe, fonbern vielmehr auf bie beften Mittel gur Ausführung bebacht ware. An Materie fann es nicht fehlen, und wenn man erft über die ganze Ginrichtung überein getommen ware, fo wurde bie Sauptfache bie fenn, bag man ein Beilchen vorarbeitete, bamit es bernach burch feinen Bufall in's Stoden gerath. Auf biefe Art tonnte, wenn es Bogenweise erscheinen foll, fpateftens mit Anfang bes neuen Jahres bas Erfte erscheinen; foll es lieber Studweife heraustommen, fo mochte es fich boch wol bis Oftern verziehen. Doch bas alles geb' ich Dir zu überlegen. Jezt thut mir nichts fo leib, als bag ich bas schone Papier fo leer laffen muß; aber es ift jezt ein Uhr nachts und ich bin schläfrig, wie Du aus ber zunehmenben Unordnung wol merken kannst. Ueberdem reis' ich Morgen früh nach Landsberg an der Warthe, um einige Verwandte dasselbst zu besuchen. Zum Schluß will ich Dir noch eine Stelle aus den Letters of Sir Thomas Fitzosborne \*) zum Besten geben, die mir deswegen so auffallend ist, weil ich darin den Charakter des Albertini aus's Haar abgezeichnet sinde:

I am by no means surprized that the interview you have lately had with Cleanthes, has given you a much lower opinion of his abilities, than what you had before conceived: and since it has raised your curiosity to know my sentiments of his character; you shall have them with all that freedom you may justly expect. I have always then considered Cleanthes as possessed of the most extraordinary talents: but his talents are of a kind, which can only be exerted upon uncommon occasions. They are formed for the geatest desaths of bussiness and affairs; but absolutely out of all size for the shallows of ordinary life. In circumstances that require the most profound reasonings, in incidents that demand the most penetrating politicks; there Cleanthes would shine with supreme lustre. But view him in any situation inferior to these; place him where he cannot raise admiration, and he will most probably sink into contempt. Cleanthes, in short, wants nothing but the addition of certain minute accomplishments, to render him a finished character: but being wholly destitute of those little taleats which are necessary to render a man useful or agreable in the daily commerce of the world, those great abilities which he possesses, lie unobserved or neglected. He often indeed gives one occasion to reflect how necessary it is to be master of a sort of under-qualities, in order to set off and recommend those of a superior nature. To know how to descend with grace and ease into ordinary occasions, and to fall in with

Ė

I

į

I

1.

1=

L

ī

i

<sup>\*)</sup> Rach ber erften Ausgabe, London 1748, 8° Vol. I. p. 132 ff. Der Berf. biefer vielgelefenen, nach ber 2. Originalansgabe auch in bas Dentiche (Bürich 1754) Aberfetten Briefe heißt eigentlich William Melmoth.

the less important parties and purposes of mankind, is an art of more general influence, perhaps, than is usually imagined.

Wenn sich die schwache Seite hier von der guten trennen ließe: so hätt' ich sie eben so gut für meine eigne Schilberung geben können. Lebe wol und schreibe mir balb.

Droffen, b. 8. August 1789.

Ich schreibe an einen guten Freund in Halle), und es wird mir unmöglich nicht auch ein paar Zeilen an Selmarn mit einzulegen; ich bin verreift gewesen und habe bei meiner Burudtunft gu meinem großen Leibwesen vernommen, bag aus einem Berfehn meines kleinen Betters mein legter Brief an Dich einen Bosttag liegen geblieben ift, wovon Du mir also bie Schulb nicht beimeffen mußt. Bo ich gewesen bin? In Landsberg an ber Warthe, um einige Bermanbte zu befuchen, und ich habe ba einen Schaz gefunden, von bem es mir leib thut, bag ich ihn nicht mit Dir theilen tann. Es ift ein Pretiosum von ber Art, bie Du febr liebst, und murbe Dir eine abgegangene Stelle - wie mir scheint - volltommen erfezen. Meine Coufine ift ein junges Weib von fo großen Borzugen, bag ich mich nicht enthalten kann, ein paar Worte von ihr zu sagen. Auf ben ersten Anblick imponirt sie mehr, als bag sie an sich zoge; aber wenn man Gelegenheit bat, ein Befprach mit ihr zu entamiren, fo entbedt man augenblidlich einen fo reichen Borrath von Bonfens, und von jenem liebenswürdigen Big, ben uns Wieland an feiner Mufarion bewundern läßt, daß man fich nicht wieder lobreigen tann: fie spricht viel und Alles was fie spricht ift Berftanb; mit viel Belefenbeit verbindet fie einen fehr feinen Geschmad. Bon ben intereffantesten Gesprächen tann fie, wenn es bie Gelegenheit erforbert. ju ben alltäglichsten Dingen übergebn, ohne bag es fie genirt. Sie unterrichtet ohne es zu wiffen, und gefällt überall ohne baß fie es zu wollen scheint; sie ist bie Seele jeber Gesellschaft, und jebermann bemerkt dies außer sie selbst. Sie ist munter ohne ausgelassen, und offen ohne auffallend naiv zu febn. Gefelligkeit und gefelliges Bergnugen fceint ihr über alles zu geh'n; ich gebe gern mit Menfchen um, fagte fie mir, aber es muffen feine Buppen febn; fie muffen fic feben laffen, fonft ift mir meine Eremitage und ein gutes Buch lieber. Sie hat eine kleine Berachtung gegen bie Franzosen, aber alles Englische liebt fie enthuftaftifch. Die tiefe Art ju empfinben und bie Freiheit muß eigentlich bas febn mas fie an ihnen bewunbert, benn bie Schweiz ift eben fo ber Begenstand ihrer Aubetung (NB. nicht Lapater.) Bu biefem Innern schickt fich bas Aufre vortrefflich, — bente Dir eine große, schon gewachsene Blonbine —, ein reizendes Gesicht, die Haare vorne bis an die Augenbraunen gefammt und hinten gang natürlich über Rücken und Schultern berabbangend. Ebenso einfach ist ihre Rleibung. Ich seh sie meistens in einem langen weißen Kleib mit einer breiten himmelblauen Scherpe über ben Buften zugebunden, ober in einem gang turgen Rorfet von Lilla ober Selabon. 3ch bin weitläuftiger geworben als ich wollte und follte. Das befte ift, bag meine Beschreibung schlecht genug ift um Dir nicht ben hoben Begriff ju geben, ben fie verbient. So viel ich aber bas Blud und bie Geschicklichkeit gehabt habe, fie tennen zu lernen, glaub' ich bag fie fich in ben Rreis Deiner Damen eben so gut schicken wurde, ale fie verbiente barin ju fteh'n. scheint, bag fie um gludlich zu fein weber beherrscht werben muß wie Auguste, noch herrschen wie Glife. Mit ihrem Mann freilich macht fie mas fie will, und bas ift nichts Befonbers, aber mit ihren Freunden und Freundinnen scheint fie auf einem fehr gleichen guß umzugebn, - sie ift weber allzu gefällig, noch allzu eigenfinnig. Sie wurbe am besten ihren Plat neben ber Agnes und ber Reinholbin behaupten. An legtere fann ich jegt, mit Deiner Erlaubnig, nicht obne ein kleines Lächeln auf Deine Untoften, benten; ich vermuthe ftart, bag bie troftreiche Unterrebung mit ihrem Bemahl über bie bumme Epiftel Dir ben iconen Plan ganglich verrudt haben wirb, ben Du vorläufig über bie Art, ber Reinholbin bie Selmariana ju übergeben, entworfen hattest. Ueber alle biefe Scenen hab' ich mich weiblich gewundert. 3ch hatte mich wie ein Rind über die zwischen R.(einholb) und E.(berharb) herrschende Eintracht gefreut; ich hatte

gehofft, baß fie taltblutig und mäßig genug bleiben wurben, um burch ihre Untersuchungen ber Sache ber Philosophie mahren Bortheil zu schaffen, aber auch bamit ist es jezt vorbei; ich verspreche mir von nun an gar nichts mehr von E.(berharbs) Magazin. Die unglückliche Leibenschaft, bie auch ihn endlich unterjocht hat, wirb fich unausbleiblich auch feinen Untersuchungen mittheilen, er wird nun auch bas angreifen, mas er sonst gebilligt, ober wenigstens unangetaftet gelaffen hatte, und wenn R. bisher Unrecht hatte ibm Sophistereien vorzuwerfen, fo werben fie wenigstens in ber Folge nicht ausbleiben. Hierin ift fich bas menschliche Berg allzu gleich, und felbft E. wird feine Ausnahme machen. Dak man ibm einwerfen murbe, er habe ben Ronigeberger nicht verstanden, bat fab' ich bei'm britten und vierten Stud fcon, und ich wunberte mich fehr, als eiumal Rarften aus Jacob's Munbe bas Gegentheil referirte; auch mir ichien er ein paarmal bei Uebertragung ber Rantischen Terminologie in die gewöhnliche Art sich auszubrücken, gefehlt ju haben, und wenn bas nicht ware, wenn er befonders in ber Abhanblung über bas Bebiet bes Berftanbes bie Meinung bes Gegentheils richtig gefaßt, und bei ber feinigen teine Fehlschluffe gemacht hat, fo war es auch um bie neue Philosophie fo gut als gescheben. Aber nun, ba man ibn einmal aus feiner taltblutigen Faffung ge bracht hat, nun wird es teine Runft febn, ibn, auch wenn er bisber in allen Studen recht gehabt batte, fich felbft Unrecht geben ju laf-Die ganze Sache hat bei mir bie schwere Frage veranlaßt was wohl eines großen Mannes unwürdiger ift, alle die ihm wider fprechen zu verachten und zu beschimpfen, ober fich burch eine folche Behandlung in eine unschickliche Leibenschaft fezen zu laffen. res scheint mir jedoch besto verzeihlicher, je mehr bie Anzahl und bas Ansehn biefer monopolistischen Philosophie zuzunehmen scheint Dein ganges Betragen beb biefen verfänglichen Umftanbeit fommi mir eben fo richtig vor, ale es unleugbar febr schwer ift, und ich wunsche nur, bag Du bie Früchte beffelben recht lange genießen, unt nicht enblich auch genöthigt werben mogeft, einen aufzugeben, um nicht beibe zu verlieren. Wenn Dich vor biesem betrübten Ende etwat retten tann, so ift es blos bie Klugheit, mit ber Dn Dich bei biefer Sache von Anfang an hinter bas Sofratische: ich verstehe nichts bavon, jurudgezogen haft. --

Dag Du ben Plan ber Rel. Br. nicht aufgegeben, freut mich Diefe beziehn sich auf bas menschliche Leben, und ber Beg, ben Du babei nimmft, ift felbst bei ben jezigen Kriegszeiten ficer; die empirische Psychologie ift in diese Unruben nicht mit verwidelt, und Du brauchst Dich also um die heftigen Ranonaben in ben Provingen ber Metaphpfit gar nicht zu fummern. Meinen Bersuchen bingegen bleibt ihr Urtheil unwiderruflich gesprochen. ärgert mich sogar schon, bag ich thörigt genug gewesen bin, Dir bas erfte Freiheitsgespräch zu schiden, — es scheint mir jezt alles baran frube ju febn. Der Eingang ift fteif und alles barauf folgenbe langweilig; es ift lange nicht bunbig genug bargestellt, wie man nothwendig auf bie Folgerungen tommen muß, bie ben Rleon am Ende beunruhigen, und wie bazu keine andere Auflösung möglich ift, furz es find ba nur einige wenige Stellen erträglich. Ich hoffe bies felbft obgleich ju fpat gefällte Urtheil wird Dich beftimmen, Eberharben nichts bavon zu zeigen, sonbern bochftens allgemein mit ihm über bie barin liegenben Ibeen zu reben, bie Du ihm gewiß beutlicher wirft machen tonnen, ale es in biefem Gefchreibfel gefchehen ift, welches eine gangliche Umarbeitung erfahren muß, wenn es zu irgend etwas Ruz sehn soll. Leb wol, ich muß schließen, wenn ich mich nicht verspäten will; auch ohne biefen Grund ware es bas Rathfamfte. Denn bas Wetter ift beute fo elend, und ich bin fo miglaunig, bag ich kein gescheutes Wort mehr wurde schreiben können. Ich weiß nicht, ob Du mit biefer Art von Laune auch bekannt bift; fie ift fo qualend, bag man am liebsten ausgeben mochte. Das Unerklarlichfte ift, bag bei mir basjenige bas einzige Mittel bawiber ift, wobon man fonft glaubt, bag es nicht von ftatten geht, wenn man nicht fehr aufgelegt ift, nämlich Spiel ober Algebra. Alles übrige hilft nichts. Die beste Gesellschaft und bas- beste Buch, - man hat für bas Alles feinen Sinn. Sonberbar! aus bem Aristoteles wurd' ich nicht zwei Zeilen versteben; aber ich freue mich schon auf bie schwersten Rechnungen im Euler, — sie werben mir eine Kleinigkeit sehn, und wenn mir nicht die Funktion irgend einer krummen Linie meine Heiterkeit wiedergiebt, so ist sie für heute verloren. Aber wie grimmig werben mich diese Bäter im Euklides ansehen. So? werden sie sagen, nur wenn Du kein ander Mittel weißt, Deine Launen zu zerstreuen, nimmst Du Deine Zussucht zu der erhabensten Wissenschaft? Dassenige was wir gethan haben, um die menschliche Vernunft auf die höchste Spize ihrer Kenntnisse zu ersheben, das misbrauchst Du um Deine Grillen zu vertreiben? Diese Borwürfe kann ich deutlich an dem Staube lesen, der singerdick auf ihnen zu sehen ist, wie nach Kohlreis's Privat - Nachrichten auf der Bibel des reichen Mannes. Lebe wohl.

Droffen, b. 28. Gept. 1789.

Nach gerade mabrt es mir ein wenig lange, bag Du nichts von Dir hast hören lassen, lieber Selmar, und ich bin schon manchen Posttag in Versuchung gerathen zu glauben, baß Du nicht mehr in unserm luftigen Saal-Athen, ober wol gar nicht mehr im Reich ber Lebenbigen zu finden sehn möchtest; boch kann ich so kläglichen Gebanken nicht Raum geben, und will es immer magen noch einmal ein Miffive an Dich abzulassen; benn je weniger ich von Dir bore, besto mehr wächst bas Beburfniß Dir etwas von mir zu sagen, wenn es auch nichts anders wäre, als daß es fehr nothwendig zu meiner Glückfeligkeit gebort zu wissen, bag es für mich noch einen Selmar in ber Welt gibt. Was mich sonst anbelangt, so mare eben nicht viel Merkwürdiges zu sagen. Wir haben hier kürzlich einen Sturm gehabt, beffen gleichen gefehn ober gehort zu haben, ich mich gar nicht besinnen kann, und biefer hat nicht nur bem Sommer. sondern überhaupt allem schönen Wetter bei uns ein trauriges Enbe gemacht, fo bag es, wenn auch bie Sonne noch bisweilen zu fcheinen geruht, bennoch immer so windig ift, daß ein so leichtes und luftiges Berfonden als ich bin, sich nicht ohne augenscheinliche Gefahr binmeggeführt zu werben, aus bem Sause magen barf. Go ist es

also mit meinen schönen Promenaben, ohne welche sonst nicht leicht ein Tag verging, auf einmal vorbei, und ich fize jezt meistentheils vom Morgen bis auf ben Abend — außer wenn ich zu Tisch und um Raffee gerufen werbe — wie angenagelt an meinem Schreibtifc; aber so wie ich Dich vermißte, wenn ich mit Wieland an einem foonen Plazden fag, bas mich an unfre Diestau'fden Sonnabenbe erinnerte, eben so oft vermiss' ich Dich auch jezt, wenn ich etwas in mfern Rram Gehöriges lefe ober bemerke, ober wenn mir etwas bergleichen aufftößt, was ich gern erklart ober aufgelöft haben möchte, lmz, ich werbe immer mehr gewahr, was es für eine berrliche Sache ift, einen Freund um fich zu haben, und daß man auch nicht bas geringfte Bergnugen auf eine vernünftige Art genießen ober entbehren tann, wenn man fich nicht wenigstens in Gebanten eines Freunbes bewußt ift; - ich weiß nicht wie es kommt, bag ich mich unter allen Selmarianis auf tein Stud ju besinnen weiß, welches ber Freunbichaft eigenthumlich gewibmet ware, ba boch ber Berfaffer berselben fie so richtig ju schägen weiß. Ob er etwa glauben mag, baß fich barüber nun nichts Neues mehr fagen lasse? — meines Erachtens wurde er fich bann wenigstens febr irren. Es ist mir lange nichts fo intereffant gewesen, als ben Aristoteles, Cicero und Montaigne über biefen Bunkt zu vergleichen; aber was ich Dir bavon fagen tonnte, wurde Dir nichts Reues fagen. Bei Letterem hab' ich eine so unerschöpfliche Quelle von Bon-sens und wahrer Philosophie gefunden, baß ich mich nicht genug baran laben tann. Diefer Mann verftand es aus bem Grunbe mit bem Bugemufe umzugehn, und fich gang bavon zu nähren; — beswegen betracht'. ich auch feine Effans ichon feit geraumer Zeit als meine Sanbbibel, woran ich täglich mein Berg ftarten muß. Ich beschäftige mich jest mit nichts als mit Lefen, wobei ich mich ungemein wol befinde; aber unter allem ift mir Montaigne bas Liebste. Aristoteles Metaphhfit gibt, wie Du Dir leicht benten fannft, fur bas Practifche wenig Ansbeute, aber selbst für bie Geschichte ber Philosophie fast nichts, was nicht Eberhard wo nicht ausbrucklich gefagt, boch wenigftens ju versteben gegeben bat. O Du glücklicher Mensch, bag Du

Ł

bies vortreffliche Collegium noch einmal haft hören können! Erinnerst Du Dich wol noch Deines Bersprechens, mir die Hefte, die Du darüber recht vollkommen ausarbeiten wolltest, znzuschicken? Ich werbe im Ernst darauf bringen. Wie werd' ich mich alsbann daran ergözen den Brucker, Stanleh, Jones, Meiners und eine Menge anderes Bolt um mich herum zu versammeln, und zu sehen, mit welcher Feinheit Eberhard überall die Quintessenz davon herauszuziehen verstanden hat, und wie er oft mit seinem Scharfsinn da tief in die Sache eingebrungen ist, wo sie alle zusammen gesehlt haben! rem acu totigisti, pflegte unser alter ehrlicher Zembsch in solchen Fällen auszurusen.

Am M. Tullius, ben ich jezt auch oft bei Gelegenheit zur Hand nehme, kann ich noch immer nichts anders als — einen Schwäzer sinden, aber Birgil's Georgica, die ich bis jezt noch mit keinem Auge angesehn hatte, diese lese ich jezt mit einem Bergnügen, welches schwerlich einer von denen dabei empfinden wird, welche ihn schon — in jenen finstern Klosterzellen, wo man nur lesen lernt — durchgebroschen haben. Das ist mit ein Borzug, den mir meine zeitige Liebe zu den Griechen gewährt, daß jeder Lateiner für mich noch den Firniß der Neuheit hat.

Als ich fürzlich Deinen Brief wieder durchlas, — bedenke, es ist der einzige in mehr als einem Bierteljahr —, sand ich eine schöne Stelle über die philosophische Theologie, eine Materie, von der wir und so oft unterhalten haben, die aber in ihrer Art unerschöhrlich zu sehn scheint. Du meinst, die Anwendung der Philosophie auf eigentliche Theologie sei überhaupt unnüz. Der fromme Christ brauche sie nicht; der philosophische Kopf gehe einen andern Weg. Aber hast Du denn vergessen, daß es zwischen beiden noch ein Mittelding gebe, einen frommen Kopf, oder einen phisosophischen Christen, unter welche Zahl Du vorher selbst den Ulrich Sprecher gerechnet hattest. Diese, welche ihre Borurtheile und gewisse misverstandene Winke ihres Herzens mit ihren Einsichten vereinigen wollen, diese, welche noch nicht über den Rubikon gegangen sind, brauchen allerdings eine solche Anwendung, welche man

Dogmatit nennt. Ohne sie wurde meiner Meinung nach bas Chriftenthum gar nicht bas geworben fein, was es ift, es wurde vielleicht , Lauter Rugen und gar feinen Schaben gestiftet haben; es mare eine Sammlung von Sittenregeln, für jebermann brauchbar, geblieben, vermischt mit einigen Lehrsagen, die sich, da sie sich blos auf bas Bubenthum bezogen, auch nur unter ben Juben und ihren Nachtommen erhalten haben wurben. Allein nachbem einige fuperftitiofe Co. phiften ju bemfelben übergetreten waren, fingen bie Beiben an es als eine philosophische Sette anzusehn und zu bestreiten, wodurch fie veranlagten, bag man nun bie Bibel als ein Suftem, als eine befondere theoretische und practische Erkenntnigquelle zu behandeln anfing. Die philosophischen Chriften mußten fie nun nicht nur mit fich felbst in llebereinstimmung bringen, - magnus mihi erit Apollo, wer bas vollständig bewerkstelligen wird —, sondern auch ihr Berbaltniß gegen bie Bernunft festsezen, (benn es tonnte nicht fehlen, baß sie mit biefer in ber Qualität eines allgemeinen Pringips, wozu fie mehr burch ihre Feinde, ale ihre Freunde erhoben worben mar, oft in Collision tommen mußte,) und baraus entstand bie vollstänbige Dogmatik, welche fich immer mit ber Philosophie ber Zeit veranbern wird. Die philosophischen Christen werben nicht aufhören baran ju zimmern und zu hämmern, und alle bie schönen Façaben, welche sie allen vier Weltgegenben barftellt, von Herzen zu bewunban, mahrend bag bie jenseits bes Rubifon sie als ein leeres und unnuges Gebäube verachten werben, und alle bie Dube und ben Sharffinn bebauern, die Jahrhunderte lang baran verschwendet wor-Benn man bie Entstehung ber Dogmatit von biefer Seite betrachtet, so wird man sich über ihre jezigen und fünftigen Schicksale — sie sepen welche sie wollen — gar nicht wundern. sprach lezthin mit einem jungen Mann, und er fing an mir bas Berftandniß über biefe Dinge folgenber Magen zu öffnen: Wenn einem jeben wirklichen Dinge von allen möglichen einanber entgegengefezten Pradicaten schlechterbings eins zukommen muß, so sind bie Dinge nur baburch verschieben, baß von einigen biefer Präbicate bem einen biefes, bem anbern bas entgegengefezte eigen ift; alle verschiebnen Dinge sind also einander auch in gewissem Betracht entgegengeset, so auch Vernunft und Schrift; wenn man also beide als allgemeine Principia ansähe, und in allen Stüden heiden gemäß handeln wollte, so müßte man nothwendig bisweilen in einen unsanslösbaren Widerspruch mit sich selbst gerathen. Ich lachte in meinem Herzen über die gelehrte Art, mit der er mir ans dem principio exclusi tertii die bekannte Bahrheit bewies, daß im Grunde ein philosophischer Christ ein monstrum horrendum insormeingens, cui lumen ademptum, sei, und machte, taß ich mit einem Scherz von diesem demonstrirsächtigen Menschen lossam, welcher viell Ähnliches mit Kiesewetter hatte. Lebe wol und schreibe mir balb.

Droffen, b. . . 17(89.)

Dag ich über Deinen Brief fast bes Tobes erschroden bin, liebster Brintmann, bas tannst Du Dir leicht vorstellen. Ich glaubte nun, ba Du fogar auf bem beutschen Parnag formlich eingeburgers bift, nun wareft Du fo feft in Germaniens Boben eingewurzelt, als nur immer einer, — und plozlich ist alles auf einmal vorbei! Und was willst Du jest in Schweben machen, wo alles so unruhig ist, baß an Pfranden und Hofpredigereien wol wenig bei Hofe gebacht werben tann. Ich, bem alle plozlichen Entschlässe, und alles mas nach augenblicklichen Bestimmungen geschieht, nicht sonberlich gefällt, — ahnbe nicht bas Beste bei biesem Schritt; aber Du wirst ja wol reiflich überlegt haben, was Du thuft. Bas wird Eberharb, was wird Auguste baju fagen! und wie kommt's, bag Dich ber Kangler nicht zurüchält? Bon alle bem weiß ich nichts, ba mich boch alles, was Dich betrifft, wie mein Leben intereffirt. Wo Du auch sehft, so bist Du versichert, bag Du nicht nur meine ganze Freunbschaft mitnimmft, fonbern auch ein tiefes Bebauern aller ber Stunden, welche ich ohne Dich verbracht habe, da ich sie mit Dir hätte verbringen können. Dich noch einmal zu sehn, ehe Du — ich hoffe nicht auf immer - Deutschland räumst, wäre freilich mein eifrigfter Bunfch, und ich, ber mit nichts fo geizig ift, als mit fei-

nem Leben, ich wollte gern einige Jahre beffelben barum hingeben; aber jezt nach Berlin zu reifen, will fich für mich leiber folechterbings nicht thun laffen. — Ich burfte, wie gesagt, nach einer nabern Rachricht von Deinen Urfachen. Aus Deinem Brief zu schließen scheint es beinahe, als ob in Deiner Lage nichts zu thun war, als entweber Deutschland ju verlaffen, ober auszugehn. Bleibe ja bei Deinem Entschluß, bag bies bas Legte sehn foll, wenn erft Miles versucht ift; benn bie Reftriction: ober wenigstens Bieles ift Deiner nicht recht wurbig, weil fie nicht vernünftig genug ift. Benn wir leiben, behnt fich vor unsern Augen bas Bergangene befto mehr aus, je langer wir fie barauf heften, und bie Butunft erscheint une besto trüber, je lebhafter bie unangenehmen Bilber bes Gegenwärtigen noch vor berfelben berumschweben. Wir glauben, bag wir Bieles versucht, und nur noch wenig zu hoffen haben, ba ber kalte Bernünftige gerade bas Gegentheil fieht. Ich bleibe babei, es tann teine Falle geben, wo ce bie lezte mögliche gute That sei, Hand an fich felbst zu legen; benn jeber Augenblick, um ben man ben Aufenthalt eines benkenben Wefens in ber Welt verlängert, ift an fich felbst eine gute That. Aber wozu bas alles? Ich sehe nicht ein, was es für Falle geben follte, bie Selmarn babin bringen fonnten, feine lobenswürbige Tolerang hierin in einen nicht fo lobenswürdigen Inbifferentismus ausarten zu laffen. Ob ich diesen Binter noch in Dr.(offen) bleibe, weiß ber Himmel, und wo moglich auch ber nicht einmal. Soviel Du von ber wunderlichen Gemutheart Deines Batere gelitten haben magft, eben fo viel leib' ich bon bem eigenfinnigen Wankelmuth bes meinigen, bem ich boch, ba er mich unbegranzt liebt, nichts als Borftellungen entgegenfezen tann, bie bei ihm nichts fruchten. Gibt es irgend einen Zustanb, wo man entschuldigt werden kann, wenn man ausgeht, so ist es gewiß ber, wo man nicht frei hanbeln kann; benn hierin befteht ber ganze Werth und bas eigentliche Wefen bes Lebens; - ich thue es aber bennoch nicht in Hoffnung eines beffern. An ber Hulfe bes Ranzlers verzweifle ich, wenn er nicht jemand um fich hat, ber ihn beständig erinnert; will sich aber Eberh.(arb)

meiner erinnern, so wird mir das sehr schmeichelhaft sehn. Du bist jezt das Medium meines Zusammenhangs mit diesem vortrefflichen Wanne gewesen, der mir auf diese Art abgeschnitten wird, — welches mir ungemein weh thut. Wenn ihm das Stück über den Aristoteles besser gefällt, als das Gespräch, so stimmt sein Urtheil mit dem meinigen überein, und ich glaube, wir werden auch darin gleich denken, daß an keinem von beiden etwas Rechtes ist, und daß es mir vortheilhafter gewesen sehn würde, wenn er keins von beiden gesehn hätte. Deinen Anmerkungen über das Gespr. (äch), so wie überhaupt Deinem Briefe sehe ich mit dem größten Verlangen entgegen.

Für Deine übrigen Nachrichten bant' ich Dir besto mehr, je tostbarer Dir die Zeit bazu gewesen sehn wird; dem Tschirschst benneid' ich seine Reise nach Albion nicht wenig, er wird sie gewiß nicht den zehnten Theil so gut benuzen als andre, und wird mit 4000 Thir. eben so wenig aussommen, als wenn er noch Smal so viel dazu hätte. Wenn Du seinen Better in Leipzig siehst, so grüße ihn von mir; dieser ist mir noch 2 Louisd'or schuldig, — das ist der Bortheil, den ich vom Hallischen Spielen gehabt habe. Aus dem Agathon kann ein vortrefslicher Mann werden, wenn ihn sein Bruder nicht verdirdt. Ist dieser denn wirklich verlobt? Ist Sepblitz (der so genannte Pächter) in Halle? Ist Müller noch da? Alles das und tausend anderes möcht ich Dich noch fragen, wenn Du mir darauf antworten könntest. D daß Du doch nach Franksurth kämest!

Du wirst biesem unleserlichen Geschmiere, zu bem ich bas erste Papier nahm, was ich fand, die größte Eilsertigkeit ansehn. Bergiß mich nicht. Schreibe mir so bald, so oft und so viel du kannst, und lebe beständig so wol als Du es verdienst. Das Schicksal hat bisher mit uns Experruhutern so sonderbar gespielt, daß ich nicht zweisse, Dich auch noch diesseits bes Styr, (an die Lethe glaub' ich nicht, wie Du weißt,) einmal zu umarmen. Ewig Dein treuer u. s. w.

D(roffen), b. 18. Robbr. 1789.

Das bacht' ich freilich, ba ich fo lange auf einen Brief von warten mußte, bag Du verreift febn mußteft, I. Selmar; aber Dresben war' ich just nicht gefallen. Wenn bie Zeiten für Dich er waren, so burftest Du mir bie Erzählung bavon nicht schulleiben, wie Du Dich mit Deiner Jenny amufirt haft. viel gelitten haft, armer Freund, bag bie lezten Tage in Salle dwerer Zeitraum für Dein empfinbliches Berg maren, wer tann a lebhafter überzeugt febn, und wer tann mehr mit Dir gefühlt 1, als ich! Aber bag Du ben Borfag gefaßt hattest bie legten er 4 Tage ruhig zuzubringen, und bag Du geglaubt hattest ı zu reuffiren, barüber wurb' ich mich bei Deiner Kenntnig bes blichen Bergens wunbern, wenn ich nicht wüßte, bag man bei wandten Umftanben felten im Stanbe ift biefe Renntnig ju be-1, - man weiß nichts von feinem Bergen, als bag es febr reizift, und daß es sich nach Rube fehnt —, wie sollte man ber uchung wiberfteben, zu glauben, bag man fich biefer Rube werbe dtigen konnen, ba man fie fo febr wunfct? - Rein, mein : Brinkmann, biefe Tage wurden, Du möchtest fie angewendet 1, wie Du gewollt hatteft, immer febr unruhig, febr angftlich Dich gewesen sehn, und es war ein febr glücklicher Umftanb, ber Borfchlag bes Ranglers fie abfürzte, fo wie ce febr bertig von Dir war, benfelben anzunehmen. Daß Du ben Winter in Berlin bleiben willft, ift ebenfalls febr vernünftig, und bie richt war für mich unaussprechlich angenehm, - ich tann ber nung nicht entfagen, Dich auf biefe Art noch einmal zu feben. n Berlin Dich nicht in Deutschland gurudhalten fann, bann ich Dich verloren. Sollte aber Berlin wirklich fo viel nicht ögen, fo wird es boch im Stanbe febn, Dich, fo lange Du ba äußerft gludlich zu machen. Wie viel Manner wirft Du nicht n lernen, um die ich Dich beneibe! Berftebst Du wol, bag ufhoren werbe Dich ju beneiben, wenn Du versprichst hubsch mir ju theilen, und mich mit genießen ju laffen, was Dein 1 Glad Dir beschieben bat? Warlich ein gutes Glud, und bas

wirft Du einsehen, sobalb Du ben ersten Schmerz ber Pallifcher Trennung wirft verwunden haben, und außer ben Mannern, we weiß was Du etwa für Weiber finden wirft, die getreuer als Glife und eben fo ebel und gut als Auguste und Agnes find! Zuerft bi fcone Grafin, an welche Du bie berüchtigte Epiftel geschrieben baf Du fiehft, ich bin orbentlich von Dir und Berlin betaumelt, unt allem Anfeben nach wirb bies feiner von ben fconen philofo phischen Briefen werben, wegen berer Du fo febr in meine Schuld bift. Armer Schelm! Wie Dich bas auf bem Herzen brude mußte! Diefe Stelle aus Deinem Briefe tommt mir gerabe fo bor als wenn Du bei'm Abschieb aus irgent einem Bruberhause Dei Chor hattest um Bergebung bitten wollen. In ter That, wenn't mit Deinem Befenntnig Ernft mare, fo mare es folimm genug Wie, Du hattest feit meiner Zeit viel geschwagt, aber wenig raifon nirt? Und haft boch Cberhard, ben Patriarchen bes Raisonnement und Maller und Schwerin um Dich gehabt? Was unfere Uhter haltungen betrifft, fo will ich freilich in allen Ehren bavon gefpre den haben, und ich bente noch immer, im Segen baran; aber obe Dir ein Compliment zu machen, - welches wenn es fich auch foul benten ließe, boch hier völlig wegfällt, ba ich bas Chor vorftelle und bas Chor nicht in ber Art hat Gegen-Complimente zu machen bent' ich, bag ich immer berjenige mar, welcher ben meiften Bortbel bavon gehabt hat, wenigftens ging ich immer gerechtfertigt und ge troftet in mein Saus. Und was bie Briefe betrifft, bie fo fcbig fo philosophisch gewesen sehn follen, fo mogen fie Dir freilich mand mal eben fo viele Langeweile gemacht haben, als bas fchlechte Ge fprach, was Du mir zuruckgeschickt hast, und was ich erft jezt rech schlecht finde; aber Du kannst auch nicht glauben, was es für ei Bergnugen ift, sich gegen einen so guten Freund schriftlich recht set ju rabottiren, ba man nicht über jebes schlechte Wort, und über jebes trivialen Gebanken, ben man vorbringt, zu errothen braucht. will mir aber biesmal bas Bergnugen nicht machen, so febr ich et anch liebe; benn ich habe mir fest vorgenommen biefen Brief beut fortzuschicken, und bamit ist es hohe Zeit. Sieh ihn nur als ein

Karte an, bie man in großen Stäbten abgibt, um zur glücklichen Antunft zu gratuliren, und sich nach bem hoben Wolbefinden zu erstaubigen.

Ich winsche jest ernstlich, daß mein Aufsaz über den Aristoteles besser seine möge, als er ist, damit es Eberhard der Mühe werth achten möge, mir ihn wieder zu schiefen, — so bekäme ich eine Gelegenheit an ihn zu schreiben. Dieser Gedanke ist sehr eigennüzig, und soll deswegen nicht die Oberhand gewinnen. Es wäre nesas Eberharden, der so mehr beschäftigt ist, als ihm zu wünschen date, zuzumuthen einen Brief von einem solchen homuncio zu lesen. Aber wenn Du an ihn schreibst, welches Du ohne Zweisel thun wirst, so empsiehl mich ihm. Empsiehl mich auch Deinem Birth zu Guaden, wenn Du es über's Herz bringen kannst.

Bas mich betrifft, so bin ich hier tränklich und verdrüßlich gewesen, und habe mehr vegetirt als gelebt, Biel gelesen, aber leiber wur wenig gedacht. Beinahe hätt' ich einmal aus Unmuth den verzweifelten Streich begangen zu predigen. Doch hab' ich zwei kleine Auffäze gemacht, Ueber den gemeinen Menschenverstand, und Ueber das Raive, \*) die wenigstens besser sind als der Schosel, den Du von mir gelesen hast, und über den Du mir noch Anmerkungen schuldig bist. Sie liegen gleich diesem in meinem Pult, und warten unf das Reiswerden meines Berstandes; — damit wär's wol endlich Zeit, wenn es noch in diesem Leben geschehen soll. Lebe wol, saß in dem großen Berlin auch ein Pläzchen für mich in Deinem Herzen überig und schreibe mir bald.

D(roffen) b. 9. Decbr. 1789.

Bas für ein großes Behagen Deine Epiftel über meine ganze Seele ausgegoffen, und wie angenehm sie mein Herz, welches nach felder Rahrung schmachtet, und in biefem einzigen Punkt etwas unsestulich ift, afficirt hat, bas wirst Du am besten baraus abnehmen

<sup>&</sup>quot; Der Lettere hat fich noch in feinem Rachlag vorgefunden.

tonnen, bag ich mich gleich ben Tag nach bem Empfang berfelben binfege, um fo viel an mir ift eine andere berauszuloden. Dies ift alles, was ich thun tann; benn ich bin gegenwärtig nicht im Stanbe, Dich mit einem Gegenstud bagu zu regaliren, ja, ich fuble nur ger ju gut, bag bies leicht völlig über meine Rrafte febn konnte. Außer alle bem iconen, mas ich mittelbar und unmittelbar aus Deinem Brief lernen tann, außer bem lieblichen Bilbe Deines Bergens, bas mit bem Pinfel ber freunbschaftlichen Bertraulichkeit barin entworfen ift, bat er noch ein Berbienft, bas größte in meinen Augen, bag er mich, gleich in bem Augenblick, wo mein Freund in eine gang new Sphare fich geworfen bat, nichts als eine frobe und gludliche 3m kunft für ihn, nicht nur ahnben, — benn geahndet hat mir bas immer -, fonbern gang beutlich voraussehen läßt. Mit Nachric ten, welche Dich fo intereffiren, fo Dein ganges Berg ausfüllen wurben, tann ich Dir, wie gefagt, nicht bienen. - Deinen Abichieb bet Halle) wurde ich gar nicht erwähnen, wenn es mir nicht fcient, als ob Du über Eb(erharb) und Niem(eper) eine kleine Ungerechtigkeit gegen ben ausgesuchten Zirkel akabemischer Freunde begingest, in welchem Du boch, wie ich gang gewiß versichert bin, viele ber angenehmften Stunden verbracht haft, und beffen Du bennoch mit feinem Worte gebentft. Aber so geht es; in biefer Berspective schwindet das Kleine auch unverdienter Weise vor dem Größeren völlig Ueberdies waren freilich biese Freuden für Dich nicht fe rein als jene: bie Bluthe ber Empfinbfamteit war bei unfern Dal lischen Jünglingen vielleicht etwas zu fehr mit bem um fich wuchetw ben Bestrauch vermischt, welches aus einem frischen fanguinischen Temperament hervorsprießt. Was machen Schwerin und Müllet? Sind sie noch in Halle? Ist ber Richard bes lezteren gebruck? — 34 glaube gern, bag Du genug ju thun haben wirft, ebe Du Dir eines folden Cirtel in Berlin bilbeft, und bag Du ihn überhaupt in ber eigentlichen bafigen großen Belt nicht finben wirft. Diefe beftet burchgängig aus ben verhartetsten Egoisten, auf welchen wahre Freund fcaft und moralifches Gefühl gar nicht haften tann. Ihre Gefellig keit, so groß und weit umfassend fie auch zu sehn scheint, ist ettel

ng, und wenn einer etwas für ben antern ju thun icheint, fo erngelt er nicht bei nachfter Belegenheit ftrengfte Abrechnung mit a ju halten. Jeber will ben anbern gewinnen und beftechen, unb er an fich felbst bie Erfahrung gemacht zu haben glaubt, baß Menich teine andre reizbare Seite hat ale bie finnliche, fo zieht jeber bem andern so viel als möglich bie ganze mahre Menschteit aus, und mochte noch bagu am liebsten bas Anseben haben, ; er biefe beschwerliche Operation aus lauter Dienstfertigkeit überme. Es mag auch teine Freude febn biefe Leute zu febn und beobachten; benn wenn auch ein jeber einzelne von einem jeben vern, für sich betrachtet, unterschieben ift, so ift er bafur bie treue pie von allen insgefammt. Wenn fich einmal Tugend und Weist an ben Blag verirren, ber eigentlich ber Microcosmus biefer Ben Belt febn foll, fo wird entweber biefe Berbindung aufhören, bein folder Ronig wird feinen Sof, fontern blog einige Freunde ien, wie weiland Friedrich, ober es wird baraus eine mehr ober niger veranderte, immer aber laderliche Ropie bes narrifden Be-Ibes entstehen, welches une Wieland an bem Sof bes platonifiren-1 Dionpfius barftellt. — Das Wort Tugend, lieber Selmar, klingt lich verbächtig genug in bem Munbe eines jeben folden Atomen großen Belt; es ift nichts als baarer Gigennuz, und in biefer idficht wird mir fur Dich ein wenig bange. Es ist ein großer iterschieb, sein moralisches Shitem zwischen ben Klippen Sippiaftier Spigfindigfeiten gludlich bindurch winden, und - in feiner Uichen Praxis nicht zu leiben an einem Ort, wo burch ben benbigen Anblid verfehrter Sandlungsweisen bas Gefühl für pracde Confequenz und Einheit ber Maximen nach und nach abgempft werben muß. Darum wirft Du nicht genug eilen konnen, ien Rreis gu finben, ber Dir bas Gegengift gegen biefe Fahrlicht barbietet. Aber biese ist leiber nicht die einzige, die ich sebe. ein Bebaube von Tugend und Sittlichkeit ftugt fich jegt auf bie igriffe von Gefelligfeit, von Wolwollen, und baraus entftebenber 3ch fürchte nicht, -bag Du biefer Glüdfeligfeit ben ladieliafeit. fichieb geben wirft, um fie gegen jenen Buftanb von Beraufdung und Befinnungelofigfeit ju vertaufchen, mit bem Du Gelegenbeit genug haft naber bekannt zu werben, - bagu tenn' ich Dich zu gut. Aber wie leicht ist es nicht möglich, baß jene Begriffe felbst burch bie Ansicht einer Menge, welche biefelben gang ausgezogen ju haben fceint, in Deinen Gebanken, von ihrer Allgemeinheit und angestamm. ten Burbe und Oberherrschaft nach und nach fo viel verlieren, bag Deine Tugend nicht sicher genug auf benfelben gu ruben scheint?! Wie leicht kannst Du nicht babin gebracht werben, einen anbern Grundstein für biefelbe ju fuchen, und in ber Gile Deine Mugen auf gewiffe Begriffe ober vielmehr gewiffe Borftellungen ju richten, welche boch immer bie erste Gelegenheit zu Deinem Character gegeben haben, bei welchen Du Dich in Gebanken in bie felige Beit ber Unschuld und ber Unwissenheit eines Shitems von Untugent versezen mußt, und beren Ungulänglichkeit fich Dir eben barum berbergen fann, weil Du schon ju lange aus bem Areise beraus bift, wo man sie als ben einzigen Brund ber Sittlichkeit aufführt! Sicher mich bor biefem Rudfall, und ich habe feine Beforgniffe weiter Delnetwegen. 3ch will Dir fagen, was mich auf biefe 3bee gebracht haft. Es ift ber Ausbrud, bag Tugenb bei ben Meiften ein eben fo schwankenber und verbächtiger Begriff fei, als bie längft abgetragene Frommigfeit. Dies klingt für bie lezte febr vortheilhaft; to las in Deiner Seele, bag Du bie Bergleichung fortfezteft, unb ich fanb, bag fie bei fo bewandten Umftanben leicht jum Beften ber legtern ausfallen fonnte, - ich fanb, bag es febr traurig ware, wenn Du blogen Religions-Begriffen ein Umt wieber auftragen wollteft, was bisher wirklich sittliche Begriffe verwaltet haben: ich fab im Beift, wohin Du wieber gurudfehren fonnteft, wenn bas Beftreben ein Engel zu werben, welches immer ber Frommigfeit jum Grunde liegt, an die Stelle bes Borfages trate, blos ein guter Mensch sehn zu wollen. Berzeih mir bies ganze Deratsonnement; es hat feinen Urfprung in ben Gegenstänben, won:it ich mich fest täglich beschäftige.

Wenn Du Deine philosophischen Briefe an Jenny schreibst, mocht' ich wol hinter Dir steh'n und Dir über bie Achsel seb'n;

ich preife fie felig beswegen, aber ich finde es in ber That ein wenig ungerecht, bag eine einzige, fie fei fo vollkommen als fie wolle, basjenige ansschließend genießen soll, woran außer ihr nicht nur einige wenige Freunde, unter bie ich zu gehören bas Glud habe, sonbern bas gange Bublifum Unsprüche zu machen haben, welche nicht verwerflich finb. Darum nimm in's Runftige hubsch Ropieen von biefen Briefen, ober vielmehr lag Dir einen Rath gefallen, ben ich für mein Theil für noch beffer halte. Schicke Deine Briefe auch obne Ropieen weg, lag gerabe fo viel Beit verftreichen, ale nothig ift, bamit ber Enthusiasmus ber Liebe, welcher Dich bei'm Schreiben an Jenny befeelte, etwas verrauche, und nur bie rubige Lebhaftigkeit ber Gebanten und Bilber jurudbleibe, welche bem Bortrag eigen ift, wenn man an einen Freund über einen intereffanten Begenftanb foreibt. In biefer Berfaffung bearbeite Deine Begenftanbe noch einmal, und fie werben nothwendig ben Beifall bes beffern Publitums erhalten, welches aber nicht Jenny ist. Doch ich finbe es febr vorwizig, gleichsam ein Recept zu Deinem Bugemufe geben zu wollen, ba ich boch noch nicht weiß, unter was für einer Geftalt Du .es auf bie Tafel bringen willft. Was ben Selbstmorb anbelangt, fo ift mir Deinetwegen gar nicht bange; Du wirft vielleicht bie Rechtmäßigfeit beffelben beftanbig behaupten, aber niemals von biefem Saz Gebrauch machen, ich werbe fie gewiß immerfort leugnen, aber wer weiß wozu mich bie Umftanbe einmal bringen konnen. Auch ich habe gegen die Mendelssohn'schen Säze Manches einzuwenden, aber nicht fo fern er ben Selbstmorb migbilligt, sonbern fofern er ihn ale Aufopferung fur's allgemeine Befte guläßt. Diefe Aufopferung ift immer nur eine unvolltommene Pflicht; bie Erhaltung meines Lebens aber ift eine volltommene, nicht zwar an fich, aber als Bebingung ber Erfüllung volltommner Pflichten, von benen ich gewiß in jebem Augenblick meines Lebens eine ober bie anbere auf mir liegen habe. Diefe Menbelssohniche Ginschränfung bes Berbots würbe übrigens die Gewißheit bes Erfolgs voraussezen. War er nicht burch bas Beispiel ber schönen Lucia abgeschreckt, bie fich ben Saften eines Thrannen überließ, um einen geliebten Bemahl ju ret-

١

ten, und ihn nach vollbrachtem Opfer tobt im Rerter fand? Bas Dir - abgerechnet bie Ibeen von ber jubifchen Gefeggebung - in Berufalem nicht tofcher fcheint, mocht' ich fehr gern naber wiffen. 3ch befinne mich nur auf einen Buntt; er betrifft bie Menbelsfohn-Aleinische Theorie vom Ursprung ber Berbinblichkeit in ben Berträgen. Hierüber hab' ich schon vor langen Zeiten einige Briefe aufgefegt, - fie ruhn mit ihren übrigen Befpielen. Lebte Menbelsfohn noch, fo wurbe mir Dein Aufenthalt in Berlin noch um Bieles intereffanter febn, und ba Du ohne Zweifel auf einen fehr guten Fuß mit ihm tommen würdest, so wurd' ich manche Frage burch Dich an ihn gelangen laffen. An Nicolai hingegen hab' ich nichts ju bestellen, und an Engel auch nicht. Wie ber erstere Dir so vorzüglich intereffant sehn fann, bas geht über meinen Horizont; um es mir nur einiger Maagen zu erflaren, febe ich mich genothigt etwas febr unwahrscheinliches anzunehmen, nemlich bag er in feinem Umgang ein gang anberer Mann ift, ale in feinen Schriften, - was für ein langweiliger Ton, was für ein monotonischer Unwiz herrscht nicht in biefen! Sage mir, qualt er nicht alle Gefellschaften mit Stards bickleibigem Buch und mit Katholizismus? Das Tetens'iche Epigramm hat mich, als folches, ungemein amufirt; es ift aber gut, baß er fich biefes electrifchen Funtens nicht vor tem Bublitum entlaben hat: man erscheint vor biesem nicht mehr unpartheiifc, wenn man eine Cache beftreitet, über bie man vorher ichon auf biefe Art abgesprochen bat. Das Publitum beurtheilt alle Schriftsteller nach bem großen Saufen berfelben, und mas murbe biefer nicht thun, um einen wizigen Ginfall aufrecht ju erhalten, ber einmal unter seinem Insiegel ausgegangen ist? — Apropos, Riesewetter halt ja Kantische Borlefungen in Berlin; wird Dich bie Reugier nicht einmal hineintreiben? Bielleicht bekehrt Dich ber Beiland unverfehens burch biefen Apostel. Eberhard wird sich freuen einen neuen Mitstreiter an Tetens zu bekommen. Was fchreibt Dir ber vortreffliche Mann? Sest er bas Magazin noch fort? Die Reinholbiche Recenfion, von ber Du mir ehemals schriebst, hab' ich enblich vor ohngefabr 14 Tagen gelesen, und nicht nur gelesen, sonbern auch aus verfciebnen Urfachen abgeschrieben; es ift viel mertwürbiges brin, bas mertwürdigste aber ift bies: bie gange Welt hatte vermuthet, mit einem Mann wie Eberhard wenigstens wurte Rant felbst eine Lange an brechen fich herablaffen, aber mas thut er? Er schickt feine Unmertungen einem seiner Anbanger, und biefer lagt fie Lappenweise wohlbeklammert in feine Recension einruden. Sonach ift unserm Cberhard fein Urtheil gesprochen; er gebort nicht unter bie, welchen bie Bahrheit am Bergen liegt, benn benen wollte Rant felbst antworten, sondern ju benen, bie ihr altes Shstem und ihre Borurtheile nicht wollen fallen laffen, und bie er laut ber Borrebe gur Rritit ber practischen Bernunft ihrem Schidfal überlägt. Wenn Du an ihn fcreibft, fo lege ibm bei Belegenheit meine Chrfurcht ju Fugen. Die guten Nachrichten von ben Selmarianis freuen mich ausnehmenb, und ich erwarte bergleichen nun immer mehrere ju boren. Rur mußt Du aus ber Berschiebenheit ber Beurtheilung feinen Schluß auf Dein größeres ober geringeres Talent zu biefem ober jenem Fach ber Poefie machen. Godingt ift felbst in ber Spistel ans ftartften; er bat bie Regeln und Schonbeiten berfelben am meiften inne, und bat bie Deinigen bamit verglichen: bas Uebrige bat nicht fo vielen Ginbrud auf ihn gemacht, als feine Lieblingsform, - fehr natürlich! Bei bem Leipziger Recenfenten finbet vielleicht ber umgefehrte Fall ftatt. Wenn ein Schriftsteller ber Stimme feiner Recenfenten und Aritifer folgen follte, fo mare er in bem traurigen gall bes Meinen blauen Mannes in Better Jacobs Launen, - ber eine rath ihm bies, ber anbre grabe bas Gegentheil —: Lag fie reben, wenn fie Dir ben Kram nicht verberben; ein jeber reitet sein Stedenpferb. Aber bas thate ich, wenn ich wie Du ware: ich hielte mir jemanb, ber alle etwas ausführliche Recensionen ber Selmariana ofchreiben mußte. Es wird boch aus ben einzelnen Beurtheilungen einer jeben etwas ju lernen febn, um fo mehr, wenn man fie alle mit einander vergleichen kann. Fahre fort mir mitzutheilen, was Du bavon liefest, - benn ich sehe hier außer ber Allgemeinen Litratur-Zeitung und ber Allgemeinen Deutschen Bibliothet fein frie tifes Blatt -, und erhalte mich beftanbig in ber troftreichen Gemeinschaft alles Deines Thuns, Deines Studirens, — wobon ich mich wundre, wo Du die Zeit dazu hernimmst —, und Deiner Bekanntschaften, damit ich hübsch au fait bin, wenn uns der himmel wieder zusammenführt.

Bon meinem Thun mare blutwenig ju fagen; ich vegetire mehr als ich lerne, und verlerne mehr als ich ftubire. Stubir' ich ja etwas, so ift's theologischer Wuft, mit bem ich mich wieber befannt mache, weil ich mich, geliebt's Gott, in Berlin examiniren laffen will, - eine efelhafte Befanntschaft; und boch tommt viel barauf an; benn es fehlt nur noch, bag biefes Examen ungludlich ablauft, fo feb' ich mich genothigt, mich, (weil es boch nicht erlaubt ift ausjugeb'n,) bei bem erften beften Barenführer, ber burch Droffen tommt, als Dubelfachfeifer zu engagiren; benn meine Lunge ift noch er-Eine luftige Affaire! Das Schreiben hab' ich vollig für biefes Leben aufgegeben, weil ich fo gewiß als von meiner eignen leiber fehr unnugen Erifteng bavon überzeugt bin, bag in biefem Stüd niemals etwas aus mir werben tann. Es ist also nur noch ein Stud meines Buftanbes übrig, wovon Dir Nachricht ju geben ware, nemlich mein Denten. Dies geht gegenwärtig barauf, mir einen für mich febr schweren Theil ber prattifchen Beisheit zu einen ju machen, von bem Gott gebe, daß Du ihn noch lange nicht Mir aber zeigt meine Kranklichkeit an Leib und brauchen mögest. Geele und alle Umftanbe nur zu beutlich, bag ich balb in bem Fall febn werbe biefe Runft anzuwenden, - es ist bie Runft gelaffen und weise zu fterben. Du weißt, bag ich ben Freund hain niemals gefucht habe, bag ich befto mehr am gegenwärtigen hange, je weniger ich von ber gutunft zu wissen glaube, und Du tannst baraus schliegen, daß es für mich ein ziemlich schweres Rapitel ift, ihm so obne alle Emotion unter bie Augen ju febn. Es fommt barauf an fic ju überreben, bag man nichts verliert, mas ber Dabe werth ift, es mag nun Alles aus febn ober nicht. In bem lezten Fall fcheint fich's febr gut ju fterben, bas himmlische Barabies mag nun liegen wo es will; - aber wie nun, wenn man bis jum jungften Tag folafen mußte? Gin fataler Umftanb! Dem hamlet im Monolog

war bas Träumen bas was ihn schrecke, mir wär' es in biesem Fall ber einzige Trost; nicht gerechnet, baß bisweilen bas Träumen besser, angenehmer, sogar regelmäßiger ist als bas Wachen, so sind boch Träume immer Borstellungen, und Borstellungen sind nun einmal bas, worein ich mich verliebt habe. Und nun vollends — sterben und bann gar nichts mehr — ein Wesen bas Gesühl für Ordnung, für Sittlichkeit und für Gott hat, — freilich unwahrscheinlich, aber wenn's nun wäre! Meine Phantaste, die mir sonst sehr gehorsam ist, wenn ich ihr gebiete mir eine angenehme Julusion aus dem Gebiete dieses Lebens zu machen, so bunt ich sie auch bisweilen verlange, will schlechterdings wie ein stetiges Pserd nicht über biesen Punkt hinweg. — Lebe wol, schreibe mir balb, recht ausssührslich und recht herzlich.

Droffen, b. 3. Febr. 1790.

Deine Briefe, liebfter Brintmann, bleiben für meine Begierbe viel zu lange aus, und ich tann mir bas Bergnugen nicht verfagen, mich wieber einmal mit Dir zu unterhalten, ob ich gleich nach ber Etilette bes Briefwechsels erft eine Antwort von Dir abwarten follte. Ich lebe noch immer der Hoffnung Dich nach Oftern in Berlin zu feben; aber bie Zeit bis babin bantt mir noch ein wenig lange; ich wunsche mir oft ju feh'n, wie Du mit Deiner Zeit und mit Deiner Rraft jureichft, um Alles ju faffen, mas in ben weitlauftigen Gefichtstreis gehört, welchen Du Dir gezogen haft, — und das einzige was ich fürchte ift biefes, bag ber junge Politifus und ber feine Mann, ber fich fur bie große Belt bilbet, in Dir nach und nach ben Freund ber Literatur und ber Philosophie verschlingen wirb. Daburch wirft Du freilich immer mehr eine bemertte Partitel in jenem großen Chaos werben, wo fonft bie meiften Theile an bem Ganzen völlig verschwinden; aber leiber wird baburch auch bas Bilb eines abwefenben Freundes immer fcmacher in Deiner Seele werben, wenn er nicht ernftlich barauf bebacht ift balb biefen balb jenen Aug beffelben wieber aufzufrischen, bis er fich Dir ju einer gludliden Stunde felbst wieber barftellen fann. —

Deine arme Spiftel an eine junge Grafin bat, wie ich febe, eine abermalige Berfolgung ausgestanben. \*) Der Recenfent hat sich nemlich berufen gefühlt, fein Urtheil gegen bas Eberharbische Gegenurtheil gebührend ju vertheibigen. Bas es boch für eine große Runft ift, aus ein paar abgeriffenen Zeilen eine unbestimmte Beschulbigung herauszubrechseln! Dies schöne Beispiel bat mir vor bem gangen Rritifen - und Antifrititen - Wefen einen fleinen Gfel beigebracht. Es tommt babei gar zu viel auf ben guten Billen an, und über biefen wird ber Partheigeift, welchen bie Rantianer im bochften Grabe besigen, bei bem geringften Unlag Berr. Gie haben wirflich omnem lapidem in Bewegung gefegt, um bem Magazin einen Riets anzuhängen. Bei ber Recenfion im Junius wußte Reinholb noch nicht, bag ber Kantische Commentator, ben E(berharb) einmal citirt batte, herr Schmib mar, - und wie fonnte er auch bei feiner πολυπραγμοσύνη auf eine folche Rleinigkeit gefeh'n haben, ob fie gleich fehr merfwurdig ift -; jezt hat er es gludlich erforicht, er hat ibn mit fich fortgezogen, und nun haben biefe brei Berren unferm guten Theophron in bem Intelligenzblatt bes Julius eine ran-

<sup>\*)</sup> Brindmann war auf eine fomifche Art in ben Streit verwidelt worben, welcher feit Beginn 1789 in bem von Eberhard gegrunbeten philosophijden Magazin, welches alle Krafte ber Bolfischen Schule gegen Kant versammelu follte, und in ber Rant und Reinholb jugethanen Jenaer Litteraturzeitung ansgefochten warb. Die Jen. Littg. folgte ben Angriffen bes Magagins Deft für Deft (3. 2. n. 10, 90, 174, 5); auf bie Angriffe im britten und vierten Stad erfolgte jene befannte Recenfion Reinholb's, welche in Rlammern Die Anmertungen mittheilte, welche Rant ju Eberharb's Abbanblung gemacht hatte. Schleierm. erwähnt fie G. 40 ff. Bugleich warb im Intelligenzblatt (n. 83, 86, 87) bie unten ermahnte "arangirte Bataille" gegen Eberharb ("Theophron," wie ibn Brindmann in feinen Bebichten nannte) von Schmib, bem Berf. bes Rantifchen Borterbuche, Reinholb und bem Recenfenten bes erften Stilds geliefert. Der Angriff bes letteren mar gegen Brindmann gerichtet. Diefer batte gleich im erften Sefte bes Magazins eine "Epiftel fiber bas Frauenzimmer an eine junge Grafin" (es war bie Grafin Bog) erlaffen, welche bem Spott bes Recenfenten verfiel. Auf biefen Angriff (pielt Schleierm. S. 34 an. Eberhard (Magaz. Beft 8) verfnite eine Bertheibigung, welche - carafteriftifch genug - an Bieland's Urtheil appellirt; gegen biefe Antifritit und bas arme Bebicht wenbet fich bann ber erfte Recensent im Intelligengblatt jum zweiten Dale und barauf bezieht fich bie vorliegente Stelle.

girte Bataille geliefert. Du haft bies alles vielleicht schon wieber vergeffen; ich aber habe es erft vor weniger Zeit gelefen und mich babei bes Lacelns nicht enthalten tonnen. Solche Runfte geben bei mir fur bie Sache, ju beren Bebuf fie ausgeubt werben, tein gutes Brajubicium. Riemanb hat wol in biefer Sache beutlicher bewiefen, bağ bie große Philosophie nicht vor ben gröbften Fehlschlüffen fichert, als Reinholb. Er will behaupten, bag, weil jeber Schriftsteller ohnftreitig ber beste Ausleger seiner Meinung ist, auch seine Autorität am beften enticheiben tann, ob ein anbrer ibn verftanben bat. Dies auf E(berharb) und R(ant) angewenbet, wurde freilich ein fur ben erften ziemlich nachtheiliges Refultat geben; aber ber Schluß fest vorans, daß R(ant) auch E(berhards) Auslegung verstanden hat, und bas lägt fich boch wenigstens nicht so unerwiesen auf Autorität annehmen. Alles bies muß Dir ziemlich Anti-Kantisch scheinen, und bennoch tann ich Dich aufrichtig verfichern, bag ich von Tag Bu Tage mehr im Blauben an riefe Philosophie gunehme, und zwar befto mehr, je mehr ich fie mit ber Leibnigischen vergleiche. Biegu hab' ich fürzlich einen trefflichen Beitrag gefunden, ba wo ich es am wenigsten vermuthete. Du mußt wiffen, bag ich jezt ziemlich fleißig in ben traurigen und finstern Abgrunden ber Theologie herumirre; En ber Absicht mir vielleicht ein neues Licht bafür anzugunden, griff ich neulich Tollners vermifchte Auffage, eine periobifche Schrift, Die leiber nicht lange gebauert hat. Ich hatte nur gelehrte theolo-Rifche Abhanblungen erwartet, und erstaunte nicht wenig einen Schaz ven Metaphhfit zu finden; ich fah, bag Töllner als Philosoph eben fo merkwürrig ist, als als Theolog, und ich wurde überzeugt, bağ er, wenn er jegt noch lebte, bie Kantische Philosophie eben so eifrig vertheibigen würbe, ale er zu feiner Zeit ber Leibnig-Bolfischen anbing; benn er war icarffinnig genug verschiebne Mangel berfelben einzuseb'n, ob er gleich nicht ben rechten Weg einschlagen fonnte, ihnen abzuhelfen.\*) Er tabelt gleich Anfangs alle bamaligen Beweise für ben Sag bes Richtzuunterscheibenben febr scharffinnig, und un-

<sup>\*)</sup> Das Folgenbe aus Ebaner's Brm. A. 1767 I. S. 20 ff., 30 ff.

ternimmt baber, einen neuen Beweis ber Ginbeit Gottes ju fubren. welcher mit biesem Sag nicht zusammenbinge. Er nimmt ibn baber, bag Bott unter allen Realitäten auch bie größte außere Möglichkeit autommen muffe, welches nicht möglich ware, wenn es mehr als ein Individuum biefer Art gabe. So wenig biefer Beweis ftich balt, so scharffinnig ift er boch, und mit bem Borigen verglichen bat er mir ju allerhand Betrachtungen Anlag gegeben. Es läßt fich für bas Prinscipium] indiscsernibilium] ein strenger Beweis führen, weil es bie innern Bestimmungen (nach Wolfischer Terminologie) nicht nur als Brund, sonbern auch ale Folge ber außern benten läßt. Diefer Beweis lägt fich mit ber Rantischen Entscheibung über biefen Grunbfag febr gut reimen; aber er giebt auch bas Refultat, bag bie Grenglinie, die die Wolfische Philosophie zwischen inneren und außern Beftimmungen giebt, nicht richtig gezogen febn tann: welches noch beutlicher baraus erhellt, weil die beziehenden Bestimmungen wirklich Mittelbinge zwifchen beiben finb, und fich alfo beibe in einander verlaufen. Wenn man mit biefen Begriffen ju ber Lehre von ber Ginbeit Gottes geht, fo finbet man, bag wirklich Gott bie größte außere Möglichkeit zukommen muß, nicht nur sofern er als Grund von allen übrigen Dingen gebacht wirb, sonbern auch als Folge von ihnen allen, wegen ber Borstellungen, bie er von ihnen bekommt, und wegen bes Einflusses berselben auf seinen Willen. Go zeigt fich bag alles, mas wir von Gott wissen und jemals wissen konnen, ebenfalls nur außere Beftimmungen find. Aber ich muß meiner geschwäzigen Feber Einhalt thun, Die fonft noch eine ganze Seite Metaphpfit bitifcreiben wurbe, ohne ju fragen ob Dich biefe Sachen auch binlanglich intereffirten. Go geht es benen, die ein fo einformiges Leben führen als ich; sie wissen von nichts zu reben als von bem kleinen Rreis von Borftellungen, an welchem fie fich gerabe jest reiben; Euch anberen ftromen bie Begenftanbe gur Empfindung und gur Betrachtung bon allen Seiten zu, und ihr verliert bafür nichts als ben fleinen Bortheil, bag 3hr euch nicht nach Belieben auf einen gewissen Buntt concentriren konnt. Dies legte ift bas einzige, was mir jest zu thun möglich ift; aber es hat auch feine Unbequemlichkeiten. Gin

Körper, ber zu start und zu anhaltend zusammengebrückt wird, verliert nach und nach seine Elasticität. So geht es unser Seele bei
bem Zurückiehn in sich selbst, wenn sie sich nicht von Zeit zu Zeit
bes Drucks entladen, und ihre ganze Substanz wieder ausbehnen
Tann. Hiezn gibt es nur zwei Hülfsmittel, welche ich beibe entbehre:
Raturgenuß und adwechselnde Gesellschaft; ich fühle den Nachtheil,
ber daraus entsteht, und wünsche bald in eine andre Sphäre versezt
zu werden, wozu mir mein Berlinisches Eramen den Weg bahnen
soll. Ich fürchte nur, mein guter Genius wird ominös die Flägel
über meinem Haupt schütteln und davon sliehen, wenn ich von theologischen Subtilitäten Red' und Antwort geben soll, die ich im Herzen — verlache. Aber Eberhard hat sich auch einmal mit aller
seiner Rezerei vom Consistorio müssen eraminiren lassen.

Die Selmariana sind schon in Schlesien, wenigstens in bem Herrn)hutischen Theil besselben bekannt, und man kennt ben Berfasser. Meine Schwester in G(naden)frei, welche weiß, daß ich das Glad habe mit Dir in einiger Bekanntschaft zu steh'n, hat an mich verschiedne Fragen gethan wegen einiger Stücke barin. Da sie aber nur die Seitenzahl citirt hat, so konnte ich ihr nicht Genüge thun. Wenn ich baran benke, din ich sehr unwillig auf meinen Beutel, der mir nicht einmal erlauben will diese läppischen zwei Thaler zu spendiren, um mir dafür ein Bergnügen zu schaffen, welches mir Selmars persönliche Gegenwart gewissermaßen ersezen könnte. Ich hoffe, daß Du mir bald mehr von den Urtheilen über diese Deine Erstzgeburt melden wirft.

Meine Augen, an benen ich einen bösartigen Fluß habe, erlauben mir nicht weiter zu schreiben, und Du mußt diesmal mit einer kahlen Spiftel vorlieb nehmen, welche Dir nichts als meine Begierbe bald etwas von Dir zu hören ausbrückt. Erfülle sie, liebster Selmar, und lebe wol. Wenn Du an Eberh(ard) schreibst, so empfiehl mich ihm.

Droffen, b. 31. Mary 1790.

Lieber Selmar! Wenn ich nicht Deinen Ramen fürzlich unter bem

Bollnerichen Protofoll in ber Berliner Monatsichrift gefunden batte, und noch fpater von Schlefien aus verfichert worben mare, bag Du Dic wirklich noch in Berlin befändeft, so wurd' ich mich in ber That jegt nicht hinsegen um noch einmal an Dich zu schreiben. fcon an zu glauben, bag Du entweber fehr plozlich in Dein Baterland abgerufen worben, ober — absit omen — vielleicht gar in bas beffere Baterland, wenn es wirklich ein folches gibt, habest reifen muffen. Zwischen biefen zwei traurigen Bebanten fcmantte ich unfchluffig berum, und fing wirklich icon an von Bergen um Dich ju trauern: ich bebauerte Dich, mich felbft, Deine Freunde und Freundinnen, und ben gangen Parnag. Du tannft leicht benten, wie viel Freude mir burch jene Nachrichten geworben ift. Aber in ber That, mein Befter, Du haft es ein Bischen zu arg gemacht: einen alten Freund, bon bem Du weißt, wie febr Dein Bolwollen ju seinen Beburfniffen gehort, vier gange Monate in einer fo tranrigen Ungewißheit zu laffen. Wenn man freilich bei unferm Brief. wechsel blos auf ben Gewinn sieht, ben jeber Theil aus ben Nachrichten und Bebanten bes anbern zieht, fo mare es fehr natürlich baß Du bies Commercium, wobei bie Bilang ganglich ju Deinem Nachtheil ift, mit gutem Borfag aufgegeben habest; aber bas laft fich gar nicht benten: ich weiß zu gut, bag bie Borftellung, ju bem Blud eines antern etwas beigetragen ju haben, bei Dir von febr großem Gewicht ift.

Meine Schlefischen Nachrichten besagen leiber auch, baß Du gesonnen wärest, nach Oftern nach Schweben zu reisen. Wenn bies Gerücht gegründet sehn follte, so würde mir es doppelt Leib thun, baß sich durch bas fatale Berlorengeh'n eines mir wichtigen Briefes meine Reise nach Berlin um einige Zeit verzögert hat, und nun wol erst drei oder vier Wochen nach Oftern vor sich geh'n wird. Du kannst versichert sehn, daß ich, so schlecht es auch um meinen Beutel aussieht, einige Thaler nicht ausehen und heute noch nach Berlin eilen würde, wenn dies nicht gewisser Umstände wegen, die zu weitläuftig sind, als daß ich sie Dir hier auseinander sezen könnte, für mich von gar zu nachtheiligen Folgen für die Zukunft wäre. Wenn

es Dir irgend möglich ift, und Du an meiner Rube und Zufriedenheit noch einigen Antheil nimmst, so laß mich bald, recht bald erfahren, wie es eigentlich um Dich steht. \*) —

Die Jakobischen Sachen erfolgen, ich war im Begriff sie Dir Mergen früh zu bringen, und will mir auch nicht ben Weg, sondern nur die Last sparen. Daß ich sie so lange behalten, wird Dich nicht sehr wundern, wenn ich Dir sage daß ich dabei sörmlich den Spinoza studirt habe.

Mit vielem Dank folgt bas Campaner Thal \*\*) zurück; ich habe erst gestern bazu kommen können die Holzschnitte zu lesen. Ich werde mich bemühen öfters ein Buch von Dir länger zu behalten als Du es wünschest; es ist boch ein Mittel einen Gruß von Dir zu bekommen. Schlegel grüßt und bittet, daß Du Dich nicht mit dem Suchen der Theodicee incommodiren möchtest, indem er schon eine hat.

Comme les gens de Cour sont en renommée de relacher bientôt en amour — ne Vous deplaise pour Vous mon cher ami — j'espère que le Chambellan Philosophe aura abandonné enfin la petite Juive qu'il Vous avait enlevée. Si elle est de

<sup>\*)</sup> Mit biefem Brief tritt in ber vorliegenben Correfponbeng eine lange Paufe ein: vom Darg 1790 bis jum Juli 1799. Schleiermacher mar ein paar Bochen nach bem Briefe felber - es fcheint Anfangs Dai — nach Berlin gegangen, wo er Brindmann fant (III. 28). Bald nachdem er felber bann nach Schlobitten fibergefiebelt mar, febrte Brindmann nach Schweben jurud (1791), um fein Eramen ju absolviren und in Staatsbienft gu treten. Diefe Reise unterbrach die briefliche Berbindung, und als Brindmann sich im herbst 1792 wieber in Berlin befand, jog es Schleiermacher vor - wie es scheint, weil in ihrem Berhaltniß eine Schwantung eingetreten mar (III. 51) - ein perfonliches Bieberanknüpfen abzuwarten. Nach verschiebenem Aufenthaltswechsel beiber Freunde und ficher auch flüchtigem Begegnen, führte erft Schleiermacher's Rud. tehr von Landsberg nach Berlin im Fruhjahr 1796 beibe bauernber zusammen, bis bann Anfang 1798 Brindmann als Gesanbtschaftssecretair nach Paris geschickt ward. In biefe Beit bes Busammenlebens vom Fruhjahr 1796 bis in bie erften Monate 1798 fallen bie brei folgenben Billets und bemnach Schleiermacher's erftes eingebenbes Studium bes Spinoja.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Billet gebort fonach bem Jahre 1798 an.

retour chez Vous, je vous supplie de Vous en degager pour quelques jours en mon faveur.

Pourriez Vous bien me prêter pour une seconde fois le premier Tome de Hesperus? C'est pour Madame Eichmann (que Vous connaissez) que je le souhaite, et je Vous reponds de tout ce que lui pourrait arriver.

Berlin, b. 6. Juli 1799.

Es ist ein eigenes Unglud was über unserm Zusammenhang geschwebt hat. Ich habe mich immer bamit getröstet, bag wahre Brüber benn boch im Geiste unter einanber verbunden find.

Deine Elegicen find mir febr angenehme theils Ericheinungen, theils Erinnerungen gewesen, - benn mehrere babon tannte to fcon. Mich haft Du baburch wieber bamit ausgeföhnt, bag Deutfces in Paris geschrieben wirb, - was mir humbolbte Berfuce ziemlich verleibet hatten; Du haft es aber gar bort fezen und bruden laffen, und haft also offenbar noch ein gutes Wert zu gut für irgend eine andre fremde Sunde. Dag die Liebe barin überall nur ein alter Schaben ift, ift mir lieb und leib; leib mahrhaftig blog um Deinetwillen, benn an ben Parifer Frauen ift mir nichts gelegen; aber ba voranszufezen ift, bag Du Dich weber in bie Stadt, noch in die Revolution verlieben tanuft, fo liebst Du wol gar nichts nabes und gegenwärtiges, und es ift zu beforgen, bag Dir nicht nur bie Freude überhaupt, sonbern auch die Freude über die Liebe gerandt ift. Lieb ift mir's aus acht Cosmopolitischen und religiösen Grinben, bamit boch bort auch ein fleines Samenförnchen ausgestrent wird von ber Liebe von altem Schrot und Rorn. Denn ich fürchtebie Parisische Liebe ist noch einen Schritt weiter als unsere Philosophie, so daß das Nicht-ich darin ganz fehlt; bei Dir galt es boch immer wenigstens als Anstoß. Das war freilich für die ganz atte Liebe heterobox genug; aber wie schnell jezt bas Neue alt und besti Heterobore orthobor wirb, bas wissen ja bie Götter und alle Menfchen

Willst Du übrigens Sathren machen, so mache lieber querf bie, welche Du uns lange schulbig bist, nemlich bie Sathre auf bie

beutsche Stoftvogel-Sathre, aber in Reimen; benn es bieten fich gar au schone von selbst bar: Falt, Schalt, Sathre, Geschmiere. legen uns hier etwas auf bas Burleste in biefem Fach, wie On bemerten wirft, wenn bas vierte Stud bes Athenaums nach Paris fommt.) Ich bin in ber That gar tein Object für die Sathre: mit ber neuen Philosophie laffe ich's so gang facte angeb'n, und ber Dankbarteit habe ich fürzlich eine offentliche Chrenerflärung gethan, wenn fie fich's anbers jur Ehre rechnen will, bag ich fie aus ber Moral in die Religion versezt habe. Ja, ja, meine Gunben tonnte ich Dir mit Thranen beichten, wenn Du anders bie Unschuld für eine Tugend haltst. Dente, ich habe meine Unschnlo verloren, bie litterarische nemlich! Zwar vor ber Welt nicht, benn es ist im strengsten Incognito geschehn, aber boch innerlich, und ba es Leute giebt, bie einem jungen Menschen so etwas an ben Augen ansehen, fo fürchte ich, bag auch bie bofe Welt zeitig genug bahinter tommen 3ch habe ein kleines Buchlein über bie Religion geschriewird. ben, und wenn es ber Mube verlohnte, wenn es nicht Tollheiten genng in Paris gabe, und wenn Du nicht absichtlich bie ganze beutiche Literatur hier gelaffen hatteft, fo würbe ich es Dir gefchidt haben.

Bon Begebenheiten follte ich Dir eigentlich nicht bas Geringfte foreiben, ba Du fo rein bei allem, was bem nur ahnlich fieht, vorbeigehft; aber boch kann ich's nicht über's Herz bringen, Dir zu verschweigen, bag Fichte hier ift. Du fannft benten, bag es mir an Belegenheit ihn zu feben nicht fehlt, aber er ift erst zwei Tage bier, und ich kann also noch nichts über ihn fagen. Bog, ben ich im vorigen Jahr gang verfäumt hatte, wird auch erwartet. ber Litteratur fage ich Dir aber gewiß nichts, - benn bafür haft Du unstreitig einen andern Correspondenten. Schlegels Luginde und Schillers nene Trauerspiele: ich fann von allem schweigen, auch von Berber's Metafritit, und von ber neuen gegen bie neue Philosophie geschloßnen wunderbaren Allianz. — Spalbing ber, wie Du wol wiffen wirft, feine Schwiegermutter verloren bat, jammert febr über ben Berluft eines Palets Depeschen von Dir, - ich gewiß auch; benn ich hätte boch bie und ba etwas bavon erfahren, und Du weißt ja, wie berühmt Deine Depeschen find. Die Herz hat Dein Brief mit ben Elegieen nicht hier getroffen, sondern unterwegens; fie macht eine Keine Reise nach Dresben und dem Harz und ist noch darin begriffen.

Daß Du Dich mit Sprecher in Baris gefunden hast, gehört wirklich zu den Sonderbarkeiten. So habe ich auch vorigen Hersk durch die kleine Levi einen Gruß von Heinrich Einsiedel bekommen,— es ist recht romantisch, wie man immer wieder zusammenkommel. Bei uns aber soll von keinem Wiederzusammenkommen die Redesehn. Nächstens — in dem Sinne, wie man es zwischen hier und Baris nehmen kann — bekommst Du einen ordentlichen Brief von mir, worin ich Dir meine Herzensangelegenheiten so aufrichtig enthüllen will, wie man's nur immer in der Gesellschaft thut.

Berlin, b. 4. Januar 1800.

Nicht nur für einen balb verheißenen Brief, sonbern überhaust ist es etwas lange vom Juli bis December; aber, lieber Freund, warum bist Du ein Bierteljahr lang, wenigstens ben hiesigen Gerüchten zusolge, abermals auf bem Sprunge gewesen Paris zu verlassen? Garantire mir nur im Boraus, daß ich mich durch bergleichen nicht wieder irre machen zu lassen brauche, so will ich Dir woll biter schreiben. Du weißt ja aus älteren Zeiten, daß ich darin von Ratur nicht faul bin.

Ob ich Dir noch Deine literarischen Fragen vom October beantworten soll? Es ist wunderlich von manchen Dingen, die in der Nähe groß ausseh'n, in eine solche Entsernung zu schreiben; der Raum thut wirklich dieselbe Wirkung wie die Zeit, und wenn ich mich recht lebhaft in Deine Stelle denke, — Paris und das politische Gewähl gar nicht einmal in Anschlag gebracht —, so scheint mir's, als müßte ich nur gleich von der ganzen Welt reden, und als seine einzelne Menschen und ihre Produkte Gegenstände, die Du gar nicht so unterscheiden und abgesondert haben könntest wie wir. Indesse Du hast gefragt, und wenn Dir Alles, was ich zu berichten habe, sehr klein vorkommt, so wasche ich meine Hände in Unschulde.

Bon Bog kann ich Dir gar nichts fagen. 3ch habe ihn einen einzigen Augenblick bei'm herausgeh'n aus bem Schauspiel grabe une geseb'n: er hat hier fast allein mit Spalbing gelebt, und ber war bamals in Friedrichsfelbe, bas heißt out of my reach; benn ble Dohna's aus Preugen waren eben bier, und ich tonnte feine Reisen machen. Fichte — ber nun auch nicht mehr hier ist — habe ich freilich kennen gelernt: er hat mich aber nicht febr afficirt. Bbilesophie und Leben sind bei ihm — wie er es auch als Theorie aufftellt - gang getrennt, feine natürliche Dentart hat nichts Außerorbentliches, und fo fehlt ihm, fo lange er fich auf bem gemeinen Standpunct befindet, Alles was ihn für mich zu einem intereffanten Gegenftanb machen tonnte. Che er tam, hatte ich bie Ibee, über feine Philosophie mit ibm ju reben, und ihm meine Deinung zu eröffnen, bag es mir mit seiner Art, ben gemeinen Stanbpunct vom philosophischen zu sondern, nicht recht zu geben scheine. Diese Segel habe ich aber balb eingezogen; ba ich feh' wie eingefleischt er in ber naturlichen Dentart ift, und ba ich innerhalb feiner Billosobie nichts an berfelben auszusezen habe, bas Bewunbern aber fir mich fein Gegenstand bes Gefprache ift, und es außerhalb berselben feine andern als die gang gewöhnlichen Berührungspuncte gab, so find wir einander nicht sehr nabe gekommen. Lehrreich ist er nicht; benn betaillirte Renntniffe scheint er in andern Wiffenschaften nicht zu haben, (auch in ber Philosophie nicht einmal, insofern es Amntniffe barin giebt,) fonbern nur allgemeine Uebersichten, wie unfer einer sie auch hat. Das ist übrigens sehr schabe, weil er eine gong berrliche Gabe bat, fich flar zu machen, und ber größte Dialetitler ist ben ich tenne. So sind mir auch eben teine originellen Anfichten ober Combinationen vorgekommen, wie er benn überhaupt an Big und Fantaste Mangel leibet. Ueberbies habe ich ihm zulezt ebgemertt, bag er ein beinabe paffionirter Freimaurer ift, und früher fon bin ich gewahr worben, daß er nothbürftig Gitelfeit befizt, und gar gern Barteien macht, unterstügt und regiert, - und was folde Bahrnehmungen auf mich für einen Ginbrud machen tonnen, weißt Dit ohngefähr.

Bon Schlegels Lucinbe, die boch balb nach ber Oftermeffe berausgefommen ift, scheinst Du im October noch nichts gewußt 300 haben, benn fonst, hoffe ich, wurdest Du sie auch schon gelesen und ein Wörtchen barüber gesagt haben. hier in unserm Theile von Deutschland ift bas Geschrei bagegen allgemein; ber Parteigeift verblendet die Menschen bis zur Raserei, und die Berlezung ber Decens biefes bochft unbestimmte Berbrechen, beffen man bezüchtigen und loslaffen tann wie und wen man will, läßt auch vernünftige Denschen alles Schöne und Bortreffliche in biesem Buch und seinen eigenthumlichen gewiß großen Beift überseben. Wenn man bie Leute an bie Alten erinnert, und fich erbietet ihnen in ihrem Bieland und andern verehrten Bauptern weit verführerischere Dinge ju zeigen, fo find sie freilich in Berlegenheit. Ueberhaupt ift bei ben Meisten biefer Buntt nur Bormand, um eine Brude ju Schlegel's Berfonlichkeit ju finden, und bei Anbern ift es Berbruß, bag fie für bie Berlezung ber Decenz nicht bie Baluta in baarem Sinnenkizel empfangen haben, wie es boch bergebracht ift. Schon feit langer Beit bin ich in Bersuchung, etwas über bie Lucinbe zu schreiben, bamit bie Leute boch bieses recht und bas Andre endlich auch einmal feben, - es find nur außere Berhaltniffe, bie mich baran gehindert baben; ich hoffe aber noch eine gute Ausfunft zu finden.

Bon Schlegel's 'griechischer Poesie ist noch nichts als bie erste Hälfte bes ersten Banbes, die Du kennst, erschienen, und überhanpt außer dem Athenaum nichts als die Lucinde. Ich weiß nicht, wie bald er wieder zur griechischen Poesie kommen wird; — es scheint mir als habe er dieses Werk zu früh unternommen. Nicht so wel daß er ihm nicht jezt schon so gewachsen wäre, wie er es jemals sein wird; aber er hat weder innere noch äußere Auhe genug bazu. Er ist mit seinem großen Spisem, mit seiner allgemeinen Ansicht bes menschlichen Geistes, seiner Functionen und Producte und ihrer Berhältnisse noch nicht im Klaren, und hat zu wenig Herrschaft über sich, um ein Werk fortzuarbeiten, worin er es immersort mit diesen zu thun hat, und also von dem Chaos seiner Gedanken gequält wird. Jammer schabe ist es und ein unendliches Unglück, daß er

Die fragmentarischen Arbeiten, die ihm bei diesem innern Treiben entstehen, und nur aus demselben zu erklären und zu verstehen sind, simmer drucken lassen muß. Dies wird machen, daß er noch lange verkannt wird, und daß er sich vielleicht auch fräterhin in seiner Bollendung nicht wird so geltend machen können, als er es verdient. Doch genug von einem Gegenstande, der mich immer wehmuthig macht, und schon die Quelle vieler innern Schmerzen für mich gewessen ist.

Meine Religion betommft Du, zwar nicht mit biefem Briefe augleich, aber boch gewiß balb; benn bie hauptfache, nemlich bas Exemplar, ift schon ba. Jubeffen mache ich Dir zur Bebingung, mir auch ein orbentliches Wort barüber zu fagen, und ich hoffe, Du wirft bas nicht unbillig finden. Diefer Brief bringt Dir bagegen ein neueres Meines Product, bas fo eben erft in bie Welt geht. Es ift ein Berfuch, ben philosophischen Standpunct, wie es bie Ibealiften nennen, in's leben überzutragen, und ben Charafter barguftellen, ber nach meiner Ibee biefer Philosophie entspricht. Bu biefem Zwed schien mir bie Form, bie ich gewählt, bie beste zu febn; inbeffen weiffage ich mir freilich, baß ich ganglich werbe migverstanden werben, weil weber ber Jbealismus, noch die wirkliche Welt, die ich wir boch auch warlich nicht nehmen laffen will, ausbrücklich und formlich beducirt worben find. 3ch bitte Dich bei biefem kleinen Bertchen, welches - ju meiner Schanbe gestehe ich es - in nicht gang 4 Bochen entftanben ift, mit ber Sprache im Gingelnen nicht zu febr zu tritteln, weil ich nicht Zeit gehabt habe, zu ber Gelaffenheit zu tommen, die zu biefer lezten Feile erforbert wird; wie fie Dich aber im Gangen afficiren wirb, möchte ich wol miffen. Laf Dich also habsch barüber mit mir ein, und bebenke bas boppelte Interesse, welches ich habe Deine Meinung zu wissen, weil Du es bift, und bann überhaupt einen verständigen Lefer reben zu hören, beren ein armer Schriftsteller fo wenige befommt.

Lachft Du nicht, mich so auf einmal in die Autorschaft gerathen ju seh'n? ich lache selbst, wenn ich's mir recht bebenke, und boch ist es so, und ich gestehe Dir offenbergig, daß ich noch mit manchem

Entwurf umgehe. Das Wichtigste — Nächste will ich nicht fagen, benn ich benke noch zwei volle Jahre baran zu arbeiten, und binnen ber Zeit könnte manches Kleinere fertig werben — ist eine Kritik ber Moral, bie mir, benke ich, auch unter ben Philosophen einigen Auf machen soll. Und nun von mir auch kein Wort weiter für biesmal, — mit ber Religion schreibe ich boch wieber.

Deine Freude mit Reinhardt haben die Consuls nicht lange tauern lassen; aber Tallebrand und Frau von Stael — was ja wol zusammen gehört, sind Dir ja auch lieb gewesen.

Um bas Griechisch- und Lateinisch-Lesen beneide ich Dich manchmal; — ich werbe in einigen Jahren boch auch bahin zurücksehren muffen, und werbe bann erst recht Ursache haben, Dich zu beneiben. Aber, lieber Freund, daß Du Griechisch und Lateinisch liesest, ift mir benn boch nicht genug, und ich bitte Dich recht dringend, mir recht viel von Dir selbst und Deinem Herzen zu schreiben. Denke boch an den Segen der Offenheit gegen die Brüder, und laß Dich bas gute Beispiel reizen, mit dem ich Dir nun vorangegangen bin, und noch ferner gehen werde.

3ch gruße Dich auf balbiges Wieberschreiben.

Dein Schleiermacher.

Laffen Sie mich Ihnen felbst mit ein paar Worten sagen, baß ich Sie heute nur grußen kann, sehr balb aber Ihnen schreiben werbe, sobalb ich nehmlich wieber ruhig sein werben. Denn jest geht's bunt bei mir ber. Henriette (Herz)

Berlin, b. 15. Febr. 1800.

Da bin ich, liebster Brinkmann, um Dir, wie Du es wanschest, gleich nach Empfang Deines Briefes einige Zeilen zu schreiben, — wo sie Dich treffen, ras mag Frenkel wissen! 3ch weiß
nur, baß es etwas Insames ist um biese Conspiration ber Könige
gegen uns. Schlecht war es schon, baß Du in Paris sehn mußtest,
aber baß Du so nach Stokholm gehn sollst, ist wo möglich noch ärger.
Wir hatten uns Alle schon gefreut, Dich wenigstens auf bem Rück-

wege zu sehn. Run ift bas auch nichts, und Deine Hoffnung, baß es binnen Jahresfrist geschehen werbe, mag wol auch nur zu Deinen poetischen Consolationen gehören. Laß uns boch wenigstens recht balb von Rorben aus wissen, was man ohngefähr mit Dir vor hat, und mache Dich nicht zu beliebt bei Deinem Könige, bamit er Dich nicht bei sich behält.

3ch banke Dir febr für bie Einlabung ju Spalbing, weiß aber wirklich nicht recht, wie biefer auf bie 3bee gekommen ift, als ob ich mich von ihm zurudzöge. Ich habe ihn viel zu lieb, als bag ich bas jemals abfictlich thun follte; jufallig aber tann es gar leicht tommen, bag man fich ein halbes Jahr lang weniger fieht als fonft, zumal ba er fast bis mitten in ben Winter hinein in Friedrichsfelbe gewohnt hat. Inbeg mag vielleicht etwas bofes Gewiffen ihn zu biefer Bermuthung veranlagt haben. Er bat fich oftere febr bart und bitter über Schlegel, seine literarischen Unternehmungen, feinen Character und sein Leben geäußert, auch wol gelegentlich über mich manches gefagt, was ben meisten anbern Menschen unangenehm sein mußte, und fo tann er leicht glauben, bag mir bas Abneigung gegeben bat. Mir thut es fehr Leib, bag man, was man auch thun moge, felbst folden Leuten wie Spalbing keinen Glauben an mahre Unpartheilichkeit und Liberalität beibringen tann, bie im Stanbe ift and aber bas Nächste und Liebste jebes Urtheil zu hören, und auch ba, wo sie liebt, bas anzuerkennen, was entweber selbst tabelnswerth, ober wenigstens zum allgemeinen Beifall nicht angethan ift. habe fonft von biefer uns beiben fo höchst natürlichen Eigen. ihaft eine gute Dofis bei Spalding zu sinden geglandt, Heindorf ich weiß nicht, ob ber zu Deiner Zeit schon eine Eristenz hatte spricht sie ihm ab, ich aber glaube noch immer baran; allein warum trant er fie anbern nicht auch ju? Er vermeibet auf eine fast angftliche Beise mit mir jebes Gespräch, was babin führen könnte, und so verliert unfer Umgang natürlich von bem Interesse, welches er haben könnte und sonst gehabt hat.

Birb benn Deine Recension ber Lucinbe Manuscript bleiben? und wirst Du so geigig bamit sein fie nicht einmal mir mitzutheis-

len? Ich will Dich hiemit auf's Beste barum gebeten haben: ich mochte nicht nur die Berührungspunkte unseres Urtheils genauer wissen, sonbern mir wurden auch die Differenzen sehr interessant sein.

Daß Du von meinen Arbeiten nichts gesehen haft ist wol sehr natürlich: sie haben noch nicht einmal die kleine Tour in Deutschland gemacht, und es würde mich gar nicht wundern, wenn sie sie auch in Zukunft nicht machten. Ich wollte sie Dir mit meinem slezten Briefe schicken, weil ich glaubte, er würde mit einem Courier = abgehen, es sand sich aber bazu bamals keine Gelegenheit, und hernach kamen die Gerüchte von Deiner Abreise.

Haft Du benn mit Henriette Menbelssohn auch seit ihrem Aufenthalt in Wien correspondirt? Ich höre hier fast gar nichts von ihr, was mir sehr Leid thut; so sehe ich auch die kleine Levi nicht. Der Beit geht es in Jena sehr wol, und ihr neues Leben bekommt offenbar auch ihrem Geiste vortrefflich.

Deine Krankheit hatte boch biesmal nur eine biplomatische sein burfen, und es war ganz gegen bas Gesez ber Sparsamkeit gehanbelt, ein ordeutliches Fieber zu haben. Ich wollte die vaterländische Luft bekäme Dir auch nicht sonderlich, damit Du Dich besto eher in die mittlere Region zwischen Stokholm und Paris verseztest.

Dein Schleiermacher.

Wieber nur ein paar Worte unterm Briefe unseres Freundes,
— er will, daß ich ihn heute abschicke, und ich habe nicht Zeit zum
eigentlichen Schreiben. Ich danke Ihnen für Ihren freundlichen Brief, und bin bose auf das Schickfal, das Sie so an Berlin vorbeiführt. Sollen wir an diese Inhresfrist glauben, lieber Briukmann? Lassen Sie uns recht bald, so viel Ihr diplomatisches Gewissen es erlaubt, etwas von Ihrem Schickfal wissen. Glauben
Sie nur, daß es uns recht ernstlich interessirt.

Benriette (Berg)

Berlin, b. 22. Darg 1800.

Bie Du leicht benken kannst, ist es mir sehr viel werth, lieber Freund, daß mein Buch auch für Dich und gewissermaßen in Deimem Namen mitgeschrieben ist, und einen angenehmen Einhrud auf Dich gemacht hat. Ich glaube, daß Jemanden, der ein Buch geschrieben hat, nichts Angenehmeres begegnen kann, als wenn er ersährt, daß einige Menschen, von benen er es am liebsten will, ihn mit Wolgefalleu gehört haben. So wenigstens ist mir zu Muth, mud dies wird immer mein liebstes Ziel bleiben, wie tief ich mich auch noch in's Bücherschreiben verwickeln mag. Es sommt mir mit der theuren Buchbruckerkunst vor wie mit der Posaune, deren würdisser Gebrauch doch bei weitem nicht ist, sie der Fama in den Mund zu geben, und irgend etwas in alle Welt hinausschreien zu lassen, sondern wie wir es gesehen haben, von einem kleinen Thürmchen herab eine kleine Gemeinde zusammen zu loden, oder ihr damit voranzugehen, und ihre Empfindungen zu verfünden und zu begleiten.

Deinem Buniche gemäß ichide ich Dir mein zweites Rinb, welches bem Tabel fluger Menschen, bag es ein mbftifcher Galimathias ift, leicht noch mehr ausgefest fein burfte als bas erfte; ich bitte Dich babei nicht fo wol auf bas zu feben, was barin ftebt, als vielmehr auf bas blanc de l'ouvrage, auf die Boraussezungen, bon benen babei ausgegangen wirb, und bie ich, fo Gott will, in ein Baar Jahren in einer Kritif ber Moral und in einer Moral felbst auf andere Beise und schulgerecht barzulegen beute. principium individui ift bas Muftischste im Gebiet ber Philosophie und wo fich Alles fo unmittelbar baran anknupft, hat bas Gange allerbings ein mbftisches Anseben befommen muffen. Du fiebit aus biefen Aubentungen, bag ich es nicht bei bem bisher Geschriebenen bewenden zu laffen gebente, fonbern noch mehr Bucherteime im Ropf habe. Am Enbe muß ich boch baran benten, ber Welt etwas ju thun. Dich mochte ich, aus biefem Gefichtspuncte, jum Drudenlaffen gar nicht aufforbern. Du haft eine große Menge von Freunben, und mit Deiner erstannlichen Thatigkeit tannft Du auf sie alle einzeln wirfen, und biefe iconere Birtfamteit mußte leiben, wenn

Du Dich ex professo und anders als nur gelegentlich mit bem Bucherschreiben abgeben wolltest: ich hingegen habe ber Freunde nur wenige, und noch bagu weber bas Talent zu fprechen, noch Briefe ju fchreiben, fo bag auch fie am Enbe Manches, mas ich bente und glaube, nicht anbere ober wenigstens nicht beffer erfahren konnen als aus ben Buchern, - und fo bleibt mir nichts Anberes übrig als biefes. Dente nur nicht, bag fie alle in biefem Sthl fein werben, und fiehe bie Reben und bie Monologen nur fo an, als wenn Jemand, ber ein recht orbentliches Concert ju geben gebenkt, fic borber, und ebe bie Bubbrer recht versammelt find, etwas auf feine eigne Band fantafirt. Dir nun, lieber Freund, batte ich befonbers in Beziehung auf biefen meinen neuen Beruf eine große Bitte vorautragen, bie mir febr am Bergen liegt. Du wirft aus bem Athenaum gefehn haben, bag Schlegel (ohnerachtet er von bem Bofaunenton in feiner Rotiz nichts ahnbet, und vielmehr glaubt, neben bem Lobe feinen Tabel, und feine Abweichungen von mir febr ftart angebeutet ju haben) zu einer orbentlichen Kritit nicht zu gebrauchen ift; - Du weißt, wie wenig man fie von ben Recenfenten erwarten barf, und weißt zwar nicht, tannft mir's aber glauben, bag ich wenigstens berglich ungeschickt bin mich felbst zu fritifiren. Lag Did alfo erbitten, biefes Liebeswert an mir ju thun, und mir ein recht orbentliches, ausführliches Urtheil über bie Reben abzufaffen, von Deiner Unpartheilichkeit an die meinige gerichtet. Auch ohne ben Muzen, ben ich bavon erwarte, ware es mir bochft intereffant zu wiffen, wie Du manches Einzelne barin ansiehft; und ba ich weiß wie fcnell Du liefest und fdreibst, bag meine Bumuthung nicht frecher ift, als bie Freundschaft erlaubt, auch wenn Du beshalb bie Reben noch einmal burchlesen müßtest. Sollten nicht meinc Bitten Dich vermögen, ben Reben ju thun, was Du ungebeten ber Lucinbe gethan haft? Roch einen großen Dienft fonnteft Du mir erzeigen, wenn Du mir Deine Recension ber Lucinbe, wenn Du fie anbers bei ber Sand haft, schiden wolltest; es mußte aber sogleich geschehen. wobei ich Dich versichere, daß fein Mensch eine Splbe bavon erfahren foll, und bag ich fie gang allein für mich haben will: es

ware mir eine fehr wefentliche Gefälligkeit, und um fo wesentlicher, je eber. Daß Du bie Religion Jacobi'n mitbringen willst, ist mir fehr wichtig; ich habe lange gewünscht, bag er fie tennen möchte, und babei oft recht ausbrudlich an ihn gebacht. Du kennst meine alte Berehrung gegen ibn, bie burch nichts Meueres verringert, foubern nur bestimmter geworben ift. Zwar glaube ich, bag fie ibn Anfange nur polemisch afficiren wirb, inbeg wenn fie ihn nur affi-Reinhold wird fie bann jugleich auch tennen lernen, was mir ebenfalls lieb ift, - und burch wen konnte ich lieber wollen, bag fie biefen beiben Männern applicirt wurbe, ale burch Dich? Auch verlaffe ich mich barauf, bag Du mir, so offen als es unserer Unpartheilichkeit geziemt, fagen wirft, wie ich von ihnen aufgenommen worben bin. Da giebt es in Ronigsberg einen Kriegerath Scheffmer, bem man als einem vertrauten Freunde von Sippel lange Zeit an ben Berten bes legteren einen bebeutenben Antheil jugefchrieben Hat, ber hat in ben Reben neben allem übrigen auch herrnhutifoe Ibeen gespürt. Das ift boch von einem folchen Weltfinbe wirklich sehr scharffichtig.

Bar febr empfehle ich Dir Friedrich Schlegel's Gefprach über bie Boefie in bem neuesten Stude bes Athenaum's, welches in biefen Tagen erscheint: - es ift voll febr schöner Ibeen, und gewiß bas Rlarfte, was er noch geschrieben hat. Nur bie neue Mythologie hat mir so etwas Sonberbares an sich; ich fann nicht begreifen, wie eine Rhthologie gemacht werben fann. Dagegen find bie Ibeen noch ein, hoffentlich bas legte, Product feiner fich immer mehr verlierenben innern Unfertigfeit und ungeordneten Fulle von Bedanken und Auregungen. Dies ift ein Buftanb, burch ben er nach feinem gangen innern Wefen, ber Urt feiner Bilbung, und ber Große feines Bieles und feiner Ansichten nothwendig hindurch mußte, und ich glaube nach vielen Anzeichen ihn nun am Ende beffelben zu feben. Etwas Grundlicheres, und bann hintennach Wizigeres als bie Notiz von Wilhelm Schlegel über Bog 2c. ist mir lange nicht vorgekommen. Der Wettgefang ift eine berrliche 3bee, und bie Gigenthumlichkeit vortrefflich gehalten; nur ber Zusammenhang ift mir etwas zu lofe. Was von

Garre barin steht, ist von mir, und ich bitte Dich babei nicht an bas zu benken, was Du vielleicht von Schlegel im Manuscript über ihn gelesen hast. Es ist dies nun der zweite Bersuch, den ich im Recensiren — wenn Du dies so nennen willst — mache, und beide sind mir, wie ich sehr bestimmt fühle, mißlungen. Doch muß ich's weiter versuchen; denn das Recensiren ist mir durchaus nothwendig, um mich im Lesen zu üben, — nur daß ich's ein andermal nicht wieder druschen lassen werde. Hier hast Du eine Relation von mir, die doch so gründlich ist, als ob Du mein Pfleger wärest, und mich gesprochen hättest. Daß Du von dem, was ich über Schlegel sage, teinen Gebrauch machst, bitte ich nicht erst.

Und nun, mache vor allen Dingen daß Du gefund wirft, und reise nicht eber nach dem Nordpol; Dein kleiner König halt ja so noch Reichstag, wohin laut den Zeitungen Niemand kommen dark, der nicht dazu gehört. Wie kommst Du zu allem Kranksein? Da mache ich der Niesky'schen physischen Erziehung mehr Ehre; die abschenliche Kolik abgerechnet, an der ich aber weit eher gelitten habe als ich nach Niesky kam, din ich doch erstaunlich gesund. Lebe wol, und laß mich Dir empfohlen sein.

(N. S.) Spalbing könnte eher über ein Project ihn felbft gu vergiften beliberiren, als über eins, bas feinen Bater betrafe, und ich scheine ihm vielleicht bas Leztere gewissermaßen gethan zu haben.

Berlin, b. 19. April 1800.

Du armer Freund, was stehst Du aus! Ich hoffe Du wirst nun endlich einmal von ber lieben Tugend abkommen, ber boch bas Alles zuzuschreiben ist. Wärst Du nicht so erschrecklich gewissenhaft gewesen, noch trank von Paris abzureisen, und hättest bann statt ber vorgeschriebenen Mäusetour, die boch immer so nahe als möglich an ber Seelust hinführte, einen angenehmeren süblichen Umweg genommen, so würde gewiß die Sicht sich nicht unterstanden haben, Dir so zu kommen. Sieb Acht, ber kleine König wird Dir Deine Frömmigkeit, unter ber außer Dir auch wir alle leiben, nicht einmal

banten. Ich tann fagen, bag mir burch Dich erst ein rechtes Licht ungegangen ist über ein Sprüchlein im Athenaum, baß sich ber Stat d'epigramme gegen bas Schickfal zur Gebuld verhielte wie de Bhilosophie zur Religion.

Wer kann Dir zumuthen bag Du etwas lefen folist? Auch bas Benige, was Du im Athenaum gethan haft, ift schon zu viel, be-F wnbers ba Du bie Berkehrtheit begangen haft, von vorn anzufangen. Bon hinten hattest Du beginnen und Wilhelm Schlegel's Kritik über Matthiffon, Bog und Schmidt lefen follen, - bie batte Dir gewiß Zu einer berrlichen Gemuthe-Ergöglichkeit gebient. Bier laffen feine entschiebenften Feinde ihm Gerechtigfeit barüber wiberfahren, und einer ber fanftesten und parteilofesten Menschen, bie ich tenne, Bul-Ten, schreibt mir barüber: wenn ber Tabel sich so außere, moge er Ehn wol leiben, und da bie Bergleichungspuncte so bestimmt angege-Ben waren, mußten fich's bie brei Manner felbst gefallen laffen, wenn fie einigermaßen verftanbig maren. Ift es nicht schabe, bag Durch bas Aufhören bes Athenaums und ben Bruch mit ber P(itematur) Zeit(ung) ein fo entschiebenes Talent gur Kritit brach liegen Toll? Bas Du fonft über bes altern Schlegel Dichtergeift fagft, Darin ftimme ich Dir sehr gern bei, mit Borbehalt mein Urthell an reformiren, wenn bie neue Ausgabe feiner Gebichte fich bagu qualificirt. Bis jegt ift er mir immer vorgekommen wie aus ber Alexandrinischen Epoche, aber in biefer Battung fehr vollenbet. Bie weit Fr(iebrich) es noch einmal in ber poetischen Runftfertigfeit bringen wird, möchte ich noch nicht beftimmen. Seine jezigen Erft-Tinge find freilich barin noch fehr mangelhaft; vielleicht liefert aber Icon ber zweite Theil ber Lucinde ben Beweis von einigen Fort-Schritten. Diefes Gebicht im Athenaum tommt mir zwar poetisch genug vor, aber nicht klar genug. Du scheinst mir boch gegen ibn ein strengerer Richter zu fein als gegen mich. An ber Billigfeit beffen, was ich über Garve gefagt habe, zweifle ich nicht, auch nicht am Treffenben; aber untlar und ichwerfällig tommt mir's vor, fo bag ich Niemand zumuthen fann es gern zu lefen, und bag ich meifle, ob ich's hie und ba felbst verstehen murbe, wenn ich es nicht geschrieben hatte. Ebenso kommt mir auch die Recension von Rant's Anthropologie vor.

Sehr beluftigt hat mich bas Urtheil über bie Reben, welches Du mir mittheilft. Es ift wirklich bewundernewurbig! Aber fo find biefe Menschen; wenn man nicht Alles, was über ihre Erfahrung und ihre Compendien hinausgeht, so falt verachtet, und ihnen boch sonst gescheibt zu sein scheint, so glauben sie eben, man geht nicht mit ber Bahrheit heraus. Das ift immer noch eine Chre, bie fie mir erwiesen haben nach ihrer Art. Dergleichen konnte einem bas Schreiben berleiben, wenn man auf's Berftanbenwerben gerechnet bat; aber fo thoricht bin ich jum Glud nicht gewesen. Salte mir nur mit Jacobi und Reinhold Bort, und auch mit Dir felbft, wenn Du erft wieber gefund bift. Cher lies auch bie Monologen nicht; fo ein Iprischer Extract aus einem vermanenten Tagebuch (benn fo tommen fie mir bor) muß febr um eine gute und felbftthatige Stunde bitten, wenn er gefallen foll. Es giebt taufenb Ellipfen barin zu suppliren, und bas konnte Dir — so viel beffer Du es auch können wirft als bie meiften, felbft von benen, bie ich mir ju Lefern wünsche — leicht verbrieglich fallen.

Deine litterarische Trägheit habe ich mit keiner Stelle meines Briefes zu protegiren gemeint. Ich will Dir bafür nächstens noch zu Leibe gehen mit aller Polemik, die in meiner Gewalt ist. Für jezt sollst Du auch nicht mehr lesen. Mache daß Du gesund wirst, und banke auch in meinem Namen der liebenswürdigen Frau, beren Namen Du mir nächstdem zum Besten geben mußt. Fange endlich einmal an wol zu leben.

(Berlin), b. 22. April 1800.

Der Brief ist vorigen Posttag liegen geblieben zu meinem Leibwefen. Seitbem habe ich A. W. Schlegels Gebichte erhalten, und thue Dir ihre Existenz kund, damit Du biese eigne Blüthe beutscher Boesie noch mit nach Schweben nehmen kannst. Bis jezt habe ich nur drin blättern können, ahnde aber aus biesem Wenigen, daß ich

eine ziemlich beutliche Anschauung bekommen werbe von bem Ursprung und ben Fortschritten seiner Manier. Alles Renere scheint mir nicht nur tunftreicher, fonbern auch gehaltvoller als bas altere; aber bas bleibt wahr, bag bes jüngern Brubers (Beift) nicht brin webet. Das Eigenfte find wol nachft ben beiben Elegieen, bie boch gar febr antil find - alexanbrinisch nämlich - bie religiösen unb charactefffrenben Sonette. Bon ben erftern geben einige wol febr glucklich ben Einbruck ber Gemälbe wieber, andere find offenbar zu allgemein, und machen ihrer Ueberschrift feine Chre. Mertwärdig ift es, bag biefe erfünstelte Begeisterung ber Religion boch niemals urfpränglich sein tann, sondern ihm immer burch Mahlerei ober burch frühere Boefie kommen muß. Da find mir in biefer Rücksicht ein paar Lieber von Harbenberg, die Du im nächsten Stud bes Athenaums finben wirft, welt lieber. Bon ben characterifirenben Sonetten möcht' ich immer noch fragen, ob fie existiren follen, so fremb find fie mir im Bangen, obgleich ich befonbere bie italienischen Dichter febr schon finbe.

Roch Eins. Ich forbere Deinen Glückwunsch und Deinen Segen zu einem großen Werk, zu welchem ich mich mit Fr. Schlegel
verbunden habe. Es ist die bereits angekändigte Uebersezung des
Plato. In der Ankündigung din ich nicht genannt, und darum soll
auch mein Antheil daran dis zur wirklichen Erscheinung ein Geheimniß bleiben. Es begeistert mich; denn ich din von Verehrung
des Plato, seit ich ihn kenne, unaussprechlich tief durchdrungen, —
aber ich habe auch eine heilige Scheu davor, und fürchte fast über
die Grenze meiner Kräfte hinausgegangen zu sein. Der Himmel
möge uns helsen.

Berlin, b. 27. Mai 1800.

So eben, lieber Freund, ba ich von einem Spaziergange zurudtomme, finde ich Deinen Brief, und antworte sogleich.

3ch hatte es gehofft, daß Du gut Freund mit den Monologen werden solltest; sie find bei weitem offner und gründlicher als man

in ber Gemeine, in ben Gefellschaften über fein Berg zu reben pflegt. Das gilt befonders bom zweiten, und barum haft Du ihn auch fo Finbest Du benn aber auch im ersten und britten bie berbe Bitterfeit gegen bie Belt, bie Bulfen barin gefunden bat, und bie er in mir nicht begreifen kann? Ich hatte viel über bas Ganze mit Dir zu plandern; aber bas Meiste murbe sich boch auch nur mund lich abmachen laffen. Gine Anetbote muß ich Dir aber ergablen. Der Berleger giebt bas Buch an Spalbing, um eine Anzeige baven ju machen. Diefer erkennt mich fogleich baraus, es fällt ihm aber nichts barin auf als ber Unglaube, und fagt: "es ware fcabe un mich; er glaube wenig, er wurbe fich aber febr unglucklich fatlen, wenn er nicht hundert mal mehr glaubte als ich." Daß Spel bing por allem Uebrigen so ohne Sensation vorbeigeben, und ber Glauben meffen und gablen, und am Enbe auf's Glud berechnen wurbe, hatte ich nicht erwartet. Was foll nun am burren Sele werben? Du fiehft, wie Rocht Du haft es ein Freimaurerbuch nennen, und ich bente, ber Berleger foll bas auch inne werben, jum Glud habe ich ihm nichts bafür abgeforbert.

Ueber ben Sthl batte ich Luft recht viel mit Dir ju reben, weil es febr unterrichtenb für mich fein mußte; - leiber habe ich nur bie Monologen jezt nicht zu Sause, und fann also nicht so in's Einzelne gehn. Ich wünschte, Du fagtoft mir naber, was Du unter ber Berkunftelung meinft; - ich bin mir beffen fo gar nicht bewußt, daß ich feine bestimmte Anwendung bavon machen fann. Die gangliche Differeng von ben Reben gestehe ich Dir gern ein; aber in ben Reben habe ich mir auch ben Sthl burchaus rhetorisch gebacht, und was ich hiezu rechne, so viel es ging, überall einzuwebet Dies habe ich mir bei ben Monologen ausbrudlich berboten; benn wer wird mit fich felbst rhetorifiren? 3ch habe es mis überhaupt fehr ichmer gebacht ein Selbstgespräch zu conftruiren, fo wol in Absicht auf die Ordnung ber Materie, als auf ben Ton-Bas bas erste betrifft, so war mir gleich flar, bag eine Entwicklung ber Pringipien barin nirgents vortommen burfe; benn inbem man Grundfage fucht, tann man unmöglich zusammenhängend mit fic

felbst reben, — und ein Selbstgespräch scheint mir nur barin bestehn zu können, daß man sich nach der Beziehung der Grundsäze auf das Einzelne fragt, und sich der Anschauung des Einzelnen nach den Erundsäzen bewußt wird. Bon dieser Idee din ich überall ausgegengen. Der Sthl, glaubte ich, dürfe auf gar nichts ausgehen, sondern nur überall zeugen von dem Interesse an der Reslexion und von der Tiese des Eindruck, — da dies die beiden einzig möglichen Onellen eines Monologs sind. Hiernach habe ich mir mein Schema gebildet; wirklich geschrieben ist aber das Ganze so schnell, daß es eigentlich gar nicht in der Handschrift existit hat, sondern ich es beinahe dem Sezer dictirt habe. Deshalb glaube ich auch um so weniger, daß eigentliche Berkünstelung darin sein kann.

Mit bem Rhythmus ist es, je nachbem Du es nimmst, ärger ober auch nicht fo arg als Du bentst. Aerger, insofern ich wirklich gewollt habe, was Du für schlecht erkennst; nicht so arg, inwiefern bie Bewußtlofigfeit boch eigentlich bas Aergste ist. Ich wollte ein bestimmtes Silbenmaag überall burchklingen laffen: im zweiten und vierten Monolog ben Jamben allein, im fünften ben Dattplus und Anapaft, und im erften und britten hatte ich mir etwas Bufemmengefezteres gebacht, worüber ich Dir jezt, weil bas Buch nicht pr Danb ift, teine genauere Rechenschaft geben tann. Das geftebe ich Dir aber gern, baß ber Jambe stärker gewesen ist als ich, und sich im zweiten und vierten Monolog etwas unbändig aufführt. Dieim Mangel in ber Ausführung bei Seite gesezt, hoffe ich, Du wirst seen bie Absicht in biefer Gattung nichts einzuwenden haben. Ich unterstreiche, um gleich aus bem Unterstrichenen gegen bie Alten Protestiren ju tonnen. Die historische, bie rhetorische und bie bibacische Prosa leiden das freilich nicht; aber ein Monolog ist offenbar eine Annäherung an bas Lhrifche, und hievon ausgegangen möchte ich mich leicht aus ben Alten vertheibigen können. and, bag bic Alten bie Duantität weit genauer bezeichneten, und dien viel feinern Siun bafür hatten als wir, und bag fo etwas ki uns schon etwas bick aufgetragen werben muß, wenn bie Leute wer ein Beniges bavon burchboren sollen. Bist Du boch ber Ginzige, ben es fo frappirt bat, - ein Anberer hat eben fo viel babon burchgehört als ich wollte, und bie Uebrigen haben wenigstens nichts bavon gesagt. Du stehft, daß ich bies wenigstens nicht für eine Rleinigkeit und nicht für Rrittelei halte, und wirft Dich um fo eber, wie ich hoffe, weiter barüber einlaffen. 3ch geftebe Dir, es ift mein großer Bunfch, ba mir bie Poefie ein für allemal verfagt ift, es in allen Formen ber Profa mit ber Zeit zu einer gewiffen Bolltom. menheit zu bringen, und bagu ift mir bie Kritif noch febr nothmen-Du wirft mir übrigens erlauben, bag ich Dich fortbauerat bewundere, ale ben Ginzigen, ber ein gleich großer Birtuofe im Machen und im Leiben ift; - batteft Du mir boch bie übrigen Cpigramme auch nicht beneibet! - Bollte Gott, lieber Freund, bie Zeit tame balb, wo wir Stunben verplaubern fönnen! Soll es für jezt nicht fein, fo mache wenigstens, bag auch burch bie Oftfee unfere Communitation nicht allzusehr unterbrochen wird: ich wurde wefentlich barunter leiben, und ich hoffe, Du wirft mir, ebe Du reifest, noch bie nothigen Instructionen barüber geben. Schreibt Dir Spalbing noch? Alls ich ihn zulezt fab, schien er lange nichts von Dir gebort zu haben. Ueber Schlegel's, (bie ich nur als Alliirte so summire) und über bas traurige literarische Wesen nächstens. Heute ift mir bie Zeit ausgegangen, und ich wollte boch heute schreiben auf allen Fall. —

Berlin, b. 9. Juni 1800.

Da habe ich Borgestern ganz zusälliger und sehr glücklicher Weise einmal unsere kleine Levi gesehen, und die hat mir nicht nur über die Art, wie ich zu den lezten Briefen von Dir gekommen dis, sondern auch über Dich und den Zustand, in dem Du Dich befunden hast, das rechte Licht ausgesteckt. Deinen vorlezten Brief hat sie mir durch Otterstädt so schnell als möglich geschickt, damit ich Dir sogleich antworten, und Du noch einmal in dieser Welt von mir hören möchtest, — ich glaubte er käme von Frankel, und die Eile bezöge sich auf Deine Abreise von Hamburg. Du lieber Freund, der es gar nicht recht weiß, wie ich ihn liebe, — wie ich denn das

äberhaupt Niemand sagen tann, — wie ganz anders wurde ich Dir gefcrieben haben, wenn ich bas fo gewußt hatte wie es war! Run es aber nicht fo ist, wie sie mich benn versichert hat, bag Du Dich beffertest, gestehe ich Dir, daß ich, als sie es mir erzählte, die erste recht lebhafte Regung von Gifersucht empfunden habe. Habe ich etwa nicht Recht? Schreibst mir ein Langes und Breites von ben Monologen, und behandelft Deine Krantheit und Deinen gefährlichen Auftand nur mit einem vorübergebenben Scherg; aber ber Levi schreibst Du Alles was Dich betrifft! Meinst Du etwa, daß Du mich weniger intereffirft, und bag ich nicht werth fei, mitzufühlen was in Dir und mit Dir vorgegangen ift? Das Klagen ift Dir nicht naturlich, bas weiß ich wol, und bas follst Du auch nicht; aber fagen soust Du mir mehr von Dir selbst. Das geht nicht nur auf die bofen Tage und auf die Krantheit allein, sondern auf Alles: nicht nur auf Deinen Tob, wenn Du einmal wieber sterben willst, sonbern auch auf Dein Leben. Ich babe bann, wie Du benten tannft, viel mit ber Rleinen von Dir gefprochen, überhanpt und auch von Deinem jezigen Leiben und Deiner Handlungsweise babei. Wir find jum Schreden einig barüber, bag Du hertommen follteft, und bag On es nicht wirst! Was willft Du aber mit bieser Art von Treue und Behorfam, bie in bem gegenwärtigen Falle gang leer ift? In Samburg wirft Du gewiß nicht gefund, und auf einer Reise über ben Nordpol nach Schweben gewiß auch nicht in biesem Sommer, ber schon jest fast keiner mehr ift. Wenn Du recht ein Uebriges thun wollteft, folltest Du auf die bringenbste Art von ber Belt um Urlaub auf ein paar Monate bitten: Du wurdest gewiß noch eben fo zeitig nach Schweben tommen als fo. Deine Reife langs ber Rufte, und über die See mehr als nothig ift, scheint mir ein groges und unnuges Bageftud ju fein. Ueberlege Dir's boch recht, und rechne einmal weniger auf bie negativen Berbienfte.

Den Jean Paul über Fichte habe ich noch nicht gelesen; in einer Anmerkung komme ich auch vor\*) — es ist aber ein wunder-

<sup>\*)</sup> Bu bem Ausbrud "Der malerische Standpunkt für alle Religionen" heißt

liches Wort. Wenn alle feine Witerlegungen fo find, fo wirb & eben nicht viel ausrichten. Ohne mein Bewußtsein foll mir immer ber theologische Begriff von Religion jum Grunde gelegen haben, ba ich ihn überall mit bem philosophischen vergleiche und barunter subsumire, so baf boch jeber, wenn ich auch Unrecht batte, flebt, bag ich mir ihr Berhaltniß febr bestimmt und immer auf gleiche Beife gebacht babe, und bag mir ohne mein Bewußtsein nichts paffirt ift. Und bas schließt er, weil bas Universum nur burch einen Geift für einen Beift zu einem Bangen wirb, wo benn ber gange Streit, ber erft abgethan werben foll, in bem unterftrichnen einen liegt. Dag er jegt hier ift wirst Du wiffen, und bie Levi Dir vielleicht mehr von ihm schreiben, ich habe ihn nur ein paar Dal flüchtig gefeben, und er hat teine besondere Notiz von mir genommen. Er will eigentlich nur Beiber feben, und meint, felbst eine gemeine mare immer. wenn auch nicht eine neue Belt, boch ein neuer Belttheil. An unfern Belehrten finbet er mehr Talent als genialifches Befühl, wobei er aber allemal ben Bernhardi ausnimmt, — ich weiß nicht, ob Du biefen jungen Mann, ber jezt Tied's Schwager, gefannt haft, nub er ift wol nicht übel in mancher Rücksicht; aber bag gerabe Richter ihn fo unmenschlich lieben kann, gehört für mich unter bie Unbegreiflichkeiten, und ift mir ein ftarter Beweis gegen feine Mannertenntniß. Uebrigens ift er gang voll von feiner Bolemit gegen ben Itealismus, und er meint fie gewiß, ob fie gleich bem Titan angehangt ift, nicht blos fur bie Nichtbenfer. Dabei augert er bochft furicse Sachen: so findet er es zum Beispiel höchst verbammlich namentlich auch an mir, wie er gegen Schlegel geäußert bat - wenn man Ibealismus fpricht in anbern als ben bergebrachten ibealiftifchen Terminologieen, ober wie er fich ausbrudt in ber realistischen Sprache, weil bann bie Leute etwas vor fich hatten, was sie zu versteben

es: "ich meine bie sonft vortrefflichen Reben über bie Religion. Er giebt bem Borte Religion eine neue, unbestimmte poetische Bebeutung, ber boch ohne sein Biffen bie alte theologische jum Grunbe liegt, weil jebes Ganze unb also auch bas Universum nur burch einen Geift ein Janzes ift für einen Beift." Clavis Fichtians (Anhang jum 1. Anh. bes Titan) 1800 S. 58.

glaubten, und boch nicht verftanben. Nun fage mir nur, ob es ein anberes Mittel giebt, fich ihnen verftanblich ju machen, als wenn man benfelben Gebanten in Formeln, bie ihnen befannter finb, ausbrudt? 36 halte bas fur bie größte philosophische Runft, und wollte wol, es ware mahr, bag ich fie geubt hatte. Richter meinte bamit wemiger bie Reben, ale bic Monologen, bie ihm Schlegel gegeben bat. Diefer schreibt mir, er habe barüber nicht unverftanbig und über Manches fogar herglich und mit Liebe gefprochen, befonbere über bie Stelle vom Sterben ber Freunde. Die ift ihm freilich am analogften, und ich bachte als ich fie nieberschrieb baran, bag er fie lieben mußte. Dir will ich fie hiemit auch noch befonbere empfohlen baben, bamit Du Dich möglichft lange bor ber Gunbe huteft. Beißt Du wol, wieviel von mir mit Dir sterben wurde? Allen, die Dich wirklich kennen, - beren find freilich nur fehr Wenige -, mußt Du unerfeglich fein, aber mir noch mehr als Anbern, welches Du auch recht gut wiffen fannft.

Die Stelle von ber Sprache gehört unter bie, auf welche ich einen vorzäglichen Berth lege, (in Berbinbung mit ber Sitte; benn bas fceint mir bier ungertrennlich ju fein,) aber fle wird gewiß far Reinen außer mir fo viel Wahrheit haben als fur Dich, ber Du and ein folder menfchenfreundlicher Guder nach Menfchen und Gebanken bist. Schlegel ist enblich auch mit ber Sprache herausgegangen, bag ber Ausbruck an vielen Stellen in ben Monologen schmucklofer fein konnte. Dies ift eigentlich noch etwas anbers als Dein Tabel, ber tiefer geht und grundlicher ift. Finbest Du einmal Zeit mir ihn noch mehr zu betailliren, fo wirft Du wohltbatig bamit auf mich wirfen. Wenn ich Zeit hatte, fo wollte ich fie gu meinem Privatgebrauch umarbeiten, was mir gewiß fehr nuglich fein wurbe. Es fceint, als ob ich mit bem Sthl noch nicht gur Rube tommen tonnte, fonbern in ben Extremen berumschwanfte. werbe Dir nachstens eine Kleinigfeit schiden, wo gewiß bie Nachlaffigkeit im Einzelnen bas ift, was Du mit mir tabeln wirft; bas Sanze bebeutet zwar nicht viel, Du follft es aber boch lefen. Bas für Stubien werbe ich noch machen muffen, um Schlegels wurdiger

Senosse im Uebersezen bes Plato zu sein! Barft Du boch hier, wete treusich würbe ich mich Deiner Kritik bebienen! So begetstert ich von bem ganzen Unternehmen bin, so viel heilige Ehrfurcht habe ich auch, und nie würbe ich es mir verzeihen, wenn ich hier etwas Mittelmäßiges machte. Es giebt gar keinen Schriftsteller, ber so auf mich gewirkt, und mich in das Allerheiligste nicht nur der Philosophie, sondern des Menschen überhaupt so eingeweiht hätte, als dieser göttliche Mann, und bafür möchte ich ihm gern einen recht würdigen Dank bringen. Und nun, lieber Freund, laß Dich erbitten, endlich einmal nicht nur wohl zu leben, wie Du es immer thust, sondern auch gesund zu werden.

Berlin, b. 19. Julius 1800.

Batte ich nur gewußt. wie und wohin, fo hatte ich Dir fcon eber wieber geschrieben, und es beffer getonnt als jegt, ba ich auf eine entfegliche Art mit Arbeiten überhauft bin. So intereffant mir Alles in Deinem legten Briefe ift, fo find mir boch bie guten Rachrichten von Dir felbst bas Wichtigste. Ich meine nicht bie Gefundheit allein, — benn wenn fich Deine hoffnung in biefem Stud auf bie Rube grundet, und Du bie Rube ber Thatigkeit entgegenfezeft. fo weiß ich nicht, ob etwas recht Grunbliches zu hoffen fein wirb -. fonbern Dein inneres Boblbefinden bei Jacobi und Bog, und bag . fie Dich, wie fich's gebührt, jum Schreiben aufgemuntert baben. Sei nur folgfam, fo weit es irgend bie fatale Befunbheit erlaubt. - Haft Du im Ernst jemals an Deinem Scharffinn gezweifelt. ober auch nur ihn verfannt und gemeint, Du mußtest alles in Dir bon ber Boefie aus erklaren, und in Beziehung auf fie rubriciren, so würbe ich biesen Aufenthalt bei Jacobi noch mehr feiern, als ich ohnedies schon thue. Aber follte Jacobi Dich bas haben lebren. und Dich Dir felbst verbeutlichen muffen? find wir nicht schon vor langen Jahren einverstanden gewesen, bag Du noch philosophirenber feift als poetisch? Und haben wir jemals Dein reines Interesse an ber Reflexion, welches bie Basis jeber Philosophie und unleugbar bie eine von ben beiben Quellen aller σωφροσύνη ift, und alfo auch

ber Deinigen, jemals aus Deiner Poefie abgeleitet? Schreibe alfo nur nicht bem Jacobi etwas zu, was Du lange vor ihm gehabt baft, nemlich bie Rlarheit über Dich felbft. Bur beiligften Bflicht mache ich es Dir aber, so lieb Du mich haft, wenn Du erft gu etwas ber Rube Ahnlichem gekommen bift, mir ben Jacobi recht bentlich ju machen. Denn wir find in einigen Studen über ibn anseinanber. 3ch bin nemlich ber Meinung, bag nicht Alles in seinen Borftellungen gang klar ift, namentlich bas Berhaltniß besknigen, was er eigentlich will, zur Philosophie. Für einen Schwärmer halte ich Jacobi gar nicht, ganz und gar nicht, noch weniger fit einen Orthoboren, wie Manche thoricht genug find zu glauben. Bas er aber eigentlich will, scheint mir ju fein: Spielraum und Breiheit für feinen subjectiven Mbsticismus. Der scheinbare Streit ber neueren Bopular - Philosophie gegen ben Dhfticismus hat ihm bie falfche Meinung beigebracht, als ob es in ber That einen Streit wifden ber Philosophie und ber Mustif geben toune, ba boch im Gegentheil jebe Philosophie benjenigen, ber soweit seben tann und so weit geben will, auf eine Mystif führt. Ware Jatobi bierüber in Maren, fo wurde er nur gegen biejenige Philosophie polemifiren, welche nicht auf feine Mbftit führt; er polemisirt aber gegen jebe, ble nur irgendwo aufbuckt. Warum? weil er poftulirt, feine Dhftit folle fic ans irgend einer Philosophie beduciren lassen, und mit ihr ein Ganzes ausmachen, - welches mir für jebe Mhstit und also and für bie seinige etwas Unmögliches zu sein scheint. Auch wurde a vergebens versuchen eine folche Philosophie felbst aufzubauen; benn & wurde gegen fie biefelbe Polemit aus benfelben Brincipien Statt finden. Diefes Berfahren nun bat Schlegel'n auf ben Gebanken gebracht, bag Jacobi's Wefen in einem unauslöschlichen haß gegen alle Bhilosophie bestande. Wollte Jacobi nur betretiren, bag Philofophie und Muftit ganglich auseinander liegen, und bag ber gange Schein ihres Zusammenhanges nur baber kommt, weil sie fich in ber Tangente berühren, fo wurbe er aufhören gegen bie Philosophie unnu polemifiren, und anfangen fein schoues Wefen auf eine pofitivere und innigere Art zu enthüllen als bisher, — wenn er anders

İ

nicht etwa aufhören wurbe Schriftsteller zu fein. Er wurbe alebann vielleicht auch finben, was mir fo flar ift, bag Biele, bie man Fictianer nennt: Bulfen, Berger, ich, und - trot aller fceinbaren Antipathie — auch Schlegel sich ihm bem Geifte nach gar fehr nabern. Das sind nebst einer großen Berehrung für seinen Character and feine Individualität meine gegenwärtigen Bedanken von Jacobi, bie ich Dich nach Deiner vollständigen Kenntniß von ihm zu berichtigen bitte. Den Spinoza anlangenb, so glaube ich, bag er mehr beffen Dibfitt als beffen Philosophie angegriffen hat, in beren Gigenthämlichkeit er vielmehr gar nicht recht eingebrungen zu sein scheint. Sein Urtheil über mich foll mir viel werth fein, wie es auch am Enbe ausfallen mag; benn jezt scheint er boch noch nicht am Enbe gewesen zu fein. 3ch wollte, ich ware heute weniger zerftreut unb beschäftigt, um Dir ausführlicher schreiben zu tonnen. Bu fciden hatte ich Dir auch etwas, nemlich meine Briefe über bie Lucinbe. Da aber Friedrich Bohn in Lübeck sie verlegt hat, so kannst On fie bort naher haben. Sie sind eigentlich mehr etwas über bie Liebe als etwas über bie Lucinde, und ich erwarte, bag wir in Rudfict ber wenigen Bebanten, die fie enthalten, eben nicht sonberlich biffie riren werben. 3m Gangen bebeuten fie nicht viel, und lag Dir barum ja Zeit fie zu lefen, bis Du nichts Befferes zu thun baft. Ueber ben Sthl ber Briefe, und über bie Form bes Berfuchs wanfchte ich bann wol gelegentlich Deine Meinung zu vernehmen. Nachftbens habe ich nicht längst eine Anzeige von Fichte's Bestimmung bes Menfchen für's Athenaum beenbigt, burch bie ich mir wahrscheinlich feinen Unwillen zuziehen werbe. Batte ich bas früher bebacht, ober ware es mir im Schreiben fo vorgetommen, fo wurbe ich in Abfide auf bie Manier vielleicht gang anders verfahren fein, meine Reinung aber ebenfalls nicht verschwiegen haben. Die Tugenblehre verbient allerdings gar febr, bag man fie ftubiert, - bies foliefs aber nicht aus, bag nicht febr viel bagegen zu fagen mare. De fiehst, wenn mir fein größeres Unglud brobt als bas Berfichten, fo fteht es noch gut genug um mich. Ramentlich ist mir's wol nie eingefallen auf bem Wege eines formalen Gefezes zur Religion tommen zu wollen, und ich hoffe Jacobi wird dies auch nicht aus ben Reben herauslesen können, wenn er sie ordentlich liest. Ich wünsche, daß der liebenswärdige Mann mich auch ein wenig lieben möge mit der Beit; er ist der einzige von unsern namhaften Philosophen, von dem ich mir dies wünsche. Reinhold ist mir höchst gleichgültig, und Fichte muß ich zwar achten, aber liebenswürdig ist er mir nie erschienen. Dazu gehört, wie Du weißt, für uns etwas mehr, als daß man (ein), wenn auch der größte, speculative Philosoph sei.

Leiber muß ich mich von Dir trennen, lieber Freund. Es geschieht nicht ohne die herzliche Bitte, daß Du Deiner Gesundheit
wohl wahrnehmen mögest, und gehe nicht zu schnell in Dein kaltes
Schweben. Die Perz grüßt Dich freundlichst, und Schlegel und
seine Freundin erkundigen sich oft sehr theilnehmend nach Dir. Bon
Boß schreibst Du mir wenig. Habe ich noch etwas zu gut, ober
ift er Dir überhaupt nur wenig gewesen? Biel weuiger als Jacobi
gewiß. Komm bald zur Ruhe, und verziß mich weber dann noch
ther. Mehr ein andermal. Heute habe ich wirklich nur Deinen
körterungen über Jacobi etwas vorarbeiten wollen, damit Du wüßtet, über welche Punkte Du mich vorzüglich in's Klare bringen
mußt. Die alte Liebe und Uebereinstimmung mit seinem Deuten
iber ben Menschen überhaupt kennst Du ja aus ber unsrigen, die
vie Du ebensalls weißt, immer dieselbe bleiben wird, und also auch
ich immer Dein Freund und Begleiter S.

Berlin, b. 20. 3an. 1801.

Eigentlich, lieber Freund, habe ich nur auf irgend eine Rachricht von Dir gewartet, um Dir wieder zu schreiben; aber vergebens hat man hier alle Menschen nach Dir gefragt, vergebens sich in hamburg nach Dir erkundigen lassen; benn selbst die Sieveking welte nichts von Dir wissen, eben so wenig schien die Mendelsschu in Bien noch Deine Spur zu haben, — nur bisweilen erschell ein bumpfes, sehr wenig tröstliches Gerücht von dem Zustande Deiner Gesundheit, dem man zum Glück eben so wenig einen rechten Grund abmerken konnte. So ganz hast Du Deine deutschen Freunde noch

gar nicht verlaffen gehabt. Dafür ist mir aber auch feit langer Beit teine größere Freude geworben als die freilich noch als ein Geheimniß anvertraute Nachricht, daß Du wahrscheinlich balb bier sein wirst. Wie wichtig mir bas ift, beschreibe ich Dir nicht erft, Alles Uebrige verfpare ich auf bie Gegenwart; bie Zeit wirb mir beim Plato, mit bem ich eigentlich jezt allein umgehe, schnell genug verstreichen. Die Berg führt mir, um meine Freube ju mäßigen, fleißig zu Bemuthe, bag man Deiner wenig murbe habhaft werben tonnen, ba Du mehr als je in bem Kreife ber feinften Beit wurbest leben muffen. Das mag sein, es wird boch Biertelftunden geben, wo ich Dich orbentlich genießen fann, und Billete fcreiben wirft Du auch nicht verlernt haben. Rubem blübt jegt bier bie Fußbotenpost, - ber bebeutenbfte Fortschritt in ber Rultur, ben Berlin feit Deiner Abwesenheit gemacht bat -, bie Du nur gleich mit einer bebeutenben Summe, nicht nur Gelb, fonbern auch Beit anf Deinen Etat fegen mußt, nur fo wirb Alles gut geben. Gern hatte ich auch Spalbingen bie frobe Nachricht mitgetheilt, wenn es nicht verboten ware. Beschleunige Dich nur möglichst und sei, ich beschwöre Dich, vorsichtiger als Du pflegst, bamit bie fatale Reife in ber fatalen Jahreszeit Dir nicht schabe. Dag ich Dich aber je länger je lieber habe weißt Du. \*)

(Berlin), b. 31. Januar 1802.

Du würdest mir einen großen Gefallen erzeigen, wenn Du burch Deinen Bebienten Borzeigern bieses, meinem wohlbestallten Schuhmacher, eine empirische Anschauung von Deinen Ueberstiefeln gewähren lassen wolltest; ich habe es a priori versucht, der Mensch ist aber ein entschiedener Realist.

Shlegel, ber abgereist ist, grußt Dich, und ich conbolire Dir

<sup>\*)</sup> Balb barauf warb Brindmann wieber als Legationsselretair nach Berlin verfest, wo bie Freunde bis zu Schleiermachers Ueber- fiebelung nach Stolpe — Enbe Mai 1802 — vereinigt blieben.

an ber Abretfe ber Arnsteins und mir bagu, bag ich Dich gar micht febe.

(Berlin), b. 15. April 1802.

Seitbem ich weiß bag ich Berlin verlaffe, bin ich mehrere Male vergeblich bei Dir gewesen. Run reise ich ben Montag nach Schle-Fien, hoffe aber nach meiner Rückfunft in ben legten Bochen Dich noch ofter ju feben. Sier ift inbeg mit vielem Dant ber Monbobbo aurud; fonft besinne ich mich nicht noch Bucher zu haben. Ueber mein Beggebn weiß ich weiter nichts zu fagen; es hat feinen Grund En mancherlei Berbaltniffen. Das gefellige Leben wird febr babei au furg tommen, bem litterarischen hoffe ich foll es nicht viel fcaben, und wer weiß ob es überhaupt lange bauert. Eine Frage er-Laube mir boch in Beziehung auf biefe fatale Begebenheit: Db Du memlich wol reich genug bift, - benn an Deinem guten Billen ameifle ich nicht -, mir unmittelbar ober burch Deinen Crebit eine Muleihe von 3 ober 400 Thir. auf zwei Jahre verschaffen zu tonnen? Diefe Beranberung und bie erfte Ginrichtung bort foftet mir weit mehr Gelb als ich gegenwärtig habe. Bur Oftermeffe 1804 aber tounte ich biefe Summe fehr leicht wieber bezahlen. Bei Dohna, bem jegt felbft eine ahnliche Beranberung bevorfteht, habe ich nicht barum anfragen wollen.

(Berlin), b. 18. Mai 1802.

Bielen Dant für bie Nachricht; ich erscheine gewiß Morgen, und wenn es irgend möglich ist, sehe ich Dich auch heute noch einen Angenblick. Du armer Geplagter!

(Berlin), b. 27. Mai 1802.

3ch war Gestern um halb Zwölf etwa bei Dir ohne Dich zu finden, und fand hernach ju haufe Dein Billet. Den besten Dant

vorläufig. Ich reise Sonntag früh, bin aber mit meiner Zeit so im Gebränge, daß ich Dir am liebsten vorschlagen möchte, bente ober Sonnabend Abends spät, gleich nach neun Uhr, mich noch einmal bei Dir zu sehn. Laß mir doch sagen welches Dir das liebste ist. Borgestern war ich auch schon im Begriff zu Dir zu gehn, dachte aber noch zu rechter Zeit daran daß Posttag war.

Du tannst bas Gelb bem Ueberbringer gang sicher anvertrauen.

Stolpe, b. 19. October 1808.

Richt jebesmal, lieber Freund, habe ich fo bestimmt gemußt ale jegt, warum unfer Briefwechsel fo fpat in Bang getommen ift. Es mar nichts als bie fatale Bescheibenheit, bie ich zwar biesmal nicht eben lafterhaft finden tann; aber boch fo schäblich als eine Tugend nur fein mag. Benn ich an Deine vielen und vielfachen Befcaftigungen bachte, an Deine Runft bie Zeit auszufullen, bie auch nicht bas fleinfte leere Zwischenraumchen bulbet, fo fcbien mir immer was ich Dir fagen konnte nur etwas Befferem ben Blag wegzunehmen. Bon meinem Thun und Treiben bier war wenig m ergablen. Das miffenschaftliche, auf ein paar einzelne Buntte beforantt, bat in ben faft anberthalb Jahren nichts Wirkliches an Stanbe gebracht als bie Brundlinien, bie jezt in Deinen Sanben finb, und ein anberes giebt es gar nicht. Die Greigniffe, jumel bie litterarischen, waren boch auch so miserabel, bag man nicht anbere ale ju Scherz und Spott bavon reben fann, und ber Big ift immer bas Erfte, mas mir unter schlechten Umgebungen und wibrigen Aufällen rein ausgeht. Du fannst alfo benten, wie ich mich mir felbst gegenüber bier befunden habe. Judef am Enbe wirb bod Manches blos beshalb beffer, weil es gar zu arg gewesen ift; vielleicht geht es mit meinem Leben auch fo: es ift fcon ein guter Anfang, bag ich bem allzu argen Schweigen gegen Dich ein Ente mache; benn wenn Du nicht hartherzig bift, bereite ich mir baburd eine bebeutenbe Berbefferung. Bas wirft Du nur zu ben Grundlinien fagen? Das weiß ich nur gar ju gut, daß es ein febr fatigantes Manoeuvre ift fie zu lefen. Die erste Roth macht bie In-

terpunction. Der Seger hat mir ein paartaufend Romma angebichtet, an bie meine Seele nicht bachte. Dagegen habe ich, aus heimlichem Grauen bavor, bag ber Ginn fo oft aus fein foll, viel zu wenig Buntte gemacht, und biefes jufammen bilbet ein abicheuliches Bauzes. Doch Du fennst meine alte Klage über unfre Interpunction, bie mich gleichgultiger macht gegen mich und ben Sezer. Entweber Louten wir ein viel größeres, componirteres Spftem von Beichen baben, ober gang ju ber alten Simplicität jurudfehren. Drudfehler giebt es auch eine große Menge, fo bag ich mich geschämt habe, auch mur bie Balfte anzuzeigen. Doch bas find Alles nur Augendinge, und ich fürchte bas ärgste Uebel liegt am Styl felbst. Die 3bee beffelben balte ich für bie Sache gang angemeffen: ich batte eine Sputhesis von Aristoteles und Dionys von Halicarnag babet in Gebanten, und bie mare gewiß für bie Rritit bas Rechte. Bas aber Die Ansführung betrifft, so tannst Du benten, ba ich in ber Borrebe icon fo viel zugegeben, wieviel ich Dir einräumen werbe. Leis ber, lieber Freund, muß ich baran verzweifeln irgend etwas bas ich bruden laffe fo zu vollenden wie ich fonnte. Steht mir tein bestimmter Termin vor Augen, und zwar vor so schlechten Augen sehr nabe, fo tomme ich gar nicht erft jum Schreiben; warten aber Berleger und Sezer auf Hanbschrift, so wird gewiß nichts recht burchgefeilt, weil mir nichts fo verhaft ist als ein Stud Arbeit turg nachbem ich es gemacht noch einmal burchzuseben. 3ch mußte mich als gewöhnen gleich aus ber ersten Feber so zu schreiben wie es fein foll; bazu bin ich aber zu zerstreut. Aus dem Allen folgt nun freilich, daß nie etwas Orbentliches aus mir werben wird. Soll ich der beshalb gar nicht schreiben? Das ift bie Frage. Es scheint mir vielmehr ebenfo gut in bie verkehrte Welt ju gehören als bag Du nicht schreibst, ba Du es so febr tannft. Bas machen Deine Barifer Papiere, die eine weit höhere und lebendigere Kritik ber Sittlichfeit enthalten ale mein Buch ber Sittenlehre? Rannft Du & wol verantworten, daß Du ihnen so wenig Existenz giebst? Doch es ift Reinem, ber noch eine andere Sphare hat, ju verbenten, wenn er bie litterarische berglich verachtet; benn Rullitat und Berfehrtheit

find ja so burchaus herrschend, daß kaum etwas Anderes gesehen wird. Aber man braucht sich ja nicht einzubilden, daß man in Gemeinschaft mit andern Büchern tritt, braucht auch nicht an's Publitum zu benken, sondern nur an einzelne Menschen, bekannte und unbekannte. Ist gar keine Hoffnung Dich zu bekehren?

Röppen's Buch gegen Schelling \*) ist mir wie ein febr schlechtes Brobutt vorgetommen; eine folche Alles redenbe und gerrenbe, noch bagu Früheres und Späteres unter einanber werfenbe Sophistit tann jebes Facit geben mas man will, und bas Schlimmfte ift, bag went fie auch Recht hat, wie hier oft ber Fall zu fein scheint, es bod als Unrecht erscheint. Und ber Sthl ift eine unausstehlich trem Ropie von Jacobi. Wie fann er fich einen folden Junger balten, und sich so mit ihm affociiren? Merkwürdig ist mir's aufgefallen, bag Jacobi in ben Briefen, wo er alles Unrecht, mas ihm Begel und Schelling angethan, aufzugahlen fcheint, bavon abfichtlich nicht erwähnt, bag fie ihn auch in Gemeinschaft mit mir gebracht, und mich feinen Fortfeger und Botengierer genannt haben. \*\*) Raturlic muß er boch bies bei feiner Ueberzeugung von meinem Atheismus, und alfo unferer ganglichen Differeng für ein grobes Unrecht balten, bag feine Philosophie fortgefezt auf mich hinführe, und bas Schweigen bavon erscheint mir ale bie unumschränkteste Berachtung. Diefe thut mir weh, ich gestehe es, ba ich Jacobi febr liebe, und um fo mehr, ba bies fast bas einzige Beispiel in meinem Leben ift, bag es meiner Liebe an aller Erwiederung fehlt. Den Plato foll ich nun allein übersezen. Nüchtern muß ich ben Gebanten gar nicht benten, fonft konnte ich in Berfuchung tommen mich für toll zu halten. Wenn aber auch die Begeisterung noch so gut vorhält, so ist sie boch leiber nicht genug; fonbern es mare vor allen Dingen nothig, bas mich ein gutes Schidfal balb wieber nach Berlin gurud, ober we-

<sup>\*)</sup> Schellings Lehre ober bas Ganze ber Philosophie bes absoluten Richts, bargeftellt von Fr. Röppen, nebst einem Anhang von brei Briefen von Fr. S. Jatobi. Hamburg, 1803.

<sup>\*\*)</sup> In ber berühmten Abhanblung über Glauben und Biffen: Schellings und Begels frit. Journal 1802. II. 1, S. 134—137, auf welche bann ber oben erwähnte, Röppen's Schrift beigegebene Anhang von brei Briefen Jafobi's erfchien:

gstens an einen litterarischen Ort brächte. Eine Menge kleiner er höchst nothwendiger historischer Untersuchungen sind fast bei dem Dialog anzustellen, und hier sehlen mir so gut als alle Hüsseittel. Wie ist es denn mit Deiner Bibliothek geworden? Hast m sie glücklich und auf gute Art wieder besommen? Gewiß bist u sie schon seit langer Zeit wieder gewohnt, hast die Gesahr des erlustes längst vergessen, und bekommst erst durch meine Frage recht ledhastes Bild davon wie lange es her ist, daß ich Dich chts gefragt habe. Laß mich's nicht entgelten, sondern lege Dich if die mitleidige Seite, mir den wiewol selbst zugesügten Schaden sehr Du kannst zu ersezen. Ueber die gute Wirkung Deiner riese wirst Du Dich gewiß zu freuen haben. Du weißt zu wie an, wenn auf lange Dürre der Regen folgt, das Gras wirklich un wachsen sehen.

## Stolpe, b. 26. Rovember 1803.

Erfrenlicher, lieber Freund, batteft Du unfere erneuerte Corpondeng nicht eröffnen können als mit ber Nachricht von ber Ber-Sgabe Deiner Bebichte und Rhapfobicen, und bie Fronie, bie Du bei mit ber Bescheibenheit treibst, zeigt mir bag Du noch gang r alte bift. Das niedliche Talent den Ibeen ju poetisiren! Es ird fich recht artig ausnehmen in bem Liebhaber - Concert! Aber mag fich nur ruften Solo zu fpielen und bie Paufen ber Übrigen bit auszufüllen; benn in ben eigentlichen Partituren bes Concerts ird biefe Stimme aus guten Gründen nicht viel Noten haben. ie Buhorer werben bernach mit befferm Gemuth applaubiren als ! Mitspieler. Jammerschabe baß sie auch gegen ben reinen Saz ne Bergebungen auftreiben werben, fonbern bie ftrengfte Schule ertennen muffen. Der reine Trochaus hat fcon lange bei mir i schwarzen Register gestanden, und ich hoffe Bog giebt une noch ie neue Ausgabe bes homer und Birgil ohne biefen bintbeinigen eund. Die Zeitmeffung fteht icon eine Beile bei mir leiber unlefen. So gern ich von Allem etwas verstehe, und es auch geshalich frisch brauf los wage, fühner als ich follte, fo hat mix boch bas hineinsehen ein heimliches Grauen beigebracht, baß ich hier gewiß die Grenze meines Berstehens sehr bald finden werbe. Ich mache babei eine Nebenspeculation auf Deine Gebichte. Auferbem baß ich start hoffe zu ben Manchen zu gehören, die bas Telentchen interessirt, habe ich große Lust die metrische Kunst barin als eine Beispielsammlung zu gebrauchen.

Bas Deine Rhapfobien betrifft, so wollte ich wir köunten einen Taufch treffen. Du tratest mir eine gute Partie von ben Gebanten ab, bie ich febr gut murbe brauchen fonnen, und ich gabe Dir baffte fo viel Du willst von bem Muthe, ben Du nicht brauchen fanuft. An Deine Polemit glaube ich fehr; aber auch an ihre Unfichtbarteit. Bon biesem Talent hast Du überhaupt so viel bag ich gern eine vergrößernbe Enbung bran binge, wenn wir eine batten, und bier wird es recht unabsichtlich und unbewußt in feiner Glorie ftrablen, fo baß ich mich königlich barauf freue von allen Seiten betrachtet. Wer ift benn aber ber unstreitige Philosoph Müller? Die unftreitigen Philosophen find so rar in ber Welt wie bie achten Britber, und ich möchte nicht gern bag mir einer entginge ben ich irgend aufspuren tann. 3ch sebe gar zu gern in ihnen - ich bente biefe Eitelkeit ift verzeihlich — was ich gern wäre und leider nicht bin. Uebrigens hoffe ich ein von Dir Creirter leugnet ben gemeinen Stanbpunct nicht nur in Deinen Rhapfobien, fonbern überall. Denn gewiß glaubst Du nicht, bag mit biesem halebrechenben Boltigiren von einem auf ben andern bie Philosophie bestehen kann, fo wie ich mir einbilde, daß die Seiltänzer zu Pferde selten gute Reuter find. Bielmehr stimmst Du wohl ein, bag biefes gangliche Ableme nen ber mahre goldne Blies-Orben ber sittlichen Bornehmigfeit ift.

Bon ber poetischen Schule kann ich, ba ich so ganz unpoetisch bin, entweber gar nicht ober wenigstens nur sehr unpartheitschen, was sie hervorbringt kann ich wol nicht recht beurtheilen; ber Alarkos ist mir was bie Form und die Kunst betrifft ein wahrer Pendant zur Lucinde, ber Lakrhmas hat bei vielem was ich für schöne Anlagen halte eine Schülerhaftigkeit, ber man eigentlich die Bresse verweigern sollte, wie man ben Kindern kein Kleisch

nebt bor ben Boden. Die Blumenstränke babe ich leiber noch nicht elefen. Aber was ben Weltbegriff und bie Weltverhaltniffe biefer Schule betrifft, so glaube ich mit Dir, bag ber Grund warum fie ine Sefte bilbet mehr anger ihr liegt als in ihr. Wenn man berachtet, wie ganglich verschieben in ihren Productionen und in ihren Principien (wenigstens in ber Art wie fie bagu gefommen find, unb vie fie fie felbst ansehn) Fr. Schlegel, Tied und A. 2B. Schlegel ind, und immer fein werben, fo muß man wohl geftebn, bag bier eine Reigung fein tann offensib eine Sette zu bilben, fonbern idftens befenfiv; fie tonnten also unmöglich existiren, wenn bie Anbern, bie fich bie alte Schule zu bilben einbilben, nicht offenbirten. Bo scheint mir auch Goethe's Protection nur von biefer Seite erwungen zu sehn; und jene brei glauben eben so wenig an bie Bleichheit seiner poetischen Principien mit ben ihrigen als er baran plaubt; aber man hat fie mit Gewalt an einander gebrangt. Sie brauchen ihn nur wie am Anfange bes vorigen Jahrhunderts bie Bbilosophen bie dinefische Moral gegen bie Orthoboren brauchten. Benn nun biese barauf bem Confucins immer vorgeworfen batten, er ware ein Bolfianer und ein Deift, hatte er nicht am Enbe aus ber Unterwelt heraustommen muffen um zu fraternifiren? Daß auch be Eugenie protestirt muß ich Dir glauben, ich habe sie noch nicht; aber die Sonette barin sind mir etwas verbächtig.

In der Philosophie sind Gott sei Dant die Revolutionen gar michnell gewesen, als daß man von einer Sekte reden könnte. And giedt es da leider keinen olympischen Jupiter. Jacobi hätte es merden können, wenn es ihm gesallen hätte, tüchtige ganz unpolemische Darstellungen seiner Philosophie zu geben, und sich dann weiter in nichts zu mischen. Welche Eigenschaft ihn daran gehindert hat weiß ich nicht: aber im Berstrauen, er scheint mir auch ein wenig die Jüngersucht zu haben. Dies ist ein schreckliches Uebel, eine Art von geistiger Menschenspressen, oder wenigstens Menschenschen Es begegnet mir manchmal zu denken, wie ich wol sein würde, wenn ich etwas Rechtes wäre. Run ist dies freilich, um mit dem eben übersezten Plato zu reden,

eine lächerliche Frage was bann sein würde ober nicht sein: benn wer kann es wissen? aber zum Selbststudio gehört es doch, und ist auch soust ganz angenehm. Zu der Jüngersucht habe ich nun bei diesen Untersuchungen auch nicht das Differentiale in mir gefunden. Die Stlaverei scheint mir von beiden Seiten gleich arg zu sein. Man sehe nur wie sich Schelling behängt mit dem Hegel, A. B. Schlegel mit dem Vernhardi, Jacobi mit dem Köppen. Warlich die Lust vergeht einem wol, so etwas zu sangen oder zu verschlingen.

Sehr tröftlich war es mir bag Du von meinen Grunblinien bas erfte Buch vollenbet haft. Dies ift unftreitig bie schlechtefte Parthie bavon; und ich glaube, ich wurde es jezt in vierzehn Tagen besser machen als es bamals in zwei Monaten geworben ift. ift gewiß gang untunftlerifc bag ich bei biefem Bewußtfein ziemlich gleichgültig bin, und ich schließe baraus bag ich niemals werbe ein leiblicher Schriftsteller werben. Dafür lege ich mir wie bie Unbefonnenen pflegen ben Ruhm bes guten Bergens bei, und glaube, ich bente gar nicht an meinen eignen Ruhm sonbern nur an bie Ehre Gottes, und rebe eben wenn mir's ber beilige Beift befiehlt, follte es auch manchmal nicht beffer sein als Br(uber) Pfuhl in Riesth. Die Sachen werben boch gesagt, und es tann irgendwo einen erweden. Die Reben über bie Religion find auch bei'm Lichte befebn schlecht genug; aber batte ich fie bamale nicht frifch weg geschrieben, jezt wurde ich sie gewiß nicht besser schreiben sonbern gar nicht. Eben heute habe ich einen kleinen Dialog, ben Lysis, vorläufig vollendet und schicke ihn zur Kritik an Spalding und Heindorf. Barft Du nicht Deines Ronigs, Dein eigner, und ber ganzen Gemeine ber Gläubigen Charge d'Affaires, fo wurde ich Dich bitten, bem Gericht, bas barüber gehalten werben foll, mit beizuwohnen. Sier hoffe ich mir wenigstens einige reelle Berbienste zu erwerben, wenn anders nicht meine Borstellungen vom Plato, von der Kritif und vom Ueberfegen gang unrichtig finb. Sollte bies leiber ber Fall fein: so thate ich wohl am besten auszugehn; benn bas wäre ein Zeichen daß es gewaltig ranchte. Sollte mich bieses Beschäft nach und nach zu ber Meinung bringen, ich könnte wol bem Plato ablernen, Dialoge zu machen, wie fie fich eben jest machen laffen, so würde ich hernach wol einige schreiben, die eben Alles enthielten was ich zu sagen habe, und bann auch keinen Buchstaben mehr von Philosophic. Doch wie weit sehe ich hinaus, ba ich mit ber elenbesten Gesundheit in bem infamsten Klima kaum die nächste Boche vor untr sehe.

Bon ben Grundlinien fagt man nebenbei allgemein ich sei gar zu schlecht mit Kant und Fichte umgegangen; ich erwarte ob Du das auch finden wirst, und werde Dir es überhaupt nicht erlassen, daß On Dir Dein Urtheil vorbehalten hast, hoffentlich nemlich nicht rur es zu fällen, sondern auch es abzugeben.

Bur Jenaischen Literatur-Zeitung bin ich leiber schon enrollirt, richt bag es mir an sich leib thate - wiewohl eben wenig geschrieben wirb, was einem Freude machen konnte zu beurtheilen - fonbern ich mare lieber von Dir vorgeschlagen worden. Run ift es von A. B. Schlegel geschehen, und fo febr ich ben ehre, so ift mir boch etwas bang in welcher Gefellschaft er mich vorgeschlagen bat, und ob mich Goethe nicht fur eine Art von Schilbfnappen nehmen tann, wenn er barnach urtheilt. An Deiner Barobie \*) muß ber Olhmpifche Jupiter großes Behagen gefunden haben, felbst wenn ihm bie Ironie die mit barin liegt nicht entgangen ift. Und wenn Du ungludlicher Beife auf Deinem friedlichen Wege aus Migverftand folltest angefallen werben von ben Troern ober Achaern, so wirb er Dir biefer xplooa eingebent einen Gott fenben, ber Dich geleitet ohne Dich in Nebel zu verhüllen. Hoffentlich wirft Du boch auch an jener Zeitung arbeiten? wenn nur bas neutrale Chor barin recht ftart befest mare! Danches Bofaunen. Solo wird boch vortommen, wofitt fich unfer Gins nur burch jenes schablos halten fann. ist mir's integ, daß bieses Institut entsteht, wiewol in ber Art und Beise Manches jovialischer ist als bes Jupiters würdig.

Bie ist es benn mit Deiner Parifer Bibliothet geworben? Bei meiner Abreise war es noch nicht recht entschieben. Und mit wem

<sup>\*)</sup> Bergl. Briefwechfel III. 868.

lebst Du benn außer bem boch auch interessanten officiellen Le am meisten persönlich und schriftlich? Weißt Du viel von Gen Bücher hat er nicht geschrieben seit er in Wien ist; wahrschein besto mehr Bankerotte gemacht. Steht auch Henriette Menbelsst noch in ben alten Gnaben bei Dir?

Fragen könnte ich noch sehr viel, und Du wirst unfre briefli pelia noch lange als eine ungleichartige betrachten muffen, we Du das Meiste hergiebst, besonders was das Interessante betri und Dich hernach mit der reuf begnügst. Laß Dich das aber nabschrecken, sondern bleibe bei Deiner guten Gesinnung; ich bet ihrer sehr.

Stolpe, b. 14. December 1808.

Gegenüber Deiner Schnelligkeit erscheine ich mir febr langf mit meinem Antworten. Indeß mußt Du bas verzeihen, wenn A wie ich vorausseze, schon weißt, daß ich nicht bas Talent habe me Zeit so zu gebrauchen wie Du, bem so zu fagen kein Augenblick von verloren geht: ba ich jeden Abend klagen muß daß ich weit m batte thun konnen als wirklich geschehen ift. Und boch habe ich 1 mals in so vielfacher Berbindung gelebt als Du, sondern mich : mer in einem engen gefelligen Kreise gehalten. Beute will ich int wenigstens in Beziehung auf ben Posttag nichts zu klagen bat und nichts foll mich zwingen eber aufzustehen bis ich Deinen B wenigstens zum Theil beantwortet habe. Rein, wir wollen n wieber Laobiceisch werben, und Du haft ganz Recht, bag es un turlich ware, wenn wir une von einander entfernen wollten. Int lich und ibealistisch betrachtet ist es ohnebies unmöglich. Eben p wir etwas Bleibenbes und Beftanbiges in une haben, tonnen ! auch niemals aufhören uns zu kennen, und auch nach ber lang Unterbrechung wurde ich boch nur lacheln, wenn die Menschen n versichern wollten, Du habest Dich nun gang verändert, - ein f in bem ich mich schon mehr als einmal befunden habe. Die M schen wiffen eben nicht bie unveränberlichen Größen in ber Gleicht von ben Coefficienten zu unterscheiben, weil in ihnen eben alles Ci

ficient ift. Doch jenes Unvermögen in ber Beurtheilung erstreckt sich in ber That noch viel weiter als die eigne Unfähigkeit bes Sehns; es giebt viele Menschen bie in ber That nicht wenig in fich felbft haben, aber boch nicht im Stanbe find bas eigentliche Innere eines anbern Menschen herauszufinden. Dies ift bie Urfache, warum wir auch von Menschen bie uns etwas werth sind so oft weniger verftanben werben ale wir wünschten, und warum une unfer Talent bes Berftebens, wenn wir ehrlich fein wollen, etwas ansgezeichnet erscheinen muß. Infofern man irgend etwas Inneres fann außeren Umftauben ju verbanten haben, glaube ich bag wir bievon immer etwas auf Rechnung ber Gemeine fegen konnen. Das zeitige In fich felbst schauen und in einem folden Detail, wie es faft nur bort möglich ift, bilbet gewiß ben reifften Menschenbeobachter. Es fceint mir gewiffermagen eine Peftalozzische Anftalt zu fein; bie Berbaltniffe find febr einfach und nur wenige in bie man gefegt wirb; aber man lernt fie gründlich ju behandeln, und gelangt jur Fertigfeit und jur Befonnenheit, bie bernach mit bem bermehrten Stoff in ber Belt balb eben fo ficher umzugehen weiß. Als ich bor anberthalb Jahren in Schleften war, batte ich gern recht viel mit ber Tschiersth bavon gerebet, wie viel werth es mir ift in ber Gemeine gewesen zu fein, und mein Bunfc war, ihr eben fo offenbergig zu beichten wie Du bem ehrlichen Zembsch gethan haft. Allein fie tam mir mit einer großen Hartnäckigkeit entgegen nicht zu boren und nicht ju glauben, und ich tonnte fie ju wenig feben um biefe ju überwinden. Sie wollte Alles nur auf bas gute Lernen beziehen, und auf bie Bewahrung vor bem Bofen; und bies war boch offenbar bas Benigste. Nicht einmal so weit konnte ich mit ihr kommen, baß ich fle aufmerkam barauf machte, wie viel es werth ware bag man zeitig lernte bie Welt von einer Ibee aus zu betrachten; fonbern fie meinte, babei konnte wenig Gewinn fein, wenn man bie Ibee bernach fahren liefte. hier batte es nun gegolten ihr mein Glaubensbefenntnig abzulegen über bas eigentliche Efoterische bes Beilanbes und ber Gemeine, wenn ich Zeit gehabt hatte. Wirklich bin ich überzeugt, daß bie Herrnhuter, von benen ber Mühe werth ist zu

reben, recht guten Grund haben in ber Religion, nur freilich i ber Theologie und Chriftologie ift er fehr schlecht; aber bas if ja bas Eroterische. Dag fie Beibes nicht von einander trenner fonnen, und um mit Bembich zu reben, bie Sohlen boch immer fit ben Grund und Boben halten, ift schlimm, und ich glaube nicht baß es mir wie Dir hatte gelingen konnen zwischen ber Schlla un Charpbbis hindurch zu tommen, - am wenigsten im Gefprach. Bil lige ich von bem mas fie fagen, ben efoterifchen Behalt, fo ziehe fie es mit auf bas Exoterische, und es wird wenigstens eine genom mene Beuchelei wenn auch feine gegebene. Wollte ich ihnen abe mein Efoterisches geben in einer anbern als ihrer eroterischen Sprache fo ist ja bas offenbar gegebene Standal ber Freigeisterei gar nich zu vermeiben. Darum habe ich mich auch mit ben lieben Briber Dober und Schneiber gar wenig eingelaffen, und nur mit meine Schwester recht erbentlich gerebet, ber bie Wemuth aus ben Rebe Armefünderwesen genug war, und bie sich auch in die Apotheose be Seilanbs und bes beiligen Beiftes ju finben mußte. 3ch gefteb Dir gern, ber Brüber unmäßiges Anhangen an ihrem Eroterifchen und meine eigne Unfahigkeit, unter biefer Bebingung zwischen be Beuchelei und bem Anftog burchzufommen, ift bas Ginzige was mei nen Bunfch einmal wieber unter ben herrnhutern zu leben gurud Denn bas auf allen Seiten fo erbarmliche Wefen in be Welt, bem ich zwar ruhig und ohne eine Anstedung zu fürchten zu febe, aber bas mich boch auf mancherlei Weife fiort, und in bas id nicht thatig eingreifen fann, mare fonft fur mich ein machtiger Be wegungegrund bagu. Du fannft biefen nicht haben, benn in Di ift boch etwas zu einem hoben Grabe ber Birtuofitat ausgebilbet nemlich bas Talent mit ben Menschen ju leben. lieber biefe Runf habe ich Dich immer beneibet, nicht nur wegen ber Wirkung, bi Du baburch außer Dir hervorbringst, - biefe bewundere ich zwar aber ich tann fie entbehren -, fonbern mehr beshalb, weil Du Di alle weltlichen Berhältniffe fo unschäblich zu machen weißt, baß fi Dir von Deinen Kraften und Deiner Zeit nichts rauben, und nebei ihnen Dein inneres Leben immer ungeftort fortgeht, ba bei mir aus

Ungeschicktheit und Unbeweglichkeit beibes in beständiger Opposition Du haft baburch, - bas beständige und gleichere Befühl von Dir felbst nicht einmal in Anschlag gebracht -, wenigstens zwanzig Lebensjahre vor mir voraus. Aber Du hattest biese Runft schon En ber Gemeine, und fie ift Dir gleichsam angeboren. Ginen kleinen Bortbeil, bente ich, bringt mir bagegen meine Ungeschicktheit; ich glaube remlich es giebt noch mehr Menschen, bie mich als Mensch orbent-Lich verfteben als Dich; eben bie Ungeschicktheit ift ihnen ein Wegweiser burch bas Regative jum Positiven, wie sie überhaupt eber vermittelft ber Mangel jum Junern eines Menschen gelangen als vermittelft ber Bollommenheiten. Deine Lebenstunft nun bietet ihnen bergleichen nicht, barum nehmen fo Biele bei Dir bas allerpositivste für eine Negation; weil fie von bem Innern nichts herausbliden febn auf bisharmonische Art, fo glauben fie nicht baran, und bie Runft bes äußern Lebens, bas boch von innen heraus so eigen erleuchtet wirb, erscheint manchen als gemeine Frivolität, bie fich nur außerlich einen philosophischen Firnig aufgelegt bat. Dighanblungen genug babe ich freilich auch in ber Beurtheilung ju bulben, aber bech fo totale nicht. Dafür aber babe ich auf ber anbern Seite zu tlagen, bag von meiner Bilbung, meinem Scharffinn und besonbers and meiner Gelehrsamkeit viele Menschen viel zu viel halten, und ich fürchte es wird früher ober fpater ein schlechtes Enbe nehmen, wobei mir nur die Beruhigung bleibt, daß ich niemals barauf ausgegangen bin mich für mehr zu geben als ich bin, und bag es boch unmöglich ift öffentlich und birett gegen bie gute Meinung ber Meniden zu protestiren. In ber Philosophie werbe ich immer nur ein Dilettant bleiben, und wenn fich nichts auf biefem Bebiet erhalten fann als spstematische Kunstwerke, so wirb gar balb keine Spur von mir gefunden werben. Mit ber Gelehrsamkeit sieht es noch schlechier ans, besonbers feitbem ich in biefe Bufte verfegt bin, wo es mir so gut als unmöglich gemacht ist bas Rapital zu vermehren. Das Einzige worin ich es vielleicht zu etwas hatte bringen konnen für bie Welt ift wol bie Philologie in jenem höheren Sinne, wie fie Schelling nimmt, und jeziger Zeit wol Niemand beffer barftellt

1

į.

ģ

•

1

Ļ

:

als Friedrich Schlegel. Meine Ibeen wurden wol nicht fo viel umfaffenb fein als bie feinigen, und meine Construction nicht so groß, aber bie Ausführung vielleicht in mancher hinficht tuchtiger und brauchbarer. Allein biefe hobere Philologie hat feine andere Bafie als bie niebere, und ohne große Birtuosität in biefer schwebt jene nur in ber Luft, und tann vielleicht febr mabr fein, aber fich nicht beweisen, und bleibt immer bem Unglud ausgesezt, bag ihre Gebanbe nur für Luftichlöffer gehalten werben. Sier fehlt es mir nun noch gar fehr, und ich werbe mich beshalb nie an etwas Großet wagen können, wie Wolf ober Schlegel, (wenn er bie Beschichte ber griechischen Boesie wirklich ausgeführt hatte,) sonbern nur an folche Einzelheiten wie ben Platon; wiewol auch hier immer noch ben grundlichen Lefern ber Zweifel bleiben wird, bag auf bem Gebiete ber nieberen Philologie noch Entbedungen gemacht werben tonnen, bie bas gange Gebäube ber höberen Rritit, bas ich aufzuführen beute, untergraben. In biefer Hinsicht, aber auch noch in vielen anbern, fceint mir Schelling viel ju hart über bie Philologie abgefprocen ju haben, wie überhaupt jur Burdigung beffen mas eigentlich Ge lehrfamteit ift, ich ben rechten biftorifden Stanbpunkt vermiffe. Du flehft, ich habe Schellings Borlefungen gelefen, wiewol erft flüchtig, es steht mir aber noch besser bevor, benn ich habe übernommen, fu in ber Literatur-Zeitung zu recensiren. 3ch that es zum Theil in ber hoffnung, bag fie icon murben vergeben fein, und nur um an zubeuten auf was für Arten von Büchern ich ohngefähr Anspruck machte, fie find mir aber geblieben, und ich werbe wirklich nächfter Tage bieses schwere Stud Arbeit unternehmen, ba bas Buch boch seiner Natur nach zu bem πρόσωπον τηλαυγές gehört welches Eich ftabt ber Zeitung wunscht. Gewiß lieber Freund wirb ein armer Neutraler auch in ber Philosophie feine Noth haben. Richt geringen Schred hat es mir gemacht jn feben bag es eine Art von Pflich ift, Antikritiken zu beantworten. Davon aber werbe ich mich unum wunden einmal für immer bispenfiren, und im Boraus ertlaren man habe in ber Regel keine andere Antwort zu erwarten, als "bas ich ben Lefern überließe die Recension mit der Antifritik zu verglei den." Rach Sichstädts Brief an mich zu urtheilen wird man bech eine giemliche Freiheit genießen, und von lästigen Gefegen wenig bie Rebe fein wenn man fich ihnen nicht unterwerfen will. Diefes alfo foll Dich nicht abhalten, und ich möchte es Dir formlich jur Bflicht machen, bem gemeinen Beften ber Literatur bas Opfer bes Mitabeitens zu bringen. Es wird wenig genug herauskommen, wobei man es ber Mabe werth halten wirb, Deine Kritit in Anspruch ju nehmen, und ba Du biefes Wenige boch gewiß liefest, so tann bei Deiner Art zu lefen und Deiner Leichtigkeit im Schreiben ber Zeitanswand nicht groß sein. Wie nothig aber Deine Stimme fein wird zwischen ber Schlegelschen und Boffischen Ginseitigkeit, bas mußt Du felbst feben. Etwas Rechtes tann freilich aus einem folchen Institut nicht werben, bei bem es auf Allgemeinheit abgesehen ist, aber man muß boch mitwirten, um bie Daffe bes Guten barin gu vermehren, und bem Uebergewicht irgend einer Einfeitigkeit entgegen st arbeiten. Uebrigens überzeuge ich mich, bag die Kritik als Kunft weiter kommen wurde, wenn man fie privatim betriebe. Auch habe ich für mich bas Project, meine fritischen Auffaze, wenn ihrer erft mehr fein werben, bon allem entfleibet mas fie als Recensionen an fich haben mußten, und mit Kritifen alterer Werte vermischt einmal besonders bruden zu lassen. Dann benke ich mich auch über Fichte's Sittenlehre und Naturrecht, vielleicht auch über ben Spinoza und einige Berte bes Aristoteles ausführlicher ausznlassen als in ben Grundlinien geschehen konnte. Bas Du fiber biese sagst bat mir pur großen Beruhigung gereicht, benn in ber That hatte ich vorher gar wenig Eröftliches barüber gehört. Ja es hatte mich ohnerachtet alles Komischen was barin liegt gar sehr niebergeschlagen baß ein Mann, den ich für einen fehr guten Ropf halte, das erste Buch fast penbe gelesen hatte als er immer noch in ber Meinung ftanb, ich werbe erft ein eignes Shitem aufführen und von biefem aus bie andern beurtheilen. Lächerlich ift es, ba gang beutlich bie ersten Beilen bas Begentheil enthalten: aber fann mich nicht eine folche Begebenheit ganz verhärten gegen alle auch gerechte Klagen über Unverftanblichteit? Gegen biefe Befahr ift mir nun auch Dein Brief

ein Gegengift. Denn ba Dir meine 3been im Bangen fo beutl geworben fint, fo tann ich allerbings, wenn Du nicht bei allem & gelnen ein eben fo beftimmtes Befühl bes Berfiebens baft, bie Schi nur in meinem Bortrage suchen. Da ich bas Citiren einzelner St len vermeiben wollte, ich glaube mit Recht, fo hatte ich boch ! stimmter andeuten follen, wo ich einzelne Stelle im Auge bat bier habe ich ber Kurge zuviel aufgeopfert zum Nachtheil ber B stänblichkeit, und mich zu ftreng an bie Art gehalten, wie bie Al bergleichen behandeln, ba boch bie litterarischen Berhältniffe fo ge verschieben sind. Wenn es nicht auch Fronie mare, bag Du eit zweiten Auflage erwähnft, bie eine Arbeit von mir niemals : leben wirt, fo murbe tiefe gewiß ein Paar Bogen stärter werb um bier nachzuhelfen. Dit ben Abfagen habe ich gebacht, bag n fie nicht felbst findet, bem wurben auch bie Andeutungen auf b Bapier nicht helfen, und biefe schienen mir um fo weniger schickli ba in ber Sprace eigentlich gar tein Absaz ift, sonbern jebe Berie grammatisch betrachtet auf gleiche Art mit ber andern verbund Daber glaube ich auch bag bas Ermubenbe tiefer liegt, nemlich biefer Behandlung ber Sprache, bie zu fehr von ber abgebrochn frangöstrenben bas Gegentheil ift. 3ch meinestheils finbe auch 1 Reben ermnbend, ohnerachtet in biefen bie Bericben nicht fo fe in einander geschmiedet find. Hoffentlich wirst Du mir noch et beden helfen, wo ber Fehler eigentlich liegt. Das britte Buch fin ich auch am besten geschrieben: aber boch bin ich mir nicht bewul baß bie Ibee bes Sthls sich erst während ber Arbeit vollent hätte, nur die rechte Fertigkeit fand fich erst mabrend berselbe und ich batte vorber fleine Studien barin machen follen, bann mi nicht bas erfte Buch felbst ein ziemlich schlechtes Studium gewerbe Diefes mochte ich überhaupt gern großentheils umarbeiten. Berioden thuft Du auch meines Grachtens zu viel Chre an, wei Du überhaupt von Rundung sprichst: ich mochte sie eber burcha vieredig nennen, nur nicht in bem antiten Ginn eines arife rere ywrog - sonbern eben wegen jener Schmiebearbeit und wegen b Ermübenben, bas eine unübersehliche Menge bicht an einander ftebe

ber Duabrate auch haben wurde. Inbeg ist biefer Charafter bem Sbeal wefentlich, welches mir vorschwebte, nur glaube ich etwas mehr Fassung konnte nicht schaben und wurde bas Ganze besser heben ohne ienen Character zu verbunkeln. Wit bem Gebankenwalbe aber, lieber Freund, fieht ce fehr miglich aus. Zeuge genug freilich, aber es Commt mir vor wie ein Westindischer underwood von Cactus und bergleichen, burch ben man fich fcmer burcharbeitet, ber aber am Ende Alles aus einer einzigen Burgel gewachsen ift; Die Spane bagegen find von ber Sevietania-Mahagonb, bie boch ein gang anderes Ding ift. Gin formliches Buch, wie bie Grundlinien, ift vielleicht immer ein folder "underwood," und eine Sammlung von Gebautenspanen ift etwas weit Größeres und sezt mehr voraus. Auch sind mir bie wenigen von mir im Athenaum, in ben Lucinbebriefen und ben Monologen (welches beibes wol feine Bucher find) viel lieber als bie ganzen Brundliuien. Deine Frage, ob sich bas Spftem ber Eihlt anders zur Sittlichkeit verhalten könne wie die Runftlehre zur Aunft, ift Dir wol nicht Ernft? ober Du mußtest mir leiber gutrauen, baf ich mit großem Unbewußtsein so vernemlich, als ich glaube daß es wenigstens awischen ben Beilen steht, gesagt habe, es konne 3ch glaube nemlich bag eine Kunftlehre unmöglich anders sein. and aus zwei verschiednen Theilen bestehen muß, wie meine Sthif bestehn wurde, einem analytischen, ber nur die allgemeinen Bebingungen befaßt unter benen ein Kunstwert existiren tann, welcher bann alle mechanischen und Polizeigeseze befaßt, und bann einem fonthetischen, ber bie Characteristit enthält. Auf Jacobi's Urtheil — benn a wird wol nicht wie Fichte niemals Zeit haben, zu beffen biplomatifchem Shitem es gehort mich nicht anzuerkennen und auch feinen Krieg mit mir zu führen — bin ich fehr begierig. Das über Dein Fragment ist mir wunderlich genug vorgekommen. Will benn Jacobi shue Poefie durchkommen? und ist es also auch unbewußt daß er fich immer in poetischen Formen balt, wo ber Inhalt feiner Philosophie nicht poetisirt? Da sinkt mir eine große Hoffnung. ich hatte hieraus geschlossen, er wisse recht gut daß auf der andern Seite auch ber Inhalt poetifire, und hielte feinen Gott fur ein poetifches Brobuft, und nicht für ein plastisches metaphpfisches Bertund es ware ihm rechter Ernft mit biefer Berbinbung. Bas bentter fich aber mit feinem Glauben wenn er nicht Boefie ift? Gola er ein Surrogat bes Wiffens fein, ober boch bem Wiffen gleichartig. fo geftebe ich bag ich tein schlechteres Bebelf tenne. Und wie verfteht er es benn bag ber große Puntt in ber Philosophie bas Principium individuationis ift? Fast muß ich fürchten bag er bies blosmateriell verfteht und physisch! Aber follte es Dir nicht leicht fein, ibm, um Schlegelisch zu reben, biefe feine eigne 3bee zu potenzitren und ihn baburch ju befehren? Eigentlich freilich mußte es ihm Dein Fragment schon gethan haben, welches ich nur neben bem, bag ich es mahr finde, auch icon finden muß, und Dich besonbers auch, wenn ich etwas Einzelnes nennen foll, um bas fostliche Bilb von ber Geographie beneibe. Das Ausgehn von ber Inbividualität bleibt aber gewiß ber höchfte Standpunct, ba er zugleich ben ber Allgemeinheit und ber Identität in sich schließt. Ist benn die ganze Belt etwas anders als Individuation bes Ibentischen? Und tann man fie also erreichen, wenn man, wie Schelling troz seines Rühmens von ber Inbiffereng meines Erachtens nach thut, sich nur auf ben einen Bol ftellt? Wenn nun aber bie ftrenge Philosophie ber Gegenfag ift gur Poefie, wie foll man bas unftreitig Bobere nennen, was Beibe verbindet? Im Gottlichen ift es eben bie Weisheit, bie, wie Platon fagt, nicht mehr philosophirt, sonbern bei ber Gebante und Bilbung Gins ift; bei une ift es eben, mas Du bie Ginbeit bes Lebens nennst, bie lebenbige Perfonlichkeit, bie auch nachbilbenb jenen Gegensag in sich zu überwinden sucht, wenn bies gleich nie völlig zu Stande kommt. Wer nun aber bie Philosophie und bas Leben fo ftrenge trennt, wie Fichte thut, was fann an bem Großes fein? Gin großer einfeitiger Birtucfe, aber wenig Menfc. Freilich ist Schelling eine ungleich reichere Natur; aber ich fürchte boch fast bag er Fichte's abulicher ift als man beuft. Mir ift es nemlich immer verbächtig, wenn Jemand von einem einzelnen Bunkt aus auf sein Spstem gekommen ist. So Fichte offenbar nur aus bialektischem Beburfniß um ein Wiffen ju Stanbe ju bringen, baber er nun auch

wecht inne warb, wußte ich, wie es mit ihm ftanb. Schelling nun geht es wol eben so mit ber Natur. Freilich wer die Natur wirkschaft construirt hätte! aber wer eine vorher wollte so und so, mag kommerlich die rechte haben. Auf Deine Novellen bin ich begierig.

Benn Du am Plato nicht corrigiren willst sonbern nur anticipiren, so laß Dir ihn nicht von Spalbing geben: benn er ist jezt
wur zum Corrigiren in Berlin, und zum Genuß noch gar nicht geeigwet. Ein eigner Unstern waltet über bieser Arbeit. Ich muß nun
Miles was ich schon gemacht hatte noch einmal machen, weil Frommann mit ber eigensinnigsten Ungerechtigkeit meine Manuscripte nicht
berausgeben will, ohnerachtet ich sie mit Gelb aufgewogen habe.

Du weißt, es wird nichts von mir fertig, und so geht es biefem Briefe auch. Ich muß abbrechen und noch Manches versparen, damit mir die Post nicht davon geht.

Stolpe, b. 24. Mer; 1804.

Eine solche Entbedung, wie die, welche Du mir mittheilft, ist gewiß viel interessanter als die Erörterungen über meinen Brief hatten sein können, und es freut mich nicht wenig, daß Du auch darin
noch der Alte bist, mir einigen Sinn dafür zuzutrauen.\*) Rach dem
was ich sonst hörte, selbst was ich von Fr. Schlegels Interesse für
sie bei seinem lezten Ausenthalt in Berlin ersuhr, konnte ich mir
mit dem besten Billen Paulinen nur als eine frivole Grazie denken,
mb natürlich ist es wol, da sie den Gesellschaften nur Scherz und
Biz und Laune giebt, und mit dem Höheren gar keine hetärische
Berschwendung ausübt, daß Biele auch des Urtheilens nicht Unfähige
die ste kennen, sie dennoch nicht anders sehen. Daß diese demnächst,
da Du ja auch gar undekannt lebst, glauben, Dein Berhältniß könne
nur eine Intrigue sein, ist auch ganz in der Ordnung. Ebenso natürlich aber muß es Dir auch sein, daß ich unbedingt glaube, wo
Du an einem Weibe das sindest, was Du von dieser rühmst. Ich

<sup>9)</sup> Bum Berftanbnif bes Folgenben vergl. Rabel I. 268 und a. a. D. Barnfagen's Galerie von Bilbniffen I. 298 ff.

hoffe Du wirst mir, wenn Du irgend bagu tommen taunft, noch recht viel von ihr fagen, weil ich boch ju ben gewiß Wenigen gebore, bie fie orbentlich mit verfteben tonnen, um fo mehr ba auch folden Stubien meine jezige Lage bochft ungunftig ift, und ich Alles nur aus ber zweiten Sand beziehen fann. Borzüglich interessant ware es mir zu wiffen, auf welche Art eine folche Ratur einen Geliebten haben tann, - vorübergebenbe Begunftigungen, bie ber Welt am ärgerlichften find, mir aber gar nicht, schließe ich bier nicht mit ein -, ber nur eines beschränkten Bertrauens von ihr empfanglich ift. Dies ift ein fehr wichtiges Kapitel in ber ethischen Runftlehre ber Liebe. Gewiß ist es ber Aspasta mit bem Beritles auch fo ergangen, aber wol nur aus Mangel eines Beffern; und ich teugne Dir nicht, es ware mir febr gelegen, wenn es in biefer Ratur läge, daß ber beffere Freund voll begeisternber Leibenschaft ben unbebeutenben Geliebten verbrangte. Uebrigens hoffe ich haft Du niemals im Ernst an ber Ewigfeit ber Jugend bes Beistes gezweifelt; wenn die nicht mare, mare es ja für einen nicht gemeinen Menfchen unsittlich auch nur so alt zu werben als wir schon geworben finb.

Du haft nun außer Paulinen auch noch die Stael, und haft auch ben Historiker in die große Welt eingeführt, und ich sollte billig unter diesen Umständen mit mir selbst noch eine Weile zuruckgeblieben sein. Könnte ich nur Deinen König sicher und bald nach Schweben zuruckgeleiten, damit Du von dieser Seite etwas mehr Raum gewännest; sonst fürchte ich, ich werde zu lange warten mussen, ebe ich etwas von Paulinen höre, und auch die Vertröstung auf die Rhapsodieen wird noch länger vertagt werden. Die Arabesten, die sich im Herbst unter der Presse schwizten, sind ja auch leider noch nicht erschienen.

Bas Dir Sad von einer Bersezung nach Königsberg gefagt hat, kann nur eine weit aussehende Sache gewesen sein, von der mir nichts eigentlich bekannt geworden ist. Bielleicht wirst Du aber seit Deinem lezten Briefe von meiner nun ganz entschiedenen Bersezung nach Bürzburg gehört haben. Das Klima bekommt mir hier sehr schlecht, für meine Arbeiten bin ich in der ungünstigsten Lage, und

michts halt mich hier fest was irgend in Betracht gezogen zu werden verdiente. Zubem habe ich von vielen Seiten her ersahren daß Sehme mir gar ungünstig ist, und also sehr unwahrscheinlich, daß ich je sollte nach Berlin zurückgerusen werden. Dies alles waren Iberwiegende Entscheidungsgründe. Uebrigens weiß ich, daß ich bort von tausend Miseren werde umgeben sein, und Schelling und Karo-Line sind mir in biesem Berhältnisse surchtbare Gegenstände.

Diefe Sache und ber Plato, beffen erfter Band nun fo gut als Fertig ift, haben mir auch Zeit und Ropf gewaltig eingenommen, Land es wirb bamit fo Gott will immer ärger werben. 3ch bente, wenn Alles nach meinem Sinne geht, ju Ende Dab in Berlin ju Tein, und mir bort, weil Ihr boch fo etwas vom Fichteschen ge-Tchloffenen Staat angenommen habt, einen Pag von Dir zu erbitten Bu einer Reise nach Stralfund und Rugen, um boch nicht aus Norb-Deutschland zu geben, ohne bas Schönfte barin gesehen zu haben. Dann will ich nach Schlesten gebn und von ba über Dresben nach Bargburg, nicht ohne unterwegens Niesth wiedergefehn zu haben. Meine Zeit in Berlin wird leiber febr beschrantt fein und ich barf tanm hoffen irgend einen von meinen Freunden ordentlich ju geriegen. Auf ein paar Nachtstunden aber, ohne Migrane, pranume-Tire ich boch bei Dir, trog Paulinen und bem König. Auf bie erftere möchte ich immer wieber zurücklommen, fo fehr intereffirt mich Der Mangel ber positiven Renntnisse was Du von ihr sagst. ift für mich nur ein neuer Reiz. Es ist warlich Schabe für viele Beiber, wenn fie viel lernen, fie verbunkeln baburch nur jenes ihnen eigenthumliche genialische Wissen, bas bei ber Unwissenheit in feinem belisten Licht erscheint. Ich glaube bies war zum Theil die Ursach, warum ich mir nie getraute mir ein recht bestimmtes Bilb von ber Grafin Bog zu entwerfen. Biele Manner bie viel lernen, konnten auch wol teinen beffern Zwed bafür haben als es zum Dienst folcher Frauen m thun, und fie mit ihrem Wiffen beliebig barüber schalten zu laffen.

Daß sich Behme und Lombard das Räthsel der Welt von Fichte lisen lassen wollen ist wirklich sonderbar genug. Man könnte fast denken es läge nur ein Misverstand des Wortes dabei zum Grunde.

In Galeiermader's Leben. IV.

u

·u

S.

الجد

icu

ıfğ

2.5

HEL

Der Transcenbentalphilosophie kann ich, ohne baß eine Pauline mich stört, auch jezt wenig aufwarten, aber ich bitte Dich fahre fort mich nicht ganz mit jener zu ibentificiren, und laß mich balb wieber etwas hören; wenn es auch nur ein Fragment ist.

Stolpe, b. 1. Muguft 1804.

Freilich haft Du Urfache zu schmollen, lieber Freund, bas ift feine Frage. Aber fo geht es wenn man es recht gut machen will. 3ch wollte an Deinen Gebichten\*) ein großes Studium machen, bie Metrif mit bem Bog in ber hand baraus lernen, und recht grundliche Reflexionen über bie Composition babei anstellen. Dazu bin ich nun leiber nur wenig gefommen, und einige Bergleichungen mit ben Elegien aus Paris find fast Alles was ich in biefer Art babe thun können. Inbeg Du weißt, auch bas ift schon nicht wenig lebrreich und erfreulich, ba mancher große Dichter, wo er anbert, eben nicht bas Blud hat zu beffern. Wie haft Du bie metrifchen Schwaden gludlich behandelt, und babei auch immer noch ben innern Gehalt ber Berfe vermehrt! Auch bei Aenberungen in ber Composition, in bie ich mich bie und ba nicht gleich finden fonnte, fab ich boch immer irgend einen großen Bewinn. In ben gnomischen Arabesten ift hie und ba bie Manier ber Goethe-Schillerschen gang bestimmt au erkennen: aber Dein Ethos ist weit reiner von ispoec, und bie Berfe wollen wir nicht vergleichen. Wie hat nur Schiller feine Berameter grabe fo elend in bie neue Sammlung aufnehmen tonnen! So wenig liebe ich mich nun übrigens nicht, bag ich unfere übereinstimmenben Gebanten aus ben Monologen in bem verfche nernben und verklärenben Spiegel Deiner Poesie nicht hatte wieber erkennen follen. Den Werth ber Zueignung, bent' ich, weiß ich and ju schäzen, und ich kann Dir nicht genug Freude baran bezengen, jumal feitbem ich fie fo inne habe, bag ich bie ganze Composition, bie gewiß zu bem schönften in biefer Art gehört, mit Ginem Blid überschane. Und 30 so schöne Stanzen als biefe 20 find, haben

<sup>\*)</sup> Brindmann's Gebichte I. Berlin, 1804. Bueignung an Gothe.

wir wol überall im Deutschen nicht mehr. Es that aber auch Doth mit einem folden Beweife fur biefe berrliche Berbart, nach-Dem ihre leibenschaftlichen Bertheibiger fo viele gegen sie zu Tage Die mannlichen Reime find, glaube ich, im Deutschen Lanentbehrlich; und wenn unter zwanzig E(nbungen) zweie sinb, wo and ber herrschenbe weibliche Reim ohne störend & fich behilft: 🗗 ist gewiß bas Höchste erreicht was bie Sprache erlaubt. Die eine Stanze, wo alle Reime in i ober ü sinb, hätte auf mein Dhr minder angenehm ale ein andrer gewirkt, wenn sie nicht überall in fich fo viel Bohltlang batte. 3ch werbe noch öfter auf Deine Sebichte zurudtommen, und behalte mir auch noch einige Bebent-Tächkeiten vor, bie nur heute neben bem Haupt-Ginbruck nicht Raum Finben tonnten. — Ueber einige grammatische Kleinigkeiten frage ich Dich nachstens. Du mußt wiffen ich bin jegt febr binter ber Gram-Tratif und möchte gern beutsch lernen wo möglich. lleber ben eigentlichen Genuß, ben ich jumal auf Rugen von Deinen Gebichten gehabt, tann ich mich auch leiber beute nicht auslaffen. Dort batte ich mich übrigens auch ber grünblichsten Faulheit gewibmet, und habe nicht einmal einen einzigen Brief geschrieben. An Dich aber hatte ich es ohnebies nicht gewagt. Die Leute hatten bort noch einige ihnen sehr fatale Gebanken von einer preußischen Occupation, und so hatten fie leicht glauben konnen ich hatte eine geheime Senbung. Mit meiner Berpflanzung nach Salle breht es sich in einem wunderlichen Cirkel umber. Niemeber benkt etwas von Dir zu erfahren, On von mir, und ich bagegen von Niemeher als Massows vertrautestem Agenten. Man scheint etwas angefangen zu haben, und nun nicht recht zu wissen was man baraus machen foll. Meinen bergligen Bunfc in ber möglichst freundschaftlichsten Berbinbung mit ihm zu leben hat Niemeber burch Spalbing auf bie unverbächtigste Art erfahren, und heute habe ich ihm felbst geschrieben. dorher gern meine Instruction abwarten wollen; aber die kommt . . noch immer nicht. Empfiehl mich nur immer ber kleinen Frau, bie 12 mir nicht nur gefallen wird, sonbern schon gefallen hat. Wolff hat ha auch ganz freundlich über mich geäußert; aber wie ist eine, ebe-

3

2

z

2.5

32

ĸ

2

**36**.

bem glaubte man bas, Kometenbahn um biese bei ben Sonnen herum auszurechnen? Ueber bie Gutachten mußt Du gar nicht schwollen. Ich konnte gar nicht glauben, baß sie Dich interesstren konnten, und Du wirst es auch selbst so sinden. Darum siel es mir nicht ein, ben anfänglichen Borsaz ber strengsten Seheimhaltung unterbrechen zu wollen, wiewol ich Deiner Discretion sehr sicher bin. Nur bie entschieden Gewißheit daß ich nach Würzburg gehen würde machte baß ich einige Lösung von den strengen Banden der Anonymitätz verstattete, an denen freilich das Büchlein im Lager sestgehalten worden wäre ohne je die Welt zu sehen. Nun es anders gesommen ist wünschte ich sehr es wäre noch beim Alten und Niemand wüßte das ich es geschrieben. Denn es ist ein bedenklicher Stich in mehrere Wespennester.

Bon meiner Thätigkeit mußt Du Dir übrigens boch keine zu große Borstellung machen. Erstlich habe ich wirklich auch nichts gethan in ben zwei Jahren als was Du weißt, gelesen zum Beispiell auch fast gar nichts, und bann war boch manches zu ben Grundlinien und zum Plato schon vorgearbeitet. Du mußt mir erlanden in Absicht auf die Thätigkeit Dich immer zu bewundern. Es ist nicht nur daß Du nicht spielst und nicht faullenzest, sondern Du hast eine eigne Kunst Deine Zeit auszuarbeiten. Es fallen gar keine Späne dabei: Du weißt aus jedem Augenblick etwas zu machenIch dagegen muß immer 10 pro Cent auf Abfall rechnen.

An diese Kunst appellire ich nun auch mit meiner Forderung. baß Du mir möglichst viel über ben Plato sagen sollst, ob Du mit ben Grundsäzen der Uebersezung einig bist? in welchen Stüden ich am meisten hinter meiner eignen Idee zurückbleibe? und wie ich est machen muß, um unbeschabet ber Grundsäze mehr Anmuth und Gefälligkeit hinein zu bringen? Wenn alles nach Wunsch geht hoffe ich ben 8. ober 9. Septbr. in Berlin zu sein auf etwa vierzehn Tage Borher aber schreibe ich Dir noch und hoffe auch das Gleiche von Dir

N. S. Spalbing bin ich unendliche Dankbarkeit schulbig beims Plato. Solche Thätigkeit mußt Du auch in Anschlag bringen.

# II.

Briefwechsel mit Freunden.

Salle und Berlin.

1804-1834.

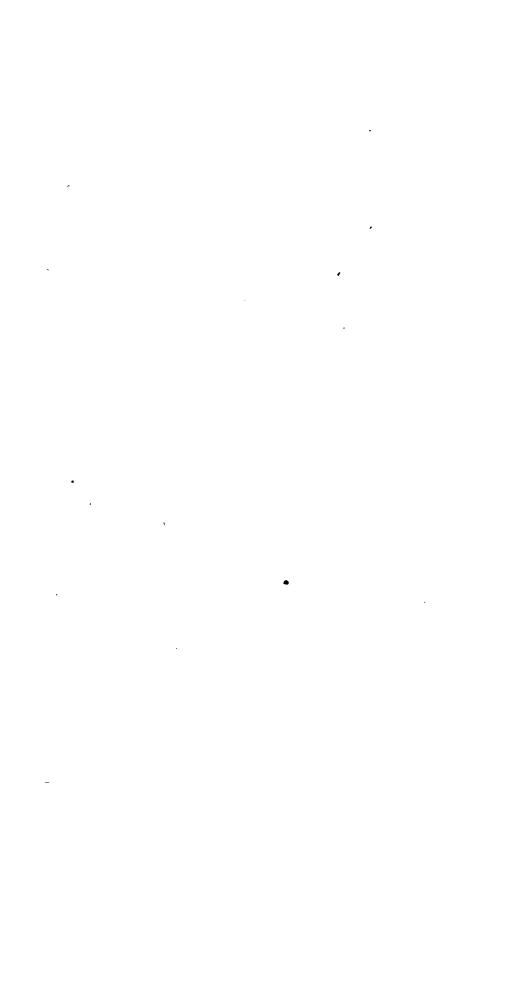

## Bünting an Shleiermader. \*)

Stolpe, b. 6. Sept. 1804.

— Und ba muß ich Dir zuvörberst sagen, bag ich Dich sammt Deiner von bem gewöhnlichen Treiben ber Menfchen fo gang abweidenben Originalität fehr lieb gewonnen habe, und Dich aufrichtig als einen wahrhaft eblen Menfchen schäze. Anfänglich tonnte ich Dich nicht begreifen. Dein außeres Leben in ber Welt glich bem gewöhnlichen; es tam mir noch ärger vor, ba Du als Prebiger jebe Freude und Beluftigung ber gewöhnlichen Menschen mit vieler Empfänglichkeit umfaßteft. Gine Erscheinung, bie ich mir mit bem Bilbe, welches ich mir von einem tüchtigen Prediger und besonders von einem reifern philosophischen Geifte, ber beffere Freuben tennt, gemacht hatte, nicht als ein entsprechenbes Resultat feiner innern Cultur reimen tonnte. Bleichwol fant ich überall bie Spuren von biefem legtern, und es mußte baber eine Bereinbarung beiber und eine Saltung bes Beiftes möglich fein, worin man beiben, bem Beifte und ben Sinnen, genügen und auf eine für beibe anständige Art bas Leben genießen könne. 3ch ahnte balb, baß bas gerabe bie bochfte Starte bes Beiftes und gerabe bas fei, worauf ich feit fo vielen Jahren unermübet hinarbeitete. Dies war bie erfte Ansicht woburch Du mir intereffant wurdest; benn vieles Biffen hat mich nie für

<sup>\*)</sup> Ein von Stolpe her mit Schleiermacher befreundeter Officier. — Den 31. August (Brfw. III. 403) verließ Schleiermacher Stolpe, verweilte in Stettin und bann in Lanbeberg einige Tage, in Berlin langere Zeit, ben 12. October traf er bann in seinem neuen Aufenthaltsort halle ein.

einen Mann sehr angezogen. Bei ber näheren Bekanntschaft for ich nun bies nicht allein bestätigt (nämlich die Arast, die moralise und körperliche Welt gleich start, keins durch das andre verlezt, umfassen), sondern auch eine Fülle der Liebe und Freundschaft Dir, welche bei weitem noch jenes überwog. Und von mein Seite war der Bund geschlossen, dem Du, mich leise errathen freundlich entgegenkamst.

### Shleiermacher an Brindmann.

[Berlin, October 1804.]

Deine Unruhe und meine Schmerzen mögen wol zu gleich Theilen Schuld baran sein baß es mir nicht mehr gelungen ift Di zu sehn. Und nun muß ich gerabe zugleich mit ber schönsten Dein Unruhen abreisen.

An bem zurückgehenben Büchlein ist wirklich die Hartlet'sche I schrift das beste; ich wünsche daß Du nicht auch so etwas an be zweiten Theile des Platon sinden mögest, den Du wol bald erhalt wirst, nachdem ich noch diese Nacht die lezte Hand daran gelez Ein paar Zeilen an die Niemeher hättest Du mir jezt doch wol nie mitgeben können, aber ich hoffe Du holst es nach. Lebe wol m sorge daß Du den Sturm der Gunst, der Dich nach Schweden verschlagen broht, glüdlich überstehest.

#### Shleiermacher an Reimer.

Balle, b. 13. Dct. 1804.

Glücklich bin ich angekommen aber fpät; erst gestern um E Uhr. Alles kommt mir freundlich genug entgegen. Aber Mont über acht Tage muß ich mit allen andern anfangen zu lesen wie bis bahin noch welche Noth, bei meiner großen Unbeholfenheit z mal! —

ben 4. Nov. 1804.

- 3ch arbeite bisweilen schon ein wenig für ben 3. Band b Plato, aber freilich noch will es nicht viel fagen. Wenn Saven

Dir seine Ausstellungen bestimmt bezeichnet hat so theile sie mir bech wit; benn es ist schwer zu hoffen baß er mir selbst schreibt. Roch bin ich, wie Du leicht benten tannst, in jeder Hinsicht außer Athem, sonst aber geht es mir gut. Die Ethis macht mir schon Freude, und wenn ich sie noch einmal gelesen habe wirt sie schon recht gut werden. Das allein war für mich schon ber Mühe werth nach Halle zu gehn. Denn ich würde ohne bas weit später baran gesommen sein. Auch die theologische Enchelopädie ist mir wichtig und ich bentessaft sie zu einem stehenden Collegio zu machen. Bielleicht ist auch die das Erste worüber ich etwas drucken lasse. Denn ein oder das andere aphoristische Compendium möchte ich doch schreiben, es ist eine hübsche Gattung. Steffens sängt an mir recht gut zu behagen, und obschon ich zweisse, daß er mich für einen Philosophen passüren läßt, so scheint er doch auch einige Zuneigung zu mir zu sassen.

Balle, b. 11. Rov. 1804.

so sei es auch ohnerachtet ich izt nur noch sehr wenig Zeit bazu habe. Saverns Aeußerungen über ben Plato sind etwas stark, zumal wenn ich bebenke bag bergleichen gewöhnlich milber gefagt wirb als Am meiften bat mich bas erschredt von Stellen man es meint. "in benen Platon nicht fichtbar wäre" und ich bin neugierig auf bie Exceptionen gegen diejenigen Anmerkungen bie ich felbst als etwas Sicheres aufgestellt habe. In einem Brogramm eine Kritit zu finben ware mir gang recht gewesen, weniger batte mich eine Recension in Berbindung mit bem Heinborf'schen Dialog befriedigen konnen, ba hier wahrscheinlich von ber ganzen Ibee in meinem Werte nur venig bie Rebe sein konnte. Da nun aber beibes nicht geschehen ift, fo ermuntere ihn boch ja mir feine Ausstellungen privatim mitzutheilen, welches ja fo formlos geschehen kann bag er nur wenig Zeit barauf zu wenden braucht, wenn er sich boch einmal alles was ihm anstößig ist gemerkt hat. Uebrigens weiß ich nicht auf welche Art id Savern nützlich sein könnte ba er bei seinen unmittelbaren Oberen im besten Kredit steht und sich auch aller möglichen Unterstüzung

bon ihnen zu erfreuen hat. Mit meinem Einfluß scherzest Du wol

3ch habe mir einmal vorgenommen Dir beute zu schreiben, unb

ein wenig; wenn nicht Behme schon von Gaß gewußt hätte, würde meine Erwähnung so viel nicht gefruchtet haben. Man sagt jezt hier, Hanstein würbe an den Dom gesezt werden; das wäre nun etwas aus den Gutachten und würde mich der Ibee wegen freuen. — Wie Du zu dem Lied am Meere gesommen bist, begreise ich nicht; ich wüßte gar nicht es bei mir gehabt zu haben. Es muß wohl von Jette herrühren. — Steffens läßt Dir sagen der Druck des Compendiums habe angesangen und er lasse alle Woche einen Bogen drucken. Diese frästige Natur die von so vielen Verschrobenheiten der jungen philosophischen Welt frei ist gefällt mir je länger je beser; und ohnerachtet ich weiß daß ich in kein ganz nahes Verhältniß mit ihm kommen kann, so freue ich mich doch des Grades von Andherung den ich zwischen uns voraus sehe.

## Spalding an Schleiermacher.

Berlin, b. 24. Rov. 1804.

3ch hatte tein Berg, jemand um Brieffduld ju ichelten; aber banten, wenn fie aufhört, bas tann ich. Ihr Brief hat mir, unb uns, große Freube gemacht. Etwas von Ihnen hat mir Buttmann ergablt. Nun geben Sie felbst fo viel Mehreres und Befferes. 3hre Bufriebenheit mit ben Menfchen um Sie ber freut mich berglich. Ach, es wird boch ein ganz anderes Leben fein, als in Stolpe. Der Drud ber Arbeit wirb gewiß erträglicher fein, als ber Drud im menschenleeren Raum unter ber binterpommerschen Luftpumpe. Den alten Röffelt haben Sie gewiß boch auch in gewiffem Grabe tennen gelernt. Bum Niemeberichen Saufe gratulire ich. Bater gefällt mir noch mehr als schon fonft burch fein Berbienft um bie aristotelische Rhetorif, wenn er Gifer hat für bie Ginrichtung eines Universitätsgottesbienstes. - 3ch höre jest, seit brei Sonntagen, burch eine Ginlabungefarte mit meinem Namen veranlagt, Sichtes philof. Anficht bes Zeitalters. Ich wundere mich ob ich morgen schon aufhören werbe zu hören. Wenn nicht morgen boch balb, bas weiß ich. Gin fanfter, aber ein guter: Ferb. Delbrud (auf Berichwiegenheit echne ich) sagte beim lezten Herausgehen: so ist es, wenn populär emein; wenn nicht gemein unverständlich.\*) —

#### Soleiermacher an Brindmann.

Salle, b. 15. Decbr. 1804.

Wenn ich auch gewiß wüßte, was für jezt nur noch eine Ibee t, mit der ich mich trage, daß ich in den Weihnachtsferien auf einige age nach Berlin gehe, so würde ich Dir doch nun schreiben, lieber Freund; denn wer weiß wie viel wir uns in den wenigen Tam sehn werden, zumal jezt die Winterlustbarkeiten Deine Zeitzieuer gewiß beträchtlich erhöhen, und mir verbieten einzuholen was h zulezt unter dem Zusammentreffen Deines Auszuges und der Anseinheit der Fran von Helwig verlieren mußte.

Daß ich seitbem so viel Zeit gebraucht habe um mich in meim Berhältnissen gründlich zu orientiren, ist ein neuer Beweis von er Langsamkeit meines Ingenii. Ich war um so ruhiger dabei, a ich unterdeß von Dir mehr als von irgend einem meiner Freunde nd recht nach meinem Sinne und aus dem Herzen sprechen konnte. In sindest es gewiß natürlich daß zwei so treue Freunde von Dir ke die Niemeher und ich, selten zusammen sein können ohne daß ie Rede von Dir wäre, und ich sehe sie, wie Du auch natürlich nden wirst, gar nicht selten. Es giebt hier keine interessantere weibiche Bekanntschaft; ihre frische jugenbliche Gesinnung, ihre große labesangenheit, ihre wirklich seltene Liberalität und eine Tiese des kemüths, die man grade bei diesen Eigenschaften nicht leicht vorwesset, dies zusammen hat einen ganz eignen Reiz nicht nur, sondern

<sup>\*)</sup> Es gebort jum Gesammtbilbe ber Birtung bes großen Schriftstellers und ihners auf seine Beit, und ift auch jur Motivirung einer so scharfen Stellung, ie fie Schleiermacher in einem jüngst veröffentlichten Briefe an Fr. von Rauer (Lebenser. I. 82) und in ber in unfrem Banbe mitgetheilten Recension ber ier berührten Borlefung en einnimmt nothwendig, eine ber Aeußerungen mittheilen, welche in diesem, in Berlin sehr angesehenen Areise von heindorf, Spalding, elbrud, Buttmann u. a. wiederholt und mit leidenschaftlicher Schärse herrtreten, wenn diese Aeußerung auch unser Pietätsgeschl verleht.

gewährt auch mir wenigstens eine Befriedigung, bei ber mir für biefe Seite meiner Beburfniffe wenig ju wunfchen übrig bleiben wurbe, wenn ich fie nur recht frei genießen konnte. Dazu tann ich aber mit Riemeber immer nicht in bas rechte Berhaltniß tommen. Giferfüchtig ist er wol nicht; aber er berechnet boch, wie mir scheint, tie Reit bie man ihm und ihr wibmet, und ich tann ihm nicht recht viele widmen, theils aus absolutem Mangel, theils weil ich glaube er muß meinen Bang erft eine Beile mit angefeben haben ebe wir auf einen recht gesprächigen Fuß tommen tonnen. Schon oft habe ich mir befonders in Beziehung auf ihn Deine Runft die Menfchen ju behandeln gewünscht. Bor ber Hand tann fich feine Tolerang gegen mich wol nur auf Spalbings und Deine Liebe ju mir, ber ich gewiß auch viel von bem Zutrauen ber liebenswürdigen Rleinen ju banten habe, grunben. Denn meine Philosophie, wenn es fo etwas giebt, fällt ihm boch in die verhaßte Zone ber ibealistischen, und meine Frommigfeit bat wieber ben fatalen Anftrich von Berrnhutianischer, ber ihm auch berglich zuwiber ift. So tann er also aus fich felbft gar nichts für mich haben als Glauben an meinen guten Willen, ber fich nun erft in Schauen verwandeln muß ebe wir une beträchtlich nabern tonnen. Unter ben afabemischen Mannern ift mir baber unmittelbar Steffens bei weitem ber liebste. 36 halte ibn für ben tiefften aus ber ganzen Schule, und bei bem fich bie Philosophie am wenigsten einseitig gebilbet bat, in welcher Sinfict ich ihn fogar Schelling weit vorziehe. Dabei verabscheut er zu meiner großen Freude bie Grobheit, ift ein liebensmurbiger gutmuthiger Menfch, und auf feine Beife mit ber menfchlichen Societat und ibren wohlhergebrachten Rechten und Gebrauchen brouillirt, fo bag er gang unanftößig ift, wie er benn auch feinen literarifden Ruf unbeflect ju erhalten ftrebt. Auch ift er eines feltenen Grabes von Unpartheilichkeit fähig, ber ihn Dir gewiß auch noch befonders lieb machen wurde. Bolf stößt mich boch burch feine Barte und Ginfeitigleit fo ab, bag nur bie Chrfurcht vor feinem Benie und feiner Birtuofitat bem einigermaßen bas Gegengewicht halten tann, und bag ich boch kaum bas herz haben werbe ihn so wie es sein konnte und

sonz verlassen zu sein von der Welt. Philosophiren mag ich nun seilich auch nicht gern mit ihm außer historisch; aber über die alte philosophische Literatur und über die Sprache ist doch viel mit ihm preden und von ihm zu lernen. Daher hoffe ich indem ich ihn veniger verlasse als Andere, mit der Zeit seinen Glauben an meinen Atheismus wo nicht auszurotten, doch wenigstens zu besiegen. Auch er erinnert sich Deiner mit vieler Liebe.

Bon meiner Professur ist wol das Beste was ich davon zu sagen weiß, daß ich gewiß viel dabei lernen kann, und daß nun wol in ein paar Jahren meine Ethik zu Stande kommen wird, mit der es sonst noch weit länger gedauert hätte. Uebrigens din ich als Professor vor der Hand gewiß nur sehr mittelmäßig, und kann es, wunderlich genug, auf dem Katheder noch bei weitem nicht zu der Gewalt über die Sprache bringen, die ich doch auf der Kanzel auszibe. Darum sehne ich mich ordentlich danach ein Collegium zum weiten Male zu lesen, um alsdann mehr für den Bortrag thun zu können, als mir für jezt möglich ist. Das Predigen will noch ger nicht zu Stande kommen, und wenn ich nach Berlin reise, so geschieht es zum Theil mit um diese Sache wo möglich zu beschleunigen.

Den zweiten Band bes Platon haft Du nun hoffentlich erhalten. Ich finde besonders in den Einleitungen zu den lezten kleinen Gesprächen Bieles theils zu ändern, theils besser auszuführen. Es ift ein Schickfal dem ich wohl nie entgehen werde daß jede meiner Arbeiten, so wie sie an die Luft kommt, auch eine Rinde von Reue ansezt. In der Literatur komme ich hier fast eben so sehr zurück als in Hinterpommern, weil ich mich im Uebermaaß von Arbeit noch gar nicht über die unmittelbare Nothdurft hinauswagen darf, und Alles was Du mir sagen kannst, wird mir neu sein. Nichts aber se lieb als wenn ich höre daß Deine Rhapsodien sich der Publication nähern.

Sehr erfreulich ift mir bas Bewußtsein bag ich bei weitem nicht fo eitel und egoistisch bin als biefer Brief, ber nur von mir ban-

belt. Du mußt ihn aber als einen ersten Missionsbericht ansehen ber auch gewöhnlich nur von ben Gnabenbeweisen bes Heilandes a ben Brüdern selbst handelt. Wenn ich nicht nach Berlin tomme, p gehe ich boch, um meinem Herzen einen Segen zuzuwenden, in bei Festtagen entweder zu Bruder Zembsch nach Barbh, ober zu Bruder Toode nach Beimar.

Lebe wol, lieber Freund, und strafe mich ja nicht mit gleiche Berzögerung. Du kannst höchstens die hoffentlich glücklich vorüber gegangne Furcht vor einem neuen Amt, und die scherzhafte Rott Deines Königs zur Entschuldigung anführen. Wenn Du Tacitus, siehst, so empfiehl mich ihm.

## Spalding.an Shleiermacher.

Berlin, b. 5. Febr. 5.

Durch eine unmittelbare Eingebung ist ein kühner Gebanke and meinem Minerva Haupte ganz gewaffnet hervorgegangen, und hat mich den Wehrlosen bald gefangen gemacht. Wir reisen in weniger als 14 Tagen, so Gott will, nach Rom. \*\*) Und die Recension der Autodiographie, wer könnte sie wol geschrieben haben außer Ihnen? Nicht ganz verstehe ich sie, aber es geht mir völlig damit, wie die Geheimeräthin Meier (Jett-Line Cäsar) von Ihren Schriften sach daß sie, ohne sie immer zu verstehen, einen unwiderstehlichen Ret darin sinde. Also auch der Zöllner wird von Ihnen gemustert? Ich sas noch nichts davon. Doch ward ich durch andre ausmert sam gemacht. Daß Wolf sich nicht ergiebt in erspose dauert mich Sein ist wahrhaftig die Schuld, und noch dazu ist es eine more lische. So ziehe ich mich aus der Sache mit der gewohnten edler Intoleranz. Seine Recension des N. T. (in welcher ihn auch Delbrück erkannte) habe ich noch nicht gelesen. Traurig daß dieser Pro-

<sup>\*)</sup> Der hiftoriter Johann von Miller, ben Schleiermacher eben auf feines Durchreife in Berlin tennen gelernt hatte (II. 7).

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher an Reimer: "baß Spalbing nach Italien reift, ift boch et großer Berluft fur ben Blato; ich muß mir nun zwei Augen mehr anfchaffen."

phet nur fluchen tann! Aber nichtsbestoweniger ift er ein Prophet. Ein Segner hat geflucht, und folch ein Fluch ist mir behaglich. lefen Sie boch (ober Sie haben's wohl schon) Delbrude Anti-Jon in ber hall. Litteratur-Zeitung. \*) Sie find nicht zufrieben bag nicht Sterarifches genug fei in meines Baters Lebensbefchreibung. bem was Sie fo nennen ift boch einiges in meinem Bufag, Lieblings. friftsteller, Stebenbleiben u. f. w. Und bann, entschulbigen Sie mich mit ber Unwissenheit. Auch mein Bater ist ein Italien über bas man mich schaamroth fragen fann. Er war tein Gelehrter, aber er wifte weit mehr als ich, und ein wiffenberer Sohn hatte, ohne bem Anbern Eintrag zu thun, hierüber mehr befriedigen gekonnt. ich bie Perfonlichkeit verschwinden laffe, ba verläßt fie ben Körper, bie ausgebrannte Rohle. Ihr Verlaffen berfelben geht boch nicht miwarte? Es grauset ba etwas in jener Stelle ber Recension. Aber chen weil es grauset, will ich sie wieber und wieber lesen. Da wir uns in ber Liebe vereinigen: so fonnen Sie meinem besseren Theile mmöglich Unrecht geben.

## Schleiermacher an Reimer.

(32) 2 3

ij

Ž.

=

č.

:

ĸ

įs.

(Frühjahr 1805).

Steffens grüßt. Wir benken schon fleißig, wenn wir auf ben hiesigen Felsen herumsteigen, ber Harzreise. Heute trete ich mit ihm und Raumer eine kleine Fußwanderung nach Merseburg und Weiskenfels u. s. w. an, von der wir Morgen Abend zurück sind. Macht is sich, so erzähle ich unterwegs von Eleonoren; denn nachgerade malt es mich, daß er es nicht weiß. Nirgends schließt man sich boch besser aus, als in der freien Natur.

Ich gruße Dich und die Deinigen in Magdeburg und moge Ench Allen recht wohl bort fein. Aber lieber Freund ob aus unfrem

<sup>\*)</sup> Die Recenfign bes Jon (Ball. Litt. - 3. Mr. 12, 13 vom 14. und 15. Januar) gebort somit Delbridd an, beffen Litteraturartifel (besonders ber fiber Rovalis, Jen. Litteratur. Zeitung September 1803) fiberhaupt beachtenswerth fab,

Rendez-vous etwas wird weiß Gott. Sieh es zieht mich jezt gang gewaltig nach Berlin, ohnerachtet Du nicht da bist nur auf ein paar Tage um die arme Eleonore in ihrem neuen Zustande zu grüßen, wenn sie wirklich schon darin ist, wo nicht ihr hinein zu helsen. Du weißt, ich kann den bloßen Gelüsten bes Herzens, auch den angenehmsten, wohl widerstehen — aber dies ist doch mehr und etwas Anderes. Auch will ich mich casteien um es auf die wohlseilste Antelnzurichten, die mir möglich ist. Aber dann noch eine Lustreise wechen, auf der man auch etwas fröhlich leben müßte, das werde ih auch bei der größten Sparsamkeit nicht möglich machen können. Fatal sind mir diese Geldmiseren jezt zwiesach, aber sie werden ja and vorübergehn, wenn ich ein paar Jahr überstanden habe.

Ueber Eleonore schreibe ich Dir nichts. Besprechen wollen wir Alles, inwiesern Du Recht hast und auch nicht, sie zu tadeln, wem sie nur erst endlich aus dem Jammer heraus ist. Sonntag vor ack Tagen war ich mit Steffens wieder auf dem Petersberge, da habe ich ihm bei nächtlicher Weile auch von Eleonoren erzählt und er hat sich so rein und herzlich gefreut und wie er sagt, nun erst zu manchem den Schlässel gesunden in mir. Es war eine von den seltenen schlösnen Stunden des Lebens, wo sich das Innere gleichsam unmittelbar offenbart. —

#### Shleiermacher an Brindmann.

Balle, b. 31. Mai 1806.

Hatte ich ahnden können, baß eine so wunderliche Geschichte Dich wieder von und entfernen wurde, so wurde ich ebenso sett Dich zum Zweck meines lezten sehr kurzen Ausenthaltes in Berlingemacht haben als meine Stralsunder Freunde Deine Quasi-Landbleute. Wer hatte sich aber bergleichen nur träumen lassen! Rust bin ich leiber ein Opfer meiner Consequenz geworden, indem ich mich ohne irgend eine Ausnahme nur auf jene Freunde eingeschränkt habe. So unaussprechlich leid es mir nun auch thut, Dich nicht mehr gesehn zu haben: so hoffe ich doch Du wirst mir unter diesen Umstabe

eben so wenig einen Borwurf baraus machen, als ich felbst thue; n ich auch annehmen burfte bag Du eben fo viel Luft bazu bat-3ch fann Dir nicht fagen, wie mir feit biefer Nachricht bas ängigsein von folden politischen Lannen boch fürchterlich vormmen ift für einen Mann wie Du; und ich weiß nicht welche opferung mir ju groß fein burfte, wenn ich Dir bamit einen n Siz in Deutschland und boch immer am liebsten in Berlin, ufen tonnte. Leiber erschien ich bei biefer Aeugerung, wenn wir bie Zeit feit meiner eigenen Wiebereinsegung in Deutschland feben, uneigenungig, fast mehr ale billig; aber sie ist beshalb nicht iger wahr. Du ber in ber Kunft bie Zeit zu benuzen ber größte fter ift, ben ich je gesehen, kannst freilich schwerlich glauben, wie ; fie mir an allen Enben fehlt für mich felbft und meine Freunde, : bag boch für bie Welt, wie man fich ausbrückt, etwas zu Tage 2. Aber gewiß seit ich Professor bin tomme ich gar nicht bazu n bernanftigen Brief zu schreiben; und es klingt fast lacherlich n ich gestehe bag ber größte Theil ber Zeit für meine Borlefunbarauf geht. In ber erften Zeit beschäftigt mich ber Plan für gu sprechenbes Ganze von folder Ausbehnung gewaltig, und je er ich bann tomme, um besto mehr Studien habe ich zu machen bas Detail. Ueberbies beschäftigt mich oft ber Bortrag für eine mbe langer ale eine Stunde, weil ich eben auch für bas Rathenichts was jum Bortrag gebort aufschreiben tann, und boch bier ) in einer ganz neuen Gattung befinde, für welche mir meine izelubung fo gut als nichts hilft. Diefes Borarbeitens ohneret laffe ich bann auf bem Ratheber meinen Gebanken weit freieren f als auf ber Kanzel, und so kommt mir manches bort burch piration, was ich benn bes Aufzeichnens für bie Bufunft werth e, und woraus mir fo noch eine Nacharbeit entsteht. Dann will Blato auch sein Recht haben, und bie hiefige Lebensweise bas Doch genug von mir und meinem Treiben und Thun.

Das Ofterfest habe ich in Barby gefeiert und ben alten Zembsch ig und brav gefunden und von der höchsten Liebe für mich. Auch , Dir erkundigte er sich mit großer Theilnahme und freute sich

Deines Briefes, von bem er mir ergablte. Gar zu gern batte er mich auch in ber Schloß-Rapelle prebigen gebort, allein ich tonnte nicht lange genug bleiben und wurbe nicht gern Suffel'n auf biefe Probe gestellt haben; benn ber war ziemlich störrig und zurudhal-Die gelehrteren Brüber hielten fich ziemlich zu mir und ein paar barunter schienen mir nicht ohne Talente zu fein, aber freilich fein humbold und hartlen barunter. Auch gestand Zembsch felbft, bag unsere Zeiten boch bie brillanteften bes Babagogiums gewesen waren. Seitbem habe ich fürglich bier Bog in Giebichenftein fennen gelernt; nur war ich freilich viel zu wenig mit ihm zusammen um über Alles was ich gewünscht hatte mit ihm zu sprechen. lich war er mir febr, und meinte es fei ihm als hatten wir uns lange gefannt. Einige Winte gab er mir über ben Blato und lub mich fehr bringenb nach Bena ein, was mir nur leiber unmöglich ift. Eben fo unmöglich ift es meine Schlefische Reise zu beschlennigen, ober bei biefer Belegenheit auch nur ben geringften Aufenthalt in Berlin zu machen. Demohnerachtet ist mir gar nicht zu Muthe als mußte ich einen langen perfonlichen Abschieb von Dir nehmen; ich hoffe immer Du gehst nicht nach Stockholm, sonbern wirst bis Alles wieder im Gleichen ist irgend einen andern Aufenthalt in Deutschland machen. Lag mich boch ja recht balb, so viel Beftimmtes als Du felbst weißt, von Deiner nachsten Zutunft wissen. Bon Jakobis Anwesenheit in Berlin, die mich so fehr interessirt, sprichst Du wol selbst ungebeten wenn Du mir schreibst. Er hat sich gegen die Herz freundlicher als ich vermuthet batte über mich geaußert. — Lebe wol indeß, und forge bag Du uns balb recht grundlich wiebergegeben werbeft.

## Shleiermacher an Reimer.

b. 29. Juli 5.

Sechs Wochen lieber Freund find boch eigentlich ein fehr turger Termin. Es muß mir außerorbentlich glücklich gehn, bas heißt ber himmel muß mir recht viele gute Stunden verleihen und mich vor allen Störungen angenehmen und unangenehmen bewahren wenn ich fo balb foll fertig werben. Fast wurbe bas mechanische Schreiben fo viel Zeit erfordern. Auch glaube ich zu meinem Trofte, Du schlägft etwas vor; benn Michaelis selbst ift ja noch nicht einmal fo balb, und die Messe boch immer noch später. Süverns Bemerkungen kann ich mir jezt nicht ins Detail ansehn. Bei bem meisten was bie Sprache in ber Uebersezung betrifft scheint er mir zu wenig auf bas Sanze gefehn zu haben. 3ch war oft auf feinen Bebanten und mußte wieber berunter weil mir immer ber gange Blaton vor Augen schwebte, ben er so gang nicht einmal kennt. Der Ginfluß biefer Betrachtung erstreckt, sich nicht etwa nur auf die philosophischen Runftwörter sonbern auch auf bie Conversationssprache und auf Alles. 36 will mich anheischig machen, wie ich überfeze nicht nur Alles in bem Grabe von Gleichförmigfeit burchzuführen wie es im Platon felbst ift und alle Berschiedenheiten anzugeben bie bei ihm Statt finden sondern auch andere Dialogisten zu übersezen und bas Eigenthumliche ihrer Sphare babei zu beobachten. Dazu mochte fich Guvern bei seiner Behandlung ben Weg schon versperrt haben. Mehr tann ich bis jest nicht fagen weil ich nur febr oberflächlich hineinfebu tonnte.

#### Marbeinede an Schleiermacher.

Erlangen, b. 9. Anguft 1805.

Es mag wohl keine Gefahr babei sein, wenn sich ein bankbarer Mensch einem Anbern gern eröffnen möchte und barum bin ich Ihrer Berzeihung gewiß, baß ich es so ohne Weiteres wage, mich Ihnen zu erklären. Ich habe es längst gewünscht, mich Ihnen mit meinem Dank eröffnen zu können, Ihnen zu sagen, was ich für Sie empfinde und ich konnte baher einen Freund nicht so hinreisen lassen zu Ihnen, ohne ihm etwas mehr als eine blos mündliche Versicherung an Sie mitzugeben.

Seitbem ich Gie gelefen, ift eine ftarte und ich bente auch febr

wohlthätige Beränberung mit mir vorgegangen. Es war mir längst so, als müsse so etwas, was Sie erst klar gemacht haben, an bemjenigen sein, was man mir als Religion gegeben hatte; ber Scholasticismus hatte mir nie in diesem Punkte Genüge geleistet und schon frühe hatte die Poesie mir heimlich und dunkel offenbart, was Sie nachher mir so bestimmt und krästig gesagt haben. Ich glaube sast, daß ich erst da, als ich Sie über die Religion reden hörte, zum erstenmal in meinem Leben mit voller Besinnung religiös und fromm gewesen din; denn es war wahrhaftig etwas mehr, als die Resserian, die ich wahrnahm in meinem Gemüthe, als ich auf diese Weise Ihre Bekanntschaft machte. Und wen man in solchen Stunden als einen Propheten göttlicher Offenbarung kennen gelernt hat — wie sollt ich es Ihnen nicht sagen dürsen, daß ich Sie von ganzem Herzen liebe?

Der Conflikt worin Sie ohne Zweifel nicht nur als Schriftsteller, — benn bas sehen wir alle Tage — sondern auch personlich gerathen sind, hat sich auch längst bei mir gezeigt; denn diese kalte Zeit zeigt immer krankhafte Zuchung an, wo mir Ihr Name erschallt oder Ihre Lehre. Und das ist begreislich. Es muß wohl denen, die nicht mehr als eine Dogmatik geschrieden, sonderdar zu Muthe werden, wenn man ihnen, wie ich neulich — sie nennen das undorsichtig — gethan habe, sagt: daß ich mir eine Dogmatik sehr wohl ohne einen Strahl von Religion denken könne. Ja! das ist wahr, nichts ist in unseren Tagen seltener geworden als die Frömmigkeit und wahrhaftige Gottesliede.

Zu Ihren Grundlinien wollen viele erst noch ben Schlüssel haben. Ich möchte wohl wissen, ob wir auch Ihr Spstem ber Ethil balb haben bürften.

hier sichte befindet sich bei uns nicht auf's Beste, benn es ist hier so wenig philosophischer Sinn. Er wird im kunftigen Monat nach Berlin zurücksehren und vermuthlich nicht wiederkommen. Ich höre mit unsern Prosessoren die Wissenschaftslehre bei ihm in einer Privatvorlesung, der Platon tritt in jeder Stunde unverkennbar bei ihm hervor. Schelling verkennt er durchaus; er polemisirt sehr hef.

tig gegen ihn; unter bem Abstraktum ber Blindheit ift immer ber Burgburger Philosoph gemeint.

Ich möchte mich Ihnen fraftig empfehlen — aber hier ist bie Sprache zu arm und ich nenne mich also wenn Sie es erlauben Ihren Freund.

### Soleiermader an Reimer.

b. 9. Sept. 5.

- Rehmt Ihr Euch boch ber Herz recht an. Sie ist ein fo ichones ebles Gemuth und leibet jest unter mancherlei Berhaltniffen mehr als recht ift. In einer recht schönen Wemuth schrieb fie mir ans Dresben. 3hr, 3- eingeschloffen, waret boch bie einzigen Menfchen, bie fie jezt hatte und nach benen fie verlangte in Berlin. Es liegt mir recht fest im Sinn von lange ber, bag fie kunftig großen Theils bei mir leben foll; noch sehe ich nicht recht klar über bie Art und Beife und bas Bann; aber bis babin will ich fie Dir recht orbentlich vermachen lieber Freund. - Ueber unfere Geschäfte für ben Binter muffen wir uns auch recht balb orbentlich verständigen bamit ich mich mit meinen Arbeiten banach einrichten fann. Einen neuen Band Plato zur Oftermesse fertig zu machen ist unmöglich, ba ich ju wenig erft vorgearbeitet habe; boch bente ich bis Oftermesse 1807 bie beiben noch übrigen Banbe bes zweiten Theils zu beenbigen. Bie es aber mit ben projektirten neuen Auflagen ber Predigten und Reben werben foll möchte ich gern balb erfahren.

b. 14. Sept. 5.

Künftiges Jahr schon einen Grundriß der Ethis drucken zu lassen davon kann ich kaum etwas erwähnt haben. Immer wollte ich wenigstens erst dreimal Vorlesungen barüber gehalten haben, und bas kann wol nicht eber als 1807 geschehen. Sollte sich mir schon jezt beim zweiten Mal alles recht vollkommen ausbilden, so könnte bas die Sache wohl beschleunigen. Allein ich kann jezt noch gar nichts darüber sagen.

(Berlin). Mein lieber Freund! ich bin bier und es ift Alles gang schön. -- Als ich am Montage bie Nachricht von bem genommenen Befchluß erhielt, übertam mich bie gewaltigfte Luft berzugebn um ju febn, wie es geworben ware, und wenn etwa wieber etwas bazwischen gekommen, es gewiß zu Stanbe zu bringen. wollte ben folgenden Tag von Halle abgehn nach Hause, und Abends als wir noch zusammen bei Steffens waren beschloß ich mit ihm zu gehn und bann wieber von Deffau zu Fuße hieher. Um Dienftag gegen Mittag gingen wir ab unter peinlichem Regen im schlechteften Wagen. In Dessau fanben wir ben Kammer-Affessor im Begriff am folgenben Tage mit mehreren Pferben für bie militärischen Bruber nach Potsbam zu reiten und sie ließen mir keine Rube, ich mußte mich bei biefer Parthie enrolliren laffen. Mittwoch Mittag ritten wir bann fort bis Jefowizer Butte, am folgenden Tage bis Botsbam, und ich machte mich ohne irgend auszuruhen auf ben Weg ju Fuße her, ben mir aber ein leerer Wagen glücklich ersparte. — Run bente ich, theils weil ich noch viel zu thun habe in ben Ferien, theils weil ich Nanny nicht so lange allein lassen kann, entweber Dienstag zu Fuß ober Mittwoch mit ber Post abzugehn und auf jeden Fall alfo Donnerstag gegen Abend in Deffau ju fein. Ift bas Wetter gut, so erwarte ich Steffens bort, und wenn Du bann auch binfommen fönntest, bas wäre vortrefflich.

## Spalding an Schleiermacher.

Berlin, b. 22. Oct. 5.

Ich will keine Zeit verlieren, barum antworte ich sogleich, ohne vorher, was ich so sehr wünschte, über Ihren Umsturz ber Hoffnungen Nachricht einzuziehn. Ich will auch nicht vergeblich mit diesen Bebauerungen Sie quälen. Aber ich bitte Sie, sagen Sie nur nicht, Ihr Leben habe Schiffbruch gelitten. Sie selbst haben Schiffsbruch gelitten aber hoffentlich noch nicht das Leben. "Berzagen sei Berrath." Doch hievon läßt sich durch Briese dem Leibenden nicht viel beibringen. Welchen Muth aber haben Sie zu Unternehmun-

gen! Gabe mir bas Glad nur halb so viel Thätigleit als Ihnen bie Berzweissung. Sorgen Sie boch, bag ber Boch, ben Sie lieben, balb genug an Bellermann schreibe wegen ber Stelle im Seminar.

# Beindorf an Schleiermacher.

b. 28. Dec. 1805.

Da Du mir gleich im Anfang Deines Briefs so freundlich Bergebung meiner Sünbe ankunbigft, so mag ich auch nicht auf Dich ichelten, lieber Freund, bag Du mich in meiner fugen Soffnung fo graufam getäuscht haft. 3ch glaubte gewiß, in biefen Ferien Dich bier ju feben, und ich mußte mich febr irren, wenn Du es nicht in unfrer letten Unterrebung verfprochen hatteft. Das ware nun ein mabres Fest für mich gewesen, ba sich unfer Beisammensein jest nicht, wie fonft, auf einige Stunden beschränkt, sonbern ich Dich ad . taedium usque auf jeben Schritt und Tritt verfolgt haben wurbe. 36 bin nämlich seit Ausgang bes Sommers, wo bie schreckliche Shpoconbrie und Beifteelahmung gludlich abzog, ein complet gefunber Menfc geworben, fo gefund als ich es von Rinbesbeinen an nie gemefen bin. — 3ch bin begierig auf Dein Urtheil über ben fertigen Crathlus. Es ift übel bag Du bie Sachen nicht vorher im Des, haft burchlefen konnen. 3ch bin also auf eine Rachlefe von Dir gefaßt und werbe Dir wohl wieber, wie im Gorgias und Theatet, bas lette Bort in Deinen Anmerkungen laffen muffen habe mich auf ben Sophisten geworfen und bin jett mitten brin. Dabei tommen mir nun Deine ebemals überfandten notulae fehr au Statten, fowie auch bie von Beusbe mitgetheilte Collation ans bem Cod. Reg. fobag ich gleich bei ter erften Bearbeitung über 100 Fehler herauszuschaffen gebenke. — 3ch lebe jest ber festen Hoffnung bag ich wohl schon in ben nachsten zehn ersten Jahren ben gangen Plato fo ftudweise fertig friegen werbe. Dente Dir nur, wie wenig Zeit ich in allem auf bas bisher Geleiftete habe wenben konnen, wie unterbrochen und verftohlen ich baran gearbeitet habe und wie ich jest fortarbeiten tann. Leiber fuhle ich freilich, bag bie Lust nicht in gleichem Grade mit der Kraft wächst und ich muß Dir gestehen, daß ich mir jett in Rücksicht auf die Kraft und Ruße, die ich habe, als eine recht faule Bestie vorkomme und gar viel Zeit unnüz verschleubere. Indessen sehlt an guten Vorsätzen, und din ich nur mit dem ersten Durcharbeiten der neuen Stücke fertig, daß ich alles im Kopfe habe, dann wird mir das neue Lesen des Plato und der übrigen Griechen eine wahre Wollust sein und der Stoff zu den Noten wunderdar schnell anwachsen. Unter der Zeit wird sich denn wohl noch manche Gelegenheit zu Handschriften sinden, sodig ich vielleicht zwischen dem vierzigsten und dem sechszissten Jahre eine vollständige Ausgabe des Plato und tenore in Quart liefern kann. Sieh, von solchen Dingen ist mir jetzt der Kopf voll! Dann glänzen unsre beiden Namen in alle Ewigseit, wie das Diosturengestirn am philologisch-philosophischen Himmel!

Daß ich jest nicht blos so gesund sondern auch so beiter bin, baju trägt bas Meifte ber genaue Umgang mit bem berrlichen Buttmann bei, in beffen Saufe ich fast ebensoviel lebe als auf meiner Stube. Du kannst mich wohl einmal beneiben — wir lefen wenigstens breimal wöchentlich von 6 Uhr an bis Nachts um 12 zusammen, Sonntag bie Historiae von Tacitus, Sonnabend ben homer. und Mittwoch mit Spalbing gemeinsam ben Bindar. Dabei lerne ich ben Buttmann immer mehr bewundern und immer mehr bie jum Theil falfchen Notizen und Ibeen abstreifen, bie ich fo bisber auf Treue und Glauben festgehalten hatte. Wenn bas fo fortgeht, fo kann noch etwas aus mir werben. — Ich glaube nicht bag Du zur fünftigen Michaelismeffe einen neuen Band fertig friegst, zumal wenn Du fo in die beilige Eregese hineinreitest, und bas ist mir auch recht lieb, bag ich nicht fo febr nachhinke. Aber, lieber Freund! willft Du Dich benn nicht erbarmen und es bei biefer Eregefe gleich auf etwas Deffentliches anlegen, bamit boch endlich bie Sache in ben richtigen Gesichtspunkt kömmt und Dinge mit ein paar Worten abgemacht werben, über bie bis jest bes Rabotirens fein Enbe ift. 36 bachte, wenn einmal einer wie Du über bie Sachen tame, fo mußte bas Eregesiren ein Enbe haben; Du tonntest boch ben Theologen für die ersten Jahrhunderte eben bas werden, was ihnen bis jest Grotius gewesen ist. Ein Antipaulinischer Commentar wäre wohl etwas Deiner Würdiges, und Du bist dazu verpflichtet, weil ihn außer Dir keiner so zu Stande bringen kann. Lebe wohl und erwarte eine Sendung über den Sophisten von Deinem Heindorf.

# Meiger an Shleiermacher.

b. 8. Febr. 1806.

- In einigen Buntten werben Sie nicht anbers und bleiben wir ungleich. Sie verachten bas Bublifum; benn anbere fann ich es mir nicht erklaren, bag Sie bei Tage über bie Strafe bin, wenn Ihnen bie Luft antommt hupfen und fpringen. Gin frommer Menfch hat Sie einmal in Salle gebort, und in beiliger Anbacht bie er in Ihrer Prebigt empfunben, tritt er nach geenbigtem Gottesbienft mit Chrfurcht gu Ihnen und begleitet Sie aus ber Rirche. Er hatte immer geglaubt, ein beilig begeifterter Mann tonne nur geben, und Sie fleht er jegt hupfen und fpringen. "3ch fpreche," fagte er mir, "nachher mit - in Halle barüber. Ja, fagt mir ber, bas ift mir auch fcon lange ein Rathfel an Schleiermacher. Ein Rathfel, ja Metger, ift es auch mir." Wie, sagte ich barauf, Ihnen auch? Was ben Lenten nicht alles rathfelhaft ift! Dir ift hierin nichts rathfelhaft. "Run, so geben Sie mir ben Schluffel." Den tann ich Ihnen geben. 3ch felbst bupfe und fpringe über bie Strafe, aber bei Abenb. Schleiermacher und ich, wir find uns beibe barin gleich, und nur barin verschieben, bag er vor ben Augen ber Welt thut, was ich im geheimen thue. Ich gehe bei Tage in Fesseln, bie mir ber Respect vor bem Bublicum anlegt. Diefer Respect vor bem Bublicum fehlt Schleiermacher. Urfprünglich glaube ich hat er ihn; aber er hat ihn als ein hinderniß, bas ber freieren Ansbilbung feines Innern und ber reinen Darstellung und Offenbarung beffelben im Bege fteben murbe, aus fich geftogen. Der Mann freute fich meiner Erflarung. -

# Shleiermader an Reimer.

b. 10. Febr. 6.

- Daß 3- seinen Auftrag wegen ber Beihnachtefeier nicht auf bas geschickteste und fauberlichfte beforgen murbe tonnte ich wol benken. Er foll mir noch genauere Relation barüber geben, ob er es Dich hat errathen laffen, ober ob bas nicht gegangen ift. Und Du wirft mir große Freude machen wenn Du mir noch etwas Mehreres barüber fagft wie es Dir im Bangen vorgetommen ift. Buchlein boch zu Weihnachten nicht fertig geworden ist, hat es mir schon viel leib gethan daß ich es Dir nicht übertragen habe wie alles Andere. Allein ich bachte es mir fo bubfch noch am Beibnachtsabend Freude bamit zu haben, und zu machen, und ba bas boch nur auf biese Beise sein konnte: so kam es mir ganz anmuthig bor, Dich felbst einmal mit einem anonymen Produkt zu überraschen. Spuren seiner sehr schnellen Ausarbeitung muß es wol viele an sich tragen. 3ch habe es aber erft einmal gelesen und ba find sie mir noch nicht fehr aufgefallen. Lieber ware es mir izt ich hatte es gar nicht allein herausgegeben, sonbern mit mehreren ähnlichen. Auch habe ich babei bie Bemerkung gemacht wie es mir bisweilen fast periodisch ganz plözlich ankommt etwas Kleines zu produciren. die Lucindenbriefe, die Monologen und nun die Weihnachtsfeier. Gang wunderbar tam mir ber Gebanke ploglich bes Abends am Ofen ba wir eben aus Dulons Flotenconcert tamen, und nicht brei Wochen nach biefer erften Empfängniß, von ber ich boch erft nach einigen Tagen wußte baß es wirklich eine mare, mar es auch fertig. Und es hat boch wirklich etwas einem Runftwert Abnliches und tounte ju einer Art von Bollenbung gebracht werben, wenigstens mir fceinen bie Geftalten hiezu bestimmt genug zu fein. -

## Soleiermacher an Brindmann.

Salle, b. 18. Febr. 1806.

Deinen Auftrag habe ich aufs schleunigste ausgerichtet und Deinen Brief selbst an Eberhard übergeben. Leiber aber fant ich ihn nicht allein sondern mehrere Leute bei ihm; daher ich benn über ben Brief noch nicht mit ihm gesprochen habe wol aber über bas Buch. \*) Allein er tam nicht auf ben eigenthumlichen Buntt feines Tabels, und ich traute mir nicht zu ihn fo barauf zu bringen, baß er nicht hatte merten follen, ich habe feinen Brief gelefen. änßerte er nur ben Wunsch es möchte bibaktischer sein unb nicht immer und immer in Bilbern, und er konne ben specifischen Unterschieb nicht finden zwischen ben Ansichten und Arabesten, ber boch . sein musse zwischen Boesie und Philosophie. Darf ich etwas barüber sagen ohne es ordentlich studirt zu haben — zum Onrchblättern batte ich langft Zeit gehabt, wenn ich bas gewollt batte - fo batte ich freilich gewänscht eine Daffe von mehr latonischen und unbilblichen Fragmenten zwischen biefen ausgeftreut zu finben. 3ch glaube bas Buch hatte baburch eine bobere Haltung und ein impofanteres Anfebn gewonnen. Du haft ein beneibenswerthes unerschöpfliches Talent im Erfinden und, was noch feltner ift, im Fortsezen und Aneinanberreihen ber Bilber. Auch glaube ich, baß grabe bies mehr in die Profa gebort als in die Poefie: (wie auch die Geschichte ber Sprache bewährt, indem die Profa alle folche Elemente allmählich ber Poefie entzieht und für biefe unbrauchbar macht), allein fcwer wird Deine Profa baburch, wie mir scheint, und Du wirft wenig Lefer finden, bie bie fortgesegten Bilber richtig nachconftruiren werben. Dies mag eben felbft bem guten Eberhard, wie mir aus Ginigem beutlich wirb, nicht recht gelungen sein, und barum verzeihe ich ibm feinen Wunsch - er begt ibn nemlich gewiß innerlich - bag Deine Bilbersprache fo bestimmt fein moge wie auch bie gewöhnliche erft, nicht ohne bedeutenden Berluft an Lebenstraft, burch ein shnonomifches Wörterbuch werben tann. Sonft haben wir einerlei Gebanten gehabt. Denn ale ich querft von Riemeber hörte, bag Cberhard Dir bedenklich über die Ansichten geschrieben, glaubte ich auch nichts anders als er werbe Ibealismus gewittert haben. Bei ben

<sup>\*)</sup> Philosophische Ansichten. Berlin, 1806. — Die im Folgenben ermahnten Arabesten, in welchen fich Einiges ausbrudlich auf Schleiermacher bezieht, Mehreres eine poetische Umgestaltung von Stellen ber Monologen ift (vgl. S. 98), bitben ben zweiten Theil ber Gebichte (S. 169 ff.).

Ibealisten aber wirst Du es baburch verberben, baß wol Wenige sich aus Deinem Gebrauch bes Wertes Vernunft heraussinden werden, welches bei ihnen bas reine nicht nur, sondern auch das wahre und ganze Erkennen bedeutet, mit welchem auch das lebendige Gefühl Eins ist, dagegen sie was Du tadelst, größtentheils Verstand nennen. Doch wer Deinen Sprachgebrauch nicht aus dem Zusammenhang entdeckt, verdient auch nicht Dich zu verstehen.

Sobalb ich bas Buch von Niemeher wieder habe, werbe ich mich ernstlich baran begeben und Dir bann gewiß noch manches sagen, besonders über mein Haupt-Departement, bas Christenthum.

Den britten Band von Plato wirst Du hoffentlich von Reimer erhalten haben. Ich wünsche baß keine Herameter barin sein mögen, weber schlechte noch gute, wo sie nicht hingehören. Wann werbe ich bie wenigstens fünf Banbe los werben, bie ich noch vor mir habe?

## Spalding an Schleiermacher.

Berlin, b. 8. Marg 6.

- Run aber von Ihnen. Daß Sie bleiben, und unter biefen Bebingungen, ift fon. Dag Sie nicht nach Berlin gekommen, bleibt ewig Schabe. Sie haben wol Freunde, die Sie blog von ber Rangel ber erworben, und bie find auch etwas werth. Ein Mabchen bas Sie bier gebort, und ein musikalischer Dilettant von Beschäftsmann, ber in Salle, sprachen neulich mit rechtem Enthusiasmus. -Run in ber Facultät und als Universitätsprediger können Sie allerbings wirken, und bas muß ich mir gefallen laffen. Auch muß ich mir gefallen laffen, bag ich bie Weihnachtsfeier nur in ben Außenwerken lieblich finbe, und im Innern nicht verftebe. Einmal fpricht ber Leonhardt so, bag ich's nicht allein verstehe, sondern fogar es felber fage. 3ch mochte immer fo recht gemein und pogrixug hineinfragen: Blauben bie Leute bas alles fo? Das Thorichtste bei bem allen von meiner Seite scheint mir, wenn ich mich peinigen wollte in ein frembes Denkspftem einzugehn. Und bennoch fann es mich fummern, abstimmend zu fühlen von benen bie ich schaze, ja bie mir mehr sind als die meisten berer, welche mir gleich urtheilen. — hier

will man behaupten ber Verfasser ber Sohne bes Thales bunte sich tief eingebrungen in Ihr Spstem und hange bemselben an mit grofem Eifer.

#### Shleiermacher an Reimer.

b. 18. März 6.

Bift Du ganz bes Teufels lieber Freund, mir so etwas zuzumuthen? Nicht etwa baß ich nebst Nannt bei Dir wohnen soll — boch bavon nachher — sonbern baß ich in nicht einmal 14 Tagen, benn ich benke schon Montag über acht Tage in Berlin zu sein, bie Reben burchstudiren und burcharbeiten soll, an benen ich gar nicht wenig zu ändern gebenke. Denn es muß manche Consusion kar gemacht und mancher Auswüchsling weggeschnitten werden, wenn sie eine gediegene Darstellung werden sollen welche einen zweiten Abbruck wirklich verdiente. Indes habe ich sie schon an die Tagesordnung gelegt und Morgen will ich den Ansang machen. Ganz kann ich sie Dir unmöglich fertig bringen, aber vielleicht kann ich sie in Berlin vollenden. Kurz ich will gern mein Mögliches thun.

— Mit den Predigten wird es weniger Schwierigkeiten haben; es ift auch weniger an ihnen zu ändern.

# Spalding an Schleiermacher.

Friedrichefelbe, b. 25. Juli 6.

Ihre Mitunterschrift ber Erklärung ber Facultät \*) hat uns hier einiges Grübeln verursacht; aber so wie Sie die Sache bar-

<sup>\*)</sup> Intelligenzblatt ber hall. L.-B. v. 14. Mai 1806 "Bas fiber bie, von ber biesigen theol. Facultät im Jahre 1805 herausgegebene, nicht in ben Buchhanbel gekommene, Anweisung für angehenbe Theologen zur Uebersicht ihres Studiums auf b. h. pr. L.-Un. vor Aurzem in einem öffentlichen Blatte geschrieben worben ist, veranlaßt uns, zu erklären, daß biese Schrift mit ber vollkommensten Uebereinstimmung unserer aller barum so, und nicht anders abgesaßt sei, weil es nach unsrem einstimmigen und aus gemeinschaftliche reissich angestellte Ueberlegungen sich gründenden Urtheile für die hier studirenden Theologen, deren Be-

stellen hatten wir sie selbst schon gebacht, und in meinen Augen besonders gilt es sehr viel, daß dieses das erste mit den übrigen Gliedern gemeinschaftlich zu betreibende Geschäft war, und daß in manchen Gemüthern der Argwohn unerschütterlich gewurzelt hätte, die Recension in der Jen. Allgem. Lit. Z. sei von Ihnen selbst. Aber nun ist ja eine neue Erklärung von Ihnen da, eigenthümlich und nicht aus Gesälligkeit gethan. Ich war sehr damit zusrieden als ich sie las. Sie wissen, daß ich vor mehreren Jahren Ihnen schried, wie Heinrich Boß jene Mythologie entschieden für Ihr Werk hielt und mir sagte, es werde deswegen über Sie ein solches Zetergeschrei erhoben in Riel. Lieb war es mir daß Sie mir schon damals diese Autorschaft ganz ableugneten. Desto verdrießlicher sand ich die preissliche Zuversicht, womit "the work was again father'd upon you," und ich nahm billigenden Antheil an dem strasenden Spott der den Anekdotensäger absertigte. \*) Nun höre ich daß die Redaction der

burfniß uns am besten bekannt ift, gerabe so am zwedmäßigsten war. Daß aber unser vereintes Bestreben auch bei diesen Rathschlägen kein anderes sei, als daburch ein grundliches Studium der Theologie und der damit in Berbindung stehenden Wiffenschaften, ohne irgend einen Zwang, zu besorbern, ift schon aus dieser Schrift selbst deutlich zu ersehen, und für alle die uns kennen bedarf es hierüber ohnehin keiner Bersicherung.

Balle, 5. Mai 1806.

Röffelt. Rnapp. Riemeyer. Bater. Schleiermacher.

<sup>\*)</sup> Jen. Litt. Beit, 1806 Rr. 54 Erklärung gegen bie Rebaktion ber R. Leipz. Lit. Beit. "Gin Intell.-Blatt ber R. Leipz. Lit. B. v. Marg biefes Jahres Rr. 12 ober 13, ich weiß nicht mehr genau, bat mich mit großer Sicherheit als Brf. einer Schrift ausgerufen, bie ich nie gefeben, von ber ich taum ben Titel vollftandig tenne, über Offenbarung und Dipthologie ac. Berlin, 1799. Sobalb ich bies, in ben letten Tagen bes April, gelesen, versicherte ich bie Rebattion von bem Ungrund biefer Radricht, bittenb um balbigen Biberruf. Soffentlich war bamals eine zwepte Anzeige beffelben Inhalts in Mr. 21 v. 3. Day icon abgebruct, und man will mit biefer Anzeige nicht meiner eignen Aussage troten. biegmals wird jugleich angeführt, was ich freplich felbst gesagt habe und alfo jeber ben es intereffirt, icon weiß, ich fei ber Brf. ber Reben über Religion. Berlin, 1799. Birb aber mohl jene faliche Rachricht baburch glaublicher, bag ich in bemfelben Jahre wirklich eine, mahrscheinlich boch febr verschiedene, Schrift über einen fo nabe vermanbten Begenftand befannt gemacht babe? und follte nicht biefer Umftand bem Ginfenber felbft Zweifel erregt haben? Doch jur Sache. Best habe ich jene Blatter bis Enbe vor mir, die Unwahrheit ift nicht wiber-

2. A. 2. 3. über Ihre zu ftarke Wärme klagt, und burchaus zufälligen Berluft Ihres Briefes zur Rechtfertigung anführt. Unmöglich allerdings ist es mir, einen Mann wie Carus, ber doch auch in
ber Redaction sizet, ber Unredlichkeit zu beschuldigen, und also bin
ich geneigt jene Erklärung burch ben deus ex machina, den Briefverluft zwischen Halle und Leipzig, für wahr zu halten. Auf ben
Fall nun hätte ich freilich gewünscht, Sie hätten noch einmal, etwa
an Carus, geschrieben. Aber das Gute bleibt, daß es einmal authentisch wird, Sie haben bas Buch quaest. nicht geschrieben.

rufen. Länger wird mir bas Warten und Rachsehen langweilig, und ich er-Nare also hier, "baß ich von jener Schrift: Ueber Offenbarung und Mythologie nichts weiß, und ihr Brf. nicht bin."

Die Rebattion ber Leipz. Lit .- 3. aber febe gu, wie fie es rechtfertigen will, baß fie folde Radrichten gwar forglos genug verbreitet, ben authentischen Biberruf aber jurnichalt. Durch folche Rachlaffigfeit verwirft fie auf jeben Fall bas Bertranen bes Bublifums; hatten nun aber gar bie Ginfenber irgend eine Abfict, fo machte fie fich mitschulbig an einer niebrigen literarischen Rlaticherei. Dber mare etwa mein Brief nicht eingegangen? Das murbe eine febr unmabrfceinliche Behauptung febn. Ober follte ich Infertionsgebubren beigelegt haben? Denn freplich unter ben achten, benen unentgeltliche Anfnahme verheißen wirb, fleht fein Artifel von Berichtigung folder Unwahrheiten, welche bas Intel. Bl. felbft in Umlauf gefett hat. Aber ich mennte allerbinge, biefer verftanbe fich von felbft. Ober glaubt bie Rebattion ben Ginfenbern mehr als mir? Und freplich ber lette ift febr genan; er ift fogar meinem gangen Bornahmen, ben ich meines Biffens noch nie öffentlich jum Beften gegeben habe, Friedrich, Daniel, Ernft, gludlich auf bie Spur gefommen - welch ein Literator! wogegen ich Armer nicht einmal Rr. 12 ober 13 genau anzugeben weiß, und mir offenbar bie Miche nicht geben will, noch einmal nachzusehen. But, er citire alle seine Quellen ich tame gern hinter ben Urfprung ber Unwahrheit - er fuhre feinen Beweis gegen mich! und ba er bas boch unmöglich vermag, fo laffe er fich wohlmeinenb fagen, bag er boch noch etwas behutfamer fenn muß in Befanntmachung ber Rachtrage, bie er etwa jufammenfpurt jum Meufel, weil folche geringfügige Befcaftigungen nur burch Genauigfeit einen Berth erhalten, ober wenigstens unichulbig werben, und weil man bem Schriftfteller auf jeben gall einen ichlechten Dienft erweift, bem man ein Wert zuschreiben will, welches irgent einem Anberen jugebort.

Salle, b. 16. Juni.

Soleiermacher.

Das Intelligenzblatt ber Leipz. Littz. berichtigt bann am 5. Juli 1806 bie Rotig, indem es nur, wie auch Spalbing in biefem Briefe andeutet, fich barüber beflagt, baß Schl.'s Erflarung "mit mehr Barme geschrieben sei als ber kleine litterarische Irrthum verbiene."

# Schleiermacher an Brindmann.

Salle, b. 22. Decbr. 1806.

Rannst Du Dir wol benten, liebster Freund, bag ich Deinen Brief vom 15ten und 25sten October erft vor Acht Sagen erhalten habe? Seit mir ein gewiffer D. Pland ergablte, bag Du in Greifswalb wader an ber Revolution gearbeitet, \*) und bag Du eine ber erften Stellen in ber neuen Regierung bekleiben murbeft, mas ich beibes ju meinem Schreden vernahm, habe ich nichts von Dir gebort als neuerlich in ben Zeitungen bie neue ritterliche Wurbe, und noch erfreulicher Deine Rudfehr in bas biplomatische Fach, aber leiber ohne nabere Bestimmung. Run ist mir auch bas Alte von Dir felbst besto berglicher willtemmen, und ich eile wo möglich Reues bervorzuloden. Unfer Schicfal hier kennst Du im Allgemeinen, es icheint, fo lange bie Begend in frangofischer Bewalt steht, unerbittlich ju fein. Sa Majesté l'Empereur, fo heißt es in bem legten Schreiben von Clarke an Massow, mécontente de la conduite qu'a toujours tenue l'Université de Halle à l'egard de la France, a decidé que la reprise du cours des études soit encore ajourneo. Wir Armen burfen uns nur ber Ehre erfreuen, bag wir icon von jeber eine conduite à l'égard de la France haben ju beobachten gehabt, und bag man fo auf uns gemerkt hat. Wenn es nun auch weiter heißt in bemfelben Schreiben, que la seconde demande qui a pour objet le payement des honoraires des Mss. les Professeurs n'est point admissible, und wir bem zu Folge tuchtig hungern für unfere Sünden, fo ift es boch gut, baf wir gar nicht in Befahr tommen tonnen und etwas erbitten zu wollen. 3ch meines Theils bin inbeg fest entschlossen, so lange ich noch in Balle Rartoffeln und Salz auftreiben tann, hier zu bleiben und bas Schickfal von Deutschland bier abzuwarten, ob sich etwa eine Auferstehung

<sup>\*)</sup> König Guftav IV. von Schweben hielt fich in biefem Sommer in Pommern auf und führte bort, nach bem Dufter ber fcmebischen Berfaffung, eine Reibe von Reformen burch.

von Salle ergiebt, mit ber ich zufrieden fein konnte. Rur eine einzige Ausnahme tann ich mir benten, wenn ich nämlich eine Doglichfeit wußte in bas Hauptquartier meines Königes zu kommen, ber gewiß Leute, bie bier gang mußig figen, recht gut auf irgent eine Art branchen konnte. Sonst habe ich einen abermaligen Ruf nach Bremen feit biefer Zeit ichon ausgeschlagen, um mein icones Ratheber und meine Rangel bier nicht voreilig aufzugeben; und Steffens benkt basselbe perfönlich auf gute Art in Absicht ber Antrage zu thun, bie ihm von Ropenhagen aus gemacht worben find; er ift eben abgereiset und hofft in einigen Wochen wieber bier zu fein. Sollte alles ungludlich geben, fo batte ich bie größte Luft Dich ju bitten, bag Du mir eine Bfarre auf Rugen verschafftest, wenn nur bie fatale Definition zwischen lutherisch und reformirt nicht ware. Denn Dein König, hoffe ich, wird bas Studchen von Deutschland was ihm anvertraut ift als ein theures Pfand bewahren, und ich wäßte nicht wo ich bann lieber leben möchte. Doch nichts weiter, bamit ich nicht in bas Bolitische gerathe, bessen ich mich beim Schreiben an einen Politiker enthalten zu muffen glaube, ohnerachtet ich fonft fo wenig zurudhaltenb bin, bag icon alle Leute anfangen fic bor meinen Briefen zu fürchten.

Daß ich bei ber zweiten Auflage ber Reben nicht nur velinisitisch sondern auch noch auf andere Weise ganz frech Deiner gedacht habe,\*) wirst Du doch nun hoffentlich wissen. Wenn ich die Recension Deiner Ansichten gelesen gehabt hätte, als ich die Zueignung schried: so hätte ich gewiß mit ein paar Worten auf das schöne Misverständniß gedeutet. An Deiner Antikritik weiß ich gar nichts auszusezen, und schiede sie Morgen an Sichstädt. Wenn Dein Recensient derselbe ist, der die erste Recension von Fichte's Borlesungen gemacht hat, so habe ich als leztern ziemlich zuverlässig den

<sup>\*)</sup> Sie ift Brindmann gewidmet. Das Migverständniß in der im Folgenden erwähnten Recenfion Luben's (h. L. u. J. L. 3. 1806 Rr. 125), welches Schleier-macher gern in der Borrebe berichtigt hatte, bezog sich auf eine Stelle über die Masse "unfruchtbaren theologischen Bahnfinns," den die vorhergegangnen Jahr-hunderte ausgehäuft hatten, und gegen baffelbe war denn auch die erwähnte Er-klarung Brindmann's (Intell. Bl 1807 Rr. 2) gerichtet.

Luben nennen gehört, ben Müller so protegirt. Du tenuft be Mann wol, ich weiß gar nichts von ihm.

Wie wunderbar war mir bei dem ersten Schluß Deines Brie fes die Hoffnung bald in Berlin einzutreffen. Ich gedenke übrigen wirklich bald hinzugehn, wenn sich anders bestätiget was man sag daß Halle am Isten Jan. als sächsisch solle proclamirt werden. Hier bei wünschte ich eben nicht zuzegen zu sein, noch weniger mich der neuen Herrn zu verpflichten. Dem alten, beharrlichen, will ich, wenn er auch unglücklich ist, nicht unverdient noch dazu, lieber bis in de lezten Wintel seines Gebietes nachgehn. Dich bald ruhig itgendw zu sehn, ist mir ein sehr lieber Wunsch, aber nur unter den in de Zueignung sestzgezten Bedingungen.\*) Indeß wer sollte nicht wünsschen, Dich bei Deinem Könige zu wissen. Troz der Pommerscher Revolution, die doch gar nicht übel gemeint und im Ganzen recht ir Geiste der Zeit war, liebe ich ihn doch, weil er sest ist, und weil e Dich liebt. Lebe so gut es möglich ist in dieser Zeit. Aus Deiner Spmbol wird sie Dich eben so wenig heraustreiben als mich.

#### Spalding an Schleiermacher.

Berlin, b. 7. Januar 1807.

— Ein großer Schmerz beweiset, mit soviel Thätigkeit, gewiß eine tiefen Charakter; aber ber braucht mir nicht bewiesen zu werden Heirathen aber sollten Sie, mitten herans aus diesem Elend sie verpflanzen in den Ihnen einzig wohlthätigen Himmel der Häuslich keit. Wie das nicht allein von Ihnen abhange, brauchen Sie mi nicht erst zu sagen. Aber doch sollten Sie es. Wären Sie nu durchdrungen von diesem Sollen! Wie glüdlich wäre ein Haus durch Sie! Mir wird alles schwer unter den günstigsten Umgebungen; Siertroßen von dem Unglück selber das Gelingen. Darum sind Si

<sup>\*) &</sup>quot;Rur fei auch biefe Gunft nicht bie Folge einer folden Rube, von be nur feigberzige Gemilther etwas Angenehmes und Erfreuliches zu erwarten fabigfinb." P. VIII.

yn gut von einem unauslöschlichen Schmerz aufgerieben zu werden; wenngleich Sie auch während der Aufreibung noch thätig wären. Und möchte nur die heilige Indignation gegen Erschlaffung und Kleinlichkeit von allen Seiten ein Lebensreiz werden für Sie, um irgendwo doch etwas rechtes darzustellen. — Den britten Band des Platen habe ich erhalten, mit Neid gegen den der dritte Bände liefert. Den Gorgias will ich gewiß bald lesen, mit meinen Schülern. Ihnen beistehen bei dem Platon, weil Sie doch Beistand von mir hoffen, das ist meine Pflicht. — Gagosev zen geste.

## Shleiermacher an Reimer.

10. Januar 1807.

— Rach Berlin zu kommen hätten mich wirklich bie oeconomischen Berhältnisse bestimmen mussen, und eben auch aus diesem Gesichtspunkt halte ich es jezt gegen uns beibe für Pflicht daß ich hier bleibe. Dem Erfreulichen darf man in diesen Zeiten nicht soviel Gewicht beilegen und das Nüzliche entscheibet ebenfalls für hier. Du glaubst nicht wie mich ein Umziehen in meinen Arbeiten stören würde; ich glaube ich käme um 4 Wochen zurück ober ich müßte ein surchtiares Geschleppe von Büchern und Papieren mitsühren und auch das wärde kaum helsen. Bon den Königsbergischen Verhandlungen hat Dir Jette wol auch erzählt; ich zweisle indeß daß aus dem interimikischen Beruf etwas wird, wiewol es mir sehr lieb wäre zumal wenn der Hof noch eine Zeit lang dableiben kann. Leider sagt man sich hier ziemlich anthentisch daß die Russen geschlagen sind. Indeß wenn wur die Ungeschlagenen nicht den Kopf darüber verlieren. —

# Shleiermacher an Friedrich von Raumer. #)

Balle, b. 12. Januar 1807.

Die Zeit, wann Ihr freundlicher Brief vom 8. October ankam, mag bie verspätete Antwort entschuldigen, und auch bieses vielleicht, baß bie verspätete Antwort so wenig Antwort sein wird. Denn Sie

<sup>\*)</sup> Ans Raumer's Lebenserinnernugen I. 82.

Luben nennen gehört, ben Müller so protegirt. Du fenust ben Mann wol, ich weiß gar nichts von ihm.

Wie wunderbar war mir bei dem ersten Schluß Deines Briefes die Hoffnung bald in Berlin einzutreffen. Ich gedenke sibrigens wirklich bald hinzugehn, wenn sich anders bestätiget was man sagt daß Halle am Isten Jan. als sächsisch solle proclamirt werden. Hierbei wünschte ich eben nicht zuzegen zu sein, noch weniger mich dem neuen Herrn zu verpstichten. Dem alten, beharrlichen, will ich, wenn er auch unglücklich ist, nicht unverdient noch dazu, lieber die in den lezten Winkel seines Gebietes nachgehn. Dich bald ruhig itgendwo zu sehn, ist mir ein sehr lieber Wunsch, aber nur unter den in der Zueignung sestgesezten Bedingungen.\*) Indeß wer sollte nicht wünschen, Dich bei Deinem Könige zu wissen. Troz der Pommerschen Revolution, die doch gar nicht übel gemeint und im Ganzen recht im Geiste der Zeit war, liebe ich ihn doch, weil er sest ist, und weil er Dich liebt. Lebe so gut es möglich ist in dieser Zeit. Aus Deinem Symbol wird sie Dich eben so wenig heraustreiben als mich.

# Spalding an Schleiermacher.

Berlin, b. 7. Januar 1807.

— Ein großer Schmerz beweiset, mit soviel Thätigkeit, gewiß einen tiefen Charakter; aber ber braucht mir nicht bewiesen zu werben. Heirakten aber sollten Sie, mitten herans aus diesem Elend sich verpflanzen in den Ihnen einzig wohlthätigen himmel der häuslichteit. Wie das nicht allein von Ihnen abhange, brauchen Sie mir nicht erst zu sagen. Aber doch sollten Sie es. Wären Sie nur durchdrungen von diesem Sollen! Wie glücklich wäre ein haus durch Sie! Mir wird alles schwer unter den günstigsten Umgebungen; Sie ertroßen von dem Unglück selber das Gelingen. Darum sind Sie

<sup>\*) &</sup>quot;Rur fei auch biefe Gunft nicht bie Folge einer folden Rube, von ber nur feigberzige Gemither etwas Angenehmes und Erfreuliches zu erwarten fabig finb." P. VIII.

au gut von einem unauslöschlichen Schmerz aufgerieben zu werden; wenngleich Sie auch während der Aufreibung noch thätig wären. Und möchte nur die heilige Indignation gegen Erschlaffung und Rieinlichkeit von allen Seiten ein Lebensreiz werden für Sie, um irgendwo doch etwas rechtes darzustellen. — Den britten Band des Platen habe ich erhalten, mit Neid gegen den der dritte Bände liefert. Den Gorgias will ich gewiß bald lefen, mit meinen Schülern. Ihnen beistehen bei dem Platon, weil Sie doch Beistand von mir hoffen, das ist meine Pflicht. — Gagoser zon gelde.

## Shleiermacher an Reimer.

10. Januar 1807.

— Nach Berlin zu kommen hätten mich wirklich bie oeconomischen Berhältnisse bestimmen müssen, und eben auch aus biesem Geschichtspunkt halte ich es jezt gegen und beibe für Pflicht baß ich hier bleibe. Dem Erfreulichen darf man in diesen Zeiten nicht soviel Gewicht beilegen und das Nüzliche entscheidet ebensalls für hier. On glaubst nicht wie mich ein Umziehen in meinen Arbeiten stören würde; ich glaube ich kame um 4 Wochen zurück ober ich müßte ein furchtbares Geschleppe von Büchern und Papieren mitsühren und auch das würde kanm helsen. Bon den Königsbergischen Verhandlungen hat Dir Jette wol auch erzählt; ich zweiste indeß daß aus dem interimistischen Beruf etwas wird, wiewol es mir sehr lieb wäre zumal wenn der Pos noch eine Zeit lang dableiben kann. Leider sagt man sich hier ziemlich authentisch daß die Russen geschlagen sind. Indeß wenn nur die Ungeschlagenen nicht den Kopf darüber verlieren. —

## Shleiermacher an Friedrich von Raumer. #)

Balle, b. 12. Januar 1807.

Die Zeit, wann Ihr freundlicher Brief vom 8. October ankam, mag die verspätete Antwort entschuldigen, und auch dieses vielleicht, bag die verspätete Antwort so wenig Antwort sein wird. Denn Sie

<sup>\*)</sup> Aus Raumer's Lebenserinnernugen I. 82.

baben jezt wol felbft weniger an Schelling, Fichte, Jacobi u. a. gebacht, ale an bie Geschichte, bie bor unfern Augen ein großes Drama Es ware nun Zeit Ihre Dialogen fortzusezen, und ich wollte Sie thaten es wenigstens in Dialogen mit mir. Ehe ber Rrieg begann hatte ich herrliche Projecte und glaubte andere hatten Ein norbischer Bund, zu beffen Grundlagen als Pfand bes gegenseitigen Bertrauens allgemeine Sanbelsfreiheit nothwendig geborte, und ein vereinigtes Militarfpftem, bas bie Deutschen wieber zu Brübern gemacht batte. Run bat man freilich wenngleich au frat boch übereilt gehandelt und meine Projecte find mit in bie Luft geflogen. Die Lage von Europa ift narrisch, bie beiben Extreme ftogen zusammen; allein vielleicht entsteht aus ihrem Rampfe wieber ein neuer Raum für bas Mittlere, bas ber Inbiffereng naber ift. Die Anschauung ber frangofischen Armee bat mich wenigstens überzeugt, bag an eine bauernbe Herrschaft biefer Macht über unfer feftes Land nicht zu benten ift, und was man von ber frangofischen Berwaltung sieht scheint nicht mehr Sorge zu erregen. Der Herrscher hat zu wenig ben Sinn eines Königs; alles scheint nur barauf berechnet zu fein, einen unficheren Emportommling burch Benugung jebes niebrigen Intereffes zu befestigen. Und follte es benn nicht leicht fein, felbft feine Rriegstunft zu befiegen, burch Bebarrlichteit von vorn und burch fluge Leitung ber Bewegungen, die fich nothwendig weit im Ruden ber Beere organisiren muffen? Doch mare bies vielleicht für manches anbere Uebel nur eine Balliativcur. Um ein neues Deutschland zu haben, muß wol bas alte noch viel weiter zertrümmert werben. Außerbem, daß ich ein Deutscher bin, habe ich wirklich aus vielen Gründen bie Schwachheit ein Preuße zu sein, zu großem Aerger Ihres Brubers und Steffen's! Aber freilich geht meine Leibenschaft auf eine Ibee von Preußen, welche vielleicht in ber Erscheinung die wenigsten erkennen. Db fich nun biefe nach ber gegenwärtigen Krisis besser herausarbeiten wirb, steht babin; vieles Gute erscheint mir fast unvermeiblich.

Ich habe bie Saiten nur anschlagen wollen; spielen Sie mir nun vor und weissagen Sie mir politisch, wonach mich herzlich ver-

langt. Mit Ihrem Bruber tann ich mich über biefe Gegenstände tanm vereinigen; nur ganz im Großen find wir einig, aber in Deutung bes Einzelnen und Ansicht seiner Berhältnisse burchaus abweichenb.

Sie feben ich fange an wie Sie, aber fahren Sie nur anbers fort und Sie tonnen mich wirklich belehren über biefe Dinge. Anbers ift es auf bem Gebiete ber Philosophie. Bas ba einer berichtigen tann, ware boch immer bas Fattische, bort also bas Wenigste. Es tommt barauf an, bag jebem ein Banges aus bem Mittelpuntt feines eignen Lebens bereit werte, und weil in jedem bie Philosophie ihre eigene Geschichte hat, fo haben bie Anberen nur bas Bufeben, höchstens bas Diviniren wie es nun weiter gehen werbe. Daß Jatobi ben Spinoza auch nach meiner Meinung gar nicht gefeben bat, habe ich Ihnen wol schon gesagt. Was aber Spinoza und Schelling betrifft, fo laffen sich biefe auch auf eine anbere Beife aufbeben: benn Spinoza hat boch ebensowenig eine Physik, als Schelling eine Ethif, aber bie Prinzipien zu biefer hat Spinoza so gut, als Schelling ju jener. Fichte ift mir burch bie Grundzuge, wenn ich bas rechte Wort gebrauchen foll, fo efelhaft geworben, bag ich bie anbern Blätter bes Kleeblatts gar nicht einmal lefen mag. Schellings polemischer Schrift gegen ihn ergoze ich mich recht sehr, und finde fie fehr grundlich, bis auf ben einen Bunft an bem mir Schelling immer zu scheitern scheint: nämlich beutlich zu machen wie es Jrrthum geben tann. — Je grundlicher und balber Sie mir foreiben, befto mehr werben Sie mich erfreuen. Ueber ben Platon ware es freilich beffer fprechen; aber wenigstens wenn Ihnen 3hr Studium etwas gegen meine bisherige Ausführung gegeben haben follte, mußte fich boch bies auch schriftlich mittheilen laffen. Sie recht wohl, Gott und ber Zeit befohlen, wie wir alle.

# Spalding an Schleiermacher.

Berlin, b. 4. April 7.

<sup>—</sup> Bon Ihrem Plane für einen hiefigen Aufenthalt in biefem Commer hatte ich schon gehört. 3ch traue mir nicht eben ди, Ihnen `

einen gang zuverlässigen Rath bierüber geben zu konnen. Inbeffen mir scheint die Sache fehr thunlich. Zwar wird hier in Berlin ber Rreis ber Buborer ein anberer werben als auf ber Universität, und was ich am meisten wünschte bag bie jungen Theologen bies als Anfang ihrer Universitätszeit behandelten, wird vielleicht nicht recht auftommen vor bem gewöhnlichen Berlinischen Collegienwefen - inbeffen bas find immer nur ausbleibenbe Bewinne, und ich febe nir-Recht fehr zwedmäßig würbe ich genb einen entstehenben Schaben. es finben, wenn neben einem philosophischen Collegium Gie auch ein eregetisches zusammenbrachten. Das gabe ben eigentlichen Stempel Darin, wie gefagt, traue ich meiner bes Atabemisch - Theologischen. Renntniß bes Lokals am wenigsten, ob ich Ihnen eine belohnenbe Anzahl von Zuhörern anfündigen könne ober nicht. Wenn aber niemanb, bem Sie trauen, Ihnen in biefem Stude Dein fagt: fo febe ich nicht warum Sie es nicht versuchen sollten. Nach meinem Gefuhl zu fprechen, wurde ich aber bei bem Gefuch um Urlaub bei Maffow biefen meinen Zwed für ten Berliner Aufenthalt gerabezu ankundigen. Gine Erlaubniß bazu bat er Ihnen, dunkt mich, keinesweges ju geben; aber ba er boch erführe mas Gie bier thaten: fo fceint mir ein folches Berfahren offner und freier. Meinen Segen alfo zu biefem Unternehmen haben Sie volltommen, und wie ich mich freue Sie bier gewissermaagen fixirt zu feben, konnen Sie benten. — Was ben anbern vielleicht etwas traftigeren Segen betrifft jum platonischen Gastmahl: fo will ich ihn auch gern ertheilen, und zwar in meinem Berzen war biefes icon bei Lefung Ihres Briefes beschlossen, vor bem Befehle ober ber Fürbitte meiner Frau. Rennen Sie es wie Sie wollen, je nachbem Ihnen bas eine ober bas anbre Wort für mich ober für Sie ju verkleinerlich icheint. Unangenehm ift es Ihnen gewiß nicht bag meine Frau mit barein gerebet hat. —

#### Shleiermader an Brindmann.

(Frühjahr 1807.)

Diefe tolle und verwirrte Zeit bringt alles fo auseinander, baß

über ber Schwierigfeit jemanb abzureichen und Antwort zu erhalten. bas Brieffchreiben allmählig gang ausgeht. - Unfere beiben Ronige haben sich vertragen: bas bat mir große Freube gemacht. meinige hat nicht nur ftart gebußt, sonbern ich hoffe auch aufrich. tige Buße gethan, mas ihm ja wol alle Bergen zuwenben muß, wenn unter ben Konigen auch nur halb fo viel Freude ift über einen umfehrenben Sunber wie im himmel. Man versichert hier jest bie Deblottrung von Stralfund und bas Borruden ber fcmebifchen Bie febr munichte ich bag bies gegrunbet mare und bag etwas Orbentliches geschähe um ben Ruden ber frangofischen Armee ju beunruhigen. Den Frieden wünsche ich aber noch nicht: benn ich fürchte wenn er balb geschloffen würde, tame Deutschland noch nicht in einen achtungswerthen Buftanb, und bas follte boch eigentlich bie Frucht bes Krieges fein. Ich habe biefen Winter fast nichts gethan als bem Gang ber Dinge zusehn und an Berichtigung ber öffentlichen Nachrichten und ber heimlichen Gerüchte bie Rritif üben. Rur ein Band Blaton ift fertig geworben, und außerbem hat meine Rritik weil fie einmal lebendig mar eine kleine Ausflucht in bas theologische Feld gewagt. Wenn ich nun auch noch bie Recension ber Fichteschen Grundzuge, ein fehr mubfames und langweiliges Stud Arbeit, bagu nehme: fo ift bas boch für bie leibige Duge bie wir bier genießen berglich wenig.

Den Sommer bringe ich nun vielleicht in Berlin zu, um bort, weil es hier nicht geht, irgend eine Borlesung zu halten: was ich taum länger missen kann, so ist es mir zur andern Natur geworben. Die Berliner sollen sehr böse auf Johannes Müller sein, meinend er gallisire, und unser Spalding namentlich, wie wol er mir nichts davon sagt, in einer sonderlichen Buth. Sie thun bem Nanne wol Unrecht: der Geschichtsschreiber darf sich doch nicht selbst den Mund versiegeln und die Zunge abbeißen, und er sagt was sich nur immer sagen läßt und für den Haldverständigen schon genug unter der einzigen Form die ihm offen steht, und immer auf das Rechte, die innere National-Einheit hinweisend. Seine lezte akademissen mische Rede aber ist freilich ein schwaches Stück Arbeit, das ich in

teiner hinsicht, auch nicht bie Klassigitat bes Frangofischen barin, vertbeibigen möchte. Anbere indeß schweigen gang und bie Literatur wird ohne daß eben ber Meßkatalog abnähme fehr mager. Es ift auch recht gut; ich wenigstens hatte boch jegt feine rechte Luft und Freude an neuen Productionen. Auch bie befte Schriftstellerei tann wenig troften, wenn bie Erifteng ber Nation auf bem Spiel fiebt Die proviforische Berftorung unserer Universität ift ein rechtes Diniaturbild biefer Nationalvernichtung. Man fann fagen, bag fich bier eine madere Werkstätte beutschen Beiftes bilbete; ber beffere Theil ber Jugend läuft noch immer zerftreut umber und fann fich nicht von ber alten Liebe losmachen. Es muß nun eben fo bleiben bis irgend beutsche Baffen uns befreien; benn aus Bonapartes Onabe wieber bergeftellt ju werben wurde uns wenig Segen bringen. - Dein Ronig tann jegt ein Bebeutenbes thun gur Befreiung bon Deutschland und wenn es einen auswärtigen Brotector haben foll fo wünschte ich er tonnte es fein.

#### Soleiermader an Reimer.

(März 1807.)

— Plato erhältst Du heute noch nicht; erst balb nach ben Feiertagen hoffe ich Dir das Symposion schicken zu können. Der Druck der theologischen Schrift hat nun auch angefangen und ich habe nun mit zwei Sorgen zu kämpsen. Meine Augen sind jezt wieder ganz gut. Wenn sie nun so bleiben, so will ich auch an Bezahlung meiner mannichfaltigen Briefschulden denken. Marwiz hat mir nicht geschrieben und ich din leiber auch nicht dazu gekommen, ihm zu schreiben. Ueber mein Collegienproject kann ich noch nichts sagen, da ich erwarte, was Steffens über seine Rücklunft kesschließt. Denn er scheint eher als ich erwartet zurücklommen zu wollen und allein möchte ich ihn doch hier nicht lassen. —

## Shleiermader an Friedrich Angust Bolf. \*)

Balle, b. 12. October 7.

Daß ich hier weit mehr gefunden habe als ich erwartete, nemlich fcon bie Deportirten jurud, und Reichardt fcon in Giebichenftein bie Singftunde birigirend, bas wissen Sie wol schon burch Mine. Begen ber erfteren baben fich Ihre Bermuthungen mehr bestätigt als ich glaubte. In bem Befreiungsbecret hat nichts von Beiffeln geftanben, fonbern bag fie wegen refpettwibriger Reben und Handlungen waren entfernt worben. Ihre Bruge an Mebeweis bente ich noch heute zu bestellen. Er ist übrigens noch immer sufpenbirt und man zweifelt bag er in feine Stelle wieber wird eingefeat werben. Begen ergangener Berufungen habe ich noch nichts gehort, als baß hier noch viele mit Schmerzen barauf warten. Schut und Ersch hat mir Rolte Briefe mitgegeben, worans ich schließe, daß die neue Universität auch noch soll die alte Trompete . vor sich herblasen lassen. Das einzige was ich in biefer Art Neues gehört ift, bag auch ein Einlabungsschreiben an Riemeber ergangen ift - inbeg schließe ich fast, bag bas nur ift was man nennt auf ben Ermel bitten. Daß Sauferbefiger gemahnt werben follten fich zu stellen ober überhaupt irgend ein Berbot gegen bas Auswandern erlaffen werben, bavon weiß ich gar nichts ohnerachtet Schmalzens Abreife schon als febr nabe bevorstebend vor geraumer Zeit ber biefigen Welt war angefündigt worben, fo daß Sie über biefen Bunft gang ruhig fein tonnen.

Bas die Bibliothek betrifft, so wurde ich Ihnen heute schon Genaueres gesagt haben, wenn ich nicht Niemeher und Andere verfehlt hatte. Aus Baters (ber mich gleich gestiffentlich aufgesucht hat) Relation aber muß ich schließen, daß Lange sich zu viel zuge-

<sup>\*)</sup> Aus bem haubidriftlichen Nachlaß Friedrich August's Bolf's auf ber Berliner Bibliothet. Obwohl Schleiermacher frembe Gegenstände betreffend, schienen die beiden Briefe boch ein interessantes Beispiel ber seinen und liebenswürdigen Beise, in welcher Schleiermacher mit dem schwerzubehandelnden Mann umzugeben verstand, bevor bessen bitterer Aussall auf Deindorf Schleiermacher wie auch andre Freunde bes eblen Mannes von ibm trennte.

schrieben hat, wenn er meint die Bibliothek wäre ihm übergeben worben — was doch auch gar nicht geschehen könnte, ohne sie Ihnen officiell abzunehmen. Auch scheint die Meinung gar nicht zu sein sie zu schließen, sondern der Intendant mag wol nur in Ihrer Abwesenheit die gewöhnliche halbjährige Maßregel haben in Gang bringen wollen. Wenn ich nicht in diesem Augenblick erst von Lange's Correspondenz mit Vokter durch Mine erfahren hätte, so würde ich boch schon das Nähere gesucht haben zu erfahren. Nächstens aber gewiß. Sollte die Bibliothek wirklich geschlossen werden, so könnte doch Bekker auch den Winter über nicht hier bleiben. — Er selbst scheint zu glauben, daß er wegen des zu bruckenden Wörterbuchs an welchem er noch nicht angefangen hat zu schreiben nothwendig hier bleiben muß.

Wie wunschenswerth es Ihnen sein muß, Mine bei sich zu haben sieht sie selbst sehr gut, und scheint, so leid es ihr thut Giebichenstein zu verlassen, nur Ihre näheren Anordnungen abzuwarten. Ucher manches Antere habe ich in ben ersten Stunden noch nicht mit ihr sprechen können. Da sie Ihnen aber, nach wie ich höre langem Schweigen, heute noch schreiben wollte, so verzeihen Sie daß ich auch einen kleinen vorläufigen Bericht beilege, um Ihnen wenigstens zu zeigen wie ich von Anfang an in Allem bin was Sie mir aufgetragen haben.

Noch vielen Dank für die interessante Nachricht von Müller in Ihrem lezten Billet. Schwach ist ber Mann unläugbar; aber höchst miserabel sinde ich das ganze Versahren in Mehmel, und so saut seine Kleinlichkeit herauszugeben, hätte ich boch dem Behme nicht zugetraut. Man muß doch wünschen, daß sein Reich nicht lange währe und sollte bei Zeiten daran benken, über die zu etablirende Curatel solche Borschläge zu thun, die dem theueren Mann auf eine heilsame Beise die Hände binden.

Die Boft will fort und wir auch zusammen nach Giebichenftein, Rachstens mehr.

Balle, b. 9. Rov. 1807.

Bas die Sauptsache betrifft so habe ich mit bem Intenbanten gesprocen, aber es ift nicht recht viel Ernstliches babei beraus getom-Der Mann läßt über alles Rechnungen anlegen, er hat feine bestimmte Instruction und er besteht auf alle Beise barauf er muffe bie Rechnung in Händen haben bevor er Halle verläßt wovon er fagt er wiffe nicht wie lange es mabren tonne. Bei ber größten Aufmerksamteit habe ich auch nicht bie geringfte Spur von Aufbezungen entbeden konnen und ich glaube bag Ihre Beforgniffe bierüber ungegrundet find. Aber eben weil er gang rein als Befchaftsmann ju Berte geht, werben Sie schwerlich um bie Sache berum-Auch ift es eben beshalb nicht leicht ihm begreiflich gu machen, daß die Sache fo unenblich schwierig fein follte. Er meinte, es follte ihm außerorbentlich leib thun, wenn bie Sache Sie gu einer Reise nothigte, welche Sie fonft nicht machen wurben, allein er fabe auch nicht ein, warum Sie nicht irgend jemanb finben follten, bem Sie ben Auftrag geben fonnten, Ihnen bie nothigen Bapiere nach Berlin zu schiden |um bort bie Rechnung anzufertigen. Suchen Sie nun noch langere Bergogerung, fo fürchte ich bag Sie, außertem bag es Ihnen gewiß nichts hilft, auch noch benen Leuten bie nicht zu Ihren Freunden geboren Gelegenheit geben allerlei einfältige Bermuthungen fallen zu laffen. In jeber Binficht tann ich also nichts Anberes wünschen, als bag Sie Sich entschließen möchten fich bie Sache so balb als möglich vom Halse zu schaffen. 3ch bente wenn Sie Mine und mich in Ihr Zimmer schiden, so konnen Sie ficher fein bag nichts berührt wird mas nicht zur Sache gehört und auch nichts vergessen. Die Papiere muß fie ja zusammenfinden tonnen und tann fie vielleicht bier fcon einigermaßen orbnen. es bann noch zu thun giebt, nachzusehen ob bie Bucher fo gebunden find wie es in ben Rechnungen fteht, mas gestempelt ift und was nicht, bas alles können Sie ja ebenfalls Beffer und mir auftragen und fo unterftugt, bente ich, machen Sie bie Sache in einigen abgespannten Stunden ab, wenn Sie beren leiber noch haben. erbiete ich mich zu allem wozu Gie mich brauchen konnen. Uebrigens scheint mir ja nur von dem ohnehin doch wol alle Jahr gewöhnlichen Ablegen der Rechnung die Rede. Bon einem eigentlichen Uebergeben der Bibliothet war ja nicht die Rede und ich wollte auch nicht davon anfangen, weil das hätte Fragen veranlassen tonnen, die man ohnstreitig jezt besser vermeidet, wie ob Sie Ihren Posten jezt förmlich niederlegen wollten u. dgl. Auch vom Zurückschaffen der Bücher sprach der Intendant nicht weiter, wie denn auch schon in seinem zweiten Briese ja nichts davon stand.

Nun bitte ich Sie nur mit Ihren Aufträgen sowol was Mines hänsliche Einrichtungen betrifft als auch in Sachen ber Bibliothet recht bald sich an uns zu wenden: damit wir nicht aufgehalten werben, wenn es ans Reisen geht. Es ist boch sehr mein Bunsch Ansang Decembers zurückzusehren, und ich will auf alle Beise baran arbeiten daß es sich nicht länger verzieht. Bor allen Dingen sorgen Sie recht für Ihre Gesundheit die Mine kommt um Sie noch besser zu pflegen. Neues ist seit dem hier nichts begegnet.

## Steffens an Schleiermacher.

Bamburg, b. 26. October 1807.

Bester Freund! Daß unser gemeinschaftlicher Wirkungstreis auf immer gestört ist — bas ist also gewiß. Wenn ich Dir sagen konnte, wie trübselig mir war, als bas erste Zeichen ber schönen verflossenen Zeit — Barnhagen hier in meiner Stube eintrat.

Wohl weiß ich was ich verloren habe, was ich wahrscheinlich nie wieder erlange. Mir zumahl ist die gegenseitige Ermunterung, der gesellige Fleiß wichtiger vielleicht als jemand — und es buntt mir manchmahl, als wenn wir beiden bei der Fortsezung unserer angesangenen Thätigkeit hätten Bunder thun mussen. D! wohl ziemt es uns zu trauern, und Dich mussen die Trümmer wunderbar genug ansprechen. —

2. Nov. Das Obenstehenbe schrieb ich vor etwa 8 Tagen, warb aber gestört und setze ce baber jetzt fort. Inbessen ist nun, was Du in Giebichenstein erfahren haben wirst, Hanne glücklich nie-

bergekommen. Das Töchterlein befindet sich wohl und hanne Gottlob auch. Es ift eine schone Beiterteit über fie gefommen. Gute - manchmal bauert mich ihre Frohlichkeit mehr als ihre Beforgniffe, benn wir burfen es une boch nicht verheimlichen, bag unfere Lage höchst bebenklich ist. Zwar hat Schelling mir verfichert, ich konne meine Anstellung in Munchen fur fast gewiß ansehn, aber ich habe hier Beispiele gehort, wo Jatobi felbst biefes noch besimmter versicherte, und es warb boch nichts baraus. Ich babe ans breb verschiebenen Quellen erfahren, bag Fichte laut gegen meine Anftellung in Preugen gestimmt bat. 3ch frage ibn felbst ob es wahr ift. An Bog habe ich gefchrieben, um zu erfahren, ob in Beibelberg für mich etwas zu hoffen ift. 3ch habe noch feine Antwort. Berzeihe mir, daß unmittelbar an die Nachricht um die Riebertunft meiner Frau fich bie Sorge für bie Zufunft unwillführlich ankunpft. Manchmal tann ich Sanne ohne Behmuth nicht anfebn. Ach! bie icone Zeit ift verschwunden, wo große Berfolgungen bem fühnen Bertheibiger bes Beiligen entgegentraten, bas gemeine Elenb umringt ibn; mir ift es nicht vergonnt, bas laute Wort begeifternb und begeistert auszusprechen und in bem beiligen Rampf fiegend zu unterliegen. Zwischen ben verworrenen Stimmen ber schreienben Belt läßt fich bie Liebe mit ihren ftillen Forterungen boren, und zermalmt im Innern, mas bie außere Berworrenheit geftarft herborrufen möchte.

Auch Du, lieber Schleiermacher! follst mehr leiben, als Du laut werben läßt. D baß ich Dich sehen, sprechen, umarmen könnte! Richts Entzückenberes könnte ich mir benken als die gegenseitige Ermunterung. Ich lasse in diesem Augenblick vielleicht mehr laut werben als ich leibe. Es ist der Moment der mich ergreist. Du hattest so viele Freude an dem stillen Keim häuslicher Ruhe, der sich durch äußeren Druck in Halle emporarbeitete und etwas zu werden versprach. Das ergreist mich. Willst Du wohl an Hanne ein paar Zeilen schreiben? Du weißt kaum, welchen schönen Einsluß Du auf sie hast. —

#### Spalbing an Schleiermacher.

Berlin, b. 14. Rov. 7.

Wenn es freilich sehr gut ist, bag Sie, herr Dottor, aus freie Rebestrom predigen, so sollten Sie fein zum Gesetze haben, ben Ti ber gehaltenen Prebigt nicht vorbeigebn zu laffen, ohne biefe ga vor sich aufgezeichnet liegen zu sehn. Apá ze déyw; dann braucht Sie nicht jest so lange im Lande ber ערלים werbleiben. Sie Theologus genug um mich ju verstehen? Ober muffen Sie t bem Rollegen Bater fich Rathe erholen, bem ich ein Briefchen bi lege? Ihre bortige Facultat muß also mit Ihrem Er-Paulus nie fo übel zufrieben fein. Was fagt benn Anapp bazu? und was Ri meber? bie bofen Berüchte find Ihnen wohl fcon binlanglich t berlegt. Dag Sie nun die Berlegung nach Frankfurt eine verrud Ibee nennen, daß ift eine harte Rebe. Ihr eigner Wiberwille geg ben Ort bleibt auf sich beruben, und ben will ich nicht bestreiten. Abe um mein Referentenamt wieder zu ergreifen, ich weiß auch nicht bi Beringfte bavon, daß biefe 3bee Raum gewönne; Bolf eben fo weni Diefer ift fehr übellaunig in Bezug auf bie Begründung bier, we fie ihm fo langfam betrieben zu werben scheint. Auch hat ihn b Artifel in ber Hamb. 3t. verstimmt, ber aussagt, es werbe nich werben mit ber Universität, weil Minister Stein bagegen sei. Le teres bat wie Sie vielleicht wiffen icon längst aufgebort. Go tor men oft bie Berüchte erft bann in bie Zeitungen, wenn fie lang nicht mehr geglaubt werben in ihrem Rreife. Aber ich bente, me tann niemand bei uns einen Borwurf machen, wenn er eine B gründung langsam betreibt, da ber Boben noch immer nicht geräur Wir bruten bier in bumpfem Erwarten und die Soffnung beruben auf ben Temperamenten ber Einzelnen. -

#### Soleiermader au Brindmann.

Berlin, Schügenstraße Nr. 74 b. 26. Jan. 1808. Daß ich Deine beiben Briefe so fpat beantworte ist die Schu ber unaufhörlichen Unruhe burch bie fich mein erfter Aufenthalt bier leiber ausgezeichnet bat. Run babe ich feit furzem meine eigene Wohnung bezogen und tomme nach gerabe in einige Ordnung hinein. Die Wieberherstellung von Salle hat feinen Ginfluß auf mich ge-Theils war ich ichon abgereist von bort ehe eine ganz bestimmte Aussicht bagu mar, theils lebe ich ber festen Ueberzeugung bağ eine Universität wie sie mir alleiu manschenswerth ist und wie fie in Salle anfing fich ju bilben unter ben gegenwärtigen Umftanben bort nicht bestehen tann, und batte mich beshalb icon mabrend meines Sommeraufenthaltes hier entschloffen es lieber barauf ju magen was von ben hiefigen Entwürfen ju Stanbe tommen wirb. Run hat man fogar von Caffel aus erklärt, wer am liten October nicht in Salle gewesen, solle provisorisch nicht als ein Mitglied ber Univerfität angesehen werben, wodurch benn außer mir auch Wolf und Steffens, Lober, Froriep, Schmalz, Leute verschiedner Art von bort ausgefegt find, fo bag fich Salle nun auf einmal alles fremdartigen Stoffes entlebiget, ben es feit einigen Sabren eingefogen und nun gang ale bas alte wieber aufersteben tann unter ber Direttion unferes Freundes Riemeper, ber nun Belegenheit haben wird seine peinliche Scheu gegen Alles neoterische zu befriedigen und seinen antiuniversitätischen Gebanten freien lauf ju laffen.

Da ich nun bermalen bin was ich nie zu werden geglaubt hatte, ein privatisirender Gelehrter und College von Merkel, Ruhn und andern berühmten Mannern, und höchst wahrscheinlich mit Bahrdt und Otto Thieß nun der dritte Doctor der Theologie der zugleich jenen Stand betleidet, so kannst Du denken daß meine Finanzen in keinem glanzenden Zustande sind, und daß mir Dein freundliches Anerdieten zumal bei dem ganzlichen Umziehen von Halle hieher höchst willkommen gewesen ist. —

Ich bewundere Dich daß Du Dich durch das Sendschreiben über den Brief an den Timotheus durchgeschlagen hast. Es scheint mir wieder den Character des Fatiganten, wie leider viele meiner Arbeiten, in hohem Grade zu besizen, und ich wollte mich jezt anheischig machen die Sache weit anmuthiger und zugleich weit klazen

barzustellen; aber freilich weiß ich nicht ob ich nicht einige Bogen mehr bagu brauchen wurde, und bas ift boch unverhaltnigmäßig für ben Gegenstand. Uebrigens geht es mir bamit wie ich bachte: bie Philologen stimmen mir Alle bei, aber die Theologen wollen nicht baran, fonbern verfteden fich hinter einige bergebrachte Spothefen, bie ich nicht ber Dlühe werth hielt bei biefer besonberen Belegenheit orbentlich zu wiberlegen. Nicht minber wundere ich mich über Dein Studium ber Stollbergischen Kirchengeschichte, ba ich bas Buch noch nicht mit Augen gesehn und eben beshalb auch eine Aufforberung es in ben Beibelberger Jahrbuchern zu recensiren abgelehnt babe. A priori mochte ich fagen ich traue bem Dann keinen historischen Blid zu, weil er ja fonst wol bas geschichtliche Berhältniß bes Protestantismus zum Katholizismus nicht fo ganz migverstanden haben wurbe. Und eben fo wenig ein Talent ber Geschichtschreibung, weil es boch ungeheuer ift, ich will nicht fagen bie Geschichte bes Chriftenthums mit Abraham anzufangen, aber boch einen ganzen Band hinburch sich im Jubenthum zu verweilen. Inbeg gefällt gewiß ben Brübern bie Kirchengeschichte besser als bas Senbschreiben. wollte gern vor meiner Abreife von Halle noch einmal nach Barby gebn, aber es wollte sich gar nicht thun lassen. Der vierte Band vom Platon ist im Sommer fertig geworden. Das Gaftmahl war mir bie schwierigste Aufgabe barin. Man macht hier gewiß mehr als anderwärts bie Foberung, bie Sugigfeit und Anmuth bes Drigingle in ber llebersezung erreicht zu feben, follte bas auch bie und ba auf Rosten ber Treue geschehen, ich aber war, was biefen lezten Bunkt betrifft, an bie Analogie bes Ganzen gebunben. 3ch wünschte recht febr Du machtest mir so viel Du konntest große und tuchtige Ausstellungen, um fie fur bie Bufunft, welche ich für biefes Bert hoffe, benuzen zu konnen. Es find gewiß noch viele Barten und Unannehmlichkeiten in ber Uebersezung, welche bei genauer Aufmerkfamteit burch etwas mehr Gewandtheit als ich jezt noch befize konnten vertilgt werben. Diefer Sommer, wo ich bier Borlefungen über bie alte Geschichte ber Philosophie hielt, hat mich tiefer als es bisber geschehen war, in diese große noch ziemlich verworrene Daffe

bineinschauen laffen, und es find mir eine Menge von Aufgaben entftanben, die mich mehrere Jahre giemlich angeftrengt beschäftigen tonnen; einzeln bente ich fie allmählig in bem Bolfischen Dufeum ju lofen, bis fich vielleicht Beranlaffung findet wenigstens einen Umriß bes Bangen hinzustellen, ber mehr hiftorische Beltung hat als wir bisber besigen. Du siehft es giebt wenigstens einen Buntt in Absicht auf ben Du außer Sorgen sein barfft meinetwegen, nemlich bie Arbeit, und was biefen betrifft, follte man meinen, konnte mir ber Stanb eines privatifirenben Belehrten auf einige Zeit fogar angenehm fein. Allein ju meiner geiftigen Diat geboren nothwenbig bestimmte geistige Beschäfte; ich fühle mich babei weit wohler, aufgelegter, fleißiger und bas ganze Leben gebeihlicher. Daber marte ich febr febnlich barauf, wann und wie ber Entwurf, ben man gu einer neuen Universität gemacht bat, ju Stanbe fommen wirb. Du bift in ber Rabe unferer Regierenben und weißt barüber vielleicht mehr als ich. Eines liegt mir biefe Sache betreffend gar fehr am Bergen, und ich mochte Dich fehr bitten etwas bazu zu thun, wenn es bie Belegenheit giebt, nemlich bie Borurtheile ju gerftreuen, welche man gegen Steffens zu begen scheint und zu bewirken bag er boch ja mit hergerufen wurbe. Bon wie ausgezeichnetem Einfluß auf ben Beift und auf bas grundliche Studium ber jungen Leute er gewesen ift, barüber wird Dir Marwiz wol mehr gefagt haben. Und ich weiß gar nicht wie man (wenn man nicht Schelling ober einen feiner unmittelbaren Schuler rufen will, bie ja wol alle in noch schlechterem Erebit steben) bas Fach ber Philosophie ausfüllen will ohne ihn. Man wird boch nicht ben unfeligen Ginfall haben ben Fichte allein machen zu lassen? ich habe schon erklart bag was ich auf biesem Bebiet leiften tann gar nichts ift ohne Steffens, und gar feine Birfung thun fann, ale nur burch seine Mitwirkung. Auf ber hohen Schule in Ronigeberg bift Du nun wie ich bore, und ich wunsche, daß man ba recht viel Bortreffliches lerne, besonders auch den Tilsiter Frieden betreffend. Mochte man nur auch recht balb absolviren, und nach vollenbeten Studien hieber gurudfehren um in bie Beschäfte, und nach so vielen Abstractionen (statt ber Specu. lationen, — bie neue Schule hat boch fehr recht mit ihrer Terminologie!) in bas lang unterbrochene praftifche Leben einzutreten.

#### Bödh an Shleiermacher.

Deibelberg, b. 9. Febr. 1808. \*)

Schon lange habe ich Ihnen wieber fcreiben wollen, wenn aus feiner andern Urfache, wenigstens um Ihnen Ihren von Marheinele mir jugekommnen Gruß wieber ju vergelten und bie ich von Ihnen burch Andere noch erhalten habe, und ich will es jett um so weniger mehr ansteben laffen, ba ich einen naberen Anlag habe. . So viel ich von Berlin gebort habe, wollten Gie biefen Winter theel. Borlf. halten; haben Sie biefes wirklich gethan, ober wieber aufgegeben? Wie febr wunschte ich Ihre Geschichte ber griechischen Philosophie gebort zu haben, von welcher mir von einem Ihrer Buborer mit großem Enthusiasmus geschrieben worben ift, nehmlich von Dr. Schneiber, welchen Sie wohl auch kennen werben. 3ch babe mich bamit feit einiger Zeit hier auch beschäftigt und fie bat mich wie fonft fo auch jest wieber fo febr angezogen, bag ich fünftigen Commer barüber lefen wollte. Lieber aber habe iche benn wieber auf ben folgenben Winter aufgeschoben, um fie bann gugleich mit bem Blaton zu lefen, welchen ich alle Winter wohl lefen werbe, fo lange wir bier in ungeftorter Rube bleiben. Ihr Timothens scheint aller Eden gewaltigen Spettafel zu machen; ber Leipziger Recenfent bat's am rechten Fled angegriffen, wie biefe Beitung gu thun pflegt. Dier wiffen eigentlich bie wenigsten Leute, bie fich barum tummern mas fie baraus machen follen; und ich weiß auch nicht, ob einer berfelben barüber urtheilen fann, ben einzigen be Wette ausgenommen, ber Sie in der J. A. L.B. recensirt hat. \*\*) Ich habe an diesem Faktum

<sup>\*)</sup> Ein fruherer Brief Bodh's vom 9. Nov. 1806 gebentt eines Collegs über Ethit bei Schleiermacher und platonischer Studien in Salle.

<sup>\*\*)</sup> Jen. Litt.-3. 1807 Nr. 255 v. 2. Nov. — Die neue Leipz. Litt.-3. 1808 Rr. 5 v. 11. Jan. ift ironisch gelobt; sie brachte eine armselige Recension, welche nach bekannter Methobe Schleiermacher's geschloffner Beweisstührung bamit entgegentritt, daß sie seine Grunbe einzeln bei Seite zu bringen sucht.

wieber gefehen, wie wenig sich auch achtbare Leute vom alten Glauben und Borurtheilen losreißen können und wie es ben Meisten mehr barum zu thun ist, ein schönes Gewebe vor sich zu haben und selbst Neues baraus zu weben, als auf ben wahren Grund zu gehen. Beil sich nun bas Alte nicht so leicht aufgeben läßt und Einige meinen bas Heilige sich entrissen zu sehen, so werben Sie freilich auch viele Gegner unter ben Theologen haben; bei ben Consistorien aber werben Sie sich gewiß übel angeschrieben haben.

Meine Abhandlung in ben Studien und meine Differtation über den Timäos werden Sie hoffentlich erhalten haben und ich bin begierig wie Sie bamit zufrieben find. Ich muß Ihnen aber noch eine Beichte thun und ein Geftanbnig wie ich mich an Ihnen verfündigt habe. Die Redaktion ber hiesigen Jahrb. hat mir keine Rube gelaffen, bis ich Ihren Platon zu recenfiren verfprechen habe; fo habe ich mich in mein Schicffal ergeben und bin über bie zwei erften Banbe getommen; wie ich bas nun angefangen habe, werben Sie aus bem bemnächst erscheinenben Beste feben. Gie konnen freblich bie Parthie ungleich nennen, und mich gar anmagend; bas habe ich auch vorgeschütt; allein die Antwort war, die größte Anmagung feb es boch, in ber Welt zu febn, und wer bas einmahl mare, ber muffe bann auch für einen Mann baftehn. Das Schlimmfte, mas einem geschehen kann, ift boch bas schlechte Lob; bag ich mich aber damit verfündigt, glaube ich boch nicht; mit dem Tabel mag es febn wie es will, wenn nur bas lob richtig ift. Dag ber Schuler ben Lehrer recensirt, hat mir auch nicht gefallen wollen; aber in unfrer aufgeffarten Zeit find wir barüber boch weg, und so hatte ich weiter Zeine Bebenklichkeit mehr. Was Sie aber darüber meinen, bitte ich Sie boch mir ju fchreiben, wenn Sie biefe ziemlich große Recenfion selefen haben.\*) Dies erfte Seft ber philosophisch=belletriftischen Abth. enthält übrigens noch eine fehr geiftreiche Abh. über bie Mythologie von Creuzer und zweh herrliche Recensionen von F. Schlegel, bie eine von Gothes Werfen.

<sup>\*)</sup> Diese erfte sachtundige Barbigung bes Schleiermacher'ichen Bertes fieht Deibelberger Jahrbucher I. 5 S. 81 ff.

Beinborf und Buttmann laffen gar nichts von fich boren. Grafen Sie berglich und fagen Sie ihnen boch, bag ich fie gewiß ungeschoren laffen murbe, weil sie boch nichts von mir wiffen wollten. 3d tenne fie zwar schon und weiß wie bie Sachen geben. \*) Mufeum ber Alterthumswiffenschaft bat ja gewaltig bebutirt. Aber, gefteben Sie boch, ist bie Philologie barin nicht gar zu äußerlich genommen? 3ch habe mich nach und nach, schon in Berlin und besonbers seit meinem hiefigen Aufenthalt, mit einer etwas anberen Ansicht vertraut gemacht, und so scheint mir bas Wefen ber Philologie boch viel tiefer zu liegen als bort angegeben ist. Dort ist sie nur boch und breit gestellt, tief gemacht aber gar nicht. Gebr tief gebacht ift boch jenes Bange nicht; am meiften haben mich bie Briefe bes Ungenannten angezogen: wer wohl ber ist? Interessant war es mir auch einmal bie tollgeworbene Philologie zu feben, wie fich biefe wohl geberben möchte, und so was Tolles ist boch wohl taum je erschienen, wie Kanne's Urgeschichteurkunden, die Jean Baul zu Tage geförbert hat. Darin find boch bei Beitem alle Tollheiten ber Reuplatoniter übertroffen worden; bas Buch ift auch uns Blatonitern wichtig, es wirft boch ein febr helles Licht auf ben platonischen Arathlos.

Hier ist immer noch bie theol. Prosessur bes R. R. Ewalb unbesetzt und erst vorgestern ist endlich hierher eine Anfrage an die theol. Facultät gelangt, wie es damit zu halten seh. Diese, nur aus den zweh Männern Daub und Schwarz bestehend, bat sich babei sehr unpolitisch benommen, indem sie Richtbesetzung, welche die Regierung frehlich auch winschte, zu wünschen schien. Durch einen eigenen Zusall ist auch Creuzer darein verwickelt worden, und dieser hat in einem Schreiben an den Commissarius der Regierung vorgeschlagen, man möchte doch Sie berufen. Ob Ihnen das recht wäre, und ob sich Regierung überhaupt dazu verstehen wird, weiß ich nicht;

<sup>\*)</sup> Rach jo langer Zeit erinnert fich auch ber Schreiber biefes Briefes nicht mehr bes Scherzes, ber biefer Stelle zu Grunde liegt. — Das erfte heft bes Rufeums enthielt bekanntlich Wolf's Darftellung ber Alterthumswiffenschaft mit zwei Anmerkungen aus Briefen Wilhelm von humbolbt's.

uns allen aber wurde es unenbliche Freude febn, wenn fewohl lete teres als Ersteres ber Fall marc. —

#### Shleiermader an Brindmann.

Berlin, b. 1. Marg 1808.

- Lag mich Dir zuerst eine kleine Apologie halten für die kleine Schrift über Universitäten. Meine Absicht war fie gang anonhm berauszugeben, und bies bitte ich Dich ja nicht zu vergeffen wenn Du fie liefeft. Freilich habe ich nicht gehofft unenbedt zu bleiben, wie ich benn fürchte, bag mir bas nie gelingen wirb, aber bennoch macht es einen großen Unterschied in ber Art bie Sachen ju fagen. Wie man manches von einem Anbern fpricht hinter feinem Raden, gan; unbeforgt barum, ch er es wieber erfahren wird ober nicht, mas man ihm boch um feinen Preis felbst grabe in's Gesicht fagen wurte, so scheint es mir auch hiemit. Reimer überrebete mich hernach bie Anonymitat fahren ju laffen, weil bie Schrift fonst zu lange für bas größere Bublifum unter einer Menge unbebeutenber abnlichen Inhalts fich verbergen wurbe: ein Grund bem ich nachgeben mußte. Damals war aber nicht mehr Zeit irgend etwas ju anbern. bat man schon vorzüglich bie paar Feberstriche über Engel getabelt, Die mir fehr zweckmäßig schienen um die regierenden Laien aufmerk-Sam barauf zu machen, wie wenig ber Mann fich eignete einen folchen Plan zu entwerfen; bie ich aber gewiß in meiner eignen Berfon anbers murbe gefaßt haben. Einige Freunde hier haben geurtheilt Die ganze Schrift überzeuge so sehr bavon bag Berlin nicht ber Ort Für eine Universität sei, daß ber Anhang ben Ginbruck nicht wieber ver-Abschen könne. Das ware freilich sehr gegen meine Absicht, und follte Diefer Einbruck allgemein sein, so wurde es mir Leib thun nicht noch ein paar Bogen an den Anhang gewendet zu haben. Meine Hauptabsicht inbeg war nur ben Gegenfag zwischen ben beutschen Universitäten und ben frangöftschen Spezialschulen recht anschaulich, und ben Werth unferer einbeimischen Form einleuchtenb zu machen, ohne eben gegen bie andere tirect zu polemisiren. Laß mich boch wissen ob Du bie ganze Schleder-

machersche Schwerfälligkeit barin finbest ober weniger bavon. Aber in welchem Jrrthum stehst Du als ob ich eine Sittenlehre berausgabe? Borlesungen halte ich barüber; aber ich muß sie gewiß noch mehrere Male halten und noch fehr umfaffenbe Studien machen, ebe ich an eine Herausgabe berfelben bente mit ber ich wol meine ganze Laufbahn lieber erst beschließen möchte. Jezt size ich tief im alten Beraklit, beffen Fragmente und Philosopheme ich für bas Mufeum ber Alterthumswiffenschaften barftelle. Bas begegnet bem Menschen alles! wenigen Jahren noch hatte ich es für unmöglich gehalten in Berbindung mit Wolf auf dem Gebiet ber Philologie aufzutreten. Aber bie Birtuofen in biefem Fache find fo fparfam mit ihren Arbeiten, bağ bie Stümper wol auch herbeigeholt werben muffen. habe ich aber ben Titel eines Philologen recht nöthig bei Dir um ben Chnismus in ber Hamburger Zeitung zu rechtfertigen. Es schien mir nöthig mit recht klaren Worten und so sinnlich anschaulich als möglich zu fagen, wie jene neue Regierung bie Gelehrten bebanbelt; und niemand schien es fo gut thun zu konnen als ich, von bem es unter Allen bie mich überhaupt tennen, befannt genug fein mußte, bag ich nicht faure Trauben schimpfte. Allgemein hat man freilich bas Bilb getabelt und es außer meinem Genre gefunden; indeß scheint mir boch ber ganzen Sache ber rechte Trumpf zu feblen wenn ich es mir gestrichen bente. Jakobi's Abhandlung habe ich nicht gelesen.\*) Mich schredte bie biffuse Form und bas fast absichtliche Prunten mit Citaten, die benn boch wieber nicht gelehrt sind. Ein so geistvoller Mann mit so wenig wiffenschaftlicher Birtuofitat, fo voll herrlichen Gifers für bie Sache und babei so ängstlich bebacht bas Meugere zu schonen, mag übel genug baran fein als Prafibent einer folden neuen Atabemie, und bat offenbar teinen anbern Ausweg als ein folches Meisterstück zu geben, wie unfere beiben Schilberungen gemeinschaftlich an biefem finben. Deine Bormurfe über meine Recension bes Fichte munschte ich mir gern nur burch ein paar Beifpiele beutlich zu machen. Ich bin mir

<sup>\*)</sup> Ueber gelehrte Gefellichaften, beren Geift und 3med. 1807. 4.

nicht bewußt aus ter bloß philosophischen Hatte anders herausgegangen zu sein als wo von seiner calumniösen Rhetorik gegen Schelling (für den ich wie Du weißt gar keine parteiische Borliebe habe) tie
Rede ist, die selbst so ganz aus dem philosophischen Gebiet herausgeht. Indeß hätte ich es wol auch hier vermeiden können. Sonst
aber weiß ich daß ich tausenbfältigen Spaß der sich selbst darbot
immer heruntergeschluckt habe, und wenn noch welcher dasieht möchte
ich Alles wetten daß ich ihn gar nicht gemacht habe, sondern unmittelbar Fichte selbst. — Der Recensent der Weihnachtsseier hat so schön
geschrieben als man in einer Recension nur schreiben kann. Ich
möchte ihn kennen und glaube daß ich mich über das was ich für
Wisverstand halte sehr leicht mit ihm einigen würde. Einige glauben es ist Schelling. \*)

Die Herz hat sich Deines freundlichen Andenkens sehr gefreut und mir die besten Grüße aufgetragen. Sie verläßt uns bald um auch größtentheils aus öfonomischen Rücksichten wenigstens bis gegen nächsten Winter, vielleicht noch länger, auf Rügen bei einer gemeinschaftlichen Freundin von uns zu wohnen.

# Steffens an Schleiermacher. \*\*)

(Balle, Mary 1808.)

Daß ich bis auf Reimers Ankunft bie weitläuftigere Darstel-Tung verschieben wollte, war ein Migverständniß. J. R. hatte Reiner statt Raumer gelesen — und so glaubte ich baß er früher her-Täme. Ich will jezt versuchen beutlicher zu werben.

<sup>\*)</sup> Dieje meisterhafte Recension ber Beihnachtsfeier ift nunmehr auch in bie Defammtansgabe ber Schelling'ichen Berte fibergegangen.

<sup>\*\*)</sup> Anberthalb Jahre war Steffens in ungewisser Lage umbergeirrt, getrennt von Frau und Kindern und durch diese Berhältnisse in Schulden gestürzt, wie dies eine Reihe noch vorhandner Briefe in ergreisender Beise schildern. Im vor-Liegenden vertheidigt er seinen Entschluß unter westphälischem Regiment in die Salle'sche Universität zurüczutreten, gegen Schleiermacher, der ihn nicht billigen Tonnte, doch in solgenden Briefen — nach Steffen's Antworten zu schließen — ibm, in seiner bedrängten Lage, nicht mehr abrathen mochte, so ungern er den Freund in den nenen Halle'schen Berhältnissen sabegl. übrigens diesen Brief mit Bas ich erlebte IV. S. 1 ff.

Die Frage war, wo ich einen ruhigen Sommer zu erwarten hätte, benn, obgleich Freundschaft und Zuneigung mir einen für bie Lage ber Dinge nicht unangenehmen Aufenthalt in Holftein, Hamburg und Lübed bewirkte, war boch bie Unbequemlichkeit bamit verskunft baß ich nur wenig arbeiten könnte.

In Solftein konnte ich nicht länger bleiben. Wo also bin? Du meintest nach Berlin — ich will offenbergig fein. mich gegen Preußen aufgeführt habe, weißt Du. Als ber Tilfiter Friebe geschlossen war, melbete ich mich bei Massow und erklärte ibm, bag ich bereit mare, bie Befehle meines Ronigs zu erwarten und wünschte auf irgend eine Beife für Preußen thatig ju fein. Man wandte fich an mehrere, an Wolf, an Dich, an Reil, an Riemeher — an mich nicht. Ich gebe niemals nach Preußen, wenn ich nicht ein Wort von ber Regierung bore. 3ch weiß, daß ich machtige Berfonen gegen mich habe, für mich nur ben Bunich wenig vermögenber Freunde. Wenn ich nach Berlin ginge, mare es leicht möglich, bag man mich, wenn es jum Treffen tame, in ben boflich. ften Ausbruden für überfluffig erklarte. Du bift Prebiger, Riemeber Päbagog, Reil Arzt — folche Leute braucht man immer. Ich nur Theoretiter, und fo überfluffig, wie mein Schwiegervater, ben man geben ließ, obgleich er sich so febr für Preugen erklart batte, und obgleich man vermuthen konnte, bag feine Existenz Befahr liefe. 3ch glaube gar nicht, daß man die Naturphilosophie für so wichtig bei einer preußischen Universität halt, und von St(ein) erwarte ich in wissenschaftlicher Radsicht so wenig wie von S.

Du behauptest aber, baß ich lesen könnte. Bielleicht — wahrscheinlich — und für wen? Hier kannte ich, unter ben Preußen, die meine fleißigen Zuhörer waren, nur ben einzigen Marwit in zwei Jahren. Auf allen Fall, wenn wirklich eine Masse junger Leute mich in Berlin wünschte, so ließen sie mich es wissen und ich wäre gleich ba. Denn — welche Ausopferung forbert man von mir — ruhelos und heimathlos trieb ich mich fast anberthalb Jahr mit Frau und Kind um und nun sollte ich mich von ihnen trennen, ohne zu wissen, wo ich sie hindringen, wie sie ihr Dasein fristen sollten. Berger nann-

test Dn. Aber Berger ist ein armer Mann, besitzt von seiner Stelle bas Benigste, und lebte, selbst ehe der unglückliche Krieg im Norben ausbrach, nur mit Sorgen, jetzt ist es sehr wahrscheinlich, daß er selbst in große Noth gerathen wird.

Glaube mir, lieber Schl., noch immer tenke ich wie sonst. Auch biefe Aufopferung bin ich bereit zu machen; aber ich muß wissens wofür?

Um einigen jungen Leuten vielleicht als Lehrer nugen zu tonnen? Dieses Bielleicht gilt auch von bier.

Wie ich herreiste, war es noch gar nicht meine Absicht hier zu bleiben. Aber als ich hier ankam, fand ich alles anders, als ich bachte. Man erwartete von meiner Seite gar keinen Schritt. Ich trat stillschweigend in meine Stelle ein. Bielleicht kommen Studenten und ich lese, und wenn irgend etwas einträte, was meinen Grundssähen zuwiderliese, so bleibt mein Arrangement mit Rumohr und ich gehe weg. Auf allen Fall kannst Du überzeugt sein, daß ich nichts auf mich kommen lasse.

Und damit ware, wie ich hoffe, ein scheinbares Migverständniß unter uns aufgehoben. Meine Frau hat in Deinem letten Briefo einen kalteren Ton, als waren wir uns frember geworben, gefunden. Ich gestehe Dir, auch ich. Lieber Schl., bei Dir kann nur die Ueberzeugung, daß Du Dich in mir geeirt hättest, Beränderungen der Art hervorbringen. Was Du mir gewesen bist, habe ich niemals vergessen und noch nie an Dir gezweiselt. Du hattest sonst immer ein freundliches Wort für meine Frau, und sie sehnt sich nach der alten bessern Zeit. Wenn irgend eine That da ist, glaube mir, sie ist Ausopferungen zu bringen im Stande, die Du kaum vermnthen solltest.

Ist irgendwo eine Opposition, die sich zeigen kann, ich gehöre ihr zu. Das Schimpsen ist mir aber zuwider geworden. Muß nicht Preußen sein Schicksal erwarten von dem nehmlichen, von dem auch ich es erwarte? Möge es sich so würdig betragen, wenn die Stunde der Prüfung kommt, wie ich es zu thun gebenke. Ober glaubst Du, daß ich mir von jemanden gesallen ließe, was ich won

meinem ursprünglichen Landesfürsten, bem ich außerbem verpflichtet war, nicht bulbete?

Ich arbeite an meinen Beiträgen und an bem kleinen Auffate, bessen lette Hälfte ich ganz umarbeite. Bundervolle Entbedungen sind mir gelungen. Beun Buth und Leidenschaft den Menschen bethört, bleibt boch die Natur ewig heiter und groß. Giebt es andere Gefete als ihre?

## Shleiermacher an Brindmann.

Berlin, b. 29. Mary 1808.

Wie lange icon, lieber Freund, habe ich mit angftlicher Theilnahme ben Angelegenheiten Deines Baterlandes jugefehn fcwindelnb vor bem fcroffen Abhang an bem Dein Konig hingeht, und immer noch festen Trittes wie es scheint. Wie er fich in biefen banifchen Angelegenheiten benommen, baburch hat er fich gewiß aufe neue bie Achtung von ganz Europa erworben. Er ist boch ber einzige ber burchaus rechtlich und mit ritterlicher Treue zu Berfe geht, was man von unferm Ronige wol auch fagen konnte, wenn er nicht öfters Anbern als fich felbst gehorcht batte. Der Deinige verbient reichlich alle Lobsprüche bie ihm ber ruffische Kaifer so freundschaftlich gegeben und man möchte fagen es gehe an ihm in Erfüllung: aus dem Munde ber Kinder und Säuglinge hast Du Dir Lob bereitet, benn burchaus kindischer ale biefer Alegardoog Geoeidig, jumal feit er in bem Boot auf bem Niemen gewiegt worben, giebt es wel nichts. Schwerlich wird wol biefem wohl bekommen mas er an Euch thut und an une gethan hat; ja ich hoffe noch immer wenn Dein Ronig nur nicht noch mit innern Unruhen ju fampfen hat, und wenn er nicht in ben Unfällen bie er wahrscheinlich erfahren wird mehr ritterlich als königlich ben persönlichen Untergang fucht, über bie schlechte Zeit hinweg eine gute. Denn von allen Seiten wird es wol nicht ernftlich gemeint fein ober bleiben mit biefem Rampf. Die hauptmacht wird fich wol fehr theilen, benn bie Lockspeise bes Erbabels bie ben bebanberten Chaffeurs vorgehalten wird scheint angubeuten, daß sie diesen Sommer viel zu lausen und zu jagen haben sollen; und das wird dech nicht bloß auf Dalekarlien gemeint sein. Da Deine Existenz in Königsberg) jezt unmöglich erfreulich sein kann, so theile ich ernstlich Deinen Wunsch, Dich bald an der Seite Deines Königs zu sehn. Dies ist jezt Deine eigentliche Stelle, und ich kann mir den Einsluß den Du auf ihn haben wirst nicht anders als höchst vortheilhaft benken unter allen Umständen. Es ist eine Art von Abschied den ich von Dir nehme theurer Freund. Denn wohl kann einige Zeit verstreichen ehe wir wieder mit einander unmittelbar verkehren können, und so laß Dir gefallen, daß ich Dir sage wie alle meine guten Wünsche für Dich doch eigentlich Possenungen sind nicht Besorgnisse, und wie Dich mein Auge überall freudig begleiten wird. Denn ich weiß keinen andern Weg der Deiner würdig wäre als ber den Du zu gehen gesonnen bist.

Biel habe ich gestern über Dich gesprochen mit ber Grafin Sie war auf wenige Tage hier und ich habe sie leiber nur Bog. einmal gefeben, liebenswürdiger, und auch frifder und iconer als Für bie Berbefferung unferes Buftantes fchien fie aber auch vor ber Sand nicht recht viel Soffnungen zu haben, mas mich febr freute. Denn ich bebaure alle Menfchen gar berglich, bie Bunber mas erwarten von ben Regotiationen welche Stein bier cröffnet hat. Es gebn gar ju viel Krafte verloren burch folche Taufchungen, bie man noch alle nöthig brauchen wirb. Die Freunde ber hiefigen Universität wollen wiffen, Stein habe feine Abneigung bagegen abgelegt, und schmeichele fich fie im Berbft eröffnet zu feben. Ich fur mein Theil glaube an nichts, und befinde mich babei vortrefflich, lerne soviel ich kann in diefer traurigen Muße, und arbeite wenigstens vor auf eine mögliche beffere Zeit. Meine Universitätsgebanken foll Stein gelefen haben ober wenigstens haben lefen wollen. Borliebe für Berlin ift barin nur febr magig, aber boch icheinen fie ihm nicht gefallen zu haben, fonft wurde ich wol fcon ein Wort barüber gehört haben. In biefer Sinsicht hatte ich sie also umfonft gefdrieben, benn ich wünfchte wirklich man follte manches fur bie Organisation baraus lernen. Den Phobus habe ich noch nicht eine mal angenippt und bedaure daß Abam Müller mit seinen Talenten nicht irgend etwas Soliberes hervorbringt. Dagegen habe ich meine große Frende gehabt an der Recension des Goethe von Friedrich Schlegel in den Heldelberger Annalen, und an zwei Gedichten der beiden Brüder an einander im Prometheus, worin die Brüderlichkeit zwar ganz eigentlich das Thema ist, aber sehr kräftig und schon und unanstößig durchgesihrt. Diese haben nun mit dem guten Bein anzesangen, dem Borspiel von Goethe, aber in unglaublich kleinen Portionen schenken sie ihn ein, damit er lange vorhält, und das sieht wieder gar armselig aus. A. B. Schlegels Abschied aus Frankreich kennst Du doch durch die Gräfin gewiß. —

Auch mich hat Deine Erzählung von bem Herrnhutischen Besuch nicht wenig angezogen. Freilich tann wol alles Milbernbe mas ich gethan habe an bem Senbichreiben für biefe guten Freunde nicht gefruchtet haben, und nur bie Zeit wird ben üblen Einbruck auslofden konnen. Bembichene Lebenelauf, wenn er von ihm felbft aufgefezt ift, warbe ich auch nicht ohne Rührung lefen. Rächft einem Staatsmann wirkt bech nicht leicht jemand mehr ale ein tüchtiger Schulmann, und in einer fo langen Laufbahn. Du hattest aber immer noch mehr von mir sagen können. Denn wunderbar genug finden meine Predigten Gnabe und werben bier auch von herrnbutifchen Familien befucht. Bunter ift überhaupt wol fein Fifchang als mein firchliches Aubitorium: Berrnhuter, Juben, getaufte und ungetaufte, junge Philosophen und Philologen, elegante Damen, und bas schone Bild vom b. Antonius muß mir immer vorschweben. Inbeß hoffe ich etwas muß boch wol hie und ba angeregt werben.

b. 24. Man 1808.

Die Aussicht von Pillau nach Schweben hinüber mag wol nicht bie angenehmste sein, liebster Freunt, zumal Du wie verzaubert von so viel befreundeten Schiffen umgeben die llebersahrt doch nicht machen kannst, und ich kann Deine Sehnsucht hinüber recht theilen: allein mit dem castra sequi möchte es doch nichts sein, nachdem ihr Finn-

land vielleicht zu voreilig aufgegeben habt und ber dominus utiks ber göttlichen Allmacht einfieht bag auf ter anbern Seite nichts gu machen ift. 3ch bente nun, ihr werbet Finnland entweber in Norwegen erobern und ben braven Normannern die Tugenbubung ersparen fich von ihren neuen Allierten aufeffen zu laffen, ober ihr werbet ziemlich rubig binter ben Coulissen bleiben bie zum lezten Aft. Das Argfte mas-einem jezt begegnen tann ift in ber That wenn man ben Glauben an ben legten Aft und an bie poetische Gerechtigfeit verliert. Ich bin in biefem Stud noch gang gludlich bran, und ba bie Barbaren in Often nicht eben scheinen ein neues Mittelalter hervorbringen zu konnen, fo glaube ich immer noch, bag fich Europa in fich felbft regeneriren wird, und bag ihr bann eure Barbaren auch wieber los werbet. Freilich muffen noch ein paar Meifterftude gemacht werben an Deftreich und ber Turfei, aber ich bente, die werben in biefem Jahre noch fertig. Dann aber hoffe ich foll alles gut werben und beneibe jeben ber bas Blück hat in irgend einem Sinn eine politische Person zu sein. Leiber kann ich nichts thun für bie Regeneration als prebigen. Wie ich bas gethan habe, bas liegt auf schonem Belin-Bapier für Dich bei mir. -Ihr tonnt bann eine gluckliche und höchst vornehme Nation werben, wenn ihr euch rein erhalten habt von corfischem Blut auf bem Thron und bie einzige seib bie nichts zu bereuen hat. Denn England hat boch wol fein früheres Berfahren gegen ben Continent zu bereuen, ihr aber habt soviel ich weiß bie Ehre streng reprafentirt. 3ch wollte Du hattest auch in Billau gute Laune genug um nach bem schönen ernsten Bermächtniß an Bernstorf ihm auch ein scherzhaftes zuzufertigen über bie großen Bortheile ber neuen Berbindung, in welche Danemart fo gludlicherweise gerathen ift. Die armen Danen find immer zu beklagen, benn fie find in Bahrheit burch Rothzucht zu ben Frangosen gekommen, aber bie Art wie sie sich nun babei gebehrben und ihr Bulletin ausgeben ift gewiß nicht ber unluftigfte Theil ber Tagesgeschichte. Wir hier stellen noch immer ben Frieden vor in biefer Comobie, und bas ift natürlich eine stumme und höchst langweilige Rolle; man sieht recht bag ber bloße Friede nur eine reine Regation ist und die Franzosen die es überall so genau nehmen mit der Sprache, schärsen uns dies recht ein. Indes ist es mir doch lieber als wenn preußischer Seits so Friede und Freundschaft geschlossen worden wäre wie zwischen den beiden Kaisern. — Ich will suchen so viel Tüchtiges zu productren als ich kann; und kommt se eine Zeit wo man auch anderes thun kann so hoffe ich meine Stelle auch auszusüllen.

(N. S.). Was fagst Du nur zu Friedrich Schlegels Ratholizismus? Die Geschichte bavon, nicht etwa als ob ich glaubte er hatte eine außere, sondern die innere möchte ich gern wissen. 3ch fann ben Uebergangspunkt aus seiner Denkart wie sie mir zulezt bekannt war durchaus nicht finden. Ueber meinen Erz-Protestantismus weiß ich hat er schon lange geklagt.

## Reimer an Schleiermacher. \*)

Berlin, b. 5. Sept. 1808.

Dein Brief hat uns allen nicht geringe Freude erregt, lieber Freund! besonders ber guten Nachrichten wegen, die Du uns von dem Wohlsehn und Wohlverhalten der dortigen Freunde mittheilst. Den Unfrigen geht es sämmtlich wohl und ihre Lage und öconomischen Verhältnisse bessern sich bei fortgesetzer klüglicher Spekulation dergestalt, daß einer unter ihnen nächstens das seinem Rittergute zunächst gelegene Schloß zu erstehen gedenkt. Ueber dieses Geschäft, sowie über andre Details in unseren Verhältnissen kann

<sup>\*)</sup> Die brei folgenden Briefe find mabrend einer politischen Reise Schleiermacher's nach Königsberg geschrieben, welche im Anstrag jenes Comité's ber Batriotenparthei in bem von Franzosen occupirten Berlin geschah, bessen Schleiermacher selber in der Schrift gegen Schmalz gedenkt. Diese Reise dauerte vom 25. August bis zum 22. oder 23. September (vgl. II. 113, 122). Die vorliegenden Briese sind mit Bertanschung einer Reihe von Worten nach bestimmtem Plane geschrieben. Preußische Jahrblicher X. 2, S. 234 ff. habe ich versucht, diese Briese zu erklären und über die Stellung Schleiermachers zu diesem Comité das Nähere zu ermitteln; in Betress aller complicirteren Bermutbungen muß ich auf diese Abhandlung verweisen.

Dich ber Ueberbringer bieses näher unterrichten, ba er genau um alles weiß. Die Nachrichten von bem veränderten Wirthschaftsstiftem auf bem großen Schulzengute hatten wir hier bereits früher wie durch Deinen Brief erhalten und find sämmtlich der Meinung, daß die ergriffenen Maßregeln den besten Erfolg haben werden, wenn man nur unabsässig darin beharrt; die Auslagen sind freilich Anfangs unzeheuer und anscheinend unerschwinglich, allein bei der vortrefflichen Bearbeitung des Bodens werden sich dort bald Feldfrüchte erzeugen, die alles übertreffen und als Saatkorn vielleicht durch ganz Deutschland gesucht werden muffen.

Berfonlich geht es mir auch gang wohl und ich theile mich gleich Dir unter Arbeit und Erholung. Auf meinen Spatiergangen Befuche ich febr häufig bie von une gemeinschaftlich mehrmale besuchte und fo hochgerühmte Gegend. Mein besondres Bohlgefallen an ihr veranlagte mich auch fürzlich, unfren Freund Schulz, auf beffen gefundes Urtheil und treffliche Ginfichten wir beibe gleichviel balten, um feine Begleitung babin zu ersuchen, und er schien fich um fo williger bagu zu finden, ba er ichon viel Ruhmens von einem anberen bavon hatte machen boren. Der erfte Einbrud, ben bie fcone Landschaft auf ibn machte, war, wie ich es erwarten burfte; allein balb fing er an, auf eine fleinliche Beife in's Detail ju gehn und ju anatomiren, sodaß ich mich vor Berbrug nicht gu laffen mußte und lebhaft an Göthe's Renner und Enthusiaften erinnert wurde. Die gange icone Lanbichaft, wie fie Gott herrlich geschaffen batte, war ihm nicht gut genug und er hatte fie lieber felbst gemacht nach eignem Gefallen. Jubeg schien er boch eigentlich nur in übler Stimmung gewesen zu fein, benn ich habe nun vorgeftern einen Brief von ihm erhalten, worin er schreibt, bag er bei feiner letten Reife auf ber Durchfahrt sich boch fehr wieber mit ber Wegend ausgeföhnt habe und fehnlich wünsche, nach Deiner Zurudfunft in unfer beiber Begleitung noch einmal babin zu kommen, um pielleicht burch Deine Beihilfe ben besten Standpunkt aufzufinden. Unfre Freunde find indeß fehr ungehalten auf ihn unt wollen es taum mehr gugeben, bag wir nun noch biesen Bersuch mit ihm machen, ba fie ihn faft får unwerth achten sich an ben Schönheiten ber Ratur zu erfreuen.

b. 6ten.

Soviel hatte ich gestern Abend geschrieben und glaubte heute noch Zeit zu gewinnen um weiter zu schreiben, allein Störungen aller Art sind mir in den Weg getreten, sodaß ich nichts mehr hinzusügen kann; Erhebliches wäre es ohnebem nicht, wenigstens doch nichts, was nicht der lieberbringer gründlicher und besser ausrichten könnte.

Bir grüßen Dich sämmtlich b. h. Alles was zur Familie gehört und also auch Nannh und wünschen die baldige und gläckliche Räcklehr. G. R.

Das Mufterhafte Deines Briefs hat teinem von uns einleuchten wollen, wenigstens litt er an ben Folgen ber Unmäßigkeit.

## Schleiermacher an Reimer.

Ronigeberg, 6. Gept. 1808.

Mir war schon ganz bange um Nachrichten von Dir, lieber Freund. Nun habe ich sie zwar, aber Manches, besonders Böckler betreffend,\*) hätte ich doch genauer erfahren, wenn Du selbst geschrieben hättest, da Du doch wahrscheinlich mit ihm zu thun hattest. Es thut mir leid, daß gerade die Geschäfte, die wir beide eingeleitet haben, vor der Hand so schlecht gehen und ich möchte nur, ich könnte während meines hiesigen Ausenthaltes etwas Tüchtiges thun, um die Scharte auszuwezen.

Mit Call geht es mir schlecht, indem ich ihn fast immer verfehle. Mit Christ\*\*) bin ich Morgen Abend zusammen und will sehn,

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich ein Bertreter bes im August von Barbeleben in Berlin begrinbeten Tugenbbunbes, welcher bamale bie fibrigen Comité's mit sich zu vereinigen suchte; vielleicht Jochmus?

<sup>\*\*)</sup> Minifter von Stein. — Call: Gneisenau ober Scharnhorft?

ob ich bann noch eine vertraute Zusammenkunft mit ihm verabreben könnte. Manches ließe sich bann ganz gewiß ause Reine bringen. Bis jezt habe ich mit Neubaur am meisten zu thun gehabt; mancherlei habe ich ihm mit gutem Erfolg auseinandergesezt, anderes wieder nicht und das läßt sich vielleicht mit Christ\*) besser machen. Ueder die Nothwendigkeit unseres Hauptgeschäftes sind aber alle, wie es scheint, ganz einig; nur für den Fall, daß das Amt im Unstraut liegen bleibt ist man bange, und mit Recht. \*\*) Auf den Kohlgarten wird auch hier gar keine Rücksicht genommen. Einer von dorther hat ausgesagt, daß am 20sten vor. Monats eine entscheidende Unterredung zwischen dem lieden Manne und unsren dortigen Freunden habe vorsallen sollen. Bon dieser erwartet Christ stündlich Rackricht,\*\*\*) auf diese sowie Christs Conte courante, welches nächstens abgeschlossen werden soll, möchte ich noch warten. †) Bielleicht auch aus Binke's Ankunst, den Christ täglich erwartet.

Böckler möchte uns gern mit unferen Geschäften in seiner Hanb haben; ich glaube aber es wird umgekehrt gehn und er wird uns zur rechten Zeit doch gern dienen. Nur ist wesentlich, daß er jest nichts weiter erfährt; vielleicht kann man gar bei meiner Rücksehr Beranlassung nehmen, ihn glauben zu machen, wir hätten es aufgegeben. Daß Fouqus die Gastfreundschaft zu unsrem Schaben so weit ausbehnen würde, hätte ich nicht geglaubt; der Mann ist doch verrückt durch seine Poesie. Es ist nun freilich übel, daß wir auf dieser Seite keine seste Berbindung haben, da sie so sehr interessant ist. Ich bin mit dem hiesigen Amtsverweser in Gesellschaft gewesen und auch aus seinen Reden habe ich merken können, daß man auf

<sup>\*)</sup> Minifter von Stein.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bauptgefcaft:" es wegen ber frangofischen Forberungen jum Rrieg ju treiben, nur bag bann auch, wie Scharnhorft fcon im August verlangt hatte, bie bem Rrieg miberftrebenben Elemente nicht langer in ber Regierung bleiben ("Amt im Unfrant liegen") tonnten.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 10., 13., 17. August fanben bie wichtigen Unterrebungen zwischen bem Brinzen Bilbelm "bortige Freunde" und bem Prinzen von Champigny flatt, ba ber Kaifer "liebe Mann" immer noch in Paris ausblieb.

<sup>+)</sup> Entscheidung über Stein's Ministerium, vgl. Die Barnung, welche Stein nach Bert biefen Tagen erhielt.

bem Amte gern noch bas Unkraut begen will und baß man sich schulzengut weißt Du nun schon. Andere sind noch vortrefflicher, aber mir nicht glaubwürdig genug.

Ich bin ben ganzen Morgen durch Besuche aufgehalten worden und nun ist es so spät daß ich nicht einmal mehr an Nannt schreiben kann; das muß also bleiben bis zur nächsten Gelegenheit. Länger indeß als fünf bis sechs Tage nech hoffe ich nicht hierbleiben zu mussen. Der himmel fahre fort mich gute Geschäfte machen zu lassen. Quednow und seine Frau\*\*) habe ich noch gar nicht gesprochen und nur in der Kirche gesehn; seine Kinder aber sehe ich oft und diesen Mittag esse ich bei seiner Schwägerin. \*\*\*)

Bon Lübed rechue ich wol nicht eher etwas zu erfahren, als bei meiner Rückunft.

Abieu gruße alle Freunde und Dein ganzes Haus und nimm Dich meiner guten Ranny an. Schl.

b. 20. September 1808.

Duednow's Gast †) geht heute ab, und so wird es wol keine Schwierigkeit haben baß ich Donnerstag ober Freitag auch meine Rudreise antrete. Bon benen die am meisten mit bem Manne gewesen sind
habe ich noch keinen gesprochen, komme auch wol erst Morgen bazu.
Christ und Quednow haben gestern eine lange Unterredung in Geschäftssachen mit ihm gehabt, aus der Christ sehr vergnügt herausgekommen sein soll. Man schließt baraus, der Mann habe versprochen, auf der Erfurter Messe unsere Geschäfte mit zu übernehmen. ††) Es sollte mir seid thun, wenn ich Euch solche Nachrichten

<sup>\*)</sup> Bu ben ftillen Ruftungen Baffen auszutheilen.

<sup>\*\*)</sup> König und Königin.

<sup>\*\*\*)</sup> Bringeß Bilbelm. Briefw. II. 127, IV. 166.

<sup>†)</sup> Raifer Alexander.

<sup>††)</sup> Mexander's Unterrebung mit bem König und Stein; Alexander bewog ben König ihm für ben Erfurter Congreß bie Bermittlung in Betreff ber franabfifchen Forberungen zu überlaffen.

mitbrachte, wie es mir überhaupt leib thut, bag man fich mit bem Mann auf irgend etwas Ernsthaftes eingelaffen bat. Die wabre Reinbeit batte obnftreitig barin bestanben, es fo zu farten, bag bort gar nichts fur uns gefcahe burch ibn, fonbern bag er fich nur immer tiefer mit bem lieben Manne eingelaffen hatte; benn je mehr und je beffer er unfere Beschäfte in Erfurt beforgt, um besto meniger Brob wird für une babei beraustommen. \*) Rame er bann fo gurud, fo batte man feben follen, bag man ibn bier in ber Rabe auf eine angenehme Beife fo unterhalten hatte, bag er an ber weiteren Rudreise ware gebinbert worben. Dann hatten unterbeg bie Freunde über Gee seinen Rohlgarten an fich bringen konnen. Run fürchte ich leiber, wir werben eine mittelmäßige Deffe machen und am Ende nichts als erbarmliches Untraut bavon haben. \*\*) Ahlemanns mit ber lezten Gelegenheit angekommene Briefe find mit fo schlechter Dinte geschrieben, bag Friedrich und Neubaur schon mehrere Stunben barauf zugebracht haben, fie zu entrathseln, heute will ich nun auch noch helfen. Das wenige was bavon jum Borichein gekommen ift, hat bie Rengierbe febr gespannt, aber wie es scheint auf teine recht angenehme Beife.\*\*\*) Mir habt 3hr mit biefer Gelegenheit wol nichts mehr geschickt, weil Ihr nicht wußteft, bag fie mich noch treffen wurde. Nun brennt mir aber auch bie Stelle unter ben Fugen. Daber ich auch, was ich fonft noch schreiben fonnte, lieber verfpare, ba ohnedies alles erft seine Haltung bekömmt burch bas mas ich von Chrift, Call und Mansfeld über ben Gaft erfahren werbe. †)

Bielleicht wenn ich auch Freitag felbst reife schreibe ich boch noch Freitag früh ein paar Zeilen an Nanny um ihr meine Ankunft genau zu bestimmen. Gruße unterbeg alles herzlich.

(Ohne Unterschrift.)

<sup>\*)</sup> Shleiermader wünscht feine Bermittlung Alexanders, sonbern Rrieg.

<sup>\*\*)</sup> Beranberung bes Ministeriums und babei mittelmäßige Resultate in Erfurt, benen fic ber Konig fuge.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Briefe maren nicht zu entrathfeln; nach Steffens murbe bei wichtigen in ber That chemische Einte angewandt.

<sup>†)</sup> Bon Stein, Scharnhorft und Gneisenau über Alexander.

## Steffens an Schleiermacher.

3d bante Dir für Deinen letten Brief. E(ichhorn) ift bet mir gewesen. Bas Dir passirt ift, ift allerbings lacherlich genug Ich hoffe bag es von keinen weitern Folgen sein wirb.\*) E. ift mit febr lieb geworben, es follte mir lieb fein, wenn er feine Abfich erreichte. Bas ich vermochte, habe ich bazu beigetragen. Mein ga beder Freund hat mir ans Prag geschrieben. \*\*) Bas wir in Deffat borten mar leiber Wahrheit. Er hat mir geschrieben, bag er un Martin febr beforgt mare. Es follte mir leib thun, wenn ber arm Mann Banquerutt gemacht hatte. 3ch habe inbeffen E. bie Abreff gegeben, ibn aber auch gewarnt. Raufmann Haller ift bei mir ge wefen wegen ber Armenfache. \*\*\*) Gin herrlicher ruftiger Mann un überaus eifrig. Er meint, man folite auch an bie entfernte Armutl benten und biefer abhelfen indem wir an une felbst benten. Dem wahrlich gar leicht konnte es fein, bag wenn bie Armuth um fid greift, wir gar nicht mehr helfen konnen. 3ch thue was ich tann boch febe ich nicht ein, was ich ohne Bollmacht ausrichten tann Best haben wir leiber Ginquartirung, bie uns viel toften wirb un' vieles Gute mas wir vorzunehmen bachten verhindern wirb. Da Uebrige verfteht fich am Ranbe.

b. 21. November (1808). +)

Ich bin heute von meiner Frau ermahnt worben, an Dich & schreiben. Sie hat mich nemlich baran erinnert, baß es Dein Geburtstag sei. Besser ware es zwar gewesen, wenn wir früher ge schrieben hatten, sodaß biese Briefe mit bem schönen Brief aus Rugen, ben ich schon auf Deinem Bult sehe, zusammengetroffen warer

<sup>\*)</sup> Die befannte Borforberung vor Devoust am 28. November. Der Bridist bier ben vorigen gur Erlanterung unmittelbar angefügt; bas "am Ranbe icheint zu zeigen, bag er in verftedter Form (wahrscheinlich find Papierftreife fiberzulegen) weitere Nachrichten enthielt, bie fich indeß nicht wollten finden laffer

<sup>\*\*)</sup> Rumohr war nach Prag geflüchtet. Bib. D. Steffens 203 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Steffens an Schleiermacher p. 13. Mai 1809 "An bas Armenwesen bent ich fast nicht mehr, benn alle find weg und es war boch kernfaul. Bo h. i weiß ich nicht, er wollte eine weitlänftige Reise machen."

t: Coleiermacher über biefen Brief und Steffens II. 174.

So muß ich wohl ben größten Theil ber Schuld auf mich nehmen. Raum brauche ich Dir ju fagen, wie innig fich Sanne über Deine Berbindung gefreut hat. O wenn wir fo gludlich waren mit Dir und Deiner Frau zusammen zu leben. Bas murben wir uns fein Babrlich, wenn man fich eine fo beitere Bufunft bentt, tann man bie langweiligen, sich unfelig behnenben, alle That labmenben Berwicklungen wohl ertragen. 3ch gestehe Dir bag ich gar nicht einfebe, wie Du Dich in Rube einrichten und ein stilles und fröhliches Leben führen konntest ohne une, fo wie ich mir niemals einen frifden Wirkungsfreis lebhaft benten tann ohne Dich. Bas ift mein ganger Umgang bier, ale eine lebenbige Erinnerung an Dich? Unter ben Frauen Bucherer's, unter ben Mannern Dohlhoff, Rimader und Blanc - Dein Bermachtnig. Auch fühle ich es gar ju wohl, daß wenn aus ber Berwirrung ber Umgebungen, aus ben bunflen Schatten ber Berwicklungen ein flares und helles Bild bervortritt, dann trittst auch Du als mein guter Geist mir näher. Du hast mich einst aufgeforbert, mich mit Dir zu verbinden — aufs innigfte. Bin ich's benn nicht immer gewefen? D lieber, lieber Freund! Du bift bem Guten ewig verbündet, und Deine Bochzeit, ift es Deine allein? Wenn wir fie feiern, zieht ber Winter von ber Erbe, bie erbrudten Pflanzen magen fich hervor. Daiblumen bringen wir Dir, Beilden, Maglieb, blaue Blumen, beige Bunfche, bie verschlossen ruben und bann aufblühen — Erneuerung ber Liebe, heiliges Bertrauen, erfüllte hoffnung, blübenbe Zeit — welch ein Brautfrang! Wenn ich febe, wie die Blatter jegt abgefallen find, und die letten Bluthen um Floras Tempel, als wir uns letthin faben, im traurigen Regen ftunben, balb zu welfen, bann will mir bie hoffnung finten. Aber wenn mir ber Beift wintt, ben Frubling ficher versprechend, bann erwacht bie Zuversicht und ich treibe in andachtsvoller Stille bie Beranstaltungen jum vorstehenden Feste, hoffend, frohlodend in Glauben und Freundschaft.

Schreibst Du mir bald lieber Freund! ich habe mich innig nach einem Brief gesehnt, benn alles hat sich sonberbar verwirrt und ich sehe nicht so klar mehr. Ich bin in Arbeiten versunken. In mei-

nen Borlesungen wird gebruckt in dieser Woche und ich hoffe daß sie Dir gefallen werden. Willst Du Reimer sagen, daß sie in 3 Wochen fertig sein werden. Weine innere Naturgeschichte der Erde arbeite ich mit vielem Fleiß aus und habe ein recht gutes Auditorium von 14 Zuhörern, auch wird sie gewiß diesen Binter sertig, meine geognostische Schrift ist fertig wird aber unsäglich langsam gebruckt. Herakleitos habe ich noch nicht. —

## Shleiermacher an Brindmann.

Berlin, b. 11. Februar 1809.

Mein legter Brief vom 24. Diap v. 3. hat Dich höchst mahrscheinlicher Beise nicht mehr gefunden. Er sprach Dir gute Soffnungen aus für Dein Baterland bie ich auch noch immer hege, und gute Bunfche fur bas meinige, bie immer noch biefelben und auch immer noch Bunfche find. Dein Leben ift feitbem nicht fenberlich thätig gewesen —, benn publicirt habe ich nichts seit ber kleinen Schrift über bie Universitäten und ber Darstellung bes Heraklit im Mufeum, wovon ich Dir wenigstens Rachricht gegeben, und stubirt habe ich auch nicht sonderlich viel —, aber interessant war es auf 3ch habe einige ber schönften Sommermonate mancherlei Weise. auf eurem reizenden Rügen zugebracht höchft angenehm, nur freilich hie und ba geftort burch bie großentheils fehr unbescheibnen Gafte, bie fogar auf Stubbenkammer und hibbensoe Bofto gefaßt hatten. Raum war ich ju Saufe, fo fant fich eine berrliche Gelegenheit nach Königeberg zu reifen. Biel alte Freunde und Befannte habe ich bert wiebergefehn, nur mit Stagemann's leiber nicht viel gelebt, aber Steins bes herrlichen Mannes ziemlich genaue Befanntichaft gemacht, auch Gneisenau's und Scharnhorst's, bie Königin gesprochen, und vor allem Pringes Wilhelm tennen gelernt bie ich für eine ber ersten und berrlichsten beutschen Frauen halte. Im Berbst babe ich noch eine kleine Fahrt nach Deffau gemacht, wohin ich mir Steffens bestellt hatte, um mich wieber einmal an seinem frischen Lebensmuth gu laben, und einen Blid in fein wiffenschaftliches Treiben gu thun. Seitbem aber habe ich leiber ungeheuer gelitten an Magenframpf

und bin nur eben ziemlich befreit bavon. Dabei halte ich aber boch feit Binters Aufang zweierlei Borlefungen, eine Darstellung ber driftlichen Glaubenslehre nicht bloß für Theologen berechnet, bie jugleich eine speculative Kritit berfelben ift, und bann eine Theorie bes Staates. Leztere als etwas gang Neues intereffirt mich naturlich befonders. Sie ift ein natürlicher Ausfluß meiner Ethit, und ich finde bag fich alles in großer Ginfachheit und Alarheit gestaltet. 3ch verlaffe mich barauf bag nach unserer Theorie ber Unpartheilichfeit ich mich auch schon einmal selbst loben barf. Bleibt mir bie hoffnung öfter mahrhaft atabemische Borlesungen über biefen Gegenstand zu halten, fo werbe ich ihn natürlich immer weiter ausarbeiten und mit bem Druck nicht eilen. Sollte mir biese Hoffnung verschwinden, fo werbe ich, weil man bann fur bie Butunft nur um fo weniger fteben fann, was ich eben habe in einer aphoriftischen Form jum Besten geben. Enblich beginnt nun auch ber Drud vom fünften Banbe bes Blaton. -

Doch das Wichtigste für mich wenigstens von meinem allerprivatesten Leben habe ich zulezt verspart. Ich habe mich nemlich auf Rügen verlobt mit der Dir wenigstens von Person bekannten Wittwe meines verstorbenen Freundes Willich. Mein ganzes Herz ist bei dieser Berbindung. Wenn die Welthändel es gestatten soll sie im Mah vollzogen werden, und ich verspreche mir dann noch ein recht schönes heiteres reiches Leben in einem andern Styl als das dishberige, ohne doch irgend etwas das mir bisher am Herzen gelegen hat deshalb sahren zu lassen.

Doch alle auch die interessantesten Privatsachen verschwinden gegen die Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten. Im Ganzen weißt Du unstreitig wie es um uns steht, vielleicht nicht durch welche elende Intrigue wir noch Stein verloren haben, nachdem der Hauptsturm schon glücklich überstanden war, die Sache selbst aber weißt Du unstreitig. Indessen wird dis jezt ganz in seinem Geiste und nach seinen Entwürsen fortgearbeitet; unser Dohna zeigt sich so vortrefslich, als ich bei aller Achtung und Liebe für ihn doch kaum gehofft hätte, Humboldt ist nun hier und hat die Direction

ber wissenschaftlichen Angelegenheiten übernommen, von allen Seiten thut man was man kann, um Einiges baldmöglichst zu realisiren, damit der immer noch mögliche Sieg der schlaffen verknöcherten Gegenparthei wenigstens nicht vollständig werden könne, sondern ein guter Samen zurückleibe. Allein so sehr ich auch überzeugt din, daß nur die Regierung, die aber auch unsehlbar Bonaparte auf dem Continent stürzen wird, welche aus freien Stücken sich selbst regenerirt und inniger mit ihrem Bolke einiget, und die hiesige jezt auf dem graden Wege zu diesem Ziele geht: was kann uns alles anch das vortrefslichste Arbeiten nach innen helsen, wenn nicht zugleich das Richtige geschieht um die äußere Existenz und Unabhängigkeit zu sichern.

Dag ich um bie Reise bes Ueberbringers weiß tann Dich foon verficern bag ich nicht nur gute Bunfche habe für beutsche Freiheit, sondern auch gern alle Kräfte baran seze. Wenn ber Rrieg mit Defterreich losgebrochen mare, ehe bie Frangofen biefe Probingen gcraumt hatten: fo wurde es auch hier gewiß ernfthafte Anftritte und ich zweifle nicht von herrlichem Erfolg gegeben haben; nun aber fann und barf man ber Regierung nicht vorgreifen, und was für einen Entichluß biefe noch faffen wirb, rubt im Schoofe ber Botter. Anschein ift bis jezt fast überwiegent bag man bie vernünftige Barthie ergreifen wird sich mit Deftreich aufe innigste zu verbinden, und fo schnell man tann in's nörbliche Deutschland zu operiren, wo so vieles aufs herrlichste vorbereitet ift. Noch einmal ift es Preußen geboten ob es burch einen fühnen und ebeln Schritt sich auf eine weit höhere Stufe schwingen will als von ber es berabgesturzt ift. Allein wenn auch sein bofer Damon siegte so muß wenigstens ber gute Beift bes übrigen norblichen Deutschlands bas seinige thun. Unterftuzungen von England aus find aber bazu für ben Anfang unentbehrlich, und Ueberbringer tiefes hat chen hierauf feine Abficht Mochte er boch recht viel bewirken und recht schnell, bamit wenigstene von biefer Seite ber rechte Zeitpunkt nicht verfaumt Mit Deiner gewiß ichen fehr vollständigen Terrainkenntuiß und vielerlei gutem Rathe wirst Du ihm gewiß bienen tonnen. Doch

warum wiederhole ich was wie ich höre schon Riesewetter an Dich gebracht hat, und was Dir gewiß von selbst am Herzen liegen wird, sobald Du Dich überzeugt daß die Unternehmung in etwas Großes eingreifen kann und soll.

Bie gern hatte ich Humboldt, Spalbing und bem ehrlichen Frankel auch die Gelegenheit gemacht Dir zu schreiben, um Dich recht vielscitig zu erfreuen, allein tie Sache erfordert doch bas strenpsie Geheimniß. — Möchte bald etwas vorgehn worüber wir uns freuen tonnen.

## Bilhelm von Humboldt an Schleiermacher.

Rönigeberg, b. 23. Mai 1809.

Sie muffen mir verzeihen, wenn ich Ihren Brief v. 26. v. M. spät und furz beantworte. Bu beibem zwingt mich meine Lage hier und ber Umfang meiner Geschäfte, zu benen ich hier noch mit weniger Hulfe als in Berlin versehen bin.

Mit ben Nachrichten über Schmidt bin ich fehr zufrieben. Auf einen so unbestimmten Antrag ließ sich fürs erste nicht mehr erwarten, und die jezige politische Lage Deutschlands trägt vielleicht auch bazu bei, uns ben Mann zu gewinnen. Alles hängt jezt bavon ab, ob und wie man ihn berufen kann.

Daran nun arbeite ich mit Nachbruck. Ich bin, wie Sie wissen, immer, obgleich nur bedingt weil man halle verloren hat, für die Berliner Universität. Ich habe auch hier nicht eigentlich Biderstand gefunden. Bo findet man jezt Biderstand? Aber die Universität fordert Mittel, und ohne etwas bedeutende und sichere fange ich nichts an, und daran arbeite ich. Darum mußte ich warten, das Terrain erforschen, den Moment wählen. Jezt ist die Sache in Gang gesezt, wie ich sicher vertraue auf eine Beise, die das Gelingen in hohem Grade sichert; allein die Entscheidung ist noch nicht da, ich kann also über den Erfolg noch nichts sagen, und bitte Ste zugleich auch das disherige als im strengsten Bertrauen eröffnet anzussehen. Der Gebante wegen der Bittwencasse scheint mir sehr zwel-

mäßig und soll gewiß beherzigt werden. Wird bieser Brief Sie noch in Berlin finden? Ich zweisle fast. Empfehlen Sie mich ber Herz tausendmal. Mit inniger Freundschaft Ihr H.

(R. S.). Nicolovius und Süvern sind sehr brave Menschen und ihr Umgang in und außer bem Geschäfte macht mir sehr viel Freude. Noch, mein Bester, muß ich Sie um eine Sache bitten. Es sind hier zwei theologische Professuren, neu sundirt, zu besezen, eine ordentliche für die ich Augusti zu berusen bente, und eine außerordentliche mit 600 Thir. Gehalt. Erzeigen Sie mir die Freundschaft, mir, wenn Sie in Berlin sind, mit umgehender Post, sonst baldmöglichst zu sagen, wen Sie dazu vorschlagen möchten. Wir wissen hier keinen, der und gesiele oder für diese Besoldung käme. Ich empsehle Ihnen dies recht bringend.

## Ronigeberg, b. 17. Juli 1809.

3ch muß Sie fehr um Entschuldigung bitten, liebster Freund, bag ich Ihren gutigen Brief v. 14. v. Dt. bis heute unbeautwortet Allein mein Stillschweigen war nicht ohne Grund. beinahe fich regende Luft nach Ronigsberg zu tommen, erschreckte mich, und ich eilte also, wenigstens an meinem Theile beizutragen, Ihre Lage in Berlin mehr ju fichern. Wie aber biefe Dinge bier immer etwas langfam geben: fo bin ich erft jezt bamit zu Stanbe gefommen, und Sie wissen vielleicht schon burch Dohna, bag Ihnen ber König auf ben Antrag ber Section 500 Thir. Wartegelb bis Sie Behalt von ber Berliner Universität haben fonnen, ertheilt hat. Da ich die Cabinetsorbre, die nun erst Gott weiß welche Bege macht, noch nicht in Sanben habe, bitte ich Sie noch nicht bavon gu reben. Anbre 500 Thir. hoffe ich Ihnen in wenigen Bochen ale Mitglied ber wiffenschaftlichen Deputation ju schaffen, und fo ift benn von mir was jezt möglich war geschehen. verbietet die wirklich traurige Lage. Aber wenn nur noch von irgend einer Lage bie Rebe ift: fo muß bie tunftige nothwendig beffer fein, und bann konnen Sie mit Sicherheit auf mich rechnen.

Universität fann ce leiter so schnell ale ich projectirte nicht geben, aber vielleicht gelingt es mir boch, Sie mit etwas Unerwartetem ju überraschen. Schon bie Langeweile ist hier in Konigsberg zu groß' um nicht auf allerlei wunbersame Ibeen zu tommen, und bie Berfuche zu wagen, auch fehr fcwierig fcheinenbe Dinge burchzusezen. Ueber bie Berschläge bie Sie mir machen, bin ich mit Suvern und Ricolovius zu Rath gegangen. Marheineke ift hieher, Augusti nach Rommt Giner nicht: fo nehme ich zu Schulz Frankfurt berufen. meine Buflucht; fehlen beibe: noch zu Plant. Gie muffen nicht von unfrer Seite weichen. Leben Sie recht wohl, und grugen Sie unfre Freundin tausendmal von mir. Wir find bestimmt burch ben Rorben getrennt zu werben. Als ich fam, war fie in bie Giszone gegangen, und nun ich. hier ift es übrigens mit bem Gis auch im Julius keine Rebensart. Ich fize seit brei Tagen auch in ber Stube im Rod und Ueberrod. Warum follte benn auch bie Sonne bies land erwärmen? Das Bescheinen ift schon Gute genug. Heralich Adieu. H.

## Soleiermader an Brindmann.

Berlin, b. 17. Dec. 1809.

Ich weiß nicht, liebster Freund, ob Du einige stücktige Zeilen bie ich Dir ich glaube dies Frühjahr durch einen Reisenden gesendet richtig erhalten hast. Diese Gelegenheiten scheinen jezt häusiger zu werden, da mehrere von unseren Braven versuchen wollen über England das südliche Kriegstheater zu erreichen, nachdem in dem nördlichen der Borhang wieder gefallen ist. Fabian Dohna der Dir, will's Gott, diesen Brief überdringt, ist einer von dreien. Er selbst, einer der jüngeren Brüver unseres alten Freundes des jezigen Ministers, hat sich in unserm ungläcklichen Kriege sehr ausgezeichnet, und war zulezt Flügel-Adjutant des Königes. Als alle Hoffnung verschwand daß dieser an dem Kriege Antheil nehmen würde, nahm er den Abschied um nach Oestreich zu gehn, kam aber hier an als es schon sast gewiß war daß der Wassenstillstand in Frieden Nose-

gehn wurde. Seine beiden Reisegefährten sind gläcklicher gewesen, sie haben in dem Generalstad des Kienmaierschen Corps, der Major Grollmann als Chef besselben und der Lieutenant v. Lützew als Abjoint denjenigen Theil des Feldzuges mitgemacht, der auf die deutschen Angelegenheiten den entscheidendsten Einsluß gehabt haben wurde, wenn der unglückliche Friede nicht dazwischen gekommen ware. Mir scheint es freilich nicht sehr wohlgethan wenn alle tapfern Männer den vaterländischen Boden verlassen, und dann wenn sich irgend etwas zur Thätigkeit aufregendes ereignet Niemand zu Hause ist; — aber diese sind einmal unterwegens, und wenn Du ihnen irgend durch Oeine Berbindungen ober Deinen guten Rath zu ihrem Zweck behülflich sein kannst, wirst Du es gewiß nicht an Dir fehlen lassen.

- Unfer Breugen tommt mir noch immer vor wie eine fcwimmenbe Insel die gerabe eben so gut verfinten als fest werben tann. Die hoffnung zu einer zwedmäßigen Regeneration unferes Staates, au ber wirklich vieles febr fcon eingeleitet war, finkt immer mehr; und indem man bas wenige was wirklich aufgebaut ift einzeln wieber untergrabt, fo ift fruber ober fpater ein ploglicher Bufammeufturg febr mahricheinlich. Das nächste Schickfal biefer Wegenden mirb wol bavon abhängen, in welche außere Conjuncturen biefer treffen wirb. 3ch werbe von nichts auch was mich perfonlich treffen tann überrafct fein, felbft nicht von bem Glend im tleinften Styl, wiewol bies bas Fatalfte ift. Sumbolbt, ber jegt feine fcwiegerväterliche Erbschaft in Empfang zu nehmen nach Thuringen gereift ift, foll une nun junachft bier eine Universität schaffen. Auf biefe fann ich mich orbentlich kindlich freuen und febnlich munichen bag fie nur brei ober vier Jahre ruhig bestehen mochte. In einem solchen Zeitraum wurde ich im Stande sein — was ich jezt gang vorzüglich als meinen Beruf ansehe - meine ganze theologische Ansicht in einigen kurzen Lehrbüchern niederzulegen und wie ich hoffe badurch eine theologifche Schule ju grunben, bie ben Protestantismus wie er jest fein muß ausbildet und neu belebt, und zugleich ben Weg zu einer funftigen Aufhebung bes Gegenfages beiber Rirchen frei läßt und vielleicht babnt. Dann murbe ich glauben bas wichtigfte gethan ju

haben was mir in bieser Welt obliegt und könnte jeder persönlichen Katastrophe ruhig entgegensehn. Es sah einen Augenblick aus als sollte ich noch auf eine andere Weise wirksam werden. Ich hatte zum Theil auf Steins Beranlassung einen Entwurf gemacht zu einer ganz neuen Kirchenordnung für unsern Staat; er war auch zu meiner großen Freude im Ganzen angenommen worden, scheint aber jezt auch zu dem zu gehören was bei Seite gelegt wirb. \*)

Noch im Spätsommer habe ich mit Frau, Schwester und Kinbern eine Reise nach Schlesien gemacht. In Gnabenfrei hielt eben seinen Antritt als Prediger ein alter Rieskhscher Schulkamerab von mir Croeger, aus bem ohnerachtet er mit Albertini und mir wetteiserte nicht recht viel geworden zu sein scheint. Ueberhaupt ist mir das zerstörende Princip in der Gemeine stärker als sonst entgegen getreten. Auch unsere Frau v. Schlüssel habe ich sehr von der Zeit mitgenommen gefunden, höchst misverznügt, etwas mißgunstig über die welche weuiger durch den Krieg gelitten hatten und vielem abgestorben was sie sonst so sehr interessischen.

## Steffens an Schleiermacher.

Balle, b. 16. Febr. 1810.

Ich banke recht sehr für Deinen letzten Brief, ber mir viele Freude gemacht hat. Heute kann ich mich nur auf bas Nothwenbigste in ber Antwort einschränken. — Das Beste und Nothwendigste
also. Als Humboldt hier war, war ich bei Reil mit ihm zusammen. Reil hatte ihn gefragt, ob er mich einladen solle. Humboldt
antwortete: es wäre ihm lieb weil er mich boch sonst aufgesucht

<sup>\*)</sup> Dit biefer Stelle wird auch ein außeres Zeugniß für ben alteren von Richter aufgefundenen und (Dove, Zeitschr. für Kirchenrecht I. 826) mitgetheilten Kirchenverfassungsentwurf Schleiermachers gewonnen. Bugleich bietet biefelbe neuen Anhalt für bie ohnehin nach ben Differenzen besselben mit ben früheren wie ben späteren Ansichten Schleiermacher's über Kirchenversassung nache liegende Bermuthung, daß dieser Entwurf teineswegs überall bas Kirchenibeal Schleiermacher's, sondern ein Compromis besselben mit den Ibeen der leitenden Behörben enthält.

hatte. Gegen mich wieberholte er bie nemliche Berficherung. fing von felbst an von Berlin zu sprechen. 3ch ließ ihn ohne zu thun als merkte ich etwas, näher treten. Es ward immer beutlicher, baß er es barauf anlegte mich zu sondiren. Endlich als ich Abschied nahm, fagte er ausbrudlich: man minfche mich in Berlin zu befigen. Befonders mare es fein Bunfch. Den Mai fame er wieber nach Salle, ich mochte mich nicht verfteden. 3ch geftant ihm, bag meine biefigen Berhaltniffe mir zuwiber maren, bag ich felbft mit Aufopferung nach Berlin ginge, wenu jemand bamit gebient mare, bag ein armer Teufel wie ich etwas aufopferte — bag bie alte Berbindung mit Dir mir bas Bunfchenswerthefte in ber Belt fcheine baß ein Naturforscher, vor Allem ber, ber in ber allgemeinen Combination lebte nur in einer großen Stadt gebeiben fonnte, wo ein gro-Berer Berkehr ber Untersuchungen und ein lebhafterer Austausch von Dingen und Gebanken ftattfanbe. Er schien zufrieden und äußerte es gegen Reil später. Reil geht nun auf allen Fall. Man bat ihm zugestanden was er foberte, er hat ohne Bedingung um feinen Abschied angehalten und seine Borschläge über die Ginrichtung einer naturwissenschaftlichen Facultät vorläufig eingereicht. Nach biesen sieht er mich für die allgemeine Physik, Horkel für die allgemeine Zoologie für unentbehrlich an und wir muffen bas Uebrige erwar-3ch weiß nicht wie viel Du von biesem Allem wissen barfft; aber ich glaubte es ware nuglich, wenn Du mit ber Lage ber Sachen gang bekannt märest. —

b. 17. März 1810.

Lieber Frennb, es ware mir lieb, wenn Du in biefer Zeit etwas fleißiger schriebest, benn es wirb boch um mein ganzes Schicksal geswürfelt. — Humbolbt hatte Reil geschrieben baß er in meine Hinsberufung willigte und sich nur acht Tage Bebenkzeit ausbäte. Reil und ich erwarteten nun einen Brief an mich. Es kam keiner. Enblich schrieb Humbolbt er reise nach Frankfurt, es sei bei meiner Hinberufung ein Hinberniß eingetreten, es musse bamit an-

ftehn bis Reil nach Berlin reise. Einige Aeußerungen lassen vermuthen, daß die hindernisse durch den haß des hofes gegen Reischarbt veranlaßt worden sind und nun will unglücklicherweise Reichardt eben in dieser Zeit nach Berlin reisen um für sich etwas auszu-wirken. —

## Soleiermader an Nicolovins.

Sollte mahrend meiner Abwesenheit die Berufung bes Professor Steffens noch einmal in Anregung tommen: so lege ich für biesen Fall meine Erklärung bahin ab,

baß ich sie für äußerst zweckmäßig, ja sogar für bringend nothwendig halte, um theils der Einseitigkeit in der Philosophie, theils auch der bei allem Reichthum nicht abzuleugnenden Einseitigkeit in der Behandlung aller Zweige der Naturwissenschaft ein Gegengewicht zu sezen;

ferner,

baß eben so bringend als ber D. B. R. Reil die Anwesenheit von Steffens wünscht, um baburch seine eignen naturwissenschaftlichen Borträge in Berbindung mit ben allgemeinsten philosophischen Ansichten zu sezen, eben so bringend auch ich sie wünsche für die Borlesungen über die ethischen Wissenschaften, welche ich in Zufunft zu halten gesonnen wäre, für welche ich, da ich selbst allgemeine Philosophie nie vortragen werde, keine Haltung sinde und sie baher lieber unterlasse;

enblich,

baß wenn sich seine Berufung nur an bem Mangel eines Gehalts stößt, und die Section geneigt ware das Anerdieten der Herren Reil und Gräfe anzunehmen, wenn sie sich nur für das folgende Jahr sicher wüßte, ich gern von Michaelis 1810 bis dahin 1812 zusammen Tausend Thaler von meinem Sehalt dazu widmen werde.

## Shleiermader an einen Salle'iden Schüler.

Berlin, b. 26. Febr. 1810 (Ranonierftrage Rr. 4).

Wenn Sie mir Borwurfe machten bag ich Ihren freundlichen Brief vom vorigen Jahre gar nicht beantwortet habe fo hatten Sie Recht; wenn Sie aber zweifeln fonnten an ber Freude bie er mir gemacht hat und an ber Liebe mit ber ich ihn aufgenommen, fo thaten Gie mir febr Unrecht. Aber Sie konnen bas nicht benn Sie find ja felbft Lehrer, und wiffen wol fcon aus eigner Erfahrung wie fehr zu bem Erfreulichften bes Lebens unverbächtige Zeugnisse gehören davon daß wir zur Entwicklung bes Beiftes beitragen, wenn wir uns auch gestehen wie wenig eigenes Berbienst oft babei ift. Und so werben Sie auch balb erfahren mit welcher Theilnahme ber Lehrer Schülern diefer Art nachsieht in Die Laufbahn die sie betreten. Daher sage ich Ihnen auch nicht erst wie berglich ich mich Ihres Gludes gefreut, fo fcnell in einen fconen Wirfungsfreis zu fommen und noch bazu an einem von allen Mufen fo fehr geliebten Orte. Wie ich mir für mein Leben nichts Schoneres zu wunschen weiß als bie Bereinigung bes Rathebers und ber Kanzel so wird es Ihnen gewiß auch sehr erwünscht sein auf biefe zwiefache Weife wirken zu konnen, und mir foll nichts lieber fein als wenn auf biefe Art mehrere meiner jungen Freunde baran arbeiteten mir meine fünftigen liebsten Triumphe zu entreißen. Denn ich gestehe gern bag mich nichts so gerührt hat und so mit Dankbarkeit erfüllt, als wenn ich glauben konnte Theil baran zu haben, baß folde bie sich ursprünglich ben Alterthumswissenschaften gewibmet, von ihren vorgefaßten Meinungen gegen bas Chriftenthum und besonbers gegen bie theologischen Studien fo weit zurudtommen, bag fie anfangen biefe mit jenen ju verbinden. Wenn nun bier unfere Universität so glanzend zu Stande kommt wie Manche hoffen fo schiden Sie mir fleißig folde von Ihren Boglingen bei benen ich bas icon gethan finde. Bu Stande kommen irgendwie wird nun wol biefe Universität zu meiner großen Freude. 3ch habe diese ganze Zeit über mit Sehnjucht und Reue auf mein Hallisches Leben zurudzesehn und wenn ich auch gleich hier einen kleinen Kreis lieber

Buhörer gefunden habe jum Theil von folden die Salle turg vor meiner Berufung borthin verlaffen hatten, jum Theil von folden bie noch mit mir ba gewesen so habe ich es boch immer vermißt nicht bor mahren Stubenten zu reben. Ift nun bie Universität erft eröffnet, fo werbe ich wol auch balb im Stanbe fein Gie ohne bag Sie gerabe hierher fommen in Ihrem bogmatischen Studinm gu Denn nachgerabe muß ich boch baran benten meine unterftüzen. theologischen Ansichten in Lehrbüchern nieberzulegen. 3ch werbe mit einer Encyclopabie anfangen bie mahrscheinlich noch bies Sabr erscheint, und ba ich bie Dogmatit hier noch einmal wieder gelefen, fo werbe ich wol wenn ich es noch einmal gethan bie Darstellung unternehmen fonnen. Begt lefe ich Grammatif und driftliche Sittenlebre und mache mir bei biefer Gelegenheit schon einen vorläufigen Entwurf zu fünftigen Lehrbuchern. Außerbem habe ich bier noch Geschichte ber alten Philosophie vorgetragen (was ich eben in Halle thun wollte ale bie Zerftörung hereinbrach) und bie aus meiner Ethit fich entwickelnbe Lehre vom Staat. Da haben Sie eine kleine Ueberficht von meinen Arbeiten. Uebrigens habe ich, feit ich mich Dier fixirt, b. h. feit Reujahr 1808 ein etwas unruhiges Leben geführt, aber von schöner und intereffanter Unrube. Noch im Sommer jenes Jahres reifte ich nach Rügen und verlobte mich bort und am Berbft machte ich eine intereffante Reife nach Ronigeberg. 3m Frühjahr bes lezten Jahres feierte ich auf Rugen meine Hochzeit und im herbst machte ich noch mit meiner Familie eine Reise nach Dabei bat benn alles Briefschreiben fehr gelitten und Schlefien. Dier möchte ich eben meine Gutschuldigung anknupfen wenn ich noch minmal barauf zurudtommen foll. Und nun laffen Sie mich Ihnen Danten für 3hr icones Beschent, über bas ich Ihnen aber noch richts fagen tann, weil es nun erft an bie Reihe tommen foll unfere Lecture zu werben. Ihnen Beitrage bazu geben zu können liegt wieber gang außer bem Bang meiner Beschäftigungen. Leiber gar nicht herausgreifen über bas was zu meinen vorliegenben Arbeiten unmittelbar gebort, und eine mit Spalbing, Beinborf, Buttmany und einigen anderen gemeinsame griechische Lecture ist alles wissen-

schaftliche was ich außerbem betreiben tann. Ihren Prebigten febc ich mit Bergnugen und mit um fo mehr Berlangen entgegen als ich Sie von biefer Seite noch nicht fenne und Marwig mir viel Erfreuliches von bem Ginbrud gefagt bat, ben Sie als Brediger machen. 3ch habe auch ichon ofter an eine britte Sammlung geben wollen, immer aber bie gar nicht unbebentenbe Zeit nicht finben fonnen, bie ich brauche um aus fehr furgen Entwürfen bie Bortrage wieber berzustellen. Dag bie Rec. in ber Jen. 2. 3. von Ihnen fei fagte mir Marwiz zuerst. Freilich war mir bas ploglich Abgebrochene barin fehr aufgefallen. Aber etwas, mas boch Ihnen angehört, war mir auch aufgefallen und ich will es Ihnen nicht verhelen. Nemlich bie Aufammenftellung mit Leffing und wenn ich mich nicht irre Spinoza. boch auch jener ware ichon genug, icheint mir in bie Recenfion ber Prebigten gar nicht zu gehören, und ba man bei biefer boch bas theol. Bublifum vorjuglich im Auge haben muß fürchte ich fann fie nun Ihrer Absicht gang entgegenwirken. Benn übrigens Ihre Recenfion fo groß war wie Gie mich felbit vermuthen laffen fo tonnte fie Sichstädt wol nicht ohne ein großes Migverhältniß ausnehmen, aber er hatte bie nöthige Abfürzung um fo mehr in Ihre eigne Banbe geben follen ba er Sie fo fehr in ber Rabe hatte, nicht aber felbst brauf los schneiben; und Sie haben Recht bag Sie nach einer folden Behandlung mit ihm gebrochen haben. Gebrochen babe ich nun wol nicht mit ihm aber ich bin boch fo gut als ganz aus bem Recenfiren herausgekemmen und glaube schwerlich bag ich mich noch einmal bazu verstehen werbe. Es fommt für mich zu wenig Freube und auch zu wenig Gewinn an Kenntniß ober Fertigkeit babei beraus im Bergleich mit ber Dube bie es mir macht, und babei ift es mir burchaus unmöglich andere Recenfionen zu fcbreiben als für folde bie bas Werk felbst genau ftubirt haben. - Nun leben Sie wohl und feben Sie babin, bag wir nie gang in Unkenntnig von einander fommen.

(N. S.). Marwiz ber mir im vorigen Jahre bie ersten Nachrichten von Ihnen brachte und furz nach ber Schlacht bei Afpern in östreichische Kriegsbienste ging ist jest auf Urland hier. Bielleicht interefsiren Sie noch mehrere ehemalige Commilitonen von benen ich Ihnen noch etwas sagen tönnte.

## De Bette an Schleiermacher.

Beibelberg, b. 24. July 1810.

Habe ich Ihnen ben Ruf nach Berlin zu banken? Ich werbe es mündlich von Ihnen erfahren, ba ich ihn angenommen habe. Mit berselben Bost erhält ber Staatsrath Nicolovius mein Acceptationsschreiben. Es treibt mich mächtig nach meiner neuen Bestimmung hin; ich erwarte bort einen mir angemesseneren Wirkungstreis, als ich hier gehabt habe, in halber Barbareh mit Schwindelsund Schwebel-Geist versetzt. Doch bavon ein Mehreres mündlich!

Eine besondere Beruhigung ist es mir gewesen, den Brof. Buttmann hier zu sehen und um Rath fragen zu können. Bodh, der
Sie grüßen läßt, hat mir besonders zugeredet, und ich hoffe daß er
mir solgen wird. Sollte man seiner nicht bedürsen? Wilken hat
den Ruf ausgeschlagen; ich glaube baher, daß noch viele Andere von
hier gern nach Berlin gingen. Denn im Ganzen herrscht hier Unzufriedenheit. — Die Güte, mit der Sie meinen Brief ausgenommen haben, verdindet mich zu besonderm Dank, und die Hoffnung,
Ihre Freundschaft zu erhalten, hat viel dazu behgetragen, daß ich
den Ruf angenommen habe. Ich hoffe Sie bald zu sehen.

# Bilhelm bon humboldt an Schleiermacher.

b. 21. (Mai 1810).

Hätten Sic wol die Gute, mir mit zwei Worten hieneben zu sagen, was Sie von dem Sonntag, vorzüglich in Beziehung auf Berlin halten. Es scheint mir wieder ein bloßer Homiletiker. Mit vorzüglicher Freundschaft Ihr v. H.

# Shleicrmacher an Wilhelm bon Sumboldt.

b. 22. (Mai 1810).

Wenn sich boch für die übrigen theologischen Professuren soviel Competenten fänden, als für die praktische! Herr Sonntag hat fich

theils als Kanzelrebner bekannt gemacht, theils burch Berbefferung ber Liturgie in Liefland, bei beibem aber ift er mehr als zu wünschen ist auf bas Blenbende ausgegangen. Gelehrtes ist mir gar nicht von ihm bekannt. Soll ich zugleich über ben Gegenstand meine Meinung sagen: so scheint mir eine besondre Professur der praktischen Theologie nicht einmal wünschenswerth, und weit besser daß bies von denen, die sich mit den theoretischen Disciplinen beschäftigen, beiläusig geschieht.

## Schleiermacher an Nicolovius. \*)

Connabend, b. 10. Juni 1810.

Es thut mir sehr weh baß ich Ihnen inliegenden Brief zuschiden muß. Leider ist das Nein so bestimmt, und in so gar keiner Beziehung auf die von Schmidt geäußerten Wünsche, daß ich alle Hoffnung ausgeben muß. Guter Rath wird nun theuer genug sein; wir werden keinen sinden der uns diesen ersezen könnte, und uns statt eseiner mit mehreren minder trefslichen behelsen mussen. Ich werde indeß fortsahren alles zu thun was in meinen Kräften steht, und bitte Sie nur sich der armen Theologen auch recht kräftig anzunehmen.

Dreeben, b. 14. Sept. 1810.

Erst biesen Nachmittag erhalte ich einen vom 6. Sept. batirten Brief von Ummon, ben ich lieber ganz beilege als ausziehe. Dem erhaltenen Auftrage gemäß hatte ich ihn gebeten seine Bebingungen zu machen; er hat statt bessen nur, wie Ew. Hochwohlgeboren sehen werben, seine jezige Lage angegeben, nicht ohne ben Wunsch einer Berbesserung, ben ich ihm freilich nicht verbenken kann. Meines Er-

<sup>\*)</sup> Ricolovius hatte nach humbolbt's Rudtritt (14. Juni 1810) bie interimifiifde Leitung ber Unterrichtsfeftion übernommen, und bamit auch die Leitung ber Commisfion "Bur Einrichtung ber Universität" (Uhben, Süvern, Schleier-macher) erhalten.

achtens wurde man ihm mit Rudficht auf ben Unterschied ber Beburfniffe wol nicht weniger als 2500 Thir. anbieten muffen; aber ich febe nicht ein, warum es nicht auch einen Theologen geben foll ber fo viel erhalt. Die Bittwenpenfion wird bas ichwierigfte fein: aber ich geftebe gern, ich wünsche fehr bringenb bag auch biefer Fall einen neuen Stoß geben moge, um biefe wichtige Sache balbmöglichft in Ordnung zu bringen. Borzuglich biefes Bunttes wegen fann ich auch bie Sache von bier aus nicht weiter führen, fonbern glaube Ew. Hochwohlgeboren bas weitere überlaffen zu muffen, wiewol ich auch privatim an Ammon schreiben werbe. Reinhardt habe ich noch nicht gesehen. Er ift erft nach mir angetommen, und seitbem haben wir uns gegenfeitig einmal verfehlt. Auch gehört habe ich ihn noch nicht; er predigt erft Sonntag über 8 Tage, und bas wird also eine meiner lezten Freuden fein. Einige frangofische Commissairs sind hier angekommen, man erwartet fogar noch einen Gouverneur general und Truppenburchmärsche sollen angesagt fein. Der himmel gebe, bag bas nicht auch uns etwas übles bebeute. Mir geht es übrigens hier vortrefflich, und ich bente gur rechten Zeit wie neu geboren zuruckzukommen. Man erwartet beute ober morgen Goethe gang beftimmt; aber ebe ich ihn nicht febe, glaube ich es nicht.

#### Schleiermacher an den Freiherrn b. Stein.

b. 1. Juli 1811. \*)

Enre Ercellenz werben mir verzeihen, daß ich mich endlich überwinde durch einige Zeilen meinen Namen in Ihr Andenken zuruckzurufen. Ohnerachtet Ihrer gnädigen Erlaubniß habe ich mich immer gescheut Ihnen von dem Geschäftstreis, in welchen ich unsmittelbar verslochten bin zu reden. Er schien mir in leider noch zu geringem Zusammenhang mit dem Ganzen, die Erfolge sowohl als die Mißgriffe zu partiell und alle große Wirkungen zu ungewiß und zu weit aussehend um Ew. Excellenz Ausmerksamkeit auf sich zu

<sup>\*)</sup> Aus Bert, Stein II. 572.

gieben. Ueber Alles andere mußte ich Sie beffer unterrichtet glauben als ich ce thun konnte. Endlich breche ich bas Stillschweigen weil meine treue Ergebenheit mich brangt Sie auf's innigfte gu bitten und zu beschwören auf Ihrer hut zu fein gegen biejenigen, welche jezt an ber Spite unferer Abministration stehen und welche bem Schein nach Ihre Ginfichten benugen, eigentlich aber nichts thun, als am rechten Orte fich Ihres Bertrauens und Ihrer Beiftimmung rühmen, bamit ihr Erebit fteige und hinterrude alles anwenben um Ihr Andenken zu beschmuzen. 3ch weiß nicht ob ich nothig babe mich bei Em. Ercellenz gegen ben Berbacht zu verwahren, bag meine freundschaftlichen Berhältniffe mit bem ebemaligen Minifter bes Innern, meine herzliche Buneigung ju einigen andern mehr ober weniger außer Thätigkeit gefezten Staatsmannern, mich falsch feben machen; ich bin mir aber bewußt flar genug zu seben um burch fein perfonliches Berhaltniß getäuscht zu werben, ja ich fann behaupten, bag ich mich nicht einmal fiber Em. Ercellenz täusche, ben ich boch unter allen öffentlichen Mannern am innigften verebre. Ge ift nicht gu vertennen, bag bie gegenwärtige Abministratur Ihre Spur gang verlaffen hat, während bie vorige nur barauf ftill ftanb, bag alles mas fie auf ber einen Seite thut verwerflich und ftrafbar wird burch bas mas fie auf ber anberen unterläßt, bag alles mas icheinbar zur Beredlung ber Berfaffung führen foll, bei ihr nur eine finanzielle Tenbenz hat, daß auch in biefer hinficht was felbst unter günftigen Umftanben immer übereilt mare unter ben gegebenen gang verberb= lich wirten muß, bag überall bie erbarmlichften perfonlichen Rudfichten vorwalten und bag fie alles thut um alle Stanbe unter fic und alle mit ber Regierung zu entzweien ohne an irgend ein neues und haltbares Bereinigungsband ernsthaft zu benken. Nächst bem allgemeinen Unglud, beffen bochftem Grabe wir nur burch ein Wunber entgehen konnen, ift mir nichts fo fcmerzhaft als bas verbreitete Gerücht, daß Ew. Excellenz burch Mitwiffen und Billigung an allen wesentlichen ZSchritten ber Abministration Theil nehmen. Ich wage es biefem eine Bitte binzugufügen. 3ch bin zwar bei ben hauptperfonen bes hofes und bes Rabinets hinreichend verhaßt aber boch

in vieler Hinsicht so gut als unbeachtet und habe mancherlei Wege vieles unbemerkt zu ersahren. Nichts wünsche ich sehnlicher, als daß Ew. Excellenz mich auf jede Ihnen gefällige Art brauchen mögen um zu ersahren ob man Sie hintergeht oder um falschen Gerüchten entgegen zu treten. Denn woran könnte mir mehr liegen als daß Ihr gesegneter Name eben so rein auf jedermann und auf die Nachwelt käme, als er vor denen dasteht, welche Sie selbst und Ihr öffentliches Leben zu kennen das Glück haben. — Durch meine Aeußerungen etwas bei Ew. Excellenz zu verlieren fürchte ich nicht, sondern empsehle mich auf das vertrauungsvollste Ihrer Gnade und Gewogenheit.

## Steffens an Shleiermacher.

Balle, b. 9. Aug. 1811.

Licber Schleiermacher, fast schäme ich mich, bag ich jezt erft nach acht Tagen Dir schreibe. Ja meine Frau will sogar bemerkt haben, baß mich gestern bei ber Erinnerung meiner Gunben eine Schamrothe überlief, welches für einen fo alten und verstodten Gunber wie ich in biefer hinficht bin, viel fagen will. Und follte ich Euch benn nicht taufenbmal banten fur bie herrlichfte, ungetrubtefte Beit, bie mir feit so lange geworben ift, fur bie Biebertaufe ber Freundschaft, bie lange mich beleben, erheitern wirb, für bie Freube Guch alle in Gurem bauslichen Kreis gefehn zu haben. — Benriette, bie ich so lange zu fennen wanschte und nun fo lieben muß, Dich von allen Schmerzen befreit, beruhigt und gefund burch Magnetismus und Freundschaft, Die vergnügte Rannt, Die stille theilnehmenbe Louise, bas fleine lächelnbe flare Schleiermacherlein, und ber liebliche Chorus ber nie schweigenden Kinder, beren Rebe jeder anderen jur Folie biente und ein jedes Stillschweigen ausfüllte. Gott gebe Euch fo beitere Tage, wie bie, die wir mit einander verlebten, und mir bleibe bie frifche Erinnerung, ein Labfal für immer. -

## Shleiermader an Bag.

Berlin, b. 23. Det. 1811. \*)

Geschwind che noch bie Borlesungen angehn, liebster Freund, muß ich Ihnen ein Baar Worte fcreiben. Rach einigen Rreug und Quergugen und einer im gangen febr fconen Reife-bin ich ben Sonntag nach meiner Abfahrt von Ihnen Nachmittags gerade am Geburtstag unferer kleinen Jette hier angekommen. Die Zeit bis jest ift ungeheuer schnell und ohne bag ich irgend etwas wefentliches gethan verlaufen. Morgen geht nun bas alte Leben wieber an. Noch fürchte ich mich etwas baver; ich tann funbenweise etwas melaucholisch fein, weil mir bange ift ich habe zuviel auf mich gelaben. Dazu tommt noch bag fich bis jegt nur noch febr wenig Buborer gemelbet, und namentlich zur Enchtlopabie bie ich soviel lieber nicht gelefen batte taum ein halbes Duzend. Aber ce ift einmal gegen meinen Grundfaz, ein Collegium mas ich einmal angefündigt wieber aufzugeben; alfo muß es nun auch feinen Fortgang haben. 36r Katalog ist nun auch hier. Unsere Borlesungen treffen ja recht zufammen. Es freut mich daß Sic sich noch zur theologischen Moral entschlossen haben; als ich bei Ihnen mar, mar nicht bie Rebe bavon. 3ch wollte nur wir fonnten une fleißig barüber fchreiben; allein ich febe nicht bie Zeit bagu, wie ich überhaupt verzweifle biefen Binter für Gines meiner Collegien riel zu thun. Das neue exegeticum wird fast alle Zeit wegnehmen. \*\*) Leiber ift nun noch

<sup>\*)</sup> Dieser und die anderen hier solgenden Briefe an Gaß find nicht enthalten in "Fr. Schleiermacher's Briefwechsel mit 3. Chr. Gaß. Herausgegeben von Dr. W. Gaß. Berlin, bei Reimer 1852." Sie sind erst später wieder gesunden und jett bem Herausgeber von herrn Prof. Dr. W. Gaß freundlich zur Disposition gestellt. Was von Schl.'s Correspondenz mit den Behörden in der Agendensache unter seinen Papieren vorhanden ist und unten mitgetheilt wird, ist in seinem Zusammenhange nur aus diesen wichtigen Briefen zu verstehen. So ist aus ihnen auch manches zu berichtigen in dem Aussache "Schleiermacher in seiner Wirsamseit für Union, Liturgie und Kirchenversassung. Bon Jonas. Mouatsschrift für die unirte evangelische Kirche, Band 5 heft 4, 5, 6." (Anmert. von Jonas.)

<sup>\*\*)</sup> Schleiermacher las im Bintersemefter 1811/12 Moral — bie Briefe an bie Roloffer, Ephefer, Philipper, ben Timotheus, Titus und bie Bebraer — theblog. Encyflopabie und Geschichte ber griechischen Philosophie.

Subern frank. Bis jezt werden seine meisten Arbeiten zurückgelegt; Gott gebe baß er sich balb erholt. Sollte es schlimmer werden: so wird bas hernach einen Stoß geben vor dem mir graut.

Hier haben Sie Bernharbi's Programm und meine Kirchenordnung. \*) Bon lezterer habe ich kein anderes Exemplar. Stubiren Sie sie nun ordentlich und theilen Sie mir auch alle Ihre Einwendungen mit. Sie haben deren vielleicht jezt mehrere, seitbem Sie die Sachen und die Geschäfte damit genauer kennen. Ich habe nicht Zeit gehabt sie jezt noch einmal burchzulesen.

Bartholby ist hier, aber ohne seine Frau. Er scheint mir ziemlich munter zu sein und kommt jezt eben mich zum Spaziergange abzuholen. Diesen Wittag essen wir zusammen bei Reimer. Er grüßt und läßt sagen, er würde es nicht übel nehmen wenn Sie ihm auch einmal schrieben. Grüßen Sie alle Freunde und Merckeln empfehlen Sie mich herzlich. Was für eine klatrige Wendung die politischen Angelegenheiten genommen haben, wissen Sie. Indeß muß man nicht verzagen. Die Niederträchtigkeit und Inconsequenz ist freilich ungeheuer. Abio.

## Shleiermacher an Brindmann.

b. 4. Juli 1812.

Eine fo unmittelbare, und wenn nicht ein befonderes Unglud eintritt fo bochft fichere Gelegenheit kann ich unmöglich vorbeigehn laffen, mein theurer Freund, ohne Dir einige Lebenszeichen zu geben.

Dies laß mich Dir zuerst sagen baß Alle, auf bie Du je haft rechnen können als auf solche bie Dich wahrhaft lieben und zu schägen wissen, mich an ber Spize und zunächst bie herrliche Boß auch ganz unverändert geblieben sind in ihrer Gesinnung; und wo die Borwizigen zum Tadel bereit waren an jenen Glauben an die Unveränderlichkeit eines wahren Menschen sich gehalten haben, ohne den es keine Liebe giebt und ohne den nichts menschliches einen sonderlichen Werth hätte.

<sup>\*)</sup> Die ermähnte, Dove Beitschr. f. Rirchr. 1. 2, 1861. S. 826 ff. mitgetheilte.

36 weiß nicht wie weit Du von hiefigen Dingen unterrichtet bift, fonft fcriebe ich Dir eine fleine Zeitung. Um ben Tob unferes guten Spalbing weißt Du gewiß. Das Blud ben Tob recht tommen zu fehn mas wir uns fo oft manfchten um mit Befonnenheit ju schließen ift ihm freilich nicht geworben; aber es ift ber fconfte schnelle Tob ber mir vorgekommen ift, recht in ber Art bes Dafeins in welcher fich fein Befen am reinften aussprach, in einer fo beiteren Stimmung ale er ben gangen Winter nicht gehabt hatte und nur eben mit bem Sommer wieber ju finden anfing. An bem Tage feines Tobes mar ich fo elend als ich mich nie befinne gewesen ju fein. Gin bofer Magentrampf hatte mich in 7 Monaten bei ben harten Anftrengungen, inbem ich feines meiner Befchafte je aussezte und oft im Parorismus 2 Stunden hier einander Borlefungen bielt, fast aufgerieben. 3ch bin feitbem burch ben Magnetismus, beffen bobere Erfcheinungen inbeffen bei mir nicht eingetreten find, gebeilt, wenigstens habe ich seit einem Jahr keinen Anfall gehabt. 3ch gebe übrigens faft unter in Geschäften, von benen ich boch feins mochte fahren laffen. Am wenigsten intereffirt mich wol mas mir am meiften Gelb giebt bas Departement für ben öffentlichen Unterricht, ju beffen Thef ich Dich nach humbolbte Abgang gern gehabt batte. Aber boch find hier bie wenigen interessanten Geschäfte an benen ich Theil nehme ber Zeit wol werth, die man an ben currenten Sachen verschwenden muß. Nur verrückt finde ich es bag man mich in bas Unterrichts-Departement allein und gar nicht in bas für ben Cultus gefezt hat wo ein Ferment wie ich sehr nöthig mare. Das Borlefungen-Balten bringt mich fehr vorwärts; ich habe wirklich Aussicht noch eine Art von gelehrtem Theologen zu werden und fange an mir ein Sonle zu bilben aus ber viel Butes bervorgeben fann. 3ch habe nun icon zweimal Geschichte ber Philosophie gelefen zu meiner großen Belehrung und fonnte mit mehr folchen Monographien wie ber Beraclit im Dufeum auch aus ber bunteln Zeit tes Mittelalters hervortreten. Zwei kleine griechische, ben Anaximanbros und ben Diegenes von Apollonia, habe ich schon ausgearbeitet für bie Afabemie. Dann habe ich auch eine Art von speculativer Philosophie vorgetragen unter bem Titel Dialektik, und ich hoffe daß schon auch das erste Mal der Grund wenigstens zu einer ziemlich klaren Darstellung gelegt ist. Aber freilich meine litterarische Thätigkeit liegt ganz und ich sehe noch nicht ab, wann ich den Platen werde vollenden können. Ich tröste mich darüber, denn ich din dech zum Schriftsteller am wenigsten gemacht. Der hiesige wissenschaftliche Kreis hat bedeutenden Zuwachs erhalten durch die Universität, aber den bedeutendsten durch einen Mann der der Universität nicht anzehört, sondern ursprünglich für Staatsgeschäfte berusen war, nemslich Riebuhr. Ich weiß nicht ob Du ihn persönlich kennst. Ich habe nie eine so bewundernswürdige Gelehrsamkeit gesehn und ein so vielseitiges und tieses kritisches Talent, und selten ein so schönes Bemüth; ich würde auch hinzusezen einen so großen Charakter, wenn er nicht unter den Einwirkungen eines schwächlichen Körpers stände.

Gräfin Boß ist hier. Ich habe bas Glück gehabt ihr näher zu kommen, und muß sie täglich mehr lieben und achten. Auch meine Frau theilt dieses Gefühl und die Gräfin zeigt sich ihr sehr gütig ind freundlich. Wahrhaftig ich weiß nicht ob ich schon als Shenann an Dich geschrieben habe, leiber aber ist nun nicht mehr Zeit Dir meine Frau ober unsere She zu beschreiben. Ich verstehe auch von ihr eben so wenig zu reden als von mir selbst, und überlasse s auch ungern Andern, weil Niemand sie recht kennen kann als ich; im meisten weiß wol für jezt die Herz von ihr. Zwei Kinder meises lieben Freundes hat sie mir mitgebracht und zweie, beides Mäbben, hat sie mir geboren. Meine Schwester die Du einmal gesehen ast, lebt auch noch bei uns, und so bilden wir eine ganz ansehniche Familie.

Bon ben großen Berhältnissen schreibe ich nichts; es läßt sich arüber bech nur sprechen. Die Litteratur ist fast tobt. Das Kaholischwerben aus Weichlichkeit ist mir zu verächtlich und Streitigeiten wie die, welche Schelling gegen Jakobi führt, ekeln mich an.
Dätte doch Jakobi aus seinem freilich in speculativer Hinsicht nicht
ebeutenden, aber sonst boch sehr schönen, ja selbst lehrreichen Buche
sie einigen Stellen weggelassen, die den argwöhnischen verdissenen

Menschen reizen mußten, so hatte er uns ein argerliches Schauspiel und fich felbst boch gewiß viel Berbruß erspart.

# Schleiermacher an Gaß.

Berlin, b. 21. Rov. 1812.

Was mich heute vorzüglich treibt Dir zu schreiben, lieber Freund, benn zu einem orbentlichen grundlichen Briefe wird es boch fcmerlich tommen, bas ift eine Angelegenheit eines jungen Mannes ber mich fehr intereffirt und bem ich heute Mittag bei einem Dable, welches mir einige altere und jungere Freunde an meinem Geburtstage geben, nicht unter bie Augen fommen mag ohne mein Bersprechen erfüllt zu haben. Es ist ber ehemalige Officier und jezige Student D., ber in einem Berhaltniß mit ber einen B. ftebt, und welcher ich weiß nicht ob weiß ober vermuthet bag ber Bater, ber feine Eröffnung barüber nicht gunftig aufgenommen, Dir barüber gefdrieben hat. Der alte Dann fcheint bas ohne ihn abgefchloffene Berhältniß als einen Digbrauch und Bruch ber Hofpitalität anzufeben, und von bem Grunbfage auszugeben bag ein Mann nicht eber Wort geben und nehmen foll, bie er fein Mabden auch ernabren fann, welches boch in vielen Fallen nicht angeht. 3ch weiß von M. bag er lange Zeit bas Berhaltniß gern unabgeschloffen gelaffen batte, bag aber bie wie es icheint etwas franthafte Stimmung bes Mabchens bas Gegentheil erforbert hat; und bag er fich bernach bem Bater eröffnet hat und es nicht verheimlichen wollte, ohnerachtet er eine recht gunftige Aufnahme nicht erwarten konnte: ift ooch wol febr lobenewerth und vertient nicht, bag ber Alte fie nun ganglich getrennt hat. M. wirb es bei feinen ausgezeichneten Talenten und feinem Ernft und Anftrengung nicht fehlen feinen Beg ju machen, und er ift ein Denich von folchem Charafter bag fich wol niemand einen beffern Schwiegersohn wunschen fann. Er begehrte nun von mir, ich mochte Dich boch au fait von ber Sache fezen wie fie ift, weil er beforgt bes Alten Darftellung möchte etwas fehr einseitig ausfallen. Rannst Du beitragen ihn gu einem gemasigten und verständigen Verfahren zu bewegen: so thust Du gewiß ein gutes Werk; willst Du Dich, ehr Du Deinen haussreundlichen Rath giebst, erst näher von den Umständen unterrichten: so wende Dich nur mit Deinen Fragen an mich, ich will M. verhören und stehe für die größte Genauigkeit und Redlichkeit seiner Antwort.

Bon Deinem Auffaz über die Kirchenzucht ist mir nichts zu Gesicht gekommen, und ba diese Sache sich gar nicht eignet im Unterrichtsbepartement verhandelt zu werden: so werde ich ihn wol auch nicht eher sehen die die Acten zu bekommen sind d. h. die die Sache abgemacht ist. Die Hauptschwierigkeit scheint mir die zu sein, daß die Unterwerfung unter die Kirchenzucht eine durchaus freiwillige sein muß, d. h. daß man es in die Willkür eines sehen stellen muß, ob er sich für seine Berson zu einer christlichen Gemeinde halten will ober nicht. Das werden viele für zu gewagt halten und den Untergang der Kirche davon besorgen, und besonders Schudmann, glaube ich, wird in so etwas niemals eingehen.

Ueber ber Spnobalsache \*) bin ich noch, hoffe aber sie biesen Monat noch für mein Theil zu beendigen. Die erste Form ber Sache muß doch eine Art von llebergangsform sein, und die doppelte Person die der Superintendent agirt muß etwas mühsam auseinandergehalten werben. Daran habe ich benn noch eine gute Beile zu kauen.

Bischon hat mich heute Morgen überrascht mit einem kleinen Bandchen überschrieben "Predigten von Schleiermacher 1812." Es sind zwölf Predigten aus diesem Jahre, die er sehr sauber nachgeschrieben hat, sodaß sie leicht zu drucken sein würden. Es ist mir eine sehr große Freude gewesen, und es steckt eine ungeheure Mühe darin. Ja lieber Freund, ich kann es sehr fühlen wie die Ranzel Dir fehlt und Dir recht herzlich wünschen, daß Du bald eine habest. Rur wäre es jezt zu früh ungeduldig zu sein. Denn so lange es

<sup>\*)</sup> Bergl. Soll.'s Briefwechsel mit Gaß. S. 108. Gemeint ift ber "Entwurf einer allgemeinen Kreisspnobalorbnung," beffen G. v. Mühler (Kirchenvers. ber Mart Brandenburg S. 304) und Richter (Berh. d. Generalson. 1847 S. 3 und in Dove's Zeitsch. S. 326) erwähnen und ber noch ungebruckt ift.

noch so viel zu erganisiren giebt in ber Deputation und Du so allein barin stehst, würden Dir boch regelmäßige Pfarrgeschäfte zu viel werben. Ich wüßte es ohne Pischon nicht zu zwingen, und meine Departementsarbeiten sind doch mit Deinen Deputationsgeschäften gar nicht zu vergleichen. Berlernen wirst Du es sobald noch nicht.

3ch arbeite mir jezt vor zu Compendien ber Ethit und Dog-Bis jegt habe ich noch ohne Lude geschrieben, und bie erfte bente ich benn womöglich noch im fünftigen Jahre fertig zu machen, bie lezte aber wol nicht eber bis ich wieber lefe. Daß Du wieber Moral liefest, ift zu viel, und es ift eine Maxime die hier gar nicht angenommen ift, bag alle Hauptcollegia jebesmal im Lectionscatalog fteben muffen. Am Enbe muffen ja bie Buborer ausgeben, und man fatigirt fich unnuz. Schreibe nur barüber einmal an Guvern. Beinborf und Steffene grupe berglich, und fage ihnen wie ich immerfort fdreiben wollte aber nie bagu fame. Bange ift mir fur ben erften noch nicht; ich habe ihn schon zu oft so gekannt. Wenn er nur in Breslau genug belebenbes Element hat, und bas Leiben mit ber Frau erft überftanben batte. Aber wie er bas in Breslau überwinden will weiß ich freilich nicht. Lebe wohl, lieber Freund. Wenn ich Dine nun grußen laffe, tann es fie gar nicht einmal freuen, weil fic es fich beftellt hat. \*) Aber wenn fie mich schelten will, foll fie es ja hubsch schriftlich selbst thun; ich brauchte recht wieder einmal einen Brief von ihr.

#### Scharnhorst an Schleiermacher.

Breslau, b. 8. Darg 1813.

Haben Sie sich bem Staate burch Ihre Bemühungen für bie schnelle Fortsendung ber Freiwilligen nach den ihnen angewiesenen Punkten, wo sie allein als wahrhaft brauchbare Mitglieder in bas große Getriebe eingefugt werden können, verpflichtet: so ist dieses

<sup>\*)</sup> Soll.'s Briefmechiel mit Bag. G. 102.

auf einer anderen Scite, in Pinsicht meiner Berson, nicht minder ber Fall. Nichts ist seltner als die Achtung für die Muße Anderer, die gewöhnlich als ein Capital betrachtet wird mit dem ein jeder nach Wilkur zu schalten berechtigt ist. Der Weg den Sie gewählt haben, mir Ihre interessanten Mittheilungen zusommen zu lassen, ist sehr bequem und angenehm für mich; und ich bitte Sie mir daburch ferner einen Beweis Ihrer Freundschaft zu geben.

Ganz ans meiner Seele genommen ist die Jee einer Zeitung, wie Sie dieselbe vorschlagen. Gewiß gehört eine solche Beranstaltung zu den nöthigsten Bedürsnissen bieses Augenblicks, und muß von dem entschiedensten guten Einfluß sein. Meiner Ansicht nach müßte Ihnen die Leitung dieser Angelegenheit übertragen werden, und ich will sorgen daß die Sache gehörigen Ortes in Anregung komme. Deuten Sie daher einstweilen weiter darüber nach. Die glückliche Beränderung der in Berlin stattfindenden äußern Berhältnisse läßt mich hoffen, daß Ihnen bald etwas Näheres darüber zusgesertigt werden könne.

Leben Sie wohl, und empfangen Sie bie Bersicherung meiner vollfommensten Hochschaung und freundschaftlichen Ergebenheit.

#### Schleiermacher an Brofeffor Rühe.\*)

Berlin, b. 23. Juli 1818.

Enblich ist es Zeit, liebster Freund, daß ich Ihnen ben richtigen Eingang Ihrer Mittheilung anzeige und Ihnen ben herzlichsten Dant bafür abstatte. Sie sind ber einzige auswärtige bisjezt, ber mich in diesem mühsamen und für ben Augenblick so höchst undankbaren Geschäft unterstütt hat. Freilich haben wir einiges Unglück

<sup>\*)</sup> Den 2. April 1813 begann, unter Riebuhr's Leitung, ber preuß. Correspondent. Als Riebuhr nach Dresben berusen war, übertrug er, unter bem 27. April 1813, die Rebaktion an Göschen; am 23. Juni 1813 übernahm sie dann von diesem Schleiermacher bis zu Riebuhr's Riddlehr.

gehabt mit Ihren Senbungen; fie find nicht so zeitig eingetroffen als Sie gehofft hatten; indeß wenn Sie erst in Stralsund find: so werben wir bamit um fo beffer baran fein, als jest eine Reitpoft borthin angelegt ift. Die schwedischen Bemertungen batte ich fcon beutsch vom Gouvernement erhalten; bie Extraordinary London Gazette vom 3ten hatte ber Herzog von Cumberland burch einen Courier erhalten, und von biefem hatte fie bie Boffifche Zeitung, aus ber ich fie eben abbrucken ließ, als Ihre Uebersezung eintraf. Noch habe ich nicht Zeit gehabt zu vergleichen, um etwanige Irrthumer ber eingerückten llebersezung aus ber Ihrigen zu verbeffern. Die Londoner Artikel welche Ausfälle auf Bonaparte enthalten, hat bie Cenfur trog eines höchst vorsichtigen Einganges ben ich bagu gemacht hatte geftrichen; benn man bat bie schone Maxime angenom. men ben öfterreichischen Schwiegersohn höchft fauberlich zu bebanbeln, um in Gitschin \*) nicht anzustoßen. Man bat auch bie fcone Formel bafür erfunden, mabrent bes Waffenftillftanbes muffe ber Feberfrieg aufhören. Alles andre habe ich aufs treulichste benuzt. — 3ch felbst habe wegen eines Artikels in Nr. 60 eine orbentliche Berfolgung ansgeftanben, und bin eben im Abfaffen einer Bertheibigung begriffen. Die Geschichte macht ungeheures Auffehn, ich schüttle fie aber ab, weil sie zu abgeschmackt ist, um sich barüber zu ärgern. \*\*) - Halten Sie ja Ihr Berfprechen mich ferner getreulich zu unterftuzen; Sie erwerben fich ein großes Berbienft um mich und Reimer.

<sup>\*)</sup> hier resibirte jur Zeit bes Waffenstillstanbes ber Raifer von Desterrich mit seinem Minister ber auswärtigen Geschäfte, bem Grafen von Metternich. Bgl. Rr. 42 bes preußischen Correspondenten.

<sup>\*\*)</sup> Unter ben amtlichen Briefen und Deutschriften Schleiermacher's theilen wir auch biesen Artifel und ben burch ibn veranlaßten amtlichen Briefwechfel mit.

## Marheinete an Professor Rübs.

Berlin, b. 5. Mug. 1818.

- Daß Savigny verreiset und ber Landsturm aufgelöft ift, Sie wol icon langit. Sie burfen also bei bem seligen Ausam teine Dispensation mehr nachsuchen. Es tam die Aufbes Lanbsturms jebermann fo unerwartet, daß felbst ber burch bict aufgelöste Ausschuß nur wenige Stunden vorher bavon ichtet war. Der König, bessen Ankunft einige, b. h. Le Coq rauchitsch nur abgewartet hatten, war höchst unzufrieden mit kinrichtungen des Ausschusses. Sie mussen sich die Gründe ufhebung bes Landsturms nur nicht febr tief ober erhaben . Denn bie Hauptgrunbe bes Königs maren, weil ber Landmit bem Ausschuß an ber Spige eine Revolution intendirt und daß kein Bürger könne Offizier sein. Ob ber Landsturm d gut eingerichtet ober zu bem bestimmten Zwede tauglich itte man, bachte ich, jest ba er fertig war und 100,000 Thafoftet hatte, nicht mehr fragen follen, wohl aber beherzigen, ol weise gewesen mare, ben Bopang wenigstens fteben zu laffen, : Franzofen fich boch mehr bavor fürchteten als nöthig mar, n baun aufheben, wenn teine Gefahr mehr zu beforgen gewesen - Schleiermacher bankt für bie Bufenbungen, von benen er Bebrauch macht und wünscht balb neue. -

# Shleiermacher an Blanc in Halle.

Berlin, b. 20. Rov. 1813.

- Was Ihre Zeitung betrifft: \*) fo rathe ich Ihnen vor Dingen, daß Sie felbst an Eichhorn schreiben, ober Scheele

Beitung für bie Provinzen zwischen Elbe und Befer," welche Blanc seit tovember bis zu seinem Abgang zur Armee (Mitte December) herause trat an die Stelle bes bisherigen "westphälischen Moniteur" und ward sammenhang mit dem Civilgouvernement in Dalberstadt, an bessen Spite on Alewitz fland, im Sinne ber patriotischen Parthei geschrieben. Die heten von Berlin und Halle enthalten leider kein Exemplar berselben; n Schleiermacher beabsichtigten Aufsatzes über Flußgrenzen erinnert ich Iroseffor Blanc nicht.

bitten es zu thun. Sie werben gewiß burch ihn leicht Abressen bei ben verschiedenen Armeen und Gouvernements bekommen. treiben Sie boch Scheel, daß er Arnbt mit hineinziehe (ich weiß nicht wo der sich verkrümelt hat); der wird Ihnen mit Artikeln zu Rr. 4 und auch ju 2, 3 und 5 unter bie Arme greifen tonnen. 3ch meinestheils wußte nicht was ich jezt thun fonnte, aber Arnim allerbings manches, wenn bie Cenfur noch fo ftreitluftig ift. lich muffen Sie fich bornamlich auf die Felbzeitung und bie Leipgiger Zeitung verlaffen. Die Reil'schen Mabchen find fo ploglich nach Halle gereift, daß ich es erst hinterher erfahren habe. ift fehr bange für Reil; indeffen hore ich boch, bag bie Rachrichten bie Scheel hergeschrieben hat, nicht so folimm gewesen fein follen als ich glaubte. Es mare ein fehr fehr großer Berluft. Die Energie, bente ich, foll Scheel in die Regierung bringen; in welcher Sinficht läßt er es benn baran fehlen? Wenn fie wirklich fehlt, und Sie könnten einigermaaßen als Reil wirken: fo waren Sie gewiß nicht überflüssig in Halle, sonbern nüglicher als wenn Sie felbpredigen.

Dienftag, b. 23. Dob. 1813.

<sup>—</sup> Von überrheinischen Siegen ist noch nichts wahr, Port soll im Gegentheil, heißt es hier, nach Holland gehen um sich bort mit ben gelandeten Engländern zu vereinigen. Der Kronprinz geht gegen Davoust und die Dänen. Doch ich wollte Ihnen eigentlich gar keine Gerüchte schreiben, weder für Ihre Zeitung noch für Sie; die verlangte Flugscrift aber schiede ich Ihnen; wahrscheinlich auch nächstens einen kleinen Aufsaz über Flußgreuzen von mir. Dies Unwesen spukt ja immer noch. Ueber Reil haben sich vorgestern hier Todesnachrichten verbreitet; sie waren zwar grundlos, indessen hört mir immer noch nicht auf sehr bange zu sein für den trefflichen Mann. Die Frau scheint ganz ohne Sorgen zu sein. Rieken und Scheel begrüßen Sie am Hochzeitstage von mir aufs schonste. Gott gebe daß er ganz fröhlich sei. Unsern Hausgenossen Herrn v. Pfuhl haben wir an Sie adressirt. Ist er noch dort bei Ankunft

biefes: fo grußen Sie ihn schönstens von uns allen; meiner Frau bat es febr leib gethan, ihn nicht mehr gesehen zu haben.

Berlin, b. 29. Rov. (1813).

Wenn Sie boch ber Behörbe erst vorgestern haben antworten wollen: so werben hoffentlich biese Zeilen Sie noch treffen. Ich muß Ihnen boch glückliche Reise wünschen und Ihnen meine Freube bezeigen, daß sich alles so schnell und im ganzen nach Ihrem Wunsch gefügt hat. Es ist auch gewiß ganz recht, daß Sie sich mit der Feldzulage begnügen, eben weil es von Ihren Collegen ganz recht ist, daß sie, nachdem Sie zwei Jahre für sie fungirt haben, nun auch noch einige Zeit für die gute Sache sungiren.\*)

Dag wir unfern Reil verloren, habe ich nicht erft aus Ihrem Briefe erfahren. — Zweimal icon waren faliche Gerüchte feines Tobes vorangegangen; ich fürchtete, immer bie Wahrheit murbe nachtommen. Die Berg verfichert, er habe icon eber bei Nervenfieberpatienten gefagt, an folder Krantheit werbe er einmal fterben, und gewiß war er überhaupt nicht febr, am wenigsten jezt, gemacht fie ju überwinden. \*\*) Bie bie Universität seinen Berluft ersezen foll, begreife ich nicht. 3ch bin fehr tief bavon getroffen. Soffentlich bekommen wir Merkels Anzeige auch hier noch zu lesen. 3ch bin begierig, ob bie Universität nichts zu seiner Ehre thun wird. ift meines Biffens ber erfte orbentliche Professor ben wir verlieren. Sie schreiben nicht, ob Riekchens Berbindung mit Scheel baburch wieber hinausgesezt wirb. 3ch hoffe nicht, ba es soviel ich weiß jezt bes Baters ernster Bunsch war, sie balb vollzogen zu sehen. Mein Gott bas arme Salle! wenn man nur recht ftreng ift in ben Anftalten zu Berhütung ber Fortschritte bes Uebels. — Rinber, feib ja nicht leichtsinnig. Wenn man nicht angftlich ift und einige Borficht gebraucht, hat man offenbar am wenigsten zu beforgen.

<sup>\*)</sup> Blanc hatte eben feine Bestallung als Felbprebiger erhalten.

<sup>\*\*)</sup> Diefer große Arzt und Gelehrte war, wie Fichte, ein Opfer bes Lazarethfiebers, bas er, aus bem Salle'ichen Lazareth nach Saufe brachte.

Berlin, b. 14. Dec. (1813).

- Daß Sie Riekchen getraut haben, konnte ich Ihnen fast beneiben; grußen Sie mir bie junge Frau und ihren herrn Gemahl recht icon. Uebrigens weiß ich gar feine Form, unter ber ich ben Act in meine Rirchenbucher einverleiben konnte. Auch muß er ja fcon in irgend einem hiefigen Rirchenbuche fteben, ba ja boch Rietden nothwendig bier bat aufgeboten werden muffen. 3ch weiß freilich nicht, wo es geschehen ist; aber ich hoffe Sie sind fein folcher παράνομος, baß Sie sie wurben getraut haben ohne einen Proclamationsichein. Sie können also nur in jenes Rirchenbuch jum Bermert einschicken, bag bie Trauung in Halle burch Sie vollzogen Sollten Sie inbeg wirklich mit Scheel, ber es ja auch zu wissen schuldig ist, die schreckliche παρανομία begangen haben: so bitten Sie mich nur foon, bag ich nicht irgent jemanben bier aufbeze, ber ba vorgiebt, er habe wollen einen Ginspruch anmelben, fei aber burch die illegale Trauung baran verhindert worden; benn sonst würde ein schreckliches Donnerwetter losgehen. — Nächstbem will ich Ihnen boch nicht rathen ohne Befehl abzureisen, am wenigften aufs Gerathewohl babin, wohin es Ihnen beliebt. als ob Sie alle Bucht und Ordnung in Caffel verlernt hatten!

Daß Reils Leiche nur von mehreren Professoren, nicht von allen, ist begleitet worden, finde ich schändlich. Ueberhaupt beneide ich klewizen das Meisterstück nicht, was er gemacht hat durch augenblickliche Wiederherstellung der Universität Halle. Hätte er mich gefragt: ich hätte ihm gerathen die Sache noch in suspenso zu lassen. Wie die Universität jezt ist, ist sie doch nichts als eine Anstalt für arme Studenten um nichts zu lernen, und es ist ebenso undentbar, daß der Staat noch neue Summen in Halle steden sollte um es zu etwas zu machen, als daß er um des erneuerten sast nichtigen Halle willen die hiesige Universität ausheben sollte. Das lezte wäre wenigstens eine Maaßregel, die nicht nur eine schreckliche Opposition sinden würde, sondern die auch in sich selbst fast unüberwindliche Schwierigseiten hat. Nur in dem Falle wenn Sachsen preußisch geworden wäre (woran man aber jezt wieder gewaltig zweispenstelligt geworden wäre (woran man aber jezt wieder gewaltig zweispenschaft geworden wäre (woran man aber jezt wieder gewaltig zweispenschaft geworden wäre (woran man aber jezt wieder gewaltig zweispenschaft geworden wäre (woran man aber jezt wieder gewaltig zweispenschaft geworden wäre (woran man aber jezt wieder gewaltig zweispenschaft geworden wäre (woran man aber jezt wieder gewaltig zweispenschaft geworden wäre (woran man aber jezt wieder gewaltig zweispenschaft geworden wäre worden gewaltig zweispenschaft geworden gewaltig zweispenschaft geworden gewaltig zweispenschaft geworden gewaltig zweispenschaft gemorden gewaltig zweispenschaft gemorden geworden geworden geworden gewaltig zweispenschaft gemorden geworden geworden gewaltig zweispenschaft gemorden geworden ge

felt), hatte Salle mit Ruzen tonnen hergestellt und mit Bittenberg ober Leipzig gefüttert werben. Doch genug; was hilft bas Reben bintennach!

#### Blanc an Schleiermacher.

Luxemburg, b. 6. Juli 1814.

Ein junger Mensch aus Berlin, welcher bisher behm Kriegscommissariat gestanden, verspricht mir, diesen Brief an Sie zu besorgen. Sollten Sie noch nichts von mir erhalten haben? Ich habe
meines Wissens zweimal, das letztemal aus Paris an Sie geschrieben, aber keine Zeile von Ihnen gesehen.

Mit bem Rriege, lieber Schleiermacher, ift auch meine Freube ju Enbe gegangen, ber etelhaft biplomatische Frieden, bie traurige Unthatigfeit worin ich baburch versett worben bin, die langweiligen Cantonirungen, ber Abgang bes Pringen und einiger trefflichen Leute, bie um ihn waren, befonders bes Grafen Stollberg, alles dies zusammen und jebes für fich laffen mich febnlich wünschen nach beinabe breijährigem Kriege enblich wieber ein orbentliches Friebens- und Freun-Ich habe biefer Tage um meinen Abschieb besleben zu genießen. an bas Departement geschrieben; follte ber, wenn Sie biefe Zeilen erhalten, noch nicht ausgefertigt fenn, fo bitte ich Sie febr, es gu befoleunigen. Die Armee war trefflich im Rriege, aber fcon jest äußern sich sehr beutliche Spuren bes alten Uebermuths und bes ganglichen Mangels an Bilbung bei ben jungeren Offizieren, bie beffern find todt ober schon längst abgegangen. Unter ben älteren find noch gar zu viele aus ber früheren Spoche benen auch jest bie Augen noch nicht aufgegangen sind, es ist behnahe Ton über Bürger und Landmehr zu fpotten, weil man fürchtet bag bas Baterland biefen vor allen anbern ben Ruhm ber Thaten beplegen werbe; alles was ich von ben Billigften beb folden Streitfragen erlangen tann ift: bag fie bie außeren Umftanbe nur billig berudfichtigenb, ben Bargern ihre Unerfahrenheit und großentheils ihre verweichlichenbe Erziehung, ber Landwehr ihre schlechtere Ausruftung und zum Theil geringeren förperlichen Kräfte anrechnend, bebben nur bas Lob einer

gleichen Tapferfeit in Gefechten mit ben übrigen Truppen zugefteben. Bon einem wahrhaft nationalen Beere, von Beschränfung ber ftebenben Truppen auf bie allernothwenbigsten Elemente berselben, find wir also füre Erste noch ziemlich fern. Dag nur biefer hochgerühmte Friede nicht wie ber weftphälische, an bie Stelle ber Rraft und bes Enthusiasmus bie erbarmlichste Philisteren an bie Tagesorbnung bringe. In Frankreich, fo über alle Magen ich bas Bolt auch haffe und verachte, giebt es feine Philifter. - Sehr merkwurdig hat fic in biefem Kriege ber provinziale Unterschieb ber verschiebnen Theile bes preußischen Staates offenbart. Die erften in allen Studen find unftreitig bie Branbenburger und Pommern als Gins, und bie Oftpreugen; gleich an Tapferkeit zeichneten sich bie ersteren überall burch Bebulb, Gleichmuthigfeit und Milbe aus, mahrend bie letten fowohl unter fich als gegen ben Feind eine fühllofe Barte zeigten. Schlesier ftanben etwas jurud, fie find physisch schwächer, baber weniger Ordnung und Mannegucht und verhaltnigmäßig auch mehr Nachzügler und Rranke als ben Unbern. Die Westpreußen baben teinen eigenthumlichen Charafter gezeigt, und ein Dragoner-Regiment hat trop aller tapfern Thaten nie ben Schimpf einmal bie Infanterie im Stiche gelaffen zu haben von fich abmafchen tonnen. - Mit ben Befehlen ber obern find, wie immer, bie unteren Beborben nie recht zufrieben gewesen, man wirft ihnen Leichtfinn, bann zu große Mengstlichkeit nach geringen Unfällen vor. Dinge find mir am meiften aufgefallen: erftens bag wir ben Bortheil ber llebermacht wo wir sie hatten gar nicht zu benuten verstanden, der Feind dahingegen meisterhaft, wie bei Montmirail und Champaubert, und zweitens daß wir die nationale Eigenthümlichkeit unfrer Truppen zu wenig respektiren und zu benuten wissen; ber Deutsche lernt nun einmal nicht tirailliren, aber er steht wie eine eherne Mauer und fein Angriff ist grabezu unwiderstehlich, tein einziger Angriff mit bem Bajonet ohne Schuß ist uns im ganzen Kriege verungludt. Unfre Leute siegten bei jeber Gelegenheit, wenn wir nur mit 'n hurrah bruf gehen, ba wird's icon gehn. Behnahe bie Balfte unfres gangen Berluftes haben wir burch unnütes und nachtheiliges Tirailliren verlohren. Sollten Sie Röber — ein wacker Mann, ber behm Prinzen Friedrich ist — wiedersehen, so wird Ihnen der dies bestätigen, wir haben oft darüber gesprochen. — Es war eine rechte Freude in diesem Kriege Feldprediger zu sehn, die Leute waren sehr empfänglich, auch viele höhere Offiziere und wußten einem vielen Dank wenn man sie anredete, besonders in der Schlacht, sie haben mich nach der Schlacht beh Paris mit einem Jubel empfangen, den ich nie vergessen werde. —

## Steffens an Schleiermacher. \*)

Lieber Schleiermacher! 3ch bin nun feit einigen Tagen bier gefund und munter. Leiber war ich nicht fo glücklich Frau und Rind fo ju finden wie ich es hoffte. Beibe trankeln und Sanne hatte eben eine bebenkliche Krankheit überstanden. Es war mir höchst äberraschend. In vierzehn Tagen war ich von Paris bis Breslau gereift, seit bem 1. Mai hatte ich nichts von meiner Familie vernommen, und glaubte Sanne befonbers, nach allen Rachrichten von ihr felbst und anderen, sogar gefunder als gewöhnlich, und nun trat fie mir mit einem eingefallenen Beficht entgegen. Sie muß ein Bab besuchen wie ich glaube - aber - So enbigt ber Rrieg, so fröhlich begonnen, nicht so lustig als er anfing — hier haben mir bie Studenten, bie gurudgebliebenen nemlich, bei meiner Antunft bie Fenfter eingeworfen, nachher fich bei meinem Sause versammelt, mich ausgeschimpft, Solbaten gespielt u. bgl. Bas ich von oben zu erwarten habe, erhellt ichon baraus, daß Blücher sowohl als Gneifenau uns beibe, Raumer und mich, jum eifernen Rreut porgeschlagen, welches zwar noch nicht förmlich abgeschlagen worben, inbessen haben wir boch, nachbem, unseren Abschied mit einigen Worten erhalten und weiter nichts. 3ch habe burch ben Rrieg erftaunlich angeset - von Ersat ift gar nicht bie Rebe - Inbessen muß ich boch, vor allen Dingen, aus Breslau weg. hier ift für mich gar tein Wirtungetreis und feit ich auf Universitäten zu lehren an-

<sup>\*)</sup> Steffens, mas ich erlebte. VIII. 171 ff.

fing, jest seit achtzehn Jahren, habe ich es hier zum ersten Male erlebt, bag mir kein Mensch von Bebeutung nahe trat.

Dieses ist die unangenehme Seite meines Daseins. Aber ich bin voll Hoffnung, mich soll ber Schein nicht trügen, und wie ich in den Schlachten und unter den Rugeln sest wußte, daß mich keine traf, so weiß ich auch, daß ich an meinem Leben, an Deutschland, trot allem schlimmen Auschein, ja sogar an meinen mißmuthigen Freuden Freude erleben werde.

In Breslau bleibe ich nicht. Ich habe unter anderen in Paris bei Stein, den ich da gesprochen, durch Eichhorn, der sich sehr wohl besindet, einen Plan zur Errichtung einer großen Universität am Rhein, ich schlug Coblenz vor, eingereicht. Stein war sehr dafür und meinte daß es durchgehen wollte. An mehreren Orten hörte ich, daß es wohl der Plan sein könnte, solche Männer, die durch ihre Beseisterung den Muth zur Zeit der Gesahr ausgeregt hätten, deren Flamme aber der häuslichen Ruhe und gemächlichen Glückseiteiteines Staates, der nach so vielem Heben und Lausen und Jagen sich vor Allem ein wenig hinzulegen benkt, gefährlich werden könnte, aus der märkischen Sandwüste nach dem paradiesischen Rhein in's Exil zu schicken.

Nun bin ich zwar nicht gefährlich, auf meine Hand — und alle Kaiser und Könige und Fürsten große und kleine können meinetwegen ganz ruhig schlafen, ja unser König ist mir, selbst wenn ich schelte, sogar persönlich lieb — aber ich habe ein Bolks-Renommée erhalten, ich sührte ben Krieg mehr mit den Franzosen als mit Napoleon, ich weiß daß im Inneren des Gemüths auf gegen den Andrang des Bolks wohlbesestigten Punkten der Feind noch gefährliche Besahungen hat, und daß erst wenn diese Festungen fallen Deutschland wahrshaft frei ist — und kann das Maul nicht halten: Grund genug, mich so zu bestrafen, daß ich die Oder mit dem Rhein, das hiesige Bier mit dem Rheinwein vertauschen muß — ein hartes Schicksal!

Wie vieles habe ich erlebt! welch ein herrliches Leben in trefflicher Umgebung genoffen! Wie wunfchte ich Dich zu fprechen, um Dich zu sein — bieser Brief soll ben so lange zerrissenen Faben wieder anknüpsen. Er ist ein bloßer Gruß. Ich reiche Dir nach langer Zeit und wundersamen Schicksalen die treue Hand, herrlicher, guter Freund, bem ich ewig zugehöre. Der Brief soll Deine Frau und Deine Kinder und meine Freunde herzlich begrüßen, soll fragen wie ihr lebt, was ihr treibt. Leiber habe ich aus Deinem Brief an meine Frau, aus anderen Nachrichten ersahren, daß Du Dich nicht wohlbesindest, daß Du unzufrieden bist. Der Brief soll serner zu mancherlei Fragen auffordern; benn aus dem Reichthum der Ersahrungen ist es schwer, ohne eine solche Aufforderung einen Anfangspunkt herauszusinden. Ueber meine Geschichte des Kriegs die ich herausgeben will, wird Dir Reimer mancherlei fagen können. Noch einmal sei herzlich gegrüßt!

# Schleiermacher an Blanc.

Berlin, b. 27. Dec. 1814.

Ihre beiben Briefe aus Luxemburg, liebster Freund, fand ich im September bei meiner Rücklunft vor. — Sein Sie mir nun willsommen in Ihren alten Berhältnissen, bis sich Ihnen noch größere und belohnendere eröffnen, wie ich ja hoffe daß früher oder später geschehen muß. Wenn ich etwas dabei zu sagen gehabt hätte: so hätte ich Sie zu der hiesigen Pospredigerstelle vorgeschlagen, die nun Theremin erhalten hat. Indeß man wird wol, da Stosch täglich schwächer wird, balb wieder eine besezen müssen.

Daß Ihnen meine Predigten gefallen, freut mich sehr. Sie sind nur der zweite, von dem ich etwas darüber höre; Gaß nämlich hat mir auch und zwar auf ähnliche Weise darüber geschrieben. Den Unterschied zwischen diesen und den früheren als Abhandlungen und Predigten sinde ich freilich so start nicht; daß aber die Sprache in diesen leichter ist, ist wol gewiß. Mit den Festpredigten soll es nun so lange nicht dauern, da einige schon wirklich drucksertig sind, und ich es bei den diessährigen Festen, soweit Gott Gnade giebt, darauf anlegen will sie zu completiren.

ŀ

Den Berfaffer bes Bludwunidungeschreibens +) tann ich ber Anonymität wegen nicht tabeln, wenn er hier ober wenigstens in bem Bereich bes herrn Minifters von Schudmann lebt - ich meinestheils habe ihn wegen ber Manieren bie in ber Schrift berrichen immer für einen Sachsen gehalten -; benn ba Berr von Schudmann, in ber Meinung ich ware es, fich geaugert, bag ich ja ein rechter Teufel fein muffe, und Reimer'n ohne eigentlich gefeglichen Grund eine Cenfurftrafe bictirt hat, ber fich aber babei noch nicht beruhigt, auch mich fo weit verfolgt als es nur geben will: fo feben Sie wol, ber Mann hatte Recht, fich bem Ausbruch einer wilben Buth zu entziehen, ba bies gar kein Fall ift, wo es auf eine perfonliche Bertretung antommen tann. Denn ich und febr viele Menschen hier sehen es gar nicht als gegen bie Commissarien gewenbet an, sonbern gang gegen bas Bublicanbum, bas ja auch feine Berfönlichkeit hat, finden auch teine Fronie barin, fondern mas über bie Personen ber Commissarien gesagt ift fo, wie einer schreiben mußte, ber in ber Ferne lebt und bie Berfonen nicht weiter tennt, als aus ihren Schriften und ben Recensionen berfelben. Lebt nun ber Berfasser auch wirklich hier: so will er boch offenbar für einen Fremben gehalten sein, und mußte also auch fo schreiben. man mich für ben Berfaffer halt, verbrießt mich immer besonbers, bag man biefe Art von Fronie barin findet, bie ich boch auf feinen Fall würbe ober bürfte hineingelegt haben, und bag man mir fo einen Borwurf macht ben weber ich aus meinem übrigen Leben verbiene, noch auch am Enbe ber Berfaffer ber Schrift verbienen wollte. Uebrigens tann man biefem, wenn man einen Mann nach feinen Ausbruden richten barf, wol ben Muth gutrauen, bag er mit feiner Berfonlichfeit hervortreten wirb, wenn es auf biefe ankommt, b. h. wenn die Commiffion wirklich etwas ausbrutet, und etwas gefeglich gemacht werben foll, was gegen fein Gewiffen ftritte.

<sup>\*)</sup> Gludwunichungsichreiben an bie hochwurdigen Mitglieder ber von S. Maj. bem Ronige von Breugen jur Aufftellung neuer liturgischer Formen ernannten Commission, Berte jur Theol. Bb. V. vgl. an Gaß S. 119 und seine Befürchetungen über Bertreibung aus feiner Stellung S. 120.

- Stolberg wohnt bei Niebuhr, wo ich ihn auch wol gefeben babe: er hat fich mir aber nicht weiter genabert, und es ift auch schwer etwas mit ihm zu haben wegen seines Gehors. Die Organisation von Salle mußte natürlich auf bie Entscheibung ber fachfifchen Angelegenheiten warten; wenn nur erft ausgemacht ift, auf welche Art Sachsen verwaltet werben foll, wirb man bente ich wol porschreiten. Die Babereise ift mir febr mohl bekommen, fo bag ich orbentlich wieder fleißig sein kann biefen Winter. 3ch arbeite an ber Ethif, mas aber freilich febr langfam vor fich geht, weil ich ju gleicher Zeit bei Gelegenheit bes Lefens bie erste lateinische Borarbeit mache ju meiner Ebition bes Paulus, und außerbem meine Dialettit in eine solche Ordnung schriftlich bringe, bag wenn ich noch einmal barüber gelefen habe, ich fie bann auch für ben Druck bearbeiten tann. Damit, und mit ber Atabemie und bem Departement ist benn bie Zeit überreichlich ausgefüllt. Herr v. Schuckmann bat gegen meine Bahl jum Secretair ber philosophischen Claffe ber Atabemie protestirt, vorzüglich wol um nicht sich selbst au wiberfprechen, inbem er gewiß in biefer Beit mich nach oben tuchtig verläumdet hat, ober noch zu verläumden willens ift. Atabemie hat reprotestirt, und es steht bahin mas herr von Schudmann nun thun wirb. 3ch febe feinen Maneuvres mit größter Belaffenheit ju; und wenn er mich am Ende nothigt meinen Abicbieb au nehmen: fo hoffe ich boch nicht lange zu hungern. Abio auf balbig Bieberschreiben. Bie hatten wir uns gefreut, wenn wir Sie schon in Salle gefunden hatten. Alles im Saufe grußt berglich. Rommen Sie boch balb einmal.

# Graf Gefler an Schleiermacher.

S., b. 7. Januar 1815.

Ew. Hochwürden habe ich die Ehre für die genußreiche Stunde, die mir Ihre Diatribe über Herrn 2c. Schmalz verschafft hat, verschindlichst zu danken. Nachdem Sie ihn zuerst verirt haben, katechistren Sie ihn in sokratischer Manier, bringen dabei mancherlei an den Tag, 3. B. daß er eigentlich über die geheimen Berbindungen nichts wilse x.,

enblich schärfen Sie ihm qua Seelforger bas Gewiffen fo rührenb und einbringlich, als wenn er sein lettes Stündlein erwartenb bereits unter bem Galgen stänbe. Das ift alles recht schön. für wen haben Sie eigentlich geschrieben? Für ben wiffenschaftlich gebilbeten Theil bes Publicums? Unter biefem happy kin find wenig auf herrn 2c. Schmalz Seite, und biefe find nicht zu bekehren, benn fie find befangen und gefangen. Bon bem Theil bes Bublicums rebe ich nicht, für ben Mephiftopheles "breite Bettelfuppen" tochen Nur von bem ben Sie Ihren Freund nennen. kann weber mit Ihnen noch mit Niebuhr Schritt halten, wo Sie raifonniren. Bo Sie spotten, folgt er Ihnen höchlich amufirt gern. Glauben Sie mir, bas verfteht 2c. Schmalz beffer: 19/1. Biographie und 1/16 gebrängtes planes Raisonnement, treuberzig, warm, patriotifc, schonenb, "er nennt ja niemanden obwol er's konnte." versaumt er nicht wie ber spanische Mönch "semper bene parlare de Domino Priori." Er läßt bem Leser bas große Bergnugen zu "errathen." Er überrebet: Sie wollen überzeugen, fagen gleich immer bas Wort bes Rathsels. Er ift febr im Bortheil gegen Sie. Auch ift Ihre Abhandlung viel zu lang. Bergeffen Gie nicht, baß ein Meiner Theil bes Publicums nicht einmal ein Stundlein wachen fonnte, und bas mar bas Salg ber Erben! Glauben Sie nicht herrn Somalz zum Stillschweigen gebracht zu haben. Für 16 Seiten waren in Ihrer Schrift Materialien genug, um Herrn 2c. Schmalz in eine Bouteille zu bannen wie ben bintenben Teufel, aber Sie haben ibn felbst wieber berausgelaffen. Belcher bofe Damon hat Sie und Riebuhr veranlagt bas eigentliche punctum quaestionis ju verruden? Warum haben Sie bem ehrwurdigen Orben ber Freimaurer ben Fehbehanbschuh hingeworfen? Sie haben Herrn Schmalz einen Alliirten gegeben, ber Ihnen wenigstens ju schaffen machen wirb. Sat benn wer fur Wahrheit und Recht streitet, nicht schon Feinde genug? Die Stimme ber Warnung wird wol überhört werben; sie ift fo ebel und milb und billig: aber wer hort Belifpel im Bogengebruu. Mein Freund Arndt, ber mich nicht mehr hören will, weil er fich einbildet, ich riethe ihm er folle bem Wolf ben Belg ftreicheln wie bem Lämmlein, zerrt ben Wolf und zauset ihn als wenn er ein Schooshunden ware. Er wird ihn am Ende zerreißen, das kann nicht sehlen. Giebt es benn gegen solche Bestien keine Wassen? muß man sich benn mit ihnen herumbeißen? Herr 2c. Schmalz wird sich wol mit einem andern Seelsorger versorgen, da Ew. Hochwürben wie Reinese "fremde Sünden beichten" und gar die Ihres Beichtkindes. Sollte aber seine dritte Appellation an das Publicum noch schlechter und noch bornehmer werden als die zweite: so absolvirt ihn wenigstens das Publicum nicht. Meine besten Wünsche für alles, was Sie mit frohem und heiterm Muthe dieses beginnende Jahr unternehmen werden. Ihr ergebenster Freund und Diener.

## Schleiermacher an Blanc.

Berlin, b. 4. April 1815.

Lieber Freund, mein Austreten aus bem Departement ift allerbinge nicht freiwillig gewesen, aber auch ohne bestimmten Bufammenhang mit bem was Sie meine Banbel mit Schudmann nennen. 3ch weiß überhaupt von feinen Sandeln, auch bat er fich gegen mich nichte merten laffen; ich habe nur gebort, bag er binter bem Ruden gewaltig auf mich geschimpft hat, wegen bes Bludwunfdungsschreibens. Die Sache aber ist biefe. In biefer Zeit wo er so giftig mar, mählte mich bie philosophische Classe ber Atabemie zu ihrem Secretair, nachbem Ancillon biefe Stelle niebergelegt hatte. Eine folche Bahl wird bann bem Minister angezeigt, ber fie bem Konige zur Bestätigung vorträgt. Als bie Sache im Departement jum Bortrag tam, ichien er gar nichts bagegen zu haben, ich aber nahm bas Wort und fagte, ba eigentlich nach ben Statuten ber Secretair ein folder fein follte, ber nicht viel anbre Beschäfte batte: fo hatte ich die Stelle ungern angenommen und nur weil jezt tein anbrer in ber Classe mare, ber fie schicklicherweise betleiben tonne, und bachte fie, wenn bie Claffe ftarfer befegt mare nach einigen Jahren wieder abzugeben. Er erwiderte hierauf gar nichts, allein nach einiger Zeit erschien von ihm ein Schreiben an die Atabemie bes Inhalts, bag er auf meine Bestätigung nicht antragen tonne, ba ich schon viel zu fehr beschäftigt ware und er mir nun noch mehr wurbe ju thun geben muffen. Die Atabemie aber bestand auf ihrer Bahl und auf ihrem Recht, und nun berichtete er benn nach Bien, bei ben vermehrten Geschäften bes Departements muffe er bie gange Thatigleit aller Mitglieber in Anspruch nehmen, und baburch wurbe meine Wirtsamteit bei ber Universität und bei ber Atabemie ju febr Er bate alfo, bag ber Ronig mich von ten Gefchaften im Ministerio dispensiren möchte, und bas ift benn geschehen, und er bat es mir in bem allerverbinblichsten Schreiben befannt gemacht, und fich ausbrudlich vorbehalten in allen wiffenschaftlichen Dingen mich noch ferner schriftlich und munblich zu Rathe zu ziehen. Sache ift mir, ba ich feinen Antheil baran habe, recht lieb, benn ber Tausch (es ift nämlich auch was bas Belb betrifft ein bloßer Tausch, mein Departementsgehalt ift theils auf bas Secretariat angewiesen, theils bem Professorengehalte zugelegt) wird mir in ber Folge Muße gewähren; jezt merke ich bavon noch nicht viel, ba es auch Zeit koftet, mich in bie Akabemiegeschäfte hineinzufinden. war turz barauf beim Minifter, und er war bochft freundlich, hat mich auch hernach einmal zu Tische gebeten, was er vorher nie gethan hatte; ja er hat fich unter vielen lobfpruchen eine Abhandlung politischen Inhalts, bie ich in ber Atabemie gelesen, ausgebeten um eine Abschrift bavon zu nehmen. \*)

Unfre Universität wird nun auf's neue zerstört; boch hoffe ich man wird Maagregeln nehmen, um diejenigen zu dispensiren die schon den vorigen Feldzug mitgemacht haben; denn woher sollen sonst in der nächsten Zeit die Leute für den Lehrstand und für die Administration kommen? Was ich dazu thun kann werde ich redlich thun; denn sie sagen fast alle, wenn wir nun wieder mussen Soldaten werden: so können wir nicht wieder umkehren, sondern mussen es auch bleiben.

Bas Sie betrifft, mein lieber Freund: so ware es mir ein rechter Trost wenn Sie herkamen; ich stehe boch unter ben Geist-

<sup>\*)</sup> Bohl über ben Beruf bes Staates gur Erziehung, 22. December 1814 gelefen.

lichen hier so sehr allein. Machen Sie boch Ihre Ansprüche recht geltend. Hätten Sie sich boch gleich zu ber Dompredigerstelle gemelbet, die nun Ihr Freund Theremin zum großen Standal ber französischen Gemeinde bekommen hat. Ich hatte Sie und Riquet in Borschlag gebracht zum Directorat des französischen Gymnasti; allein Palmier ist es geworden, der es nun recht stockfranzösisch erhalten wird. — Nun weiß ich nicht, wie wir Sie geschwind herbringen; denn an Theremins Stelle wird die Colonie Sie schwerlich rusen, man sagt auch sie wurde dem jungen Henry verwahrt, der nun von Genf wieder die ächt französische Beredsamkeit mitbringen wird.

Steffens schreibt leiber an mich gar nicht, und ich weiß nur im Allgemeinen, daß er sich und anderen in Breslau mißfällt und sich wegwünscht und daß er auch ötonomisch wieder sehr übel daran ist. Schwerlich ist dem zu helsen; denn hier würde er in jeder Hinscht noch übler daran sein. Mich eilt der Bote. — Bom Thiersgarten aus, wo wir schon wieder wohnen, ist das Schicken nicht so leicht. Drum sange ich nicht erst an über die großen Begebenheiten zu reden, sondern spare das auf ein andermal. Hoffentlich entscheisdet sich nun bald, wie man die Sache eigentlich angreisen wird. Lassen Sie bald von sich hören, oder noch lieber kommen Sie einsmal her.

## Schleiermacher an Gaß.

Berlin, b. 5. Mug. (1815).

Es frent mich sehr zu hören, lieber Freund, daß Ihr Euren Reiseplan nach unsern Wünschen abgeändert habt, und da Euer Aufenthalt auf jeden Fall noch in die Ferien fällt: so hoffe ich wir werden über recht vieles recht ruhig und fleißig mit einander plaubern können. Gigentlich also wäre das Schreiben gar nicht mehr nöthig, und meine Faulheit konnte sich aufs herrlichste beruhigen. Ich bin aber heute zum Unglück gar nicht faul, sondern es treibt

mich orbentlich ohnerachtet ber Ungewigheit ob mein Brief Dich noch in Breslau trifft, und Du mußt schon aushalten. Bisweilen thut es mir boch leib bag ich nicht mehr im Departement bin, auch beshalb weil ich Deine Amtsthätigkeit so hubsch stillschweigend begleiten fonnte, und nebenbei boch auch von bem firchlichen Wefen und Treiben mehr erfuhr als jezt. Dann auch, nun Schwedisch - Bommern preußisch wirb, wurde ich mir gern jene Proving erbeten haben, wo es viel zu thun giebt und mo ich vielleicht manches leichter hatte bewerkstelligen können, und es auch ben Leuten leichter machen. Auch mit Nicolovius auf ben ich so fehr viel halte bin ich burch biefe Beränterung gang außer Berührung gekommen. In Ansicht ber Beit fpure ich fortwährend noch nicht viel Bulfe, mas aber großentheils baran liegt bag in ben Angelegenheiten ber Afabemie bis jest alle Orbnung gefehlt hat, die ich erft hineinbringen will. Run nimm baju bag ich in unfrer Sommerwohnung feine eigentliche Arbeitsstube haben konnte, ba wir zwei Nichten meiner Frau bei uns hatten, sodaß ich im Anlauf aller Störungen war: fo wirst Du begreifen bag ich ben Sommer über auch gar nichts wesentliches geleistet habe. 3ch habe nur theologische Moral und Geschichte ber alten Philosophie gelefen, \*) ohne für eines biefer beiben Collegien ein neues Studium ju machen, an ber Ethit habe ich fo wenig gearbeitet bag es nicht ber Rebe werth ift, ich stede noch immer in ber Lehre vom bochsten Gut, und mas fertig ift, ift bech auch noch nicht einmal recht fertig. Mit Better habe ich ben Dionpfius Halic. . gelefen (zum Behuf einer künftigen Rhetorik an die ich schon stark gebacht habe); aber gang flüchtig fodaß ich nichts barüber zu Papier Dann habe ich angefangen ben erften Band bes gebracht habe. Platon jum Behuf eines neuen Abbrucks burchzugeben, womit ich noch beschäftigt bin; ebenso habe ich ein Paar Abhandlungen bie in ben Memoiren ber Atademie gebruckt find überarbeitet, Du tannft Dein Exemplar bavon hier in Empfang nehmen, und einige atabemische Rleinigkeiten babe ich machen muffen, für bie Leibnigische

<sup>\*) 3</sup>m Sommer 1815. Bon biefem Jahre ift alfo ber Brief.

Sizung bie Preisaufgaben \*) und jest eine Abhanblung in ber ich bem Sofrates zu vindiciren suche, daß er ber Bater ber Dialettik ift. 🕶) Run mußt Du aber auch bebenten bag ich feit Anfang Juni ben Bischon \*\*\*) verloren habe. 3ch hatte theils Scheu wieber ein solches mikliches Berhältnik anzuknüpfen, theils war auch kein Menfch bier ben ich baju batte befommen fonnen, und fo habe ich alles wieber felbst übernommen, bis auf bie untere Classe ber Ratechumenen, wofür ich auch jum Glad ichon wieber einen braben Canbibaten in Befchlag genommen habe. Bisweilen tann mich biefe Betrachtung, wie wenig ich gethan habe, ganz murbe machen, ba ich ja noch fo manches ju thun übrig habe, meine Befundheit ift gar nicht fo schlecht gewefen bag ich es auf biefe hatte schieben konnen; sonbern es giebt mir oft bas Gefühl bag ich stumpf werbe, unb baß ich mir vernünftigerweise nicht viel Hoffnung mehr machen tann auf eine recht productive Zeit. Das thut mir für viele Arbeiten bie noch rudftanbig find recht fehr leib. Diefe Jeremiaben habe ich Dir voranschiden wollen, bamit wir die Zeit nicht bamit verberben wenn Du bier bift. Noch manches habe ich Dir vortragen wollen worüber ich mich ärgere: boch bas find größtentheils Berlinismen, über bie es boch anmuthig fein tann fich gegenfeitig auszuschütten. Alles gute fangen fie mit Eitelfeit an und verberben es burch Romobien; alle Welt halt fich barüber auf, aber niemanb hat bas herz fich thatig bagegen zu opponiren. -

Bon ben öffentlichen Angelegenheiten fage ich nichts. Man weiß zu wenig sicheres barüber. Daß Gneisenau an ben politischen Conferenzen Theil nimmt, ist boch etwas gutes und trefsliches. Daß man über die Auffündigung des Waffenstillstandes noch nichts authentisches hört ist traurig, und daß man nirgend darüber laut wird, wie erbärmlich die Oestreicher agiren die alle ihre Kunft und Kraft

<sup>\*) 28. 28.</sup> jur Philosophie I. 19.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben philosophischen Berth bes Sofrates. Gelesen in ber Plenarfigung ber Afabemie am 27. Juli 1815.

<sup>\*\*\*)</sup> Bifcon fcieb im Jahre 1815 aus feinem Berbaltniffe ale Gulfeprebiger Schleiermacher's und murbe Prebiger am Baifenhaufe.

in ben vier Wochen bes italienischen Feldzuges erschöpft zu haben scheinen. Der rheinische Mercur soll nun wirklich aushören: bas ist ein herrliches Zeichen für eine künftige Preßfreiheit! Doch genug. — Mittwoch reisen wir von hier ab nach bem Alexisbade ober eigentlicher nach bem Harz. Meine Frau ist auch nicht ganz wohl, und ich benke es soll ihr auch ganz gut bekommen. In den ersten Tagen des Septembers kommen wir zurück, und ich wollte daß Ihr dann auch bald kämet. Die herzlichsten Grüße an Wilhelminen und an unstre Freunde.

## Gneisenau an Schleiermacher.

Paris, b. 30. Ang. 1815.

Die Verspätung meiner Antwort auf Ihr wohlwollendes Schreisben, mein theurer Freund, wollen Sie gutmuthig entschuldigen. Nicht etwa die Zerstreuungen dieser Hauptstadt, wohl aber andre Beschäfstigungen haben mich bavon abgehalten.

Ihre Bunsche in Betreff ber hiefigen Bibliothet sind benen übergeben, die mit der Bindicirung ber Kunst- und wissenschaftlichen Gegenstände beauftragt sind, aber mit keinen großen Hoffnungen bes Gelingens von meiner Seite. Wir haben mit vielen Schwierigskeiten babei zu kämpsen, und während wir auf ber einen Seite Geswalt gegen die Franzosen brauchen, mussen wir auf der andern versstohlen gegen unfre Berbündeten handeln. Selbst unfre beutschen Landsleute handeln gegen uns.

In der Politit sieht es schlimm aus. Der Kaiser Alexander will an Frankreich einen Berbündeten sich erhalten, und darum soll ihm nichts geschehen. Die englischen Minister fürchten, daß hierdurch ein neuer Krieg ausbrechen könne, und wollen beswegen ebenfalls nicht Provinzen von Frankreich trennen; nur zu einstweiliger Besetzung von einigen Festungen und zur Contributionsforderung rathen sie. Destreich buhlt ebenfalls um Frankreichs Freundschaft, ist daher unentschlossen, und beserzt daß Rußland ihm zuvorkemmen ober ein

Rrieg ausbrechen moge. Preugen allein forbert mas Recht ift, ftebt aber allein und nur burch gute Bunfche von ben Rleineren unterftütt. So foll bemnach bas ungludliche Deutschland stets bie Befahren neuer Kriege bestehen, bie Rieberlagen burch Berlufte von Provinzen bugen, von Siegen aber teinen Bortheil ziehen. Die fubbeutschen Fürsten werben bei einer folden Gestaltung ber Dinge bald gemahr werben, auf welcher Seite mehr Bortheil ift, und ihren Frieden mit Frankreich schnell genug machen. Go haben wir zwar bie alten Gefahren abgewendet, neue aber uns erfochten. Es ift im Buche bes Schickfals geschrieben, daß Preußen große Prüfungen befteben foll: wir muffen was uns auferlegt ist mit Stanbhaftigfeit Moglich bag wir einst barüber zu Grunde geben; wir muffen unfre Rinber barauf vorbereiten, bag es mit Burbe geschehe, wenn es fein muß. Doch, bas Glud hat fo oft über uns gewaltet, bag wir ibm auch fernerhin in etwas vertrauen mögen. Gott befohlen, mein theurer Freund; empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin und gebenken Sie meiner mit Wohlwollen.

Cobleng, b. 21. Januar 1816.

Eine mir sich barbietenbe Gelegenheit flüchtig benutsend will ich Ihnen meinen berzlichen Dank übermachen für ben Genuß, ben Sie mir burch Lesung Ihrer Schrift verursacht haben. Jeden Beigelhieb, ich hörte ihn mit höchstem Bergnügen klatschen. —

Dem hiesigen Cenfor Görres, bessen Meinungen ich übrigens nicht zur hälfte versechten möchte, hat man nun auch bas Schreiben verboten. Es thut mir bies um unsres Namens willen leib, benn bas auswärtige Publicum glaubte wahrhaftig, die Preffreiheit habe auf bem Continent noch ein Aspl in Preußen gefunden. Uebrigens versiert Görres badurch eine Einnahme von etwa 10,000 fl. jährlich.

Der englische General Wilson nebst noch zwei anderen Genossen, alle brei von ber Oppositionspartei, sind wie man mir aus Paris

schreibt zu Lavalette's Entweichung behülflich gewesen; sie find verhaftet, und die brittische Regierung wird nicht wieder um sie sich bekümmern. Ein sonberbarer Fall! Es wäre Stoff darin vorhanden für zehn debating Society's.

Sie wollen mich Ihrer Gemahlin gehorfamst empfehlen und meiner mit Wohlwollen eingebent fein.

### Soleiermader an Blanc.

b. 5. Aug. 1816.

Es ift febr großmuthig von Ihnen, lieber Freund, bag Sie jum zweitenmal geschrieben haben ohne zu schelten; ich fuhle es auch recht. Wie es zugegangen, wollen Sie wol nicht erft erklart haben? Theils habe ich immer gewartet, es mochte etwas geschehen worüber ich gern schriebe; aber ber gange faule Sumpf bleibt ja fteben in Staat und Rirche unverrudt, und ein Termin nach bem anbern ver-Theils habe ich auch wieder feit bem Mai ab und zu an Magentrampf gelitten, laffe mich magnetisiren, babe, foll wenig arbeiten, und fo wird immer eine Faulheit arger ale bie anbre. Jegt fange ich enblich an, feitbem ich einen fehr argen Straug vor ohngefähr 14 Tagen gehabt, mich ploglich bebeutend zu beffern. Das liebe Rectorat toftet auch mehr Zeit als nothig ware. Und fo geschieht benn troz aller guten Borfaze fast nichts, als baß ich meine brei Collegia von 6-9 Uhr Morgens abhalte, meine Predigten und Ratechifationen beforge, und meinen Leichnam pflege. 3ch bachte neben bem Collegio meine Cthit fertig ju fcreiben, aber baraus ift nun, ohnerachtet ich einen guten Anfang gemacht hatte, nichts geworben. Da haben Sie eine Geschichte in nuce, die Sie nicht sonberlich erbauen wird und sich schlecht ausnimmt gegen bas frische und herrliche Leben eines jungen Chemannes: Doch als Cheman tann ich mich auch fehr rühmen, benn es geht nichts barüber wie sich meine Frau bewährt hat in biefer trüben Krankenzeit.

Bas meine Reisen betrifft, lieber Freund: fo find Sie leiber

ganz falsch berichtet. Ich weiß nicht aus welchem Finger Körte sich bas gesogen hat, baß ich zu ihm käme. Er hat es mir wol geschrieben, ich ihm aber nicht. — Wenn ich kann, lege ich noch eine Abhanblung bei, die mir zwar nicht mehr gefällt, aber da sie einmal gebruckt ist mögen Sie sie auch lesen zur Strase. Die Sachen sind wol gut: sie sollten nur nicht so steif geschrieben sein; und in ber Sammlung meiner vermischten Schriften soll sie sich anders ausnehmen. Gott besohlen. Mein Frauenvoll grüßt; grüßen Sie die alten Freunde, vornämlich aber Ihre Herzgeliebte, die Sie uns doch im Winter einmal bringen sollten.

#### b. 4. Januar 1817.

Nun die Entschuldigung bes neuen Shemannes soll boch nicht noch immer gelten, nachdem Sie sich schon im April einen alten genannt haben? Damals kam mir's freilich lächerlich vor, wie schnell Sie dieses Prädicat arripirt nur um Ihrer Versicherung daß Sie sehr glücklich wären mehr Glauben beizumessen. Nun aber muß ich die Richtigkeit des Prädicats selbst anerkennen. — Hauskreuz haben Sie gehabt, so höre ich. Nun, das gehört auch zur Sache, und Sie sind um so mehr ein alter Chemann.

Jezt würbe ich Ihnen wol auch nicht gerabe schreiben, wenn ich Ihnen nicht die Rleinigkeit über die neue Liturgie schiefen wollte.\*) Ich thue dies, damit Sie sich nicht wundern, wenn Sie wunderliche Dinge von mir hören. Denn man sagt allgemein, der König habe selbst, in Compagnie mit Ehlert, die neue Liturgie abgesaßt, die er erst in Potsdam eingeführt hat, dann hier ohne den geistlichen Beshörden die mindeste officielle Kenntniß zu geben durch Offelsmeher in die Garnisonkirche hat einsühren lassen, und hernach durch Cabinetsordre vom 14. Nov. in allen Militairkirchen eingeführt hat.

<sup>\*)</sup> Ueber bie neue Liturgie für bie Hof. und Garnison. Gemeinbe zu Potsbam und für bie Garnisonfirche in Berlin, 1816 (B. B. zur Theol. V. 189 bis 216). Bgl. an Gaß S. 127.

Es kann also leicht sein, daß er meinen freimüthigen Tadel sehr krumm nimmt, und daß es einen harten Strauß giebt. Allein ich konnte nicht anders; alle Welt sindet diese Liturgie schlecht, aber kein Mensch hat das Herz ein Wort zu sagen. In solchen Fällen glaube ich mich ganz besonders verpslichtet mit dem guten Beispiel vorzuleuchten. — Nächstem wird jezt von mir ein kritischer Versuch über den Lucas gedruckt, den ich aber nur so neben dem Collegio ansarbeite, und der also auch erst sachte gegen Ostern sertig wird. An der Ethik arbeite ich langsam und werde sie wol erst im Sommer vollenden. Sonst ist es mir im vergangenen Jahre eben nicht sonderlich gegangen: ich wurde besonders kurz vor der Reise wieder sehr übel, und habe unterwegens erstaunlich viel gelitten. —

Der Kleinigkeit über die Liturgie füge ich meine akademischen Abhandlungen bei, um Ihnen einigermaaßen den Mund zu stopfen wegen der Festpredigten. Es liegen schon sechs oder acht fertig da, aber es sehlen noch eben so viele, und ich kann tabei wenig thun, wenn es nicht Leute giebt die nachschreiben. Ich denke aber doch im Laufe dieses Kirchenjahres soll das sehlende hinzukommen. Ich habe ja auch die dritte Auflage des ersten Bandes Predigten und die zweite des ersten Bandes Predigten und bie zweite des ersten Bandes Platon seitdem beforgt: das ist auch für etwas zu rechnen.

Steffens' Stern hat sich etwas gewendet. Seine Finanzen kommen jezt in Ordnung; wie es aber mit seinen übrigen Bunschen steht, weiß ich nicht. Nur schreibt mir Gaß, daß er seit einiger Zeit mehr Beisall und Anerkennung gewinnt, und so wird er sich ja wol auch eher gedulden.

Auf eine Reise nach Berlin mussen Sie aber boch benken. Es wäre gar zu schön, wenn Sie so in unseren kleinen Ferien, 14 Tage vor Ostern, angestiegen kämen. Sie sind ja sonst immer mobil gewesen, und das mussen Sie sich nicht abgewöhnen lassen, weder durch die Frau noch durch das Demobilmachungsedict. Es giebt gar viel zu besprechen, und das Schreiben ist gar zu langweilig.

## Steffens an Schleiermacher.

Breelau, b. 18. Dai 1817.

Lieber Schleiermacher! es ist freilich nicht recht baß ich Dir erst so spat schreibe.\*) Dennoch bin ich in ber That zu entschulbigen; benn ich fand hier Geschäfte, bie mich hinberten. —

Ich wünschte recht sehr zu ersahren, wie es Dir geht lieber Freund, ob ber satale Nachwinter Dir in Deiner zu früh bezogenen Sommerwohnung nicht geschabet, wie ich sast besürchtete? Obgleich ich große Freude gehabt, euch alle nach so langer Zeit wieber zu sehn, so kann ich doch nicht genug bedauern, daß ich von Krankheit und Zerstreuung recht eigentlich zerrissen war. Mich stört dergleichen wie ich glaube mehr wie die meisten Menschen. Wie herrlich wäre es gewesen, wenn ich mit Dir einige Tage hätte verleben konnen, wie die wenigen mit Tieck in Ziedingen. So muß ich befürchten, daß meine Freunde wohl die Lust und jugendliche Freudigkeit die mir Gott gegönnt hat, kennen gelernt, aber kaum den Ernst und das stille Sinnen, welches doch auch nicht ausgeblieben, und der Wunsch Dir wieder recht nahe zu treten ist leider doch auch nur zur Hälfte erfüllt.

Ich bitte Dich, daß Du ber freundlichen lieben Gräfin Boß in meinem Ramen bankst für die wohlwollende Aufnahme. Und nun die Hauptsache! Wie hast Du mich überrascht mit der Nachricht von Nannt's Berlodung mit dem trefflichen Arndt. Eine Berbindung, die in jeder Rücksicht die vortrefflichste und glücklichste genannt werden muß. Es ist schwer zu sagen, wem man am meisten Glück wünschen soll. Ich ließ mir gegen Arndt nichts merken, weil er sich nichts merken ließ; aber hoffentlich werdet ihr es mir nicht übel nehmen, daß ich es hier meiner Frau und Gaß mittheilte; — auf der Reise schwebte mir die Neuigkeit beständig vor und es war als wäre mir selbst ein großes unerwartetes Glück begegnet: denn ich

<sup>\*)</sup> Steffens mar ingwischen einige Beit in Berlin gewesen, wie er bies im 8. Banbe feiner Memoiren beschreibt.

muß Dir es gestehn, ich habe bie Ranny unbeschreiblich lieb. Gott segne sie. —

### Schleiermacher an Blanc.

Berlin, b. 26. Mai (1817).

3ch schreibe Ihnen sobalb ich kann, lieber Freund, um mich recht ernftlich über unfern Freund Better ju beklagen. Denn am Leibe habe ich freilich mancherlei gelitten, und rechne auch noch gar nicht barauf, baß bas sobalb anders werben wirb. Aber was er auf meine arme Seele gebracht hat, begreife ich nicht. Die Leiben bes Leibes haben sie nicht sonberlich angegriffen; benn nach ben ärgsten Schmerzen am Mittag und Abend habe ich boch am anbern Morgen immer wieber meines brei Collegia von 6-9 Uhr gelefen, und sonst boch noch immer ein weniges gethan. Was aber bie wiberwärtigen Menschen betrifft: so finbe ich bas wirklich gar nicht anders als es immer gewesen ist. 3ch halte die Ohren steif, und nehme meine Stellung fo gut ich tann, und wenn ich ehrlich fein will, muß ich gefteben, baß fich niemand recht breift an mich magt fonbern ich recht ungefährbet mein Wesen treibe; was bie Leute aber hinter meinem Ruden reben und anftellen, bas hat mich nie viel gekümmert, und fümmert mich auch noch immer nicht. schone fie bafur auch nicht, und rechne immer barauf bag fie meine spizigen Reben wieber erfahren. Das ist ber alte Krieg, ber geht immer noch seinen Gang, und wird auch wol sobald nicht aufhören. Dafür nimmt bie Freube im Saufe immer zu, bie Kinber gebeiben frisch und fröhlich Gott sei Dant, die Frau wire, in meinen Augen wenigstens, und barauf kommt es boch an, täglich liebenswürdiger; im Juli kommt sie einmal wieber in Wochen, und ba ist also mit Gottes Bulfe neue Lebensfreube ju erwarten. Rangel und Ratheber gehen auch noch ihren Gang, natürlich nicht immer gleich, manchmal bin ich beffer im Zuge und fpure mehr Segen, bann tommen wieber burftigere Zeiten, aber ich bente bas geht wol jebem fo. Das einzige ift benn bag ich anfange bie Segel einzuziehen mit literarischen

Brojecten, und fürchte, daß ich manches nicht zu Stante bringen werbe was ich gern möchte. So ist mir bie Ethik baburch, baß ich fo oft habe wieber bavon geben muffen, fast ichon zuwiber geworben; ich febe ich mußte ihr ein Jahr hintereinanber alle meine freien Stunden widmen, wenn ich fie fo wie ich eigentlich wunsche zu Stande bringen follte, und baju febe ich bei fo viel anderen Obliegenheiten, bie fich von felbst immer wieder beranfinden, die Möglichkeit nicht. Jest habe ich zwei Banbe bes Platon revibirt und fehr genau burchgearbeitet für einen neuen Druck, und an ben britten gebe ich jegt. Dabei habe ich wieber ein Meines Pamphlet über bie Spnobalverfassung \*) in ber Arbeit, worin ich wieder auf bie milbefte Beife zu zeigen suche, wie ungeschickt bie Sache angelegt ist. Zum Theil trifft bas nun wieber bie allerhöchste Berson. Wie biese sich eigentlich über meine liturgische Schrift geaugert bat, barüber weiß ich nichts authentisches; ich habe bas auch gehört mas Sie anführen, aber ich tann es nicht verburgen. Gine neue Liturgie für bie Domgemeinbe hat er allerbings gemacht, bie im wefentlichen gang baffelbe ift, bie Bebete alle hintereinander mit Choren bagwifchen, und bie Bredigt hinterbrein. Das Domministerium foll noch gegen biese Anordnung und gegen einige Ginzelheiten protestirt haben, wovon ich aber nichts näheres weiß. Der alte Sact thut eigentlich was man von feinem Alter und feinem einmal etwas feinen Wefen nur gutes erwarten barf, und ich glaube bag er ju einem bobern Grabe bon Festigkeit nicht mochte aufzurütteln fein, fonft lagt es wol Gidhorn nicht baran fehlen. — Was ich von De Wette halte, bas werben Sie wol am besten aus meiner Zueignung vor bem Lucas feben. Er ift freilich fehr neologisch, aber er ift ein ernfter grunblicher wahrheitsliebenber Mann, bessen Untersuchungen zu wirklichen Refultaten führen werben, und ber vielleicht auch für fich felbst noch einmal zu einer anbern Ansicht tommt. Da er fo mannigfaltig ver-

<sup>\*)</sup> lleber bie für bie protest. Kirche bes preuß. Staats einzurichtenbe Spnobalverfaffung. Einige Bemerkungen vorzäglich ber protest. Geiftlichkeit bes Laubes gewibmet, 1817. (20. 28. 3. Th. V. 219—294).

lästert und verklatscht wird: so habe ich es für meinen Beruf gehalten auch hier ben Handschuh aufzunehmen. Sie werden bente
ich auch daraus sehen, daß das Herz noch frisch ist. Deshald aber
thut es immer wohl von den Freunden Liebe und Treue zu vernehmen; denn das erhält eben frisch. — Ich habe es zu spät ersahren, daß Bekker Ihnen kein Erempsar des Lucas mitgenommen
hat; nun habe ich keines mehr, und muß Sie vorläusig Ihrem
Schicksal überlassen. Daß es schlecht geschrieben ist, weiß ich; aber
über die Sache möchte ich gern Ihre Meinung hören, sobald Sie
sich hinein und durchgearbeitet haben. An die Apostelgeschichte\*) bin
ich die jezt noch nicht gekommen, und weiß auch noch nicht, ob ich
sie diesen Sommer werde zwingen können.

Wie wenig es mit dem Briefschreiben ist, das weiß ich recht gut, und wünsche eben beshalb sehr, daß wir uns einmal sähen. Ich will Ihnen aber nicht sehr zureden herzusommen; denn ich habe tezt eben erst an Steffens gesehen, wie wenig Ausbeute das giedt. Was dies Jahr aus meinen Reisen werden wird, weiß ich noch nicht. Lassen mir die Synoden Zeit, und die Umstände Geld: so mache ich eine Reise nach Schwaben. Muß ich mich aber auf kürzere Zeit einschränken: dann gedenke ich eine Fußreise in den Thüringer Wald zu machen, und das wäre sehr schön wenn wir da zusammentressen könnten. Bierzehn Tage sollten Sie wol einmal Ihr Amt untersbringen und Ihre Frau im Stich lassen können. Denken Sie nur ernsthaft daran: so wird es schon gehen.

(Juni 1817).

Arnbt war noch hier als Ihr Brief ansam, und hat Ihren Gruß empfangen; aber gestern ist er über Leipzig gereist. Wenn er also nicht etwa seinen Rudweg jur Hochzeit über Halle nimmt:

<sup>\*)</sup> Den beabsichtigten zweiten Theil ber Untersuchungen über bie Schriften bes Lucas.

wird er fein Berfprechen wot nicht halten. Bas die Jufreise betrifft: fo wird es bamit folimm aussehen; benn Enbe August follen bie Synoten zusammentommen und Mitte Geptember Arubts Dodzeit fein; bernach aber ift es boch zu Fugreifen fast zu fpat. Gern batte ich Ihnen meine Baar Bogen über bie Shnobalverfaffung gleich mitgefchidt; allein fie werben erft in einigen Tagen fertig; und ba Sie mir noch ein Wort über ben Lucas schuldig find: fo febe ich auch teine Rothwendigkeit mich ju übereilen. — 3ch habe gar teine Zeit, und mache mir auch nichts baraus bag in biefem Briefe nichts weiter ftebt, ba es Ihnen boch wenigstens fein Gelb toftet und in ber schönften Berwirrung bes Biebens geschrieben ift. Wir ziehen namlich heute aus einer Thiergartenwohnung, in ber wir es nicht aushalten konnten vor hize und Bug, wieber in bie Stabt gurud, nämlich in Reimers haus, wo wir ohnebies vom Binter an wohnen werben, und wo wir auch jezt einen großen Garten ju unfrer Difposition haben. Aber bie Berwirrung ift gründlich, und ich bin noch auf tein Collegium praparirt, und habe um 6 Uhr Morgens gu lefen. Alfo leben Gie wohl, und nehmen Gie nur noch bie fconften Gruge mit. -

Berlin, b. 2. Auguft (1817).

Wollen wir nun Ernst machen, lieber Freund? Da bie Spnoben auf ben 21. Sept. verlegt sind und Arnbt auch seine Antunft
etwas später angesezt hat: so gewinne ich Raum zu einer kleinen
Reise, und die will ich anstellen, weil ich das noch fast gar nicht
kenne, ins Thüringer Waldgebirge. Können und wollen Sie mit,
was mir ganz außerordentlich erfreulich wäre; so holte ich Sie in
Halle ab, und wir machten uns, aber ohne langen dortigen Ausenthalt,
auf den Weg. Mein Sinn aber ist dabei ganz vorzüglich auf eine
Fußreise gesteuert, und ich rechne auch sehr auf Ihren geognostischen
und mineralogischen Unterricht. Es fragt sich also zunächst, ob Sie
ernstliche Lust haben, und ob Sie sich von Ihren Geschäften und

Ihrer Frau trennen konnen. Für bie Geschäfte muffen ja wol Doblhoff und Rienader Ihnen und mir zu Liebe forgen. Bas Ihre Frau Gemahlin betrifft: fo ware es freilich schon fie mitzunehmen, wenn es ihr Freude machte und fie mit uns fort konnte. 3ch komme mit meinem Wagen, und bachte ben eigentlich in Gotha ober Rubolstadt, ober von welcher Seite wir zuerft in bas Gebirge bineingingen, fteben ju laffen, fo bag wir une gang auf unfre Beine unb bes himmels Bunft verließen. Ift aber Frau Blanc gefonnen mitzureisen, und fann sie wenigstens wo es barauf antommt Berge befteigen und Thäler burchwandern: ei nun, fo richten wir uns bann anders ein, und fahren überall wo es möglich ift. Dein Wagen wird feine Dienfte nicht verfagen, und wir muffen une bann nur ben Beutel etwas beffer friden. Aber liebster Freund, laffen Sie mich recht balb Ihre Entschließung wiffen. Denn wenn Sie nun leiber nicht fonnten: fo fuchte ich mir einen anberen Reisegefährten auf. Aber bebenten Sie fich recht, benn es wirb une fo gut nicht wieber geboten. Rur fommen Sie mir nicht etwa mit bem Borfolag, ftatt bes Thuringer Balbes ben Barg zu besuchen. habe ich zweimal bereiset, und bor ber hand genug an ihm so schon er auch ift. Es fehlt ja auch bem Thuringer Balbe nicht an Reigen für Ihre Frau, wenn fie mit will. Die Wartburg, bie Bleiden, bie Liebenfteiner Bole, Wilhelmsthal muffen auch aller Ehren werth fein.

Wie steht es nun bei Ihnen mit den Spnoben? Wir Reformitte hier (was das Domministerium gethan hat, wissen wir indeß noch nicht) haben und für die Bereinigung mit den Lutheranern erklärt unter folgenden Bedingungen, 1. daß die Lutheraner auch hierüber befragt würden. (Dies shatte nämlich unser Consistorium gar nicht für nöthig befunden, wodurch die Sache das Ansehn bestam, als ob die lutherischen Spnoben als solche schon von selbst beständen und wir uns nur hineinschieden könnten. Auf unser Borstellung indeß hat es sich nun doch bequemt). 2. daß für alle übrisgen Berhältnisse die reformirte besondre Superintendentur bliebe (welches nach dem schwankenden Ausdruck des Entwurfs zweiselbaft

scheinen konnte). 3. baß in ben hiefigen Shnoben (von benen es noch nicht entschieben ift, ob es eine ober mehrere werben) entweber bas Prafibium zwischen reformirten und lutherischen Superintenbenten wechseln, ober jebe Shnobe fich felbst einen Prafes mablen folle. 3ch warbe Ihnen hieruber, weil boch ein zusammenftimmenbes Banbeln febr zu munichen ift, eber Rachricht gegeben haben, wenn ich mich nicht barauf verlaffen hatte, daß Doblhoff fie boch durch Marot ober Pauli bekommen wurbe. Wenn man fich nur überall recht beftimmt gegen ben firchlichen Despotismus erflart, ber burch bie Generalsuperintenbenten soll eingeführt werben. 3ch fürchte ich habe mich hiernber in meinem Buchlein zu schwach und gelinde ausgebrückt und werbe noch viel munblich nachzuholen haben. Wenn wie ich bermuthe Ihre Shnoben auch erft Enbe September sinb: fo konnen wir uns unterwegs noch viel über biefe Dinge befprechen. Sie glanben nicht wie ich mich barauf freue; geben Sie mir also ja feinen Rorb und empfehlen Sie mich Ihrer Frau zu einer gunftigen Entfceibung auf eine ober bie anbre Art. Ift fie fcnellen Entichluffes: so braucht fie ja, ob fie mitreisen will, erft zu entscheiben, wenn ich ba bin, mich ihr ehrerbietigst vorgestellt habe, und fie mich barauf angefeben bat, ob fie wol mit mir auszukommen gebenkt. Nochmals bitte ich um recht balbige Antwort.

Montag, b. 15. Sept. (1817).

Schon am Dienstag wollte ich Ihnen schreiben, lieber Freund, aber im Tumult ist es boch unterblieben. Gleich bie ersten beiben Postillons suhren so vortrefflich, daß ich die Hoffnung saste, ich könnte boch noch Montag Abend ankommen. Indessen mußte ich freilich eine tüchtige Stunde warten, und hernach entbedte sich noch, daß in Halle ber Wagenschlüssel liegen geblieben war, und ich mußte einen neuen kausen. Wegen dieses Ausenthalts wurde ich hernach von allen Postmeistern gescholten, daß ich so spät käme, und so war ich wirklich Montag noch vor Mitternacht vor dem Hause. Arndet

war schon hier, und mit feinem Schaz noch auf, und fo gelang es benn ziemlich bald auch ins Saus zu fommen. Meine Frau, bie fich sträflicherweise unlängst gelegt, stand wieber auf, Thee wurde gemacht und Effen berbeigeschafft, weil ich erzählte ich batte ben gangen Tag nur von zweimal Raffee gelebt, und fo trieben wirs noch bis zwei Uhr. Am folgenben Morgen wurde bie Specialrevue abgenommen und fiel gang gut aus - nur beim Schuster nicht, welder behauptet ich hatte falfche Schuhe mitgebracht, und ich foliege baber bag bie Frauen ihre Schuhe mit eingepact haben. Bei mir fand man überdies ein Paket Taback zuviel. Die Schube find ein folimmer Artitel, und brauchten wir balb einen bienstfertigen Reifenben, ber jebem bas feinige wieber auführte. - Bollen Gie nun nur teine Revue abnehmen von ber Zeit bie ich schon bier jugebracht: bie ift gang rein verfrumelt. Es thut mir fehr leib, allein bei bem baublichen Zustande mar es kaum anders möglich. Die Reformationerebe ift noch nicht fo reif, bag ich anfangen fonnte zu schreiben, und boch wage ich nicht mich bazwischen in eine orbentliche Arbeit einzulassen. 3ch size also und marte auf die noch fehlende Infpiration, und habe nun inbeg Zwingli's leben von Beg und Marheineke's Reformationsgeschichte gelesen. Die lezte gefällt mir beim orbentlichen Lesen weit weniger als beim ersten Blättern. Es ift boch gar zu wenig eigentliche Composition barin, und in ben Auszügen wiederum zu viel fremdartiges mit aufgenommen. litische und literarische ist fast gang vernachlässigt; und im Stil ift auch ber gute Borfag fich bem vollsthumlichen anzunähern auf ber einen Seite ins abentenerliche bineingetrieben, auf ber anbern nichts meniger ale treu gehalten. Das erfte Buch ift auch höchft oberflächlich und wurde ohne ben literarischen Anhang von Ufteri fast gar feinen Werth haben.

Dienstag. Eines ift nun vorbei, nämlich gestern Abend ift bas Kind getauft; übermorgen folgt nun bas Andre, die Hochzeit. Dann soll es ernstlich an die Rebe geben, die sich wol eber gestalten wird, wenn ihr bergleichen nichts mehr im Wege steht. Gepredigt habe ich am Sonntag auch schon wieder, und ben abgerissen Jaden ber

1

Philipper wieder angeknüpft; die Rectoratsgeschäfte habe ich mit Ricolovius' Bewilligung auf Schmalzens Nacken liegen lassen, der sich damit ergözt, da sie mir sehr läftig wurden geworden sein.

Unfern alten Bischof habe ich balb nach meiner Ruckfunft gefprocen; er war entschlossen weber am Reformationsfest öffentlich ju reben (boch wollte er etwas barüber in Druck geben) noch auf ber erften Kreisspnobe zu erscheinen, wenn nämlich nicht noch etwas bestimmteres über die Berhandlungen vorher erschienen. Es scheint übrigens entschieben ju fein, bag nur Gine Shnobe in Berlin gebilbet wird; ob ber Prafes berfelben aber gemählt ober vom Dinisterio ernannt werben wirb, weiß ich noch nicht. Einige fagen auch, Ribbed und Sanftein als Generalsuperintenbenten wollten fich selbst vom Prafibio ber Rreisspnoben ausschließen; boch weiß ich bas nur als Berücht. Dann wurden wol bie Bablen zwischen Beder und Rufter fdmanken; beibe werben zu fcwach fein, um bie Berfammlung wenn fie lebendig wird zu regieren. Ghe ich biervon abbreche, lieber Freund, wieberhole ich noch ben Wunsch, bag wir über biefe wichtige Angelegenheit uns in möglichst genaue Mittheis lung fegen mogen; ich wenigstens will meinerseits bagu thun mas irgend möglich ift. — Der alte Bischof, von dem ich wieder abgefommen, bat in ben legten Tagen furz hintereinander zwei jeboch nicht eben bebeutenbe apoplektische Anfälle gehabt. Ich beforge inbeg toch, bag ibn une biefe balb rauben, und ich fürchte bavon üble Folgen. Denn eine Art von Scheu bat ber König boch noch immer gehabt bor feinem alten Lehrer, und ich fürchte bag eigenmächtigere Maagregeln, um auf bie verfehrte Beife bie gewünschte Ginigung herbeizuführen, balb genug erfolgen werben. Dabei febe ich es als eine gludliche Fugung an, bag ich mein Saus schon geräumt habe, und mir baburch schon um etwas erleichtert ift, wenn es Noth thut meine Predigerstelle niederzulegen. — Ueber bie Massenbachische Angelegenheit werben Sie nun die amtliche Erklärung gelesen haben; ich fuge noch hinzu was in berfelben leiber nicht gefagt ift, bag feine Arrestation auf einem Beschluß bes Staaterathe und zwar einem gang einstimmigen erfolgt ift. Barum er übrigens von Che strin nach Colberg geschleppt ist, begreife ich auch nicht. Wegen Aretschmanns kann man sich wie es scheint eben so gut rechtfertigen. Er hat nämlich ben Fürsten zu Handlungen verleitet, in benen er sich die Souveränetät angemaaßt und die Landeshoheit des Königs gröblich verlezt hat. Die Regierung verbient übrigens alle biese Mißbeutungen reichlich burch ihr hartnäckiges Berabscheuen ber Pressfreiheit.

b. 13. October (1817).

Inbem ich Ihnen mit R. bie Dogmatit und bie Schube schicke, obne Ihnen jeboch bie Dogmatit in bie Schube ju ichieben, tann ich nur mit ein paar eiligen Zeilen Ihnen für Ihre Senbung banten. — Schon in ber Zeitung habe ich mich gewundert, bag Ihre Shnobe in so wenigen Stunden fertig geworben ift, und war begierig zu boren, wie Sie bas angefangen. Nun merke ich freilich, baß Sie ben Spnobalentwurf nicht fo genan burchgenommen, wie ich wenigstens von einer folden Spnobe erwartet. Gin paar Punkte thun mir befondere leib, namlich bag Sie nicht bagegen protestirt, baß bie Superintenbenten allein bie Provinzialfpnobe bilben, unb baß Sie nicht besonbers bevorwortet, bag zu biefer bie Professoren ber Theologie jugezogen werben follten. Man barf boch bie Facultaten nicht so ganz von der Kirche trennen, auf die Generalspnode werben hoffentlich wenigstens Deputirte von ihnen berufen, allein biefe muffen febr wenig unterrichtet fein, wenn fie nicht auf ben Provinzialspnoden gewesen. Ich wünschte, bag von jeder Universitätsstadt biese Petition einkame. — Bei une ift benn auf einer vom Confiftorio unter Beders Prafibium veranftaltete allgemeine Berfammlung bie Bereinigung ber ganzen beutschen berlinischen Geiftlichfeit zu einer Spnobe beschlossen, und ohnerachtet ich in ber Minoritat war, bin ich boch hernach mit einer bebeutenben Stimmenmehrheit jum Prafes gewählt worben. Aber unfre Berfammlung ift bis jum 11. Nov. ausgefegt, weil faft alle glaubten bis gum Reformations=

fest keine Zeit zu haben. Nun können wir außer bem Spnobalentwurf auch noch die Königliche Aufforderung zur Union in Berathung ziehen. Bas sagen Sie denn zu dieser? Der gute König
will die Sache gar zu sehr übereilen. Einen Schritt hatten wir
schon ehe diese Botschaft erschien beschlossen, nämlich eine gemeinschaftliche Communion am Resormationssesse, wobei Brod gebrochen
wird, und rein biblische Worte zur Distribution gebraucht. Ueber
diesen Schritt soll hernach eine öffentliche Erklärung an die protestantische Kirche gedruckt werden. Doch dies lassen Sie noch unter
uns bleiben.

Meine Reformationsrebe ist noch in weitem Felbe; einmal habe ich zwei Seiten geschrieben, und seitbem bin ich nicht wieber bazu gekommen. Ich werbe nun als Profes auch die Spnobalprebigt zu halten haben, und bin also recht mit Feierlichkeiten überschüttet — ganz gegen meinen Bunsch und meine Natur. Auch die Tobesanzeige\*) unfres seligen Bischofs habe ich müssen aus meiner Feber sließen lassen. Nun Gott besohlen. Grüßen Sie alle Freunde auf bas herzlichste.

#### Steffens an Schleiermacher.

Breslau, b. 15. October 1817. (Aus einer Reifeschilberung.)

— In München blieben wir fünf Tage. Wie freute ich mich hier, nach Berlauf von funfzehn langen Jahren Schelling wieber zu sehen. Lieber Schleiermacher! Euch beiben verbanke ich so unendlich viel, o! möchtet Ihr Euch beibe wechselseitig ganz erkennen. Mit Schelling ist es eine eigne Sache, wir sahen ihn wachsen, sich entwickeln und bas Publikum sollte eine jebe Stufe seiner Entwicklung theilen. Manches erschien mir besto gewaltsamer, je unreiser es war. Aber ich habe mir nie verhehlen können, baß eine große, ja gewaltige Natur und ein burchaus rebliches und rückstosses Streben ihn aus-

<sup>\*)</sup> Bir theilen fie in ben bieber ungesammelten Schriften Schletermacher's mit.

zeichnet. Das Geftanbnig, mas ich ihm gewesen bin und wie er auch nur ju mir ein fo volles Butrauen hatte, bag er feine jegigen Anfichten nur mir anvertrauen konnte, bag er fonft gang allein ftebt in seiner Umgebung, bat mich um fo mehr erschüttert, weil ich feine großartige Wahrhaftigkeit kenne. Er hat fich, und zwar nicht burch einen Sprung, sonbern naturgemäß und flar zu einem tiefen, rein gefdictlichen Standpunkt burchgearbeitet und fein Beltalter \*) wirb, irre ich nicht, ein bochft merkwurdiges Begenstud zu Deiner Sthif bilben. Er ift außerorbentlich fleißig und feine tiefe Belehrfamfeit wird felbft von feinen Geinden anerkannt. In Munchen fant ich viele Befaunte. Unter ben merfwürdigften, beffen perfonliche Betanntschaft ich jest erst machte, obgleich ich früher mit ihm correspondirte, ist Franz Baaber. Seine Augen find groß, bell und von einer durchdringenden, ja erschütternben Tiefe, aber fein Geficht hat bennoch etwas, was man, wenn man nur feine Schriften fennt, gewiß nicht erwarten follte, etwas von einem geglätteten, erfahrenen Hofmann. Er fpricht unaufhörlich, ja fein Gefprach wird laftig; bennoch, wenn man fich barin ergiebt, wirb man von feiner geiftreichen Art überrascht. Die Worte scheinen ihm fast bewußtlos und obne Anstrengung aus bem Munbe zu fallen und bennoch, wenn man fie aufhebt, find fie, nicht felten voll unergrundlicher Tiefe. Im Sprechen ift er eben so gewandt, wie ungelent im Schreiben. Er ist voll geistreicher Einfälle; sobaß es unmöglich ist, sich alles ju erinnern. Giner gefiel mir fehr. Bon bem alten Bothe, wie er jest ift, fagte er: Er fen bie Benne, bie bas Zeitalter ausgebrutet bat, es feien aber unglucklicherweise Enten, und nun, ba bie Jungen frifch und froblich berumschwimmen, stebe bie alte Benne gludfend und schreiend am Ulfer und könne sich gar nicht zufrieden geben. Aehnliche Ginfalle folgten wie ein Blit aufeinander. Er lebt bei Munchen gang stille, geht aber alle Bormittage nach ber Stadt berein, genau um 12 Uhr, um Freunde abzusuchen und ihnen einige

<sup>\*)</sup> Gemeint find "bie Weltalter," ju beren Drud er bamals zweimal anfehte und von benen wir jeht in ber Gefammtausgabe feiner Berle Bruchftude erhalten haben.

Stunden lang vorzureben; trifft er feinen, fo fucht er ben erften beften auf ber Strafe auf, bem er mit unglaublicher Beläufigkeit bie geheimnigreichsten und tiefften Dinge anvertraut. So führt er gleichsam ein offentliches leben, wie die alten griechischen Philosophen auf ben Strafen von Athen. Leiber ift er aber fo betriebfam, wie tief, und feine irbifche Gefchäftigfeit fo berworren wie bie geiftige. Seine öfonomische Lage ist baber gang gerftort und zwei Welten ohne Berbindung ftoren fich, truben fich in ihm in ftetem Biberfpruch. Go ift er in manche Unternehmungen, manche Berbinbungen gerathen, bie fein Inneres zerrütten. Dabin gebort besonbers feine Berbinbung mit vornehmen Ruffen, feine Soffnung, bag Raifer Alexander ber Religion aufhelfen foll, seine Ansicht, daß die griechifche Religion ein brittes bewegliches Moment abgeben mußte, um ben ftarren Begenfat zwischen Protestantismus und Catholicismus fluffig und baburch lebenbig zu machen, feine Berbinbung mit Stourdga, mit ben frangöfischen Dhftifern, mit bem Magnetismus, feine Reigung zu frevelhafter Zauberei. Wenn er bavon anfängt, wirb es einem mabrhaft unbeimlich ju Muthe, und turg ich traue ibm nicht. Ich liebe ben hellen Tag, mir schaubert vor allem Finfteren, Rachtlichen, und um bas Chriftenthum ju beforbern, mag ich mich weber mit bem Teufel noch mit Raifer Alexander verbinben.

Ein andrer war Jacobi. Er ist von meiner letten Schrift ganz eingenommen. Er trägt sie immer mit sich herum, er hat ein ganzes Heft von Noten und Bemerkungen darüber ausgearbeitet, er liest ganze Stellen daraus seinen Freunden und Bekannten vor. Auch hatte er, obzleich ich nie mit ihm in Berbindung war, mir einen sehr freundlichen Brief in diesem Sommer geschrieben. Ich sah ihn oft und obwohl die Zuneigung und der Beisall eines so merkwürdigen Greises mich nothwendig rühren mußte, so muß ich doch bekennen, daß sein Erscheinen in der Mitte zweier veralteter Schwestern, die ihn auf eine ernstliche Weise beherrschen, mir keineswegs erfreulich dünkte. Er hat ein schones, zartes Gesicht. Aber seine Geselligkeit ist mir zu sein, sein Gespräch zu unbedeutend und eine sehr geringe Sorte

Sitelseit bricht aus allem zu klar hervor. Auf mich macht es einen viel angenehmeren Eindruck, wenn ein alter Denker starr, als wenn er breiweich wird. Seine Schwester Lene schien mir fester, mannlicher und auf jeden Fall bedeutender wie er. Ich sah ihn fast alle Tage. —

So habe ich in biesem Jahre so viele Freunde und theure Menschen begrüßen können. Mit Tieck lebte ich acht ganze Tage, mit Schelling in der kürzeren Zeit doch viel schöne Stunden. Nur Dich, lieber theurer Freund! der Du mir doch wahrlich wie irgend einer der Herrlichsten in der Welt nahe stehst, habe ich nur flüchtig begrüßt. Sollte es denn gar nicht möglich sein, daß wir uns bald einmal recht ruhig und einsam sehen, recht innig und traulich wieder zusammensinden könnten? Es ist mir so wichtig, ja nothwendig. —

### Schleiermacher an Blanc.

Berlin, b. 6. Dec. (1817).

تب.

Wenn ich Ihnen von unseren Spnobalverhandlungen schreiben foll: fo mußte ich Ihnen eigentlich gar nicht schreiben; benn erftlich ift es verboten, und zweitens find fie noch nicht zu Ende. 3ch hoffte Mittwoch follte bie legte fein; allein es find noch neue Dinge gur Sprace gefommen, ober vielmehr alte wieber aufgewärmt worben, fodaß ich nun gar nicht bafür stehen fann, wie lange es noch bauert. Mit bem Spnobalentwurf find wir übrigens langft fertig, und nur beswegen noch activ, weil bas Confiftorium uns ausbrudlich aufgetragen hat, alles was zur Unionsfache gehört mit in Berathung zu ziehen, und nun find bie Leute auf die lieben externa gerathen, und ich weiß nicht wie bald sie sich bavon loswickeln werden. feben baraus, bag bie Unionsfache feinesweges eingeschlafen ift; fie ift nur bei une burch ben Befehl, daß ber neue Ritus ichon in allen Rirchen abwechselnb gebraucht werben foll, so übergefiurzt, bag man nicht gleich weiter fann, fonbern erft bie Schniger gut machen muß. Rämlich es communiciren nun, ba es auch gar nicht mehr bas Anfehn einer Religionsveranderung hat, viele Lutherische bei ben Reformirten, und ba wir nun fur bie parochialpflichtigen Sanblungen, Taufe und Trauung, feinen anberen Daafftab baben, als bie Communion: fo leiben bie Lutheraner, und es fangt an, ihnen beforglich zu werben wie weit bas geben konne. Gin Interimisticum (ba man boch bie Gemeinen nicht eber ganz zusammenschmelzen kann bis ber neue Ritus gang allgemein ift) fängt an bringend nothwenbig ju werben; aber ich habe erklärt, ich hielte es für ju bringenb, als bağ es ben langfamen Weg ber Spnobalverbanblungen burch bie Provinzialspnobe geben tonne, fonbern biefes Interimifticum muffe burch bie Behörben gegeben werben. Sie haben ben Fehler gemacht, biefen foniglichen Gebanten ohne Biberfpruch burchgeben gu laffen: mogen fie fich nun auch berauswickeln - fiat justitia, pereat mundus. Was unfre Berhandlungen über ben Spnobalentwurf betrifft: fo find fie im gangen gut ausgefallen, nur mußte freilich bei uns alles milrer ausgebrückt werben als es anbre Spnoben gethan haben. Und ich tonnte mich barüber um fo eber beruhigen, ba ich schon fo manche Berhandlungen aus unferm Confistorialbezirt tenne, welche in bemfelben Sinne wieder berber aufgetreten find. Warnen aber mochte ich noch vor ber Erlaubnig bie wir unferem Scriba ertheilt, bas Protocoll ju Saufe auszuarbeiten. Er thut es mit großem Gleiß; aber es befommt fast unausbleiblich eine minber fraftige Beftalt, und es tann boch auch bisweilen Befahr eintreten, daß nicht genan das ausgebrückt wird was gemeint Nebenbei schide ich Ihnen zwei Exemplare unferer Universitätesecularfeier, worin benn auch meine Rebe stedt. muffen aber bas Latein berfelben nicht mir allein gufchreiben, fonbern ben lezten Bug baran hat Boeck gemacht. Indeß hoffe ich allmählig boch auch in bas Schreiben hineingutommen, ba es nun wol öfter Roth thun wird. Was Sie zu meiner Rebe fagen werben, gegenüber Schuckmann, Nicolovius und Hanftein gehalten, bin ich neugierig. Buttmann, (fagt) bie Geiftlichen — benn bie ganze Geift. lichfeit fast mar zugegen — hatten fehr vergnügt bagu ausgefeben, wie bie Kleine Raze ihnen eine Raftanie nach ber anbern aus bem Rener geholt habe. -

ď

Berlin, b. 21. Febr. (1818).

Da haben Sie etwas! was werben Sie nur bazu fagen? Biele Leute behaupten, Schmalz mare milbe behanbelt gegen Ammon. Aber biefer ericeint mir auch offenbar heuchlerisch und boshaft. Denn eine folche Art einzulenken, und babei zu versichern man ware feinen Principien treu geblieben, ift nicht ehrlich. Und feine Ausfälle auf hier find offenbar boshaft. Wobei Gie noch bebenten muffen, bag er bor nicht gar langer Zeit sich munblich und schriftlich erboten bat zur Union mitzuwirken. Dies habe ich, weil es eine Privatmittheilung ift, nicht benuzen wollen, aber boch barauf angespielt, fo daß er selbst es merten wird. Rurz ich habe das beste Gewiffen. Reugierig bin ich aber boch was er machen wirb, wenn er fich bon biefem Schlage befinnt. Es wird Ihnen nicht entgeben, bag mein lezter Monolog barauf angelegt ift, ibn von einigen weitlauftigen Proceduren abzuhalten, die ibn ju nichts führen konnten, mir aber boch jezt ungelegen kamen, weil ich anbre Dinge zu thun habe.\*) Auch habe ich mich nicht enthalten können, benen Leuten, bie uns bie Unionsfache verberben burch ihre abgeschmackte Maagregeln, einen Wint zu geben, baß fie nicht etwa benten, ich habe es um ihrer granen Angen willen gethan, und ich murbe ihnen auch gelegentlich bie Raftanien aus bem Feuer holen. Hanftein mar fehr gefpannt auf bie Schrift; er hat fie nun, hat aber noch tein Bortchen boren laffen, mahrscheinlich weil er seinen Text auch brin gefunden hat. Doch nun genug babon. -

Daß ber Harms mit bavon gewußt hat, thut mir leib; ich hätte ihm sonst seine Thesen gern geschenkt, aber nun ging es nicht. 3ch habe ihm einen freundlichen und möglichst beruhigenden Brief bazu geschrieben, und bin gespannt auf den Effect. Aber ist es nicht Schade baß mit solchen Sachen die Zeit hingeht? Ich glaube ich

<sup>\*)</sup> An Ammon über seine Prfisung ber Darmfischen Thesen S. 88 ff. Die Absicht bes "Monologe" war, Ammon von einer Discussion über Schleiermacher's bogmatisches Spftem und seine etwaigen Wibersprüche in Monologen, Reben und Predigten abzuhalten, ba er bereits an die aussischrliche Darftellung bieses Spftems in der Dogmatit bachte. Bgl. Ammon S. 42 ff.

habe beinahe eine Woche um und um alle mußigen Stunden an bas Ding gesezt.

Run aber, lieber Freund, ergeht eine dringende Bitte an Sie um baldige Zurücksendung meiner Dogmatik. Ich will im Sommer ankangen zu lesen — ankangen nämlich weil ich diesmal ein Jahr lesen will — und wiewol das erst im April angeht: so muß man sich boch jezt schon die Sache durch den Kopf gehen lassen, und auch dazu brauche ich wol mein Heft: Sehr lieb wäre es mir, wenn ich vorher mit Ihnen sprechen könnte, da Sie boch meinen es müßte gesprochen sein; und ich kann Ihnen nicht sagen, was es mir für eine Freude sein würde, wenn Sie in den Ferien auf einige Tage hertamen. Sie brauchen ja nicht einmal eine Predigt zu verssämen.

Die Verfügung von der Sie mir schrieben, ist ungeheuer dumm. Warum protestiren aber die Consistorien nicht, wenn ihnen so etwas zukommt, sondern betragen sich bloß als Abschreibemaschinen? Die Leute die unmittelbar mit dem Könige verhandeln, können ihm am wenigsten widersprechen; wenn aber in solchen Fällen übereinstimmende Protestationen von den Consistorien kämen: so müßten die doch vorgetragen werden. Aber die Leute sind alle so miseradel, daß es unaussprechtich ist. Gott besohlen. Lassen Sie sich zu herzen reden und kommen Sie. Schlasstelle kann ich Ihnen zwar nicht anweisen vor dem ersten April, aber wir können doch sonst den ganzen Tag zusammen sein.

Berlin, b. 23. Mary 1818.

Ammon wird wol seine flausenmacherische Antwort auch balbigst nach Halle besorgt haben, und so schicke ich Ihnen nun anch meine Gegenrebe in duplo mit ber Bitte, bas andre Exemplar an Riemeher zu besorgen.\*) Dieser gute Freund hat mir auf meine Zufendung noch nicht geantwortet, wahrscheinlich um die Ammon'sche

<sup>\*)</sup> Ammon, Antwort auf die Bufdrift bes herrn Dr. Schleiermacher (erfte Aufl. batirt v. 12. Februar 1818, während Schleiermacher's Schrift v. 7. Februar). — Schleiermacher, Zugabe zu meiner Schrift an herrn Ammon.

Gegenschrift abzuwarten und mir bann mit vorsichtiger Beisheit sagen zu können, in solchem Wasser finge man solche Fische. Doch biesen Triumph wird er noch öfter haben können, wenn erst bie Recensenten kommen.

Ihrer Meinung aber was die Dialektik betrifft bin ich gar nicht; vielmehr halte ich bas gerade für ben charakteristischen Unterschieb, daß die Dialektik alles anerkennen muß und nur den Schein vernichten kann, und nur die Sophistik auf bas Bernichten ausgeht. Den Unterschied ben Sie meinen erkenne ich auch recht sehr an, aber nur erstlich liegt er nicht in dem Gegensaz zwischen Wort und Sacrament, sondern er geht gleichmäßig durch den Gebrauch bes Wortes und des Sacramentes durch, und dann ist er auch nicht ein Gegensaz der Kirchen, am wenigsten der protestantischen, wie sie sich constituirt haben und von dieser Constitution aus weiter entwickeln. Doch ich habe jezt nicht Zeit dieses aussührlicher auseinander zu sezen, und muß erst sehen wie weit wir schon durch diese bloß negativen Winke eins werden. \*)

Daß Sie nicht kommen, ist recht Schabe; ich wünschte nur baß Sie um besto eher sich entschließen möchten, mir über bas was Ihnen in ber Degmatik bebenklich ist zu schreiben. Auch sehe ich gar nicht ein was Sie sich eigentlich zieren; was man in einem Briefe schreibt macht ja gar keine so greßen Ansprüche. Ich könnte aber gerabe jezt Ihre Andeutungen recht sehr gut brauchen. Uebrigens lebe ich ber guten Zuversicht, daß, wenn Sie meine Stellung billigen, Sie auch meine ganze Degmatik billigen müssen, ich meine daß es höchslens einzelne Abirrungen ober Undeutlichkeiten sein können was Ihnen Anstoß gegeben hat. Die Pauptsache die mir noch zu sehlen scheint ist eine recht klare Entwickelung bes Unterschiedes zwischen dem immanenten Degma und dem transcendenten oder mythischen. Dies werde ich vorzüglich jezt in der Einleitung hinzuzusügen suchen

<sup>\*)</sup> Betrifft einen ber hauptpunkte bes Streits über Borberichen bes Borts als auflösenber Bernunft (Dialeftit) bei ben Reformirten, bes Sakraments bei ben Lutheranern. Schon in harms' Streitfagen S. 32, baun Ammon, Antwort S. 51, Schleiermacher, Zugabe S. 11.

Romme ich nun auf etwas bebeutenbes nicht, was zu bessern ware so werfe ich vie Schulb auf Sie.

Mit ben kleinen Ferien, die für mich nur halbe sind, weil ich bie Politik noch fortlese, weiß ich gar nicht recht was ich machen soll. Für jezt stede ich in einer Untersuchung über bes Aristoteles brei Ethiken, die ich endlich einmal fertig machen muß, um sie in ber Asademie vorzulesen, und bann soll ich nun noch meinen ganzen Leisten und Zuschnitt für die Psphologie erfinden. Diese Tollheit, auf die ich gar nicht recht weiß wie ich gerathen bin, werde ich schwer büßen muffen. Außerbem haben mich De Wette und Luck saft gezwungen, einen Aufsaz zu versprechen sür ein theologisches Journal was sie herausgeben wollen. Da will ich, nur weiß ich noch nicht recht unter welcher Form, meine Meinung über den Rationalismus und Supranaturalismus eröffnen; die Form sei aber welche sie wolle: so nuß ich dazu noch eine Menge Zeugs lesen.

Dies führt mich noch einmat auf bie Ammoniana, und ich hoffe bag in meiner Zugabe manches befontere über tiefes Ihnen gefallen Absichtlich habe ich in tiefes hoffentlich mein legtes Wort foviel Reime zu grundlichen Erörterungen\*) hineingelegt, taf ich hoffe Ammon im Bewuftfein feiner Ungrundlichkeit und Schwebbelei wirb einen Schred befommen: auf jeben Fall hoffe ich ift biese Sache burch mein gangliches Stillschweigen auf seine Ausfälle aus bem Bebiet ber Perfonlichkeit gang berausgefrielt. Bottiger bat mabrenb Ammon an feiner Antwort fcrieb hieher gemelbet, er faffe fie in einem fehr gemäßigten Ton ab, und es werbe wol von feiner Seite ein Triumphlied gefungen werten. Ift nun meine Bugabe feines: so begehre ich auch keines. Bas aber bie Recensenten vorbringen werben, tas soll gewiß von mir ganz unbeantwortet bleiben. ift mir fo icon eine bebenfliche Betrachtung, bag wenn ich einmal meine vermischten Schriften berausgebe, bie polemischen Recensionen einen fo bebeutenten Theil ausmachen, und es ware mir icon gang

<sup>\*)</sup> Bugabe G. 6-12.

recht, wenn ich, so wie ich mit bem Philosophen für bie Welt angefangen habe, mit bem Theologen für bie Welt enbigen könnte.

Es ist nun entschieden, daß wir den Hegel herbekommen, und von A. W. Schlegel munkelt es auch sehr stark. Ich bin neugierig wie sich beides machen wird. Unser Lüde soll endlich zu meiner Freude prosessor extraordinarius werden. Das ist aber auch alles was ich bis jezt von dem neuen Minister zu sagen weiß, und alles dies war schon unter Schuckmann angeknüpft.

Gott befohlen, und die besten Wünsche für die Gesundheit ber kleinen Frau. Noch Eins. Meine Frau ist schon ganz in Entzücken über Ihr Buch, und im voraus überzeugt daß es etwas vortreffliches werben wirb.\*) Also können Sie benken ob ich barüber schelten kann. Ich kann nur sagen, daß auf ber einen Seite ich selbst gern bergleichen machte, auf der andern es mir doch leid thut, daß Sie nicht etwas theologisches machen können. Und ich wollte nur man machte Sie mit Gewalt zum Professor, dann müßten Sie schon.

Berlin, b. 20. Juni 1818.

Ei, ei, lieber Freund, was machen Sie mir für falsche Ausrechnungen. Das kommt boch bavon ber, wenn man sich nicht gegenwärtig genug ist. Noch habe ich mir keinen Unmuth nahe kommen lassen über bieses Zeugs, und ich eile um so mehr Sie von
ber unangenehmen Borstellung zu befreien. Ich habe im Tittmann
geblättert soviel ich konnte ohne aufzuschneiben, und bas war schon
genug um unmuthig zu werben, wenn mich bas Ding überhaupt
hätte afficiren können. Hernach habe ich einen Bersuch gemacht es
orbentlich zu lesen; aber ich bin im zweiten Bogen sizen geblieben,
nicht etwa um bem Unmuth zu entgehen, sondern ber reinen Langenweile wegen; es war mir unmöglich burchzukommen, und ich über-

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich ift hier von bem Plan zu bem zum erften Male 1822 und nachher öfter aufgelegten Berte Blanc's "hanbbnch bes Biffenswürdigften aus ber Ratur und Geschichte ber Erbe" bie Rebe.

ließ es Anberen bie hierin ftarfer find als ich. Aber auch mas mir biefe referirt, hat mir nicht bie minbeste Luft gemacht ben Tittmann abzufertigen.\*) Es ware auch ein ju bofes Beifpiel; am Enbe tonnte ieber fachfische Bfarrer von binterm Zaune ber glauben, er burfe nur einen Brief an mich bruden laffen: fo muffe ich auch antworten. Da beißt es also principiis obsta. 3ch habe auch herrn Begicheiber, ber vor einiger Zeit unter berfelben Boraussezung an mich fcrieb, baffelbe gefagt, und bas Schaaf feiner recenfirenben Sour empfohlen. In ben Provinzialblättern bat ber jungere Sac bas Ding recenfirt, fehr milbe, aber boch fo, bag bie gange Richtigfeit bavon einleuchtet, und ein paar folde Recenfionen werben ja wol volltommen genug fein. Um harms thut es mir aufrichtig leib; er wird fich burch biese Briefe um feinen Schritt weiter bringen, fie find weber grunblich, noch geiftreich genug um bas Ungrandliche zu verbergen, und ber an mich ift gar schlecht. 3ch will aber foviel an ben Mann wenben, bag ich ihm noch einmal gefcrieben fcreibe, um ibm bie Beharrlichkeit in meiner guten Deinung und meine guten Bunfche ju zeigen. Das ift mir boch lieb, baß vom Ammon gar wenig bie Rebe ift in feinen Briefen.

Ueber die Berpflichtung auf tie symbolischen Bücher kommt eine Mbhandlung von mir in den Reformationsalmanach. \*\*) 3ch fürchte sie wird den meisten unbedeutender erscheinen als sie gemeint ist, weil die Hauptsachen gleichsam nur beiläufig ausgesprochen sind. Sollte sie über mein Erwarten Sensation erregen; so ist sie vielleicht nur der Borläufer von etwas größerem. — Ribbect und Hanstein scheinen sich ganz still halten zu wollen, und ich glaube auch daß sie ganz recht haben, denn es fehlt ihnen an Zeit, an Gelehr-

<sup>\*)</sup> Ueber die Bereinigung ber evangelischen Rirchen. Bon Joh. Ang. heinr. Tittmann. Leipzig (batirt vom 25. April 1818). Ift in Form eines Sendschreibens "an den herrn Präsibenten der Berlinischen Synode" (Schleiermacher) sie nimmt den Streit von harms und Ammon gegen die Berliner Synode aus.

— Auch harms trat mit Briefen über seine Thesen, von denen Einer ausbracklich an Schleiermacher gerichtet ift, in den Streit ein.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben eigenthumlichen Werth und bas binbenbe Anfehn ber hundolifden Bader. Reform. Almanach für 1819. — B. B. V. S. 428.

famteit und an ber Fertigfeit in einer folden Art ber Darfiellung. Die amtliche Erflärung offiziell gegen einen folden Mann wie Tittmann ju vertheibigen, halte ich auch für bebenklich, weil es zu weit führen wurbe. - Die Unionefache laffen Sie nur geben, und fein Sie nicht zu ungebulbig. Allerbings wird bie Sache bas nächstemal rer alle Spnoben tommen, und mahricheinlich werben fie es leichter haben als wir; man wird burch unfre Berhandlungen flug geworben fein, und bie Sache mehr in bestimmte Fragen faffen. Spnobe bat une übrigene um Mittheilung unfrer Berhandlungen gebeten, und ber baben wir eine Abschrift jugeftanten. Uebrigens lieber Freund will ich Ihnen, wenn Sie es wollen, von bem wefentlichen unfrer Borfchläge, von benen fich aber manches natürlich nur auf bie hiefige Localitat bezieht, mittheilen mas ich nur weiß. Denn bon ben externis gestehe ich Ihnen habe ich manches vergeffen und mußte erft nachschlagen. Im einzelnen geschieht übrigens fortwährend manches, und bas halte ich für jezt für ben beften Beg. Jebe wirklich unirte Gemeine ift ein Pfeiler, ber nicht leicht wieber umjureißen ift, und auf biefe wirb bernach bas Bewolbe aufgefegt.

Ift benn etwa 3hr Geburtetag gewesen, bag Bucherer Sie mit ben beiben Bilbern befchenkt hat? Das liebste babei ift mir zu fehen, daß die kleine Frau mich ins Herz geschlossen hat. Beiberherzen find gar anmuthige fleine Bohnungen für unfer einen. Möchte es ihr nur recht gut mit ihrer Gefundheit geben. Uebrigens ist meine Frau mit bem Bilbe gar nicht zufrieben, und viel beffer mit einer Zeichnung, Die feitbem die Alberthal von mir gemacht bat. Bu mas für einer Fugreise bereiten Gie fich benn vor? Wenn bie Areisspuode fruh genug und die Provinzialspnode spat genug gehalten wird: fo habe ich nicht üble Luft mit Reimer nach Salzburg ju geben. Könnten Sie bie Tour mitmachen, bas ware herrlich. Bir haben auch icon an Steffens und Raumer beshalb geschrieben, aber noch keiner Antwort erhalten. Reimer will voran nach Dresben, und wir finden une in herrnhut, wo eben ber große Shnobus ber Brübergemeine gehalten wirb. Dann würden wir wol burch Bohmen und vielleicht burch Stehermark nach Salzburg geben, und bann über München und Nürnberg jurud. Reigt Sie bas nicht?

Was macht Ihr Buch? Davon schreiben Sie ja tein Wort. Bei mir pausirt alles; die laufenden Geschäfte nehmen mich so hin, daß ich vergeblich von einer Woche zur andern gewartet habe an meine Apostelzeschichte zu kommen. — Die Bonner Universität läuft nun auch vom Stapel. Aber was sagen Sie zu Koresse Erhebung? Ich fürchte der Gräuel ist noch vollständiger, und der Staatstanzler läßt ihn auch die geistlichen Sachen vortragen. Gott besser's, Leben Sie wohl und grüßen Sie alle Freunde herzlich.

### Berlin, b. 19. Mug. 1818.

Um Sie gewiß erft von Ihrer Bargreife gurudtommen gu laffen. habe ich die Beantwortung Ihres Briefes aufgeschoben, und bin bernach ine Trobeln getommen, fo bag ich nun beinabe fürchte ba ich hore bei anderen Confistorien ist bie Sache fruber jur Sprace gekommen - Ihre Spnobe konnte gehalten fein, ohne bag Sie von unferen Principien ber Union wegen unterrichtet find. 3ch eile nun, da mir die geschlossenen Collegia eine kurze Muße lassen, Ihnen das wefentliche zu melben. Unfre amtliche Erflärung, und alfo ben Grundfag bag es gur Bereinigung feiner bogmatifchen Ausgleichung beburfe voraussezend, haben wir zuerft bie größte Freiheit ber Bemeinen festgestellt und erklart, bag nicht eber an eine wirkliche Union verschiedener Gemeinen gebacht werben tonne, bis jebe für fich gang freiwillig ben neuen Ritus angenommen habe, wenigftens fo bag nur Einzelne jurudbleiben, bie man ale Ausnahme behandeln tonne. Dann follten an Simultanfirchen bie beiben Minifierien und Bresboterien zusammentreten, und sich nach ihrer Anciennität einrangiren, wobei nur ju bemerten fei, bag fein reformirter tonne ale Diatonus angesehen werben, ba fie alle Baftoren sind. Wo aber rein reformirte und lutherifche Gemeinen find, mußten fie entweber, wie bas in vielen tleinen Stabten angeben murbe, in Eine zusammengeichmol-

famteit und an ber Fertigfeit in einer folden Art ber Darfiellung. Die amtliche Ertlarung offiziell gegen einen folden Mann wie Tittmann zu vertheibigen, halte ich auch für bebenklich, weil es zu weit führen wurte. - Die Unionefache laffen Sie nur geben, und fein Sie nicht ju ungebulbig. Allerbings wird bie Sache bas nachstemal vor alle Spnoben tommen, und mahricheinlich werben fie es leichter haben als wir; man wirt burch unfre Berhandlungen flug geworben fein, und bie Sache mehr in bestimmte Fragen faffen. Spnobe hat uns übrigens um Mittheilung unfrer Berhanblungen gebeten, und ber haben wir eine Abschrift zugeftanben. Uebrigens lieber Freund will ich Ihnen, wenn Gie es wollen, von bem wefentlichen unfrer Borichlage, von benen fich aber manches natürlich nur auf bie biefige Localitat bezieht, mittheilen mas ich nur weiß. Denn von ben externis gestehe ich Ihnen habe ich manches vergessen und mußte erft nachschlagen. Im einzelnen geschieht übrigens fortwahrend manches, und bas halte ich für jest für ben beften Beg. Bete wirklich unirte Gemeine ift ein Pfeiler, ber nicht leicht wieber umjureißen ift, und auf biefe wirb hernach bas Bewolbe aufgefegt.

Ift benn etwa 3hr Geburtetag gewesen, bag Bucherer Gie mit ben beiben Bilbern beschenft bat? Das liebste babei ift mir ju feben, daß die tleine Frau mich ins Berg geschlossen bat. Solche Beiberherzen find gar anmuthige fleine Bohnungen für unfer einen. Möchte es ihr nur recht gut mit ihrer Gefundheit geben. Uebrigens ift meine Frau mit bem Bilbe gar nicht zufrieben, und viel beffer mit einer Zeichnung, Die feitbem Die Alberthal von mir gemacht hat. Bu mas für einer Fugreife bereiten Sie fich benn vor? Wenn bie Areisspuode fruh genug und die Provinzialspnode fpat genug gehalten wird: fo habe ich nicht üble Luft mit Reimer nach Salzburg Rönnten Sie bie Tour mitmachen, bas ware berrlich. Bir haben auch icon an Steffens und Raumer beshalb geschrieben, aber noch keiner Antwort erhalten. Reimer will voran nach Dresben, und wir finden une in Berrnhut, wo eben ber große Sonobus ber Brübergemeine gehalten wirb. Dann würden wir wol burch Bohmen und vielleicht burch Stehermark nach Salzburg geben,

und bann über Manchen und Nurnberg jurud. Reigt Gie bas nicht?

Bas macht Ihr Buch? Davon schreiben Sie ja tein Bort. Bei mir pausirt alles; bie laufenden Geschäfte nehmen mich so hin, daß ich vergeblich von einer Boche zur andern gewartet habe an meine Apostelgeschichte zu kommen. — Die Bonner Universität läuft nun auch vom Stapel. Aber was sagen Sie zu Koresse Erhebung? Ich fürchte der Gräuel ist noch vollständiger, und der Staatstanzler läßt ihn auch die geistlichen Sachen vortragen. Gott besser's. Leben Sie wohl und grüßen Sie alle Freunde herzlich.

Berlin, b. 19. Mug. 1818.

Um Sie gewiß erft von Ihrer Bargreise gurudtommen gu laffen, habe ich die Beantwortung Ihres Briefes aufgeschoben, und bin hernach ins Trödeln gekommen, so baß ich nun beinahe fürchte ba ich höre bei anderen Consistorien ist bie Sache früher zur Sprace getommen - Ihre Sprobe tonnte gehalten fein, ohne bag Sie von unferen Principien ber Union wegen unterrichtet finb. 3ch eile nun, ba mir die geschloffenen Collegia eine furze Duge laffen, Ihnen bas wefentliche ju melben. Unfre amtliche Erflärung, und alfo ben Grundfag bag es gur Bereinigung feiner bogmatischen Ausgleichung beburfe voraussezend, haben wir querft bie größte Freiheit ber Bemeinen festgestellt und erklärt, daß nicht eber an eine wirkliche Union verschiedener Gemeinen gebacht werben tonne, bis jebe für fich gang freiwillig ben neuen Ritus angenommen habe, wenigftens fo bag nur Einzelne zurudbleiben, bie man ale Ausnahme behandeln tonne. Dann follten an Simultanfirchen die beiben Ministerien und Bresbhterien zusammentreten, und sich nach ihrer Anciennität einrangiren, wobei nur ju bemerten fei, daß tein reformirter tonne als Diatonus angefeben werben, ba fie alle Baftoren find. Wo aber rein reformirte und lutherifche Gemeinen find, mußten fie entweber, wie bas in vielen fleinen Stabten angeben murbe, in Eine zufammengefcmet a gen werben, welches burch eine eigne Commission zu bewirken fei, ober es muffe eine neue Barochialeintheilung gemacht werben, und bie reformirte Rirche eine bem Stanbe ihrer Rirchenbucher angemeffene Parochie erhalten, welches fur bie anbre baburch ausgeglichen würbe, bag ihnen nun bie in ihren Parochien vorhandenen ebemaligen reformirten für bie bem Barodialzwang unterworfenen Sanblungen (bei uns nur Trauungen und Begrabniffe) verpflichtet wurden. Es follte bann aus allen in einer Proving offiziell gebrauchlichen Agenben eine gemeinschaftliche gebilbet werben mit hinweglassung alles beffen mas polemisch an ben Confessionsunterschieb erinnern konnte, und baraus bann jeder Beiftliche Freiheit haben ju gebrauchen mas Bon Ratechismen follten eben fo vorläufig ber kleine lutherische und ber beringiche promiscue gebraucht werben tonnen, nur bag ber erfte in ben Antworten vom Sacrament eine fleine Abänberung erleiben muffe. Das lezte war ein harter Punkt, benn viele meinten man burfe boch an Luthers Wert nicht rubren. warb aber eingewenbet, er bliebe boch unveranbert in Luthers Berten und in ben Musgaben ber fpmbelifchen Bucher, und fo ging benn bies auch burch. Bei une aber war ber fcblimmfte Buntt ber interimiftische Zustand, ber baburch eingetreten ift, bag par ordre in allen Kirchen abwechselnb nach bem neuen Ritus communicirt wirb, ba benn viele, weil es nun einerlei fei, auch bei ben reformirten Bredigern communiciren, bei benen fie boch immer in bie Rirche gingen. Da ward benn beschloffen, ba ber Ronig baran Schulb fei, muffe er ben Berluft bes Beichtgelbes vom Act an erfegen, übrigens für Trauung und Begräbniffe follten alle als ber Parochial= verbindung gehörig angesehen werden, in der sie vor dem Reformationsfeste standen. Was aber bas Beichtgelb nach ber Union betrifft: fo fußt man barauf, baß feine Abschaffung und Erfezung icon fruber befchloffen gewesen, gab aber zur Erleichterung ber Sache zu bebenken, daß die Abschaffung boch ba gar nicht nothwendig fei, wo es nichts zu uniren gebe, woburch benn bie ungeheure Summe gar fehr gemäßigt wirb. — Dies find bie hauptpunkte auf bie ich mich befinne. In bem allgemeinen Ansschreiben gur zweiten Sigung

ift bei uns ben Synoben ausbrudlich jur Pflicht gemacht, bie Unionsface für bie Brovingialfonoben vorzubereiten; also wird fie bei 36nen gewiß auch bortommen, und es wirb alles barauf antommen bie Lutheraner ju überzeugen, daß es mit ihrem Berluft nicht fo arg werben wird als fie befürchten. (Etwas febr wefentliches tonnten auch bie ber Union gunftigen Gemeineglieber thun, wenn fie anfingen bei ber Beichte nur ben wirklichen Beichtgrofchen zu entrichten, und ihre freien Baben an anbre Belegenheiten g. B. ben 3abreswechsel zu knupfen. Dann murte bei bem Ministerio bie Furcht por ber Union fehr balb verschwinden). Sie haben bort übrigens eine icone Geschichte gemacht mit ben Professoren. Begscheiber bat mit mir barüber correspondirt, und ich habe am Ende Hanstein gebeten, bem Wegnit boch ben Ropf zurechtzusezen, und bas foll er hoffentlich recht gut leiften. Dacht ihnen nur recht begreiflich, bag wenn Ihr bei Euch ben neuen Ritus einführt, was sie Euch boch nicht wehren können, fie bann noch viel mehr riftiren, bag viele zu Euch übergeben, ohne daß fie irgend eine Entschädigung dafür fordern tonnten. 3ch glaube bag Ihr burch biefe Maagregel, wenn Ihr unter Euch einig felb, alles burchfezen tonnt. Beftern ift unfre erfte Spnobalverfammlung gewefen, in welcher aber nur eine von mir entworfene Orbnung bes Berfahrens bebattirt und faft einstimmig und vollständig angenommen wurde. Nun wird es an bie Rirchenordnung geben. 3ch habe übrigens ein gutes Beifpiel geben wollen, und einen Antrag befannt gemacht, ben ich bernach gur Berathung bringen wollte, nämlich bag ein eignes Formular bei ber Taufe unehelicher Rinder moge entworfen und eingeführt werben, in welchem auf ihre besondre Lage Rudficht genommen werbe. Schon beim Ablefen erhoben fich einige alte Stimmen, bas ginge nicht, bie Juriften wurden es nicht erlauben. Denen will ich bann gut nach Baufe leuchten, wenn bie Sache felbft zur Sprache tommt. wanichte nur berfelbe Antrag marbe von mehreren Seiten gemacht; er ift bas natürlichfte Studden Rirchenzucht, womit man anfangen tonnte. Theilen Sie meine Ueberzengung: fo wollte ich Sie gefellten fic mir zu. Kommt bie Sache bernach von mehreren Procine zialspnoben an das Ministerium: so muß sie boch Eindruck machen. Unfre neue Ordnung zweckt nun auch dahin ab, daß mehr regelmäßig gesprochen werden soll als in der vorigen Sizung geschehen ist; die Leute haben die Nothwendigkeit davon so sehr eingesehen, daß sie es selbst strenger gesaßt haben als ich es vorgeschlagen hatte. Dadurch hoffe ich werden die tüchtigen ein großes Uebergewicht bestommen. Meine Collegia habe ich am Freitag geschlossen, und zulezt noch hintereinander 1/4 Stunden Psphologie und 1/4 Stunden Eregese gelesen. Sie sehen daraus, daß die Brust noch gut ist. An demselben Bormittag hatte ich hernach noch Katechisation und Nachmittag eine Conferenz. Am Ende der fünstigen Woche bente ich zu reisen, und werde mich freuen, wenn ich vorher noch etwas von Ihnen höre. Bon Gerzen viele Grüße an die liebe Frau.

### Shleiermader an Brindmann.

Berlin, b. 31. Dec. 1818.

Wie erfreulich kamen mir, mein theurer Freund, nach fo langer Beit bie bennoch gleich erkannten Buge Deiner Sand! Und noch erfreulicher tam mir Deine Frage nach ber ewigen Jugend entgegen. Denn ich gestebe Dir unverholen, bies beharrliche Burudziehen von Deinen beutschen Freunden, ba es nicht mich allein traf, sonbern Gräfin Bog es eben fo bebauerte, und ich überall wo ich nach Briefen bon Dir fragte nur Rein gur Antwort erhielt, erregte mir eine wehmuthige Beforgniß ale habe auf irgend eine Beise bie Frische Deines Gemuthe ber Zeit unterlegen. Nun freue ich mich zwiefach bag Du nach ber Jugend bes Briftes nicht als nach einem verlorenen Schaze fragft, und bag ich Gott fei Dank mit eben fo gutem Bewiffen antworten fann. Wieviel junger ich an Jahren bin, weiß ich nicht genau; ich habe vor wenig Wochen auf eine recht froblich festliche Weife mein fünfzigsies Jahr vollenbet, und ich fann rühmen bağ ich weber meine geistige Productivität noch meine Empfanglichteit geschwächt fühle. Das erste mußt Du mir leiber aufs Wort glauben, ba ich feit niehreren Jahren mit nichts bedeutendem öffent-

lich aufgetreten bin. Aber bas Hervorbringen liegt in ben Bor-Roch in ben legten Jahren habe ich eine Bolitit eine Dialettit eine Bibchologie nach meiner eignen Beife vorgetragen. von benen ich hoffe wenn fie auf bem Papier ftanben follten fie fich Deines Beifalls erfreuen; und im nachften Jahre beute ich an bie Aefthetik zu gehn. Freilich hat aber auch bas Leben unter ber Jugenb und für bie Jugend eine besondere erheiternde Rraft; und wenn wir uns gleich stellen können an innerer Jugenb: fo habe ich vor Dir offenbar ben Borrang, ba bas Leben am Boje und wie Du ja Edreibst in einer nicht unmittelbar ansprechenten Umgebung bie eigne Praft eber aufreibt als unterftugt. Und babei habe ich noch Frau und Kinder vor Dir voraus. Zwei habe ich erheirathet und breie nezeugt, und bas wächst frisch und luftig um mich berum. Es geport wol wenig bazu, unter fo gunftigen Umftanben bas verftoden und verteinern fern von fich ju halten. Bas unfere fo oft befprochenen allgemeinen Anfichten betrifft, fo bin ich mir eben nicht bebeutenber Beranberungen bewußt, und seben wir auf ben innersten Grund fo ift er gewiß noch gang berfelbe. Gine Dogmatit, die ich mich enblich überwunden habe au fcreiben, weil ich glaube bag es Roth thut, über beren Ausarbeitung aber bas fünftige Jahr leicht noch bingehen möchte, wird Dir zeigen baß ich feit ben Reben über bie Religion noch gang berfelbe bin, und in biefen haft Du ja boch auch ben Alten wieder erfannt. Daffelbe geiftige Berftanbnig bes Chriftenthums in berfelben Gintracht mit ber Speculation und eben fo von aller Unterwerfung unter ben Buchftaben befreit foll bier, aber in ber ftrengften Schulgerechtigfeit, auftreten. Sonft ift freilich in unferer beutschen Belt in biefer Sinsicht ein munberliches Befen; nachbem bie Leute fich fo lange von ber flachen Aufklärung haben gangeln laffen, werben fie nun theile tatholifch, theile geben fie fich in bie buchftablichfte Orthoboxie binein, theils werben fie munberliche Frommler. Man muß es nun ber narrischen Belt laffen, baß fie aus einem Extrem in bas anbere übergeht; allmählig findet fie fich boch wieber zurecht. Daß allemal Einige babei untergebn ift nicht gu vermeiten; man muß bas aufehn wie eine anbre Epibemie. Aus

mir wiffen fie aber immer noch nicht was fie machen follen, balb bin ich ein Atheist, balb ein Herrnhuter. 3ch hatte mir beshalb eber bes himmels Einfall verseben als bag mich bie biefige Beiftlichfeit zum Spnobalprafes ernennen wurbe, - was auch in biefem legten Jahr meine Zeit fehr zerftudelt bat. Doch wie ich hoffe nicht auf eine gang unfruchtbare Beife. Meine fleinen theologischen Broductionen sind wol nicht über die Oftsee gekommen? 3ch wollte wenigftens bag Du bie legte etwas kebeutenbere über bas Evangelium bes Lufas gefeben hatteft. Es ift ber Anfang, meine Unficht fiber bie Evangelien mitzutheilen, und ich mußte gern Deine Meinung wenigstens über bie Art von Kritit bie ba genbt ift. Meine Abhandlungen in ber Atabemie erhaltet Ihr für Gure Afabemie. Es ift gut wenn man manchmal fo etwas machen muß: und ich bin auf biefem Bege jegt in eine Reihe von Untersuchungen über ben Ariftoteles gerathen, bie ich leiber nur in fehr großen Zwischenraumen und febr abgeriffen verfolgen fann. Meine Stellung fowol in der Spnode als in der Afademie bringt mich in mancherlei Berührungen mit ber Regierung, und ich ftebe in bem vollstänbigen Ruf, auf bas gelindeste gesagt, eines Oppositionsmannes. Dag aber Biele es fo weit treiben mich für einen Jakobiner auszuschreien gebort zu ben lächerlichsten Digverstandniffen, ba ich felbst in ber wilbesten Revolutionszeit immer ein Monarchift gewesen bin. Da es mich in meiner Wirkfamkeit nicht ftort, und mir nicht fo leicht jemand etwas anhaben fann, überfebe ich biefes Getratich in ber Du wirft auch aus meinen Abhandlungen feben, größten Rube. bag ich mich in meinen politischen Grundzugen eben fo wenig geanbert habe, als in meinen religiöfen. Du siehst ich bin Dir mit einer recht geschwäzigen Beichte vorangegangen, und forbere Dich nun zur balbigen Nachfolge auf. Wenn ich gleich leiber ichon von Frau von Selwig gehört habe, bag Du noch immer mit ben alten torperlicen Uebeln zu fampfen haft, fo mußt Du boch bei Deinem ungeheuern Talent bie Zeit zu benuzen, weshalb ich Dich noch taglich bewundere indem ich meine eigene Unfähigkeit fchelte, in Deiner jezigen Muße die vortrefflichsten Sachen arbeiten können.

fürchte ich, ba Du zu tenen gehörst die alles vollenden, wie ich zu benen, die alles ungeleckt und ungefeilt in die Belt schicken, daß wir boch noch auf die Früchte dieser Ruße werden warten mussen. Mache mich wenigstens einigermaßen zum Bertrauten was wir zu hoffen haben. Aber gieb auch, lieber Freund, die alte Tugend und Reisterschaft des Briefschreibens nicht auf.

Bon unsern alten Herrnhutischen Bekannten sind Baumeister und Staehlin auf dem Spnodus heimzegangen. Doch das weißt Du wol schon. Den leztern hatte ich im vorigen Jahr auf einer Reise durch Thüringen besucht. Dies Jahr war ich etwas im südlichen Deutschland und habe zu meiner großen Freude des alten Jacobi Bekanntschaft gemacht, bei dem natürlich auch Deiner gedacht wurde. Es ist ein liebenswürdiger Greis, aber ihn über die zwischen uns obwaltenden Differenzen in's Klare zu sezen, hat mir in der stücktigen Zeit nicht gelingen wollen.

Unveränderlich ber Deinige.

ù\_ . . .

### Schleiermacher an Blanc.

Berlin, b. 9. Januar 1819.

Ihre schöne Obstsendung, lieber Freund, hat mich ganz confus gemacht. Ich hatte mir vergenemmen Sie schriftlich um eine solche zu bitten, und Sie mit der Zahlung an Wucherer zu weisen, als dieser noch herkemmen wollte. Daß ich das nicht gethan habe, weiß ich ziemlich bestimmt, ich glaube also nun, daß ich Sie schon mundlich darum gebeten habe, manchmal ist mir aber auch so als müßte es Ihr eigner schöner Einfall gewesen sein. Sezen Sie mich doch darüber auss klare, und lassen Sie mich vorläusig Ihrer lieben Lotte für die trefsliche Besorgung danken. Sie erhalten hiebei eine Predigt, welche mein Küster bei meiner Gemeine zum Neujahr überreicht. Ich hatte nicht viel Auswahl, sonst hätte ich wol eine bessere nehmen können. Zum Theil habe ich sie auch beshalb gewählt, well solche Gelegenheitspredigten sonst gar nicht bekannt werden. Die besten die ich im Kriege gehalten sind leiber unterzegangen.

Meine Dogmatik ist nun angefangen zu schreiben an brei verfchiebnen Enben, Anfang ber Ginleitung, Anfang bes erften Theils und Anfang bes zweiten. 3ch fing nämlich erft Mitte Rovembers an, bamit mich mein Geburtstag in biefem großen Bert follte begriffen finden; bamals nun war ich im ersten Theil schon febr borgerudt, tonnte meine Borlefungen nicht mehr einholen, und ließ, als ich balb barauf ben zweiten Theil anfing, ben erften liegen, um nur im zweiten gleichen Schritt zu halten, und bas habe ich bis jegt gethan. Bom erften Theil ift nur bie Lehre von ber Schöpfung nebft ben Anhangen von Engeln und Tenfel fertig; und bie im Sommerhalbjahr gelefene Ginleitung habe ich nebenber angefangen, aber es find nur einige Paragraphen bavon gefdrieben. glaube ich, bag bas fertige boch gehn bis zwölf Bogen ichon beträgt, fo daß ich unter breißig Bogen wol nicht abkomme. Der Ginfall tam mir in einer recht guten Stunbe, und ich fonnte ibm nicht wibersteben; auch fühle ich mich seitbem gang besonbers frisch und tuchtig und bin mit bem gefertigten ziemlich zufrieben. Die außere Form ift gang die gewöhnliche; und bas macht fich wunderlich, baß bie Bauptfachen fast immer nicht in ben §§ stehen, sonbern in ben Erlauterungen; ich weiß es aber nicht zu anbern, und trofte mich über ben Migstand bamit, daß boch nun die Leute ordentlich lesen muffen, benn ber wurde balb aufhoren, ber eine fluchtige Ueberficht nehmen und bloß die §§ lefen wollte. Citirt wird nicht viel, und bier manches für bas burchschoffene Exemplar aufgespart, bas nach meinem Tobe jum Grunde ber zweiten Auflage bienen fann. Bas ich aber citire, schreibe ich auch gang bin; benn ich glaube fo allein tann es von Mugen fein. Wenn nichts bebeutenbes bagwifchenfommt: so hoffe ich nun mit Gottes Sulfe bas Werk in biefem Jahre zu fertigen, und bann ist Ein großer Stein vom Herzen. So bin ich sowol in mein eignes als in bas allgemeine neue Jahr mit frischem Muth und febr froblich eingerudt. Die Studenten befchentten mich an meinem Geburtstage mit einem ichonen filbernen Bocal, ber nun an jedem festlichen Tage rundgebt, und auch schon an jenem Abend felbst und am Splvefter seine Schuldigkeit gethan hat. Die entfernten Freunde find bann immer eine ber helleft Hingenben Befundheiten.

Steffens ist jezt hier. Der arme Freund hat sich durch einige Unbesonnenheiten in seinen Caricaturen und seinem Turnziel sast unsern ganzen Kreis so aufsäßig gemacht, daß die Menschen ihn über alle Gebühr verkennen. Ich scheine ber einzige zu sein, der sich in sein Wesen so ganz sinden kann, daß kein Irrewerden mehr möglich ist, und darum habe ich ihm auch trenlich beigestanden. Er hat mir viel schöne Grüße aufgetragen. Ich habe leider noch nicht dazu kommen können, seine Caricaturen zu lesen, sonst hätte ich ihn noch besser vertheibigen können.

Lassen Sie mich boch wissen, lieber Freund, was Dohlhoff von ber Provinzialspnobe berichtet, und wie sich bas Ding, wovon ich noch gar teinen rechten Begriff habe, gemacht hat. Die unsrige soll nun erst im März sein. Ich muß wol eilen um noch zur rechten Zeit fortzukommen. Die schönften Grüße an alle Freunde.

Berlin, b. 28. April 1819.

Ich kann Münchow nicht reisen lassen, ohne ihm ba er burch Halle geht wenigstens einen Gruß an Sie mitzugeben, und ba ich glaube Ihnen meine früheren Academica alle geschickt zu haben: so will ich die neuesterschienenen, ohnerachtet sie Sie an sich nicht besonders interessiren werden, beilegen, falls Münchow sie mitnehmen kann. Der wunderliche Mensch hat mir erst als er Abschied nahm gesagt, daß er verheirathet ist, und so habe ich seine Frau nicht mit Augen gesehen. Lassen Sie sie sie sich nicht auch so durch die Lappen gehen.

Die Steffens'schen Geschichten find mir so fatal, daß ich lieber nichts barüber schreibe. Raumer wird Ihnen wol mündlich genug bavon erzählen. Run hat er burch seine gute Sache, die bas gerade Gegentheil von bem enthält, was er öffentlich zu sagen uns hier versprach, alles noch viel trauser burch einander gerührt; und an dem vorläufigen gänzlichen Untergang des Turnvelens, aus dem

fo viel schönes hatte werden können, ist er gewiß nicht wenig Schuld. Dir hat er jezt zuerst seit er hier war ein kurzes Brieflein geschrieben, worin aber nichts steht als baß ihm bie alten Anknupfungspunkte zwischen uns beiben verrückt seien.\*) Der B., welchen seine Biographie gezeichnet, ist gewiß berselbe Major B., ben man auch in Breslau allgemein als ben Urheber seines aristokratischen Sparrens ansieht, und ber ihn bahin gebracht hat, daß er nirgend lieber und saft nirgend sonst ist als bei bem abgeschmadten Prinzen B.\*)

Daß es auf Ihrer Provinzialspnobe chngefähr so gehen würde, hatte ich mir schon gedacht, nur nicht ganz so arg, und Ihr verehrlicher Herr Tiemann hatte mir eine so milde Beschreibung gemacht, daß ich schon glaubte, ich habe mich ganz geirrt. Man hätte die Unionssache gar nicht schon überall hindringen sollen, sondern nur da wo es sich von selbst gesunden hätte. Oder wenn auch dort: so sollte man die Provinzialspnode anders zugeschnitten haben, und es wäre wol in vieler Hinsicht besser gewesen, die Neupreußen vor der Hand noch ganz zu isoliren. Dem Quedlindurgischen Fritzsch, der ja sonst ausgestärt genug ist, hätte ich diesen Starrsinn am wenigsten zugetraut. Unsre Provinzialspnode, zu der ich auch eingeladen bein, steht auf d. L. Juni an, und ich hosse, etwas besser soll es auf derselben hergehen. Das Ministerium hat das Präsidium constituirt aus Ribbeck, Hanstein und Marot; welcher aber von den lezteren beiden Asselfsor und welcher Scriba ist, das constitt nicht.

Bretschneibers Aphorismen habe ich erft vor nicht langer Zeit gelesen, und bin baran, für unfre neue theologische Zeitschrift eine Abhandlung Ueber die Lehre von ber Erwählung großentheils in Bezug auf ihn zu schreiben, welche eine Art von Borläufer für meine Dogmatit sein kann. Diese liegt seit einiger Zeit, und ich bin gerade an diesem Artisel stehen geblieben. Ob ich nun das ganze Wert diesen Sommer werde vollenden können, steht dahin. Die Aesthetik kostet Zeit, und leider hat mich das Unglück betroffen, mein

<sup>\*)</sup> Der erfte Brief ber folgenben Briefreibe.

<sup>\*\*)</sup> Steffens, VIII., 442 ff.

hermeneutisches Heft zu verlieren, so baß mir bies Colleg auch mehr Zeit kostet als ich rechnete. Die Gesangbuchscommission nimmt auch ihre Portion weg.

Wie übrigens es hier bei uns täglich bunter und verrückter wird, das sehen Sie wol aus der Ferne auch; doch haben wir hier mehr den unmittelbaren unerquicklichen Gennß davon. Man muß so still als möglich zusehen, denn das Talent mißzuverstehen ist so ins unendliche gesteigert, daß mit Reden gar nichts auszurichten steht. Nur darf man sich eben deshalb auch um so weniger geniren, und wo es mir Vergnügen macht, laß ich mein Zünglein nach Lust spazieren. Aber nun sagen Sie doch einmal ernstlich, wollen Sie denn durchaus gar niemals herkommen? Es ist zwar recht schon, wenn Sie sleißig über Ihrem Buche sizen (nur das sinde ich ganz unzweckmäßig, daß Sie nicht eher mit dem Druck wollen anfangen lassen, die Sie fertig sind); aber seine Freunde besuchen und die Hauptstadt einmal beriechen, ist auch schon, und ich dächte Sie machten in den langen Tagen einmal Anstalt.

Mit biefer Ermahnung und ben herzlichsten Grußen an Ihre Lotte will ich Sie benn auch für biesmal Gott befehlen, benn bas Feuer brennt mir auf ben Nägeln.

## Steffens an Schleiermacher. \*)

— Ich wollte Dir auch einen langen Brief schreiben, aber wo soll ich anfangen? Entweber die Berrücktheit der Zeit hatte wirklich auch zwischen uns eine störende Berwirrung gewälzt — wie soll ich sie abwehren? — Ich kenne sie weiß Gott nicht — Ober es ist nicht der Fall, so hat die anscheinende Berwirrung wenigstens ben alten Anknüpfungspunkt verrückt, und es war ein eignes Schicksal, daß ich zweimal in Berlin war und beidemal, erst durch äußere

<sup>\*)</sup> Bu biefen auf Steffens' Befuch in Berlin, folgenben Briefen vergl. Briefwechsel mit Gaß 162—164, 169, 173, woraus fich, mit bem hier Folgenben zusammen genommen, bas in ber Biographie zu Ende Band VIII, Anfang IX zwar wahrhaft, boch etwas unbestimmt Erzählte näher bestimmen läst.

bann burch innere Zerstreuung, sast mehr von Dir entfernt warb, als Dir nahe gebracht. — Aber welch eine Masse von Unsinn hat sich ausgethan! Klarer, unerreichbarer Friedrich Nicolai, du Birtues des Berständnisses, möchtest du wieder ausleben, um nur in's Unverstandne Ordnung zu bringen. Ich halte mir den Kops zusammen und weiß oft nicht wo ich bin. Und ein-edler Jüngling sollte als Opfer dieser grauenhasten Bestialität, dieser surchtbaren Dummbeit sallen. Gott erleuchte die Schwachen an Verstand, bessere die Schlechten. Aber erlaube, herrlicher Freund, nicht, daß ein Gespenst einer thörichten unverständigen Zeit sich zwischen uns bränge. Dein Steffens.

(Bemerkung Schleiermacher's). Beantwortet mit bem vom 8. Dai jufammen.

Breelau, b. 8. Mai 1819.

- 3ch mochte auch jest Dir etwas fagen, boch mas? 3ch frage mich immer felbft, in ber That mit großem Ernft, ber mir boch manchmal komisch vorkommt: aber was hat man benn mit Dir gewollt und welche Hoffnungen haft Du erregt, bie jest vernichtet find? Warum biefer Lermen? Da fommt es mir benn wirklich vor als roche ich etwas - von Boren und Seben ift bei ber gangen efelhaften Sache nicht bie Rete - Sieh lieber Schleiermacher; bag Du nun mit Deiner heiteren, flaren, vornehmen Rafe einen folchen Geftank bulben kannft, bag Du nur einen Augenblick meinft, man muffe die Albernheit dulben, bamit fie bie Erbarmlichfeit vernichte, und bas blos begwegen weil fic ben guten Willen hat, alles fo bumm ju machen, wie sie es vermag - Lieber herrlicher Freund! Du bem ich glaubte so gang anzugehören, ich muß Dir fagen, bag ich es nicht begreife. Wirst Du bose barüber, besto besser — habe ich Unrecht, um besto besser und ich will Abbitte thun mit bem Jubel bes gludlichen Triumphes. Brug Deine Benriette. Dein Freund Steffene.

(Bemertung Schleiermacher's). Beantwortet ben zweiten Juni. - Bon biefem Brief fpricht Schleiermacher an Gaft 173; ibn beantwortet ber folgenbe.

Breslau, t. 27. Juni 1819.

Lieber Schleiermacher! Obgleich Dein letter Brief febr ftreng und hart ausgefallen ift, muß ich bennoch bekennen, bag er mir gewiffermaßen willtommen war, weil ich recht febr liebe, bag man fic vollig rein und unumwunden ausspricht, ben Streitpuntt iconungslos in's Auge faßt ober hinstellt: wie mir scheint, bas einzige Mittel, um fich zu verftanbigen. Ich habe mich burch bie furgen Zeilen, bie ich Dir schrieb, wie bie Stubenten es nennen in Avantage gefest, einen unbeftimmten und feineswege beutlichen Streit in einen bestimmten verwandelt und bin wenigstens nicht mehr in ber Lage, baf ich feinen Anknupfungepunkt finben tann. Du baft mir einen folden verschafft und ich ergreife ihn mit Freuden. Unter allen Borwurfen, bie Dein Brief in reichem Mage enthalt, bat mich feiner mehr befrembet, als bag ich gegen meine alten Freunde auf eine unnatürliche Beise verstummte. Etwas bas wirklich mit meiner Befinnung und Natur fo wenig übereinstimmt, bag es vor Allem ein unnatürliches Berhältnig voraussett. Aber, um Gottes willen, wer hat Dir biese Nachricht gebracht? Ungablige Male habe ich mich biefen Freunden, von benen ich boch nicht laffen tann, geftellt, ihre Borwurfe gehört, ja unverbiente Demuthigung mit einer Gebulb ertragen, die nur aus ber Tiefe meiner Zuneigung mir felber er-Narbar ift. Wie oft habe ich gefagt, daß ich bereit bin mich immer von Neuem zu stellen, wie oft versucht, und immer von Reuem, ben Bunft zu bezeichnen, von welchem aus wir uns verftanbigen fonnten? Hunbertmal abgewiesen, erschien ich wieber, bis man mir ben Ruden wies und bies ift fo allgemein befannt, und bie Freunde, bie fich von mir getrennt haben, wiffen bas fo genau, bag ein Borwurf wie ber genannte fich nur aus einer Berblenbung erklaren läßt, bie alle Begriffe übersteigt. Daber stelle ich mich auch Dir und will mich verantworten, wie ich bereit bin mich einem Jeben au ftellen ber mich aufforbert. -

Ich habe von jeher ce gehaßt, wenn die Menschen in allgemeinen Angelegenheiten bes Geschlechts, mogen es wissenschaftliche ober gefellige fenn, fich burch Rebe ober Schrift einer blinden Billinge überließen und bie und ba, über biefes ober jenes, Meinungen, wie fie bie Zeit barbot, bulbigten und verbreiteten. Das einzige sichere Mittel schien mir bie nach innen unenbliche Grenze einer eigenthumlichen Ratur, bie, in fich felber fich besinnend, fich ihrer Art nach zu entwickeln fuchte. Bas ich an anberen haßte, bem fuchte ich felbft zu entgeben und habe nie gesprochen ober geschrieben, ohne bie Gewißheit zu haben, bag alles zusammenhing und feine Bebeutung erhielt aus einem inneren Leben, beffen naturgemäße und in fich begrundete Entwicklung eine jebe Meußerung jur lebenbigen That steigerte. Ich nenne eine folche Entwicklung bie innere lebenbige Wahrheit bes Dafeins, und meine heiligfte Religion ift bie fefte Buversicht, bag biefe Bahrheit in ihrer bestimmten Form zugleich bie allgemeine bes Geschlechts ift, daß bie eigenthumliche Ratur, rein auf ihrem Bunkt festgehalten, eine jebe andere bestätigt und erlöft, daß eine jede folche Aeugerung Freiheit ift und Liebe. follst Deinen Rächsten lieben wie Dich felbst. Die mahre Liebe ift Affirmation auf jedem Buntt, rein allgemein und perfonlich zugleich. 3ch nenne eine folche reine Perfonlichkeit eine einfache Natur im Gegensat gegen alle biejenigen, beren über alle Zeit hinausliegenber Rern und Grundlage bes Daseins von den Erzeugnissen ber Zeit und ihren verwirrenden Begriffen jugebedt und jurudgebrangt ift, woburch ein unftates, in sich verworrenes Streben entsteht, welches aller Klarheit und Sicherheit entbehrt. Selbst in ber Natur finden wir eine boppelte Production, eine welche bie einfachen Stoffe bervorbringt, die die Unendlichkeit außer sich haben — in bem chemifchen Proces, und eine höhere, die organische Produktion, die Ernahrung, ein Proceß, welcher die allermeiste unendliche Ginfachheit ber zeugenden Natur enthalten will und in ber Perfonlichkeit aufblubt. Bei biefer tann ber größere und geringere Umfreis ber erscheinenben Wirksamkeit keineswegs ben Werth bestimmen, sonbern lebiglich die innere Wahrheit einer in sich klaren Natur. mengefette Naturen nenne ich folche, bie man als bloße Erzeugniffe herrschender Anfichten betrachten muß, und ber eigentliche Sinn aller meiner Betrachtungen geht babin, zu zeigen, wie ein leitender göttlicher Ruf an unfre Zeit ergangen ist, jene höhere organische Probuktion bes eigenthümlichen Lebens, ber inneren Ernährung an bie Stelle bes töbtenden chemischen Processes zu setzen, der sich durch die Berstandesproduktion der Begriffe kund thut. — Bie ich nun, indem ich mein ganzes Leben, als Naturforscher und als Mensch überhaupt, einem solchen Streben widme, dahin gerathen könnte, den Sinn für einsache Natur, den ich auf alle Beise, ja allein, möchte ich sagen, achte, abzustumpsen, ist mir durchaus unbegreislich. Vielmehr möchte ich behaupten, daß ich den heiligen Werth der Einsachheit bestimmter ausgesprochen habe als die meisten, wie es Dir klar sein würde, wenn Du es der Mühe werth gesunden hättest, meine verschrieenen Carrikaturen zu lesen. —

3ch bin mir völlig bewußt, bag ich bei allem, was ich fprach und fcrieb, einen innren Trieb rein und rudfichtslos verfolgte. Um ficher ju fein in biefer Rudficht, habe ich niemals frembe Probleme gelöft, fonbern immer nur eigne, habe fie nie getrennt, fonbern immer in bem großen innigen Busammenhang bes Gangen betrachtet. 3ch hielt mich überzeugt, bag was so als gesetymäßige Entwicklung bes eignen Dafeins hervortrat, etwas allgemein Menschliches haben mufte und banbelte zuversichtlich in diefer Ueberzeugung. Go suchte ich basjenige, mas mir bas Beiligfte in ber Welt mar, rein unb unabhängig von allem Zufälligen ber Erscheinung zu erhalten, gewiß bag, mas mir in ber inneren Betrachtung ale bas Beruhigenbe und Orbnenbe erschien, auch für die Berwirrung ber Begebenheiten und bie Berwirrung ber Gebanten etwas Beruhigenbes enthalten mußte. 3ch bin nicht gleichgültig babei, wenn biefes, mas mir bas Beiligfte ift, von Allen verkannt wird, bann am Wenigsten, wenn eine fcone hoffnung une bleibend entgegentrat und in ber Bermirrung ber Zeit verftummte. Wie schon mar bie Beit, die wir gemeinschaftlich in Salle verlebten! Das Bochfte foll man tief ergreifen, bag es nicht ein Gemeingut ber Flachen wirb, je enger es fich zusammenbrängt in ber Seele, besto gewisser wird es ein Gemeingut im tiefsten Sinne. 3ch fann ben Schmerz nicht überwältigen, ber sich bicht andrängt an bie Enft ber klaren Einficht, benn bie Unklarheit im Leben ist teine mir frembe, das Schickfal bes Geschlechts ift mein eignes und seit es mir gelang, die erscheinenden Schranken zwischen dem Aeußeren und Juneren zu durchbrechen, muß ich, voll Behmuth und innerem Schmerz, das Schickfal des Bolks, die Sünde der Zeit tragen als eine innere und die Betrachtung der Geschichte gönnt-uns die reine Freude nie, die aus der Betrachtung der Natur entspringt.

Du fceinft mir einen Borwurf machen zu wollen, als wenn ich glaubte, bag man fiber alles schreiben folle. Rein, lieber Freund! bas aber gewiß, bag was uns in großem innerem Busammenbang flar geworben, bem Geschlecht gebort. Du scheinft in Deinem Brief einen Unterschied zwischen Schrift und That anzunehmen, ben Du jum Glud für bie Wiffenschaft nicht allein, sonbern auch für bie religiofe Gesinnung burch eigene Schriften vernichtet baft. ware That in ber Welt, wenn Dein segensreicher Ginfluß als Lebrer, Schriftsteller und Prediger nicht That genannt werben follte. Auch erinnre ich mich fehr wohl, bag Du mir eben in Berlin vorwarfft, bag ich vergeffen zu haben schiene, bag meine Schrift über bas Turnen eine That ware, die mit aller der Umficht und Ermagung ausgeführt werben müßte, bie man überhaupt von einer That fordern konne. Hierbei muß ich nun noch bemerken, baß ein anderer Borwurf, ben Du mir machft, ale wenn ich in ber guten Sache Dich hatte wiberlegen wollen, inbem ich Dich völlig migverstanben hatte, Dich gar nicht trifft. Denn ich weiß teine Stelle in biefer kleinen Schrift, bie auf irgend eine Weife gegen Dich gerichtet ware, wie ich überhaupt aus ber Berwirrung, mit welcher tausend Einwürfe auf mich lossturmten, Die einzelnen nur mit Mübe berauszuheben vermag.

Ich bin indessen ganz bamit zufrieden, daß man meine Schriften als Thaten ansieht, die aus einem Leben, nicht aus einem blossen Denken entspringen und lebendig eingreifen in die bewegte Welt. Die Umsicht und Erwägung, die eine solche That erfordert, werbe ich nun redlich, wie ich es mehne, darstellen. Das erste also ist die reine, aus innerer rudsichtsloser Betrachtung entspringende Entstehung.

Gine solche ist nichts bloß Menschliches und es ist nicht Dechmuth, vielmehr Demuth dieses zu erkennen. Bas auf solche Beise sich in der betrachtenden Seele erzeugt, ist schon eine geschichtliche That und dem Betrachtenden ist die Aunde gegeben, sie mitzutheilen. Ja höchst gefährlich ist die Reflexion, die über die Folgen grübelt. Ein ganzes Bolt ist seinem Besen nach in einem jeden redlichen Bürger ganz, seine Zweisel und Sorgen soll er theilen, keinen Schaden zuverden. Ungehemmte fröhliche Entwicklung einer jeden geistig gessunden Eigenthümlichkeit ist das Besen des Staats.

3ch betrachte ben vorliegenben Fall. Richts ift tobtenber und zerstörender in unseren Tagen, ale jene reflectirenten Theorien, bie bie tiefen Burgeln bes Raturlebens ausreißen, weil Sturme ben Bipfel entblattern, und mit plumper Band an ben garteften verborgensten Fasern bessern wollen. Aufschreben möchte ich, wenn ich bas thörichte Unternehmen febe, und bas Berg blutet mir, wenn bie Beftalten ber Borgeit unter bem ichneibenben Deffer guden. ber Arzneikunde wollen fie bie Befundheit, in ber Erziehung bie Befinnung und ben Menschen, in ber Politit ben Staat erft von außen binein ausbessern und bann aufbauen. Und wenn immer ein Ungebeuer, aus biefen brei Albernheiten zusammengesetzt, aus ber volligen Abstumpfung alles Sinnes für einfache Natur erzeugt, sich über bie unschuldige Rindheit ergießt, bann schließe ich, bie Befahr erfennend, mich an bie ftillen Reime bes tiefer begrundeten Lebens in ber Beit um zu retten mas zu retten ift und fühle mich berufen bazu, wie bie Mutter, bie ben ertrinkenben Säugling aus bem Baffer rettet, und frage weber Feinb noch Freund. -

Ihr behauptet, bas Ungeheuer sei gar nicht ba. Ich beschäftige mich jest mit ber Freimaurerei und ba kommen die Freimaurer und versichern mich, daß es gar keine Freimaurerei gebe und suchen es zu beweisen. Ich muß gestehn das Ding hat einen Schein. Es ist möglich, daß in Berlin, wo hundert Thorheiten miteinander ringen, die genannte sich nicht so bemerkbar gemacht hat, obgleich sie eben da entstand — nun desto besser, daß ich in die Lage versest ward, sie in ihrer freieren Ausbildung wahrzunehmen. Aber geseht.

bie völlige Ausbildung ber Krantheit hatte ben Gipfel nicht erreicht, ben ich erkannt zu haben meine, und ich wahrlich nicht allein: so ist hier ja nicht davon die Rebe, sondern von den Symptomen und von ihrer tiesen Bedeutung, als eines Grundirrthums, der sich aus Richtungen der Zeit erzeugt hat und einen gefährlichen Bereinigungspunkt sucht oder gefunden hat — das ist völlig einerlei. Mein Kamps war völlig rein, es kann keiner irgend einen Reiz von außen nachweisen, der nicht organisch von der innersten Tiese meiner Ansicht aus auf gefunde Weise assimilirend gewirkt hätte.

Run traten meine Freunde mir entgegen. 3ch war bei mir ficher, bag noch nie ein Burger im Staate bie Freiheit mehr fcatte als ich, nicht ben Gogen bes Begriffs, sonbern bie mahre Freiheit, bie in bem nie abgestumpften Sinn für einfache Natur ihre einzige Quelle erkennt. Da trat zuerst Raumer hervor, ein braver, reblich suchenber Mensch, aber verdammt jum ewigen Suchen. Die Uebrigen nenne ich nicht. Sie wollten meinen Ruf brauchen, fie schonten mich aus Rudfichten und sobten felbst meinen Streit, um mich ju Sie schimpfen jett ihrer Natur gemäß; bas fummert mich wenig. Aber Mertel und Bag bie jusammengeboren muß ich Eine frembe Erbarmlichfeit gab bem Bangen einen noch nennen. gehässigen Unstrich. 3ch warb nach Berlin berufen, um zu benun-3ch weiß wohl, ich hatte meinen Abschied nehmen follen, hätte mit Frau und Kind in's Elend gehen sollen. Daß ich es nicht that, machte mich schwach — ich bin völlig ftark ober völlig schwach. Ich mußte bugen für eine Unordnung bes Lebens, die meine mahre Sunde ift.\*) Und bennech, ich hatte wohl ben Muth gehabt, bas leußerfte zu magen. Aber balb entbedte ich, bag bas Befchreb, ale hatte ich benunciren wollen, feineswege von ber Bolizeh, mag fie fo schlecht sehn wie fie will, herrührte, fondern von bem in Buth gesetzten fanatischen Saufen. Bas mir bamals fehr mahrfceinlich mar, weiß ich jezt mit völliger Gewigheit. ein Opfer zu bringen war ich nicht verpflichtet.

<sup>\*)</sup> Ueber biefen verhangnifvollen Buntt in Steffens' Leben ift bie vorliegente Stelle ju vergleichen mit "was ich erlebte" IX. 32. ff.

Hier traten andre Freunde hervor. Ein heller Haufen. Wie unwürdig fie mich behandelten, wie fie das tief verlette Gefühl mißbrauchten, weißt Du. Der gute Reimer, dann das Eichhörn. den, wahrlich ein fliegendes, ich habe die Emfigkeit, mit der er den Stamm der Zeit auf und niederläuft, stets beweglich die Rinde benagt, wohl bewundert, aber leider die Blüthe hat er niemals erreicht, die schwebt in dem sonnenhellen Aether, auf dem leichten Zweig, für seine Körperlichkeit zu hoch und zu zart.

Ich kabe, sagst Du, die Erbärmlichteit zu Hülfe gerusen. Wo? zeige mir eine Stelle, die sie nicht abweist. So hat Luther die Fürsten veranlaßt, die Kirchengeräthe zu plündern, was sie auch redlich thaten, hat den dreißigjährigene Arieg, Jammer und Elend und eine Erschlaffung, wenigstens äußerlich, des Geschlechts für Jahrhunderte hervorgerusen — und bennoch den Segen verdient.

Aber wer hat die Erbärmlichteit bewaffnet? Die Fanatifer, diese allein. Wäre irgend einer hervorgetreten, der mir Gerechtigsteit widersahren ließe, der redlich wie ich, die Sache mit Wärme aber mit Würde behandelt hätte, der beschränkt hätte, was in meinen Behauptungen vielleicht zu weit ging: müßte die Sache, wäre sie eine gute, nicht siegreich hervortreten? War nicht Zeit genug, ehe von der unschlässigen Regierung irgend etwas geschah? Bis wir eine Repräsentation haben, sind die Schriftseller die Repräsentanten und danken wir Gott, daß diese nicht gehemmt sind, außer wo sie sich, die unsinnigen, die sast nie wissen was sie wollen, selber hemmen. Das Berheimlichen eines klaren, ja eines geahndeten Schadens ist die größte Thorheit.

Es giebt anbere, auch vorzügliche Männer, die ba meinen, ich hätte mich mit bem Bolt nicht gemein machen sollen. Diese freilich kenne ich ganz und gar nicht, von ihrer Bornehmheit ist in meiner Seele keine Spur. Sie möchten mich als einen Don Quixote barstellen. Nun, bei meiner Seele, die Staubwolke, ber ich entgegenging, entstand wenigstens nicht aus einer Schafherbe, das zeigen ihre Angriffe.

Eine Masse von Lügen, Betrug, Berläumbung, Richtswürdigteit jeder Art ist gegen mich hervorgetreten, nicht ein einziges tressendes Wort habe ich vernemmen, und das Schlimmste ist, meine Freunde, die einfachen Naturen, haben sich so ganz in den Hausen der Schimpsenden versoren, es so wenig der Mühe werth gehalten, sich von diesen mir gegenüber zu sondern, daß ich mit dem redlichsten Willen nicht im Stande bin zu sagen, wo die absolute Nichtswürdigkeit aushört und wo die verblendete Freundschaft anfängt. Was soll ich nun thun? Wer hat mich besehren auch nur wollen? Eine Lehre nemlich, wie ich verlange, derh, die mich trifft, ist nirgends hervorgetreten. Soll ich seigherzig einen Kampf ausheben, den ich besonnen beschloß und ritterlich auszutämpsen gedenke, weil meine Freunde sich unter den Pöbel mischten? Und wo ist die Quelle bieser Wuth? Entsprungen ist sie aus jenem Mittelpunkt der Erziehung, dessen Zerkörung Du und viele brave Eltern bedauerst. \*)

Bas nun Dein Berhältnig zu mir in biefer Sache betrifft, fo will ich, wie in Allem, gang offenherzig fein. Du haft Dich nicht von mir, wie bas alberne Bolt, getrennt, mas ich erkenne, aber Du hast mich nicht vertheibigt ober widerlegt. Auch eine Widerlegung ware eine Bertheibigung. Und warum? Du hattest eben keine Zeit meine Bücher zu lesen. Ich verlange nicht, bag Du in's Waffer fpringen follft, jebesmal wenn ich fcwimme, aber wenn ich in Begriff bin zu ertrinken erwarte ich es von Deiner Freundschaft. fo blind mar ich, bag ich bisher glaubte, bag bie rudfichtelofe Offenbergigfeit, bie fich felbst nichts vorgautelt, aber auch nicht bulbet, baß bas Geschlecht sich selber mas vorlügt, eben bas mar, mas Du an mir vorzüglich schätzest. Dag ich nun befürchtete, bag biefe Bajfivität une entfernen tonne, auch innerlich, war natürlich; baß ich biefe Furcht äußerte, mußt Du meiner freundschaftlichen Unhanglichfeit zu Bute halten; bag fie nicht ungegrundet war, beweist leiber Dein Brief. Dag ich glaubte, bag Du die Albernheit, bie fic

<sup>\*)</sup> Das Turnen. Ans Schleiermacher's Leben II, 357, Steffens, was ich erlebte. VIII. 436. ff., vergl. biefen Briefm. S. 245. 6.

an Dich anschließt, mehr wie billig bulbetest, ist wahr. Ich glaube erstens keineswegs, daß sie immer in der Welt erbärmlich ist, sie hat leider oft eine zerstörende Kraft gezeigt, obgleich was sie selber erzeugt freilich nur Erbärmlichkeit wird. Ich möchte daher, bei meiner Theilnahme an dem Leben die Zeit, zweitens keineswegs der Albernheit überlassen, die Erbärmlichkeit zu besiegen, denn dadurch entsteht eine neue Erbärmlichkeit, und ich habe drittens den Glauben, daß etwas Höheres und Besseres sich über beide, wenn auch nicht vernichtend, was freilich unmöglich ist, doch zurückträngend, siegreich erheben kann, wenn nur die Besseren es wagen sich gemein zu machen: die wahre Popularität im höheren Sinn.

Schließlich noch bieses. Ich weiß recht gut, daß die Erbärmlichkeit sich an mich andrängt. Ich gebe Dir mein heiliges Wort,
daß ich sie mir vom Leibe halten will. Auch habe ich schon manches abzuweisen Gelegenheit gefunden und Bertreter, die, wie ich,
rein sind und bleiben werden. Ich werde daher gar keine Piecen
mehr schreiben. Ich bedaure es gethan zu haben. Was ging mich
Kotebue's Ermordung an? Mögen sie klatschen pro und contra.
Wer mit mir zu thun haben will, soll das Ganze mühsam ergreisen
oder gar nicht. Auch fühle ich mich unmittelbar in diesem am reinsten und stärksten. Sollten diese Zeilen zur wechselseitigen Berständigung beitragen, besto besser sür uns beibe. Nur dieses —
Schristen sordere ich von Dir gar nicht, nur bestimmtes Urtheil.
Steffens.\*)

# Shleiermacher an Lüde.

Berlin, b. 17. 3nli (1819).

Ein ausführlicher Brief meiner Frau an meine Schwester ber aber wahrscheinlich später als biefer antommt erzählt von ben biesigen Geschichten. Beim Abgang besselben wußten wir schon baß

<sup>\*)</sup> Mit biefer Briefreihe schließt eines von Schleiermacher's intimften freundschaftlichen Berhältniffen ab; benn nach biefer findet fic von Steffens nur noch ein flüchtiger Zettel in der großen Sammlung feiner Briefe im Schleiermacher'ichen Rachlaß.

Rampz erzählt, Arnbt sei und zwar am zwölften arretirt. Seitbem hat fich bas Gerücht verbreitet, Arnbt fei schon heimlich hier eingebracht. Dies nun mare gräulich, und vorzäglich beshalb wende ich mich an Sie, ba Nanny vielleicht nicht in ber Lage ift mit Sicherheit schreiben zu konnen, mit ber Bitte mir boch balbigft eine authentische Rachricht von dem mas sich zugetragen zukommen zu lassen, und ja nicht zu glauben bag wir bier alles wiffen. hat man fich irgend Atrocitaten erlaubt, fo follte boch bie Universitat bie Sache zu ber ihrigen machen. Ueberhaupt, mochte auch weit mehr baran fein als ich glauben tann, fo follte man boch bie Belegenheit wahrnehmen um von allen Seiten auf gefetliche Bestimmungen gegen bie ungebeure Polizeigewalt und auf bestimmte und ganzliche Unterordnung berfelben unter bie Juftig zu bringen. hier fängt fich an einiges ber Art zu regen und befonbere bat auf eine von Reimere Confulenten eingegangene Bittidrift bas Staatsministerium augefangen sich in die Sache zu mischen und auf die baldigste Berweisung berfelben an bie orbentlichen Gerichte anzutragen. Die Anregungen ju bem ganzen Verfahren sollen nach Ginigen aus Destreich nach Anberen aus Rugland gekommen fein und bas lezte ift bas mahrscheinlichfte. Das ärgfte mas übrigens von bier gefundenem verlautbart find noch Unvorsichtigkeiten und Tollheiten mit bem Munbe, die vor Gericht keineswegs auf Conspiration ober Mordanschläge Bei Reimer ift nun bie Entfiegelung fönnen, gebeutet werben. angefündigt worden bie wohl Montag vor sich gehen wird; sie bat nun außer ihrem Confulenten auch noch ihren Bruber hier und ba wird wol alles in der gehörigen Form vor sich gehen muffen. Seit gestern wo meiner Frauen Brief abging ist übrigens hier nichts anderes geschehn als bag noch ein paar Studenten arretirt worden find beren Briefe icon früher genommen waren. Jahns gräuliche Fortschleppung vom Krankenbette seines Kindes kennen Sie aus ben Beitungen. Die auswärtigen Zeitungen werben wol nicht ermangeln balb ben gehörigen garm zu schlagen. Arnbte Brief vom achten habe ich heute noch erhalten, weiß aber nun nicht ob ich noch benten foll bag morgen getauft wirb. Mächte nur ber guten Rannb

ber Schred nicht geschabet haben. Gotf befohlen. Er gebe einen frohlichen Ausgang. Rachstens mehr. Gruffen Sie alles.

### Shleiermader an Blanc.

Berlin, b. 7. Muguft 1819.

In ben Bagen tann ich boch nicht fteigen, lieber Freund, obne Ihnen ein paar Zeilen zu antworten. Nämlich übermorgen gebente ich mit Frau und einigen Kinbern nach Bonn zu reisen; aber über Salle geht es biesmal nicht, fonbern über Magbeburg und Caffel, was ich noch gar nicht tenne, bann bie Lahn herunter, und fo über Coblenz ober Renwied nach Bonn. Den Rudweg wollen wir bann über Coln, Duffelborf, Elberfelb, Graffchaft Mart, Bergogthum Beftphalen, Bormont und Hilbesheim nehmen. Das ift bie biesjährige Reise, wenn nicht noch etwas bazwischen kommt und Gott Glud und Segen giebt. Arretirt also bin ich nicht, wie Sie seben, auch meine Papiere find mir nicht genommen. Wie weit es aber baran gewesen ift, will ich nicht entscheiben. Man bat bier überhaupt fehr milbe operirt gegen bie furchtbare Berfcwörung. Jahn ist boch ber einzige ber ohne Urtheil und Recht auf die Feftung geschleppt wird, und Reimer nachft ihm ber einzige angefessene Mann beffen Babiere weggenommen find. Das anbre find boch nur junge Leute, bie nun feit vier Bochen festsigen, fie miffen nicht warum. Ein Baar haben sie fogar schon freigelassen, aber leiber ihnen bas Chrenwort abgenommen nichts von bem zu fagen mas mit ihnen ift verhandelt worden, fodaß wir um nichts gebeffert find und immer noch nicht wiffen, ob bie Berfchwörung hat zu Lanbe ober zur Gee ausbrechen follen. Aber bie Leichtigfeit, mit ber man fich an biefe Arreftationen und Berfiegelungen gewöhnt, giebt mir nun eine Borftellung von ber Seiterkeit ber Frangofen mitten in ber ärgften Schredenszeit. — Arnbt hat auch nicht Stabtarreft, wie einige Zeitungen verfündigen, sondern bas ärgste was ihm widersahren ist, ift bas fie ihm bei ber Wegnahme seiner Papiere bie Taschen am Leibe visitirt haben. Wenn bas nicht gerabe noble ist, so ist es boch zutraulich. Doch genug von biesem großen Staatsstreich.

Bon unfrer Provinzialspnobe tann ich Ihnen nur erfreuliches 3ch bin mit in bem fünfföpfigen Moberamen gewesen; es bestand also aus brei Lutheranern und zwei Reformirten. Rämlich Ribbed, Banftein und Marot batte bas Minifterium ale Prafibium ernannt; ich murbe jum Affeffor gewählt und Rufter jum Scriba. Die hauptfache ift bag wir auf eine gangliche Beranberung ber Rirchenverfassung angetragen haben. Beltliche Deputirte ber Presbyterien in die Kreisspnobe, und der Kreisspnobe in die Provinzialspnode, und ber Provinzialspnobe in die Lanbesspnobe. Die Superintenbenten und Generalsuperintenbenten gewählt, und bie Confistorien in gewählte Ausschüffe ber Provinzialfpnobe, bas Ministerium in einen gewählten Ausschuß ber Lanbesspnobe sich verwandelnb. fo, baß bie gegenwärtigen bleiben, und bei Erledigungen eingewählt Der Minister und bie Oberprafitenten behalten bann ben Auftrag, bie Beschlüffe ber Lanbes- und Provinzialspnoben zu prüfen, ob nichts gegen bas Interesse bes Staats barin ist, und sie Die Ausschüffe sollen befondre blog zum Erabann ju bestätigen. men aggregirte Mitglieber haben, bas erfte Eramen pro licentia Dies gewährt aber überall bei ben theologischen Facultaten sein. vielerlei Bortheile, aber mir ift fcon fatal ju Muthe vor ber unangenehmen und vielen Arbeit. Die Unionsfache ift auch gang gut gegangen, man bat bie Grundfage unfrer Rreisspnobe aber nicht ohne vielfeitige Erwägung angenommen, und eine Commission gur Sammlung einer gemeinschaftlichen Provinzialspnobe beschloffen. Auch baß jezt schon jeber Canbibat, ber nach bem neuen Ritus communicirt, bei jeber Gemeine bie biefen angenommen hat anstellungs. fähig ift. Ueber bie Kirchenzucht waren bie Meinungen am meiften getheilt. Doch ift auch bier angenommen worben im allgemeinen ein Recht ärgerliche Menschen vom Abendmahl zurudzuweisen, ein Recht ber Presbyterien zu ermahnen und biejenigen welche fich nicht ftellen wollen von berfelben Gemeine auszuschließen, aber kein allgemeiner Kirchenbann. Jebem aber, ber jest schon confirmirt ist,

foll es freistehen sich von biesem näheren Berbant auszuschließen und auf die bisherige Weise fortzuleben, nur-daß er bann auch an bem Recht Prediger und Preschter zu mählen keinen Theil nimmt. Die Patrone werden in ihrer jezigen Stellung gelassen und sind nicht nothwendig im Preschterie. Jede Gemeine aber hat das Recht das Patronat abzulösen, und besonders soll bei jedem Guteverkauf darauf Bedacht genommen werden. Das sind die Hauptpunkte,\*) aus denen sich zusammengestellt ein recht hübsches Ganze macht. Bon anderen einzelnen Anträgen schweige ich, um nicht zu weitläuftig zu werden. Es wird — jedoch nur für die Mitglieder — ein Auszug aus dem Protocoll gedruckt, und den will ich Ihnen dann einmal communiciren. Uedrigens habe ich bei der ganzen Sache den Ribbedet sehr lieb gewonnen, und auch seinerseits hat die Entsernung, in der er sich von mir hielt, ausgehört und wir sind auf einen recht brüderlichen Fuß gekommen.

Das theologische Journal ift nun wenigstens im Druck.\*\*) Meine Abhanblung über die Gnabenwahl macht den Ansang; es sehlt noch ein kleiner Zipfel daran, der auch nech sertig geschrieben werden sell. Die Predigten aber liegen leider noch. — Ben Steffens habe ich einen großen Brief, aber er ist so entsezlich voll Persönlichkeiten, daß ich nur noch mehr in der Ueberzeugung bestärkt werden bin daß an seinem ganzen Betragen in dieser Sache persönliche Berhältnisse den meisten Theil haben, vorzüglich aber scheint mir W., der doch nur ein sehr versehlter Marwiz sein mag, in etwas ihn hineingeredet zu haben, was er wenigstens wol sehr aristekratisch gemeint hat. Zum Bachsen Ihres Buches gratulire ich; ich wollte ich säße auch erst wieder an meiner Dogmatik. Und nun auch kein Wort weiter. Die schönsten Grüße an Frau Lotte und alle Freunde. Bon Reimer sind nun Nachrichten da, daß er die Wegnahme seiner Papiere

<sup>\*)</sup> Gaß 178.

<sup>\*\*)</sup> Theologische Zeitschrift von Schleiermacher, be Bette und Lide. I, 1819. bie an Bretschneiber's Aphorismen aufnstpfende Abhandlung über die Erwählungslehre (I, 1—119) führte zu der bekannten Discussion, aus der auch die Abhandlung von de Wette (II, 83) beren im Folgenden öster Erwähnung gesichiehe ermuchs

weiß. Er nimmt es fehr leicht, und war noch unentschloffen, ob er feine Reise deshalb abkurzen follte. Bielleicht treffe ich ihn noch unterweges. Gott befohlen.

### Shleiermacher an Brandis.

(Frühjahr 1820).

Es thut mir fehr leib, mein geehrtefter Freund! baf ich Ihnen noch teinen vollständigen Bericht abstatten fann, was in unfren ariftotelischen Angelegenheiten beschloffen worden. Allein ich will 'boch nicht länger anstehn ein Zeichen bes Lebens von mir zu geben und Ibnen für Ihren reichhaltigen Brief berglichft zu banten. Sie sich so in die Commentatoren vertieft, vermehrt freilich Ihre Arbeiten ungemein, daß auch ber ariftotelische Text nur auf biesem Wege rein tann aufgearbeitet werben und bag nur burch eine folche möglichft in Ginem Buge gemachte Arbeit eine grundliche Renntniß biefes gangen Litteraturzweiges und eine folche Charafteriftit ber Bauptpersonen tann an's Licht geforbert werben, burch welche jugleich bie Sichtung bes Nechten vom Unachten auf eine grundliche Beise Kann befördert werben. 3d muniche uns baber Blud zu bem beroischen Entschluß ben Sie gefaßt haben noch ein Jahr babei auszuhalten und zweifle nicht bag bie Atabemie fich ebenfo barüber freuen werbe. — Daß ich biesen Sommer follte an etwas aristotelisches fommen fonnen ift mir in hochstem Grabe unwahrscheinlich. Sollte es möglich fein, fo möchte ich am liebsten einmal wieber bie Bucher περί ψυχής bornehmen, und wenn es Ihnen auf bem Wege liegt und nicht zu viel Zeit toftet, so wurde mich eine Brobe von Ihrem Material und Ihrer Recenfion gewiß luftern machen, recht mit 36nen und Better anzufassen. — Da Sie es verlangen so schicke ich Ihnen meinen fleinen Auffag über bie Scholien: allein Sie werben nichts baraus lernen, es ift ein oberflächlich Ding, womit ich nur bie Absicht haben konnte, bas Interesse für ben Gegenstand anzuregen, ba ich weber Zeit noch Bulfsmittel hatte in ben Gegenstand tiefer hineinzugehn. Ohne Ihren Beitrag wurde ich gar nicht in ben Abbrud gewilligt haben.

- Je mehr Sie mich burch Ihre Briefe in unser ganges Unternehmen und die gründliche Art wie es betrieben wird eingeleitet haben, um befto mehr ift mein Berlangen geftiegen, einen recht thatigen Antheil an bemfelben nehmen zu konnen. Wenn ich aber bebente, wie ich jezt zu gar keiner orbentlichen Arbeit kommen kann, fonbern alles Angefangene liegen bleiben muß und taum irgend eine Rleinigkeit jährlich vom Stapel läuft: fo muß ich wol beforgen, baß nur fehr wenig auf meinen Theil tommen wird als guter Rath im Allgemeinen und gelegentliche Bulfe im Ginzelnen. Und leiber könnten es nur nachtheilige Begebenheiten sein, welche mich eines ober bes andren Geschäfts entbinden konnten, und auf bergleichen will ich boch lieber nicht rechnen. leber ben gegenwärtigen Buftanb ber Dinge zu reben lohnt gar nicht; auch werben Sie wol eben fo gut unterrichtet sein als wir, b. h. sehr wenig. Mich bauert vornehmlich, bag bie Regierung fich fo vor ben Augen von gang Europa herunterfezt. Wenn die Wiener Conferenzen beendigt find, werben wir wol etwas beutlicher fehn, wo bie Sachen hinaus wollen. — Bei ber Universität haben wir auch viel Roth und feben noch barten Rampfen entgegen; ber Borfechter habe ich biesmal auch wieber fein muffen. -

### Schleiermacher au Liide.

Berlin, b. 20. Juni 1820.

— Run grüßt auch die Zeitschrift und möchte nicht gern wiesber mit blosen Versprechungen abgewiesen werben. De Wette hat den Beschluß seiner Geschichte der Sittenlehre geschickt, Bleet's Fortsezung ist da, und noch eine Abhandlung von de Wette ist da, der nemlich Ihren Bunsch erfüllt hat und als mein Gegner aufgetreten ist. Ob er es nun aber Ihrer Kirche, oder vielmehr Ihrer Schule\*) sehr zu Dank gemacht hat, ist eine andre Frage. Ich hätte auch noch ein anderes additamentum dazu auf dem Herzen; aber vielleicht sindet sich doch noch ein ordentlicher Gegner und ich mache es

<sup>.\*)</sup> Er vertheibigte bie lutherifde Ermablungslehre gegen S.

bann auf einmal ab. Sie aber tann ich mit Ihrer Rechtfertigung nicht gelten laffen. Die Dogmatik kennt keine Ucberfülle bes Gefühls, aber bem Berftanbe muß fie genügen sobald fie fich auf einen Begenftand einläßt. Gin anberes ift wenn fie etwas für ein andeenrov erklart; bas steht ja auch frei. Aber ein brittes giebt es nicht. — Ethit lefe ich auch und bin wieber in meinen alten Plan hineingegangen, ohnerachtet eines Berbachtes bag noch manches könnte beffer gestellt werben. Für jegt suche ich nur gu ergangen und berfpare bas Uebrige auf eine fpatere Bearbeitung. Die Uebersicht, bie Sie bekommen ift mahrscheinlich bie von Jonas, bie mir febr treu ju fein schien. - Bas unferen Freunt \*) betrifft, fo haben wir hiefigen uns zusammengethan, um ihm, vorläufig auf bies Jahr, sein Behalt zu sichern. Buttmann bat babei bie Ginsammlung und Reimer bie Austheilung; und burch Reimer konnten auch bortige Freunde an ihn gelangen laffen. -

### De Wette au Schleiermacher.

Beimar, b. 23. Mai 1820.

— Ich habe sehr heitre Tage gehabt und viel Gnte und Freundschaft genossen. Das Zusammensehn mit Reimer in Leipzig war zum Theil sehr gestört; aber wie wohl that es mir, an ter Seite dieses Freundes einige Tage zuzubringen. Er kann einen wohl erheitern und erquicken durch seinen frommen, sesten Diuth und seine Külle von Liebe. In Halle, aber noch mehr in Giebichenstein, ist es mir aber auch recht wohl ergangen. Raumer's haben mich mit herzlicher Liebe ausgenommen, und mir sehr glückliche Tage bereitet. Ich habe recht ersahren, wie die ächte Frömmigkeit dem Familienleben erst die rechte Würde und Schönheit giebt, und das Haus zu einem Tempel macht. Deiner haben wir oft gedacht und namentlich von Deinen Predigten gesprochen, von welchen die Capellmeisterin Reichardt und ihre Tochter Sophie sleißige Zuhörerinnen gewesen sind.

<sup>\*)</sup> Den feiner theologischen Brofeffur in Berlin entfetten be Bette.

Reimer hat bas Manuscript ber Abhanblung über die Gnabenwahl mitgenommen und ich wünsche, daß Du es vorher lesest. Ich fürchte, daß ich durch die volle Darlegung meiner Meinung, die auf eignen Boraussetzungen ruht, zu viel Flanke gegeben habe. Sobald man mich nicht versteht, din ich versoren. Seh so gut, mir die Differenzpunkte anzugeben, die sich zwischen Deiner und meiner Lehre sinden. Ist nicht ein solcher der Unterschied des unmittelbaren und mittelbaren Lebens? Darauf ruht aber die ganze Theorie. —

Beimar, b. 4. Oct. 1820.

Mein geliebter Freund! Es ift schlimm, bag wir und fo felten schreiben. Wir benten zwar fleißig an einander, wenigstens bin ich es von Dir überzeugt bag Du mich ftete in frifchem Anbenten haft; aber ohne außere Zeichen unfrer Gemeinschaft follten wir uns boch nicht laffen. Meine Reise ist mir nun wie ein schöner Traum entschwunden und wenn ich in meinem einsamen Zimmer bin, so glaube ich fast nicht an die Wahrheit des Erlebten. War ich es ber jene Thaler burchichritt, jene Berge bestieg, jene Seen befuhr? - Du fiehft baß ich ein wenig franthaft geftimmt bin, bas aber fann in meiner Lage taum andere fein. Es fehlt mir bie Arbeit, benn alles Studium und alle Schriftstellerei erfett nicht die amtliche Wirksamfeit; und bann fehlt mir bie bausliche Rube. Das Unternehmen ber Ausgabe von Luthers Werten erfüllt mich mit Bagen, ba mir alle abrathen wegen ber taufmannischen Schwierigfeit. — Balb will ich mich auch an eine summarische Kritit ber Prebigten von Reinhard und ahnlichen Ranzelrednern machen, ba es mich treibt, bas geiftlofe undriftliche Wefen barin aufzubeden. Dann will ich eine Charafteristif Herbers als Theologen liefern. Du siehst, ich rühre mich. —

Beimar, b. 30. December 1820.

Spät beantworte ich Deinen Brief vom 18. November, gellebter Freund! Erst wollte ich Bretschneiber's Abhanblung lesen, um

Dir etwas barüber ju fchreiben; nun habe ich fie gelefen, weiß aber boch nicht viel barüber zu fagen. Der Streit scheint mir aus ben gang verschiebnen philosophischen Ansichten zu fließen. Und bas ift überhaupt meine Meinung über ben ganzen Streit seit Augustinus; aber ich weiß mir bie Sache felbst nicht recht flar zu machen. Der Hauptpunkt mag barin liegen, bag bie Gegner ber Prabeftinationslehre fich nicht zur 3bee eines Bangen erheben konnen, und bag fie fich Gott und bie Welt zu abgesonbert benten. Bang unfinnig ift ber Bebante, bie menfchliche Freiheit neben bem gottlichen Billen parallel, unter bloger Einwirfung und Lentung bes letteren, befteben ju laffen. Solche Menfchen tann man nie überzengen. Diefe Anfichtsweise, bie auf bergebrachten tobten Begriffen beruht, bat bon je bas Berberben ber Theologie gemacht. Röhr ift ein Theolog biefer Art, und er ift babei fo eigenfinnig und falt, bag er felbst bie ungläubigen Beimaraner gurudftößt. Unfer einer hat ben folimmsten Stand in ber theologischen Welt; man macht es weber ben Orthoboren noch ben Anderen recht, und bieg wird besonders noch meine Wieberanftellung erschweren. Mir geht es übrigens gang gut. Die Freiheit und Muge thut mir fehr wohl, es geht mir Manches burch ben Ropf, mas mir fonft nicht eingefallen mare, und mas ich an ber strengen Ausbildung in meinem Fach verliere (benn ohne Borlefungen kommt man nicht genug in bie Arbeit hinein, und kann wenigstens nicht gleichmäßig fortarbeiten), bas gewinne ich an frener menfclicher Ausbildung. 3ch habe feit Aurzem eine Abhandlung über bie driftliche tragifche Dichtung, einen Auffat über ben Strafburger Münfter, eine Predigt geschrieben und einen theologischen Roman angefangen, und babeb habe ich im Mittelalter gelebt und geforscht. Die Scholastifer haben mich fehr angezogen, und ich habe sie bewundern gelernt. Jene Zeit mar unstreitig größer als bie 3ch hore nicht gern, bag Du fo febr beschäftigt bift, und unsrige. daß unfre Zeitschrift mahrscheinlich lange wieder ruben wird ober wenigstens ohne Dich fortgeben muß. Bas Du mir von Lucke's Johannes schreibst, ift vollkommen auch meine Meinung. 3ch fürchte er kommt nie zur Klarheit und Darstellung. — Bon Hegel lieft

und hört man schreckliche Dinge. Lies boch die Borrebe zu seiner Staatslehre, worin er gegen mich und Fries spricht. Die Berläumbung kann nicht boshafter auftreten, als es hier geschieht. Und welche Rieberträchtigkeit, ben Rechtfertiger bes K.schen Shstems und ber Schändung bes beutschen Gelehrtenstandes zu machen. Bas Fries betrifft, so thut es mir leid, daß auch Du und andre Gutgesinnte ihm Unrecht thun. Ich halte ihn für ganz unschuldig. Seine Lehre ist von Allem, was man Jakobinismus ober ähnlich nennen kann, freh, wie sein beutscher Bund zeigt. —

### Schleiermacher an Blanc.

Berlin, b. 31. Dec. 1820.

Benn ich ein Sterbenswort babon erfahren hatte, bag Dagmann nach Halle gegangen: fo wurde ich, wie bedrängt ich auch die gange Beit ber gewesen bin, boch biefe Belegenheit wahrgenommen haben, ihm bas Gelbftlob zu ersparen und bem blanten Bruber mit meinem besten Dant zu erzählen, wie vortrefflich ber Fuhrmann feine Sache gemacht bat. Es hatte fich ein ziemlicher Rreis von Freunben bes Abends jusammengefunden, ale er plozlich fein Faß auf einem Karren hereinschob und seinen Frachtbrief abgab. Der blante Bruber war troz ber verstellten Hand nicht zu verkennen, aber ber Fuhrmann hinter seiner Maste wurde erft fpater von einigen an ber Sprache erkannt. So ift benn ber alte Mensch von viel Liebe und Freundlichkeit begleitet in fein brei und funfzigftes Jahr bineingegangen. Hinten wird es immer langer und vorn immer turger; aber befto weniger follten frifche Freunde, wie Sie, ibn bange machen wollen, wenn er noch etwas vor fich bringen will. Bas wird es benn nun werben mit meiner Dogmatit? Blauben Sie, es werben auch verbrecherische Grundfage barin gefunden werben? 3ch habe teine 3bee bavon, bas aber febe ich, bag, wenn ich ihr noch foll zu Bulfe fommen fonnen im Nothfall, ich teine Urfach habe lange ju jögern, und überbics müßte ich fie boch erst los sein um wieder

an die Cthil ju tommen. Ge ift nun gewagt, die ersten Bogen find fcon mit bem leiber nothwenbigen imprimatur gurudgefommen, und in ber erften Woche bes neuen Jahres bekomme ich ben erften Brobebrud. Auch ein andrer guter Freund schreibt mir vor einigen Tagen, es habe ihm einen Schlag auf's Berg gegeben bie Dogmatit angefündigt ju feben. Er meint, es ftanben nun gewiß icon alle meine Feinbe mit offnem Rachen und gefletichten Bahnen bereit um bas Wert, fo wie es erschiene, ju gerreißen. Nun bas Berreißen, bente ich, foll ihnen nicht fo gang leicht gemacht fein, vielmehr glaube ich, sie werben ziemlich lange baran zu kauen haben. Wenn man es freilich fo machen will wie mit be Wette, mich bloß fragen ob ich bas geschrieben habe, und bann barauf los caffiren: bas tann niemand hinbern. Allein bas will mir boch im minbesten nicht mabrscheinlich vorkommen; inbeg um ju probiren, wie viel Berg Sie auf biefem Buntt haben; schenke ich Ihnen die Predigt, die Gie biebei empfangen, ju Reujahr. Doch verfteben Sie Scherz, lieber Freund. Es verhalt sich bamit wirklich fo, wie auf ber Rudfeite bes Titelblattes steht, und ba ich sie schon lange auf bem Bult liegen hatte: so war es mir nun auch am nächsten biefe zu nehmen, und es ist gar nicht geschehen um die Leute zu braviren. — Uebrigens sind bie guten Freunde fehr eifrig. Reulich ift aus einer großen Gefellichaft eine junge Dame bei bloger Nennung meines Namens weggegangen, und in einer anbern hat man fich amufirt, mit bem größten Ernft ju erzählen, ich lebe schlecht mit meiner Frau. Sie feben also, fie warten gar nicht bis man ihnen Stoff giebt, sonbern wiffen fich ohnebies zu behelfen. Daß bie Neubefehrten nun auch in Ihre Gegenb kommen, ist ja erfreulich. Auch foll ja in Magbeburg ein neubekehrter Prediger aufgeftanden fein und die größten Wirkungen hervorgebracht haben. Desgleichen ift Stettin und gang Bommern voll. Es ift ein sonberbarer tranthafter Zustand bes religiösen Elements, für welchen es fein Mittel giebt, als wesentliche Berbesserung bes geistlichen Standes und tüchtige Einwirkung auf bie Jugend von Seiten berer, welche flar feben. Bornämlich aber baß man seinen Gang gerabe fortgebe als ob gar nichts wäre, und sich burchaus nicht irre machen lasse. Das habe ich mir benn auch aufs neue vorgenommen; und benke es redlich zu halten. Ob nun meine Dogmatik nicht noch manchen verborgenen Zwiespalt ausbeden, und manche entsernen wirb, welche Eins mit mir zu sein glaubten, bas steht bahin. Ich bin nicht klar barüber und kann es nicht hindern. Weine Absicht ist abzuklären, und bazu wird am Ende wol auch meine Dogmatik beitragen; entsteht verher auch durch sie noch eine neue Gährung: so liegt bas wol in der Natur der Sache. — De Wette's Abhandlung über die Erwählung habe ich noch nicht ordentlich gelesen, aber das Fundament scheint mir auch nicht recht klar. Ich schilde Ihnen (etwas spät, weil ich immer schreiben wollte) das zweite Heft der Zeitschrift jezt mit durch D. Schulz. —

Daß es mit Arnbt's Suspension seine Richtigkeit hat, werben Sie nun wol auch wissen. Jest wird endlich auch wol die Untersuchung augegangen sein. Das schlimmste soll sein eine Neußerung über des Königs Betragen im Jahr 1809, von der man, weil man sie in seinen Collegienpapieren fand, vorgegeben oder vorausgesezt hat, er habe sie auf dem Katheder gethan.

- Ueber Lücke's Johannes, ben ich beim Lesen gebrauchte, muß ich Rienäcker's Urtheile beistimmen. Bei einer großen Aussührsichteit sind doch mehrere Hauptbegriffe nichts weniger als sest bestimmt und klar herausgehoben; ich will ihm nun noch auch darüber schreiben. Ob aus de Wette's Luther noch etwas wird, scheint ungewiß; es ist auch ein fast zu großes Unternehmen für diese unsichere Zeit. Doch wäre es Schade, wenn alles, was er schon darau gewendet, sollte verloren sein.

Jezt hat mich lange Zeit fehr ernfthaft bie Union unferer beiben Gemeinen beschäftigt, Die nun wirklich scheint zu Stande zu kommen. --

#### Schleiermacher an Lude.

Berlin, b. 5. Januar 1821.

Ach liebster Freund! wenn es nur nicht eine so gar schlimme Sache ware mit bem Briefschreiben und eine noch schlimmere mit bem Warten. Ale ich Ihren Johannes erhielt wollte ich warten Ihnen gu fdreiben bis ich ihn orbentlich burchgenommen batte, was ich nicht gut anders als mit meinem Collegio zugleich thun tounte. Nachher aber mußte ich mir gesteben, was ich freilich vorber auch hatte wiffen konnen, bag es nicht möglich sei was ich Ihnen barüber zu fagen hatte in einen Brief zusammenzufassen. `Unb fo unterblieb bas Schreiben gang und gar. Als ich bernach in, ich weiß nicht welcher, &. 3. Die berüchtigte Recenfion las, und mir nach meiner Renntnig von Ihnen wohl benten fonnte, bag bas Sie jur Ungebühr angreifen wurbe, hatte ich ben ftartften inneren Antrieb, Ihnen einen Troft- und Erheiterungs-Brief zu fchreiben und bas murbe auch gewiß lange geschehen fein, wenn nicht leiber Bottes bie Briefe, um abzugehen, müßten geschrieben werben nicht nur, fonbern auch in ber Zeit gefchrieben werben. Wenn Gie mich nun aber fragen, warum benn ber legte Anftog, 3hr Brief, auch erft heute (wirkt) und warum grabe heute: so kann ich auf bas erfte nur antworten wie oben, auf bas andre aber muß ich bas allerschlechteste fagen von ber Welt, daß ich nämlich nicht weiß wie viel Posttage ich noch würde gewartet haben, wenn mir nicht zum Triumph über meine Schreibträgheit bie Ginlagen ju Bulfe gekommen maren und ich ju mir felbst gesprochen batte, ich muffe biefes Brett ergreifen, um mich barauf aus bem Strome meiner Schulb zu retten, wenn ich nicht barin untergeben wollte.

Um nun auf Ihren Brief und meinen Trostbrief zu kommen, so habe ich mein Hauptwort schon gesprochen: die Sache hat Sie über die Gebühr angegriffen und ganz auf die verkehrte Art — nämlich nach meiner Animalität und Organisation. Den Paulus habe ich mit Augen noch nicht gesehen; aber des Jenaer Recensenten Angriffe gelten ja auch vorzüglich Ihrer theologischen Grundansicht und darauf konnten Sie die Angriffe ja wohl erwarten, um so mehr, als Sie die entgegengesezte selbst auch angegriffen hatten; das Wohlerwartete aber soll einen eigentlich nicht angreifen noch ärgern. Noch weniger aber ärgern mich ungerechte Angriffe; denn ich bente die beweisen für mich und können im Ganzen ihre gute

Birfung nicht verfehlen. Dich ärgern nur bie gerechten Angriffe, Die bas, mas eigentlich mein Wert ist, treffen. Und barüber wollte ich Sie in treuem Mitgefühl troften. Denn freilich, wie Sie auch selbst finden, Blogen haben Sie Ihren Gegnern mehr gegeben als bei Ihrer angreifenden Position gut war, und barum haben Sie eine fleine Schlappe mit bem einen Flügel erlitten, mabrent ber andre im entschiebenen Bortheil war. Am meiften leib that mir babei nur, bag Sie nun beshalb, ftatt blog eine Schwentung gu machen, ben anbren Glugel gang jurudnehmen wollen, inbem Sie von bem zweiten Theile Ihres Wertes reben als von einer Sache, bie weit im Felbe und ziemlich ungewiß mare. Das thun Sie boch ja nicht, sondern je eher je lieber dran (zumal Sie ja nebenbei ben Bretfcneiber total fchlagen fonnen) und zwar ohne fo grabezu in die Observations- ober Scholienmanier überzugehn, sondern in bem vorigen Sthl, nur tuchtig zusammengebrängt. Wenn Sie bann zugleich nachfolgend eine Gelegenheit fanten, einige Ihrer Sauptbegriffe in ber Ginleitung genauer ju bestimmen, woburch auch biese noch an haltung febr geminnen tonnte: fo tonnen Gie mit geringem Berluft die vorige Position wieder einnehmen und es wird fich bann über beibe Tage jufammen ein Bulletin abfaffen laffen, welches gang anders aussehen foll. Aber je eber je lieber, wie einer, ber auf ber Rangel stecken geblieben ift, sobald als möglich wieber berauf muß. Sie werben sich auch bei Sich felbst und anbern über bie freilich ju große Breite und Fulle bes ersten Theils rechtfertigen tonnen, wenn Sie nun im zweiten jebe Belegenheit mahrnehmen, fich auf ben erften zu berufen. Gie tonnen ba noch viele Lorbeern pflüden, wenn Sie ergänzen, was bie bisherigen Johanneifcen Commentatoren überfeben und verfehlt haben, welche Lorbeern bem erften Theil bann auch noch zu Statten fommen. Aber gegen bie Recenfenten ftreiten follten Sie wohl nicht anders als nur febr beiläufig in ber Borrebe, gang furz Recht gebend, wo sie Recht haben, und bas leibenschaftliche und ungerechte als aus bem Streit ber Ansichten hervorgegangen aufbeden. Der freie wisseuschaftliche Beift, ben Ihnen bie Leute nicht gern absprechen möchten, wird auch im zweiten Theil noch viele Gelegenheit finden, sich weiter zu bewähren; und eben die Berbindung dieses mit der Kraft des eigenthumlich christlichen: das muß allerdings der Charafter der Theologie bleiben, welche die künftige Generation, zu der ich Sie aber schon mitrechnen kann, weiter auszubilden hat. Ich bekenne mich auch dazu, aber die recht einleuchtenden Musterdilder darin müssen nachkommen und wir wollen helsen sie hervorloden so viel wir konnen. Aber eben deshalb nicht abgesezt und nicht sich in die Stille zurückgezogen: denn die sind immer da, denen wir entgegen gehen müssen, wenn auch durch kleine Passionen hindurch; der Sieg über die zerfallenen Extreme wird schon nachkommen. — Soviel hiervon für diesmal. —

Die Gosner hat mir Windischmann zugeschickt, ich habe sie auch bei mir gesehn, über die Sache aber nicht mit ihr gesprochen, wozn erst nähere Bekanntschaft gehört. Sehr recht aber haben Sie, Windischmann beshalb nicht zu zürnen, wenn er auch mehr Antheil an der Sache hätte, als er sagt. Hegel'n benke ich gar nicht in die Parade zu sahren; ich habe keine Zeit dazu. Auch ist es mehr eine Herabsezung der Religion überhaupt, die ihm eine niedere Stufe bezeichnet als des Christenthums; vielmehr berufen sich seine Anhänger darauf, daß er in der Bibel prophezeiht sei. In philosophische Polemik kann ich mich gar nicht einlassen, weil ich sie als einen Unsinn ansehe.

# Shleiermacher an Gag.

(Sommer 1821.)

Lieber Freund, ich schreibe Dir biese Paar Zeilen nur, um Dich zu behüten, baß Du Dich nicht durch die heutigen Zeitungen täuschen lassest und etwa glaubst, es seien beibe Theile meiner Dogmatit erschienen. Es ist leiber nur einer, den Du in wenigen Tagen erhälst; die ersten Exemplare habe ich an hiesige gegeben; mein Bruber, der Donnerstag abreist, soll Dir eins mitnehmen,

wie es zusammenhängt, bag ich ihn allein herausgebe, wirft Du aus ber Borrebe seben. Am zweiten wird übrigens gebruckt, aber natürlich auch geschrieben, und ber Sezer ift mir bicht auf ben Haden. Ich bin aber fehr bebrängt, ba ich alles wieber umfcreibe, was ich fcon für fertig hielt, und ba zugleich an ber britten Auflage ber Reben über die Religion gebruckt wird, zu benen ich eine Handvoll Anmerkungen mache. Bor Weihnachten werbe ich alfo fcwerlich fertig werben, und muß, um nicht zu weit binter biefer Beit jurudjubleiben, alles Reifen aufgeben und in ben Ferien bas Befte thun, jumal ich, wie Du aus unferm Catalog feben wirft, im Winter ein funkelnagelneues Collegium\*) lefe, wozu ich eine Menge von Studien machen muß. Dabei predige ich jezt bei ben vielen Luden und bem großen fast zubringlichen Bertrauen in biefer hinficht gar oft zweimal an einem Tage, wodurch mir bie Sonntage auch verloren geben. Rachstdem fündigt mir Reimer noch eine Auflage an von ben Monologen und bem britten Banbe ber Bredigten; so bag ich nicht recht einsehe wie ich ben Ropf über bem Waffer halten foll.

Run ist ja ber alte Hermes tobt. Unter andern Umständen würde ich Dir dazu gratuliren; aber da ber König die Stelle sich vorbehalten hat: so sürchte ich daß unter diesen Umständen, da Du nämlich noch nicht ganz gereinigt bist vom Berdacht der Umtreiberei,\*\*) unser etwas blöder Herr Minister nicht einmal den Borschlag wagen wird. Schabe, denn es kommt so nicht wieder. — Roch ein anderer Bechsel steht Dir wahrscheinlich bevor. Denn die neue Commission zur Bereinsachung des Geschäftsganges soll im Sinne haben, ihr erstes Meisterstück an den Consistorien zu machen und diese auszuheben. Ich schließe eiligst in Hoffnung heute noch abzuschicken. Tausend Grüße an Wilhelmine. Dein treuer Freund.

<sup>\*)</sup> Shleiermacher hat im Binter 1821/22 jum erften Dale Rirchenge- fchichte gelefen.

<sup>\*\*)</sup> Briefmechfel mit Gag. G. 183 ff.

# Shleiermader an Blanc.

(Sommer 1821).

Ich will Sie, lieber Freund, burch unfre Caroline wenigstens grüßen, wenn ich auch teine Zeit habe eigentlich zu schreiben. Wobie Zeit bleibt, weiß ich freilich nicht, benn es geht boch alles was ich treibe langsam genug, und es ist nur so vielerlei was langsam geht. Dabei ist meine Gesundheit nicht recht senberlich, ich fühle mich beständig angegriffen und schwanke zwischen wüstem Kopf und wirklichem nicht selten heftigem Kopsweh, was rein nervos sein muß. Baben möchte ich sobald nur das Wetter besser ist.

Mit bem Ausarbeiten ber Dogmatit bleibe ich fehr hinter bem Lesen zurud, und ich muß auch im zweiten Theil wieber mehr umsschreiben als ich bachte. Ich fürchte baber, ich werbe auch bies Jahr zu keiner orbentlichen Reise kommen.

Hier schide ich Ihnen ein rechtes homiletisches Cabinetsftud.\*) Mir wenigstene ift bergleichen noch nicht vorgetommen. Die fcone Insinuation als ob bie Reformirten ben Glauben nicht forberten, und als ob ber Unioneritus bie Sunde bee Tobes fei auf ber einen Ceite, und bann bie neue Formel, Jefum ben Gohn bes beiligen Beiftes zu nennen (es ift mir wenigstens nirgend her erinnerlich) und aus ber Börtlichkeit bes Testamentes bie Folgerung, bag 30hannes auch wörtlich muß ber Sohn ber Maria gewesen fein, und bas bebraifche Wort, welches ben aufgelöften Leib bebeutet, fo wie biefer gange Begriff: bas find Merkwürdigkeiten, bie man nicht fo leicht zusammen findet. Wenn Sie sich baran ergözt haben: so felen Sie boch fo gut es in meinem Namen mit meinen Grugen an Wegscheiber zu geben, bem es besonbere Freube machen wirb, und ber vielleicht mit ein Paar Worten Recenfion aufmerkfam auf biese achte Controverspredigt machen fann. Bergliche Gruge an Ihre Lotte und alle Freunde. Machen Sie boch baß Sie einmal berkommen. Wer weiß benn wie lange man noch auf ber Erbe beisammen ist.

<sup>\*)</sup> Die ermähnte Brebigt von Scheibel.

### Shleiermader's Fran an be Bette. \*)

Berlin, t. 6. Dafr. (1821.)

Sie seben, bağ ich treu Bort halte, wir sint gestern Abend zwischen seche und fieben bier angefemmen und schen fige ich am Schreibtifc, um Ihnen wenn gleich eine fluchtige Rachricht von uns ju geben. Meine unaussprechliche Freude, meine Gludfeligfeit als ich bas liebe Bolichen gefund und munter wieberfant fonnen Gie fich recht beuten, erft traf ich ben lieben fleinen Jungen allein und weibete mich eine gange Beile an ibm, ber in einem Janchien blieb, bis' ber gange fleine Schwarm uns umsummte. D Gott, wie ift mein Berg voll frillem Glud und Danigefühl über bie fugen Rinber. Sie haben fich gewiß mit uns gefreut über bas schone Reisewetter und Ihre Gebanten haben uns begleitet, fo mar mir's oft wie eine Gewißheit Ihrer geistigen Rabe. Es war tofilich blane beitere Luft, jo warm, bag wir ben Bagen gurudichlagen mußten; auch ging es fo rafch, bag wir icon bei guter Beit in Leipzig antamen. Dag viel an Sie gebacht worben ift, jo wohl in ber Stille als auch im Gefprache, brauche ich Ihnen nicht erft zu fagen. -Mein lieber Freund ich bin febr reich und febr gludlich und werbe mich boch oft nach Ihnen sehnen, Gott sei Dank, bag bas Berg nicht fo eng ift. Wie viel werben mich noch Erinnerungen überrafchen aus ben stillen freundlichen Tagen, wenn mich auch jegt bas buntefte Leben umgiebt, in bem ich mit ganger Seele ftebe und wirke. Leben Sie wohl, lieber Freund! ich werbe mich wohl recht freuen, wenn ich Ihre Schriftzuge febe, Sie sollen aber nie fcreiben, als wenn Sie felbft Luft bagu haben, ich fcreibe Ihnen aber immer gern, wenn Sie's verlangen. Es ift febr baglich, bag ich nur von mir gesprochen babe, ergablen fann ich Ihnen beute nichts. 36 fab noch niemand. Grugen Sie bie lieben Freunde bort.

<sup>\*)</sup> Bir theilen ben bier auf eine gemeinsame Berbftreise Schleiermacher's seiner Frau und be Bette's bis jum Enbe bes Jahres folgenben Briefwechfel in allen wefentlichen Bugen mit.

(Radidrift Schleiermacher's).

Ja lieber Freund, wir haben viel von Dir gesprochen und auch nicht gesprochen und ich freue mich recht berglich, bag Jette Dir fo gang schwesterlich zugethan und fo innig bie britte ift zu uns beiben. Sie wußte zwar schon lange wie lieb Du ihr feist; aber bie Gegenwart hat es boch erst recht herausgebracht. — 3ch habe übrigens bis jest auch noch niemand gefehen als Reimer, ber auch felbst noch niemand gesprochen batte und nur wenige Stunden vor uns angekommen war. Inbeg muß boch nichts Ungeheures geschehen sein währenb unserer Abwesenheit, benn so etwas erfährt sich gleich. B — aus Greifswald ist hier gewesen und soll mit Beifall im Dom gepredigt haben. Da er nun schon lange nach ber vacanten Professur angelt, so ift nun boch möglich, bag man fie ihm mit ber Hanstein'schen Stelle gibt, bamit wir ja nur keinen Falls einen reinen Professor an ber Facultät behalten, ber nicht mit anbern Beschäften überlaben ift, und bamit es auch sonst möglichst mittelmäßig werbe. Auch Wakler ist hier gewesen und es thut mir leib ibn verfaumt zu haben. Die Breslauer, wie mir Bag fcreibt, werben an Bermes Stelle um Tafdirner, ich glaube aber nicht, bag sie ihn bekommen. Was Dich aber fehr interessiren und um meinet und seinetwillen freuen wird, ift bag ich bei meiner Burudtunft Boefel's Entschluß, wieber zu tommen, gefunden habe und als Bewährleistung auch seinen Anschlag. — Etwas habe ich biefen Bormittag auch schon in meine Arbeit hineingesehen, aber noch habe ich feinen Troft gefunden, sondern nur Aussicht auf die Berzweiflung. Mun, es wird ja mir werben, fagen bie Pommern und bas ift immer mein Troft. -- Schreibe boch ja jebes Zeichen mas Dir aus Braunschweig tommt. Wir febr uns bie Aussicht getroftet bat, baß Du bort wieber mit Deiner Frau zusammen sein wirft, bas tannst Du leicht benten. Ich gestehe Dir gern, bag ich über biefen Bunkt fehr trube fah und bag mir bas bie Freude an Deinen Hoffnungen sehr verbitterte. Grüße sie auch von mir, wenn Du ihr schreibst und so auch Deinen Karl. — Gott befohlen für heute. Empfiehl uns ben Weimaranern, bie uns fo freundlich aufgenommen

haben und laß balb von Dir hören. Dein treuer Freund Schleier= macher.

### De Bette an Schleiermacher.

- Beimar, b. 11. Octbr. 1821.

Lange sehnte ich mich nach Nachrichten von Euch, meine Geliebten, ich weiß nicht warum ich nicht eher schreiben wollte als bis ich Euch antworten könnte. Etwas trug bazu bei die Zerstrenung, die mir P.'s und Raumer's Besuch, bann eine Reise nach Jena und Fries' Begleitung hierher verursachten.

Ihr wolltet nicht haben, bag ich noch bes Morgens binunterfame, aber es reut mich bag ich nachgegeben habe. Um 6 Uhr wachte ich auf und hoffte, noch Guren Bagen fteben gu febn, aber vergebens, Ihr schienet schon fort ju fein. Gegen 8 Uhr brachte mir ber Hausknecht bas Billet. Welche Freube habt Ihr mir bamit gemacht! Ja wohl es war ein frischer Hauch bes Lebens, wie Sie, liebe Freundin, fich ausbruden, aber ein reiner, garter, atherifcher Hauch, wie Ihr Wefen felbst. Mir ift biefe Zeit so unenblich fruchtbar gewesen; benn ich habe Sie jest erft gang tennen gelernt, Ihr tiefes, gehaltenes Befen hatte mich angezogen, Sie waren mir unenblich werth geworben, aber Sie ftanben mir boch fern und wie ich Ihnen schon gesagt, ich fühlte eine gewiffe Scheu gegen Sie. Run find Sie mir in einer Milbe, Zartheit und Innigfeit nabe getreten, bie mich innig rührt. Wie habe ich bas Blud verbient, bag Sie sich mir fo geben! 3ch bin nicht so reich unb gludlich wie Sie: urtheilen Sie baber über bie Sehnsucht, bie mich erfüllt! Auch Du, lieber Schleiermacher, bift mir naber getreten, ob ich gleich nicht fagen kann, baß Du mir von irgent einer Seite anbers erschienen seift als vorher. Aber biefe turze icone Gewohnbeit bes Zusammenlebens bat und naber verbunben. Das Glud vann wird er wiederkehren. Ich beklage es, daß ich nicht besser mit dieser köstlichen Zeit hansgehalten habe. Ich lebe jett ganz mit Dir und Deiner Dogmatik, die ich ordentlich lese. Wie erstaume ich darüber, mit Dir in wesentlichen Punkten so sehr zusammen zu treffen, aber auch wie Bieles habe ich daraus gelernt! Du bist ein Meister! Wie sicher ergreisst Du immer den Mittelpunkt und sassest alle Endpunkte zusammen! Ich nehme keinen Anstand dies sür die erste christliche Dogmatik zu erklären, die wir haben. Ich komme mir mit Allem, was ich bisher gemacht habe, recht schülerhaft vor. Indeß habe ich wohl auch Einiges gegen Dich zu erinnern, was ich vielleicht bald öffentlich thue. Ein Hauptpunkt ist das Berhältniß der Philosophie zur Theologie wie Du es sasses ich wielleicht.

<sup>\*)</sup> Genauer über die Dogmatit vom 11. Juni 1823. "Die Glaubenelehre ift unstreitig nach Calvin bie erfte mabrhaft fpftematifche Dogmatit und bie Anlage und Berinupfung bis Gangen ift meifterhaft. Aber ber Bortrag in Paragraphen und beren Erflarung gefällt mir nicht. Freilich bei ber bialettifchen Behandlung find bie turgen Thefen fehr mohlthatig, fonft murbe man gar feinen Ruhepuntt finben. Aber biefe Dialettit eben! Doch fie ift eine mit Deinem Befen und es ift baber vermeffen, fie zu tabeln. In ber Sache felbft finde ich fo Bieles mas mich aufgetlart und befestigt hat, baß ich Dir nicht genug banten tann. 3. B. bie Anfict bes b. Geiftes ale ber Menfcwerbung Gottes in ber Rirche ift mir wie aus ber Seele genommen und boch hatte ich fie vorber nicht gefaßt. Bas bie Dreieinigfeit betrifft, fo weißt Du wohl, bag ich zu beujenigen gehore, die fie philosophisch construiren. 3ch halte bies auch für recht, aber ich glaube, man mußte fie zwiefach behandeln, einmal philosophisch-allgemein und bann driftlich. Freilich Du fcheibeft bie Philosophie gang aus, aber barüber habe ich Dir fcon meine Meinung gefagt. Die philosophifchen Grundzüge, meine ich, mußten vorausgeschidt werben, wie Du benn felbft eine allgemeine religiöfe Gefühlberregung ber driftlichen voraus foidft. Dein erfter Theil ift eigentlich boch philosophisch ober allgemein menschlich. 3ch wollte ich hatte Beit, um bas Buch recht grundlich beurtheilen und fo felbft recht flubiren ju fonnen."

### Schleiermacher an Blanc.

(1821)

- Abende tamen wir bann bei schönem Wetter in Beimar an. wo wir Montag und Dienstag blieben. Da habe ich benn auch Robr's Bekanntschaft gemacht, ber mich wenig angesprechen bat Wir find nun auch nicht fehr zusammengekommen, und haben mehr Rirchenverfassungefachen gesprochen ale eigentliche theologica. Doch habe ich mich an ber für fein übrigens fehr taltes und etwas bolgernes Befen fehr lebhaften Theilnahme an be Wette gefreut. - De Wette felbst war über seinen großen Erfolg in Braunschweig unb über bie ganze Aufnahme bort febr erfreut, und also recht aufgeregt und beiter, und bies bat unfre Reise febr verschönert. fich bie Aussichten bort trüben follten glaube ich nicht. Die Regierung hat ihn wol gern abmehren wollen; aber nun, nach bem was ein fürzlich bort burchgereifter Freund fagt, ware fie gern ber Berbrieglichkeit überhoben ihn zu refusiren wenn er gewählt wirb. Mun habe ich aus eben beffen Reben erfahren, bag bie Berren in einem sonderbaren Irrthum fteben, nämlich als ob be Wette in Folge ber Carlsbaber Beschlässe abgesezt ware, und fie ihn also nicht ohne Recurs an ben Bunbestag bestätigen konnten. Da fonnte nun Gefenins ein gutes Bert thun far unfern Freund, wenn er feinem Freunde Petri fdriebe, bag bies röllig falfch ift. Um unter ben Carlebater Befchluffen zu fteben, hatte be Bette muffen auf einen rom Regierungsbevollmächtigten erftatteten Bericht abgefest werben; aber bergleichen ift ja gar nicht geschehen, ja es war noch nicht einmal ein Regierungsbevollmächtigter ernannt. Gine folche bloß aus perfonlichem Gewiffensbrang entstanbene Cabinetsorbre fann vermöge ber Bunbestagebeichluffe feine beutsche Regierung binben. Theilen Sie bies boch Gefenius mit, und bitten Sie ihn in meinem Ramen recht bringend barüber ichleunigft ein Baar Worte zu schreiben. Wir haben noch gestern einen recht heitern Brief von ihm (be Wette); nur bag ihm ber Ruf nach Bafel zu fruh gekommen ift und ihn nun in Berlegenheit fest, ba er nicht gerne und nur im Rothfall borthin geben wurde. — Aus feinem Briefe febe ich auch, daß er sich boch entschossen hat an meine Dogmatik zu gehen. — Stäcke ich nur nicht auch noch so sehr tief barin! Die Zeit seit unsere Rückunft hat sich sehr versplittert, und zum Ueberssuß bin ich auch ein Paar Tage krank gewesen, so daß ich auch heute noch nicht habe anfangen können zu lesen, sondern erst Wittwoch. Wie sich nun Dogmatik und Kirchengeschichte mit einander vertragen werden, mag Gott wissen. Die Kirchengeschichte macht mir viel Pein. Ueberall entsteht mir die größte Versuchung zu großen Studien und zu neuen Untersuchungen der Gegenstände, und doch muß ich alles von der Hand schlagen. Wäre ich noch zehn Jahr jünger: so könnte es wol sein, daß ich mich auf mehrere Jahre ganz ausschließend in dieses Fach würse. Zu thun ist gewiß noch viel mehr darin, auch recht im Großen, als man gewöhnlich meint.

Grüßen Sie mir alle Freunde, die ich zu sehen hoffte, recht berzlich. Besonders auch sagen Sie Riekchen Raumer, ich hatte mich recht eigen darauf gefreut, sie als Hausfrau in dem lieben Giebichenstein zu sehen, und sei sehr betrübt, daß es mir so zu Wasser geworden. Was soll ich aber dazu sagen, daß Ihre liebe Frau Lotte sich unsertwegen in unnüze Küchensorgen gesteckt hat! Das machen die freundlichsten Grüße von Jette und mir nicht gut, sondern wir bleiben ihr verhaftet ohne Maaß. Und nun leben Sie berzlich wohl lieber Freund. Machen Sie es aber nicht mit meinem Auftrag an Gesenius, wie er mit dem an Sie.

### De Bette an Schleiermacher.

Beimar, b. 29. Dec. 1821.

Noch habe ich, theurer Freund! Deinen Brief zu beantworten, ber aus ber Zeit ber Hoffnung, nämlich ber Wahl ist; nun ift bie Zeit ber Täuschung. Ich erwarte von ben Schritten ber Gemeine nichts; nur wenn sie, wie bavon bie Rebe war, eine Deputation nach Berlin und London geschickt hätte, wäre für mich Hoffnung gewesen. Einer der Repräsentanten, der alte St —, soll
1000 Thir. hergegeben haben zu den Kosten der Führung meiner
Sache, an Geld sehlt es also nicht. Es ist ein Wunder und eine
Gnade Gottes, daß die guten Leute so an mir hängen, so etwas
hätte ich mir nie träumen lassen. Was Lucius von Befragung der Facultäten meint, will mir am wenigsten gefallen und mich wundert,
daß Du, wie er schreibt, in diese Idee eingegangen bist. Was soll
zumal die philosophische Facultät? Ueber meinen Brief an die
Sand urtheilen? Da fürchte ich Halbheiten! Doch es seh! Ich
sehe nicht klar in der Sache.

Diese zwei Monate sind mir in einer Stimmung vergangen, welche bem Briefschreiben ganz ungünstig war, ohne daß ich unruhig und traurig gewesen wäre. Nicht die Nachricht von der verweigerten Bestätigung, aber wohl die Täuschung, daß Lichtenstein nicht wie man mir geschrieben, mit dem Könige gesprochen, sondern bloß von Andern gehört hatte, er werde meine Anstellung nicht misbilligen, hat mich etwas angegriffen. Nur vom Könige kann, wie ich jetzt klar sehe, der Bann ausgehoben werden, der auf mir liegt. Ist benn niemand der ihm ein gutes Wort für mich sagt?

In Basel haben bie ... eine förmliche Anklageschrift gegen mich eingereicht. Aber ich habe Bertheibiger gefunden und man hofft, daß meine Berufung noch durchgesetzt werden könne. Ihr mögt wohl Recht haben, daß dort nichts für mich zu machen ist und ich hoffe daß ich nicht in Versuchung werde gesezt werden. Uebrigens soll es viel Freunde des Lichts in Basel geben.

Für die Anzeige Deiner Dogmatik habe ich gegen die Ungewißheit, in welcher ich war, noch nichts gethan; nunmehr aber will ich sehn, ob ich irgendwo einen Plat dafür finde. Mein Wisderspruch in Ansehung der Scheidung der Philosophie und Dogmatik bedeutet vielleicht doch nicht so viel, als Du glaubst; daß lettere auf einem bestimmten Gefühlszustande beruhe, ist auch meine Meinung, allein die erstere kann ohne Gefühl auch nichts machen, es wurde der Resterion an Stoff sehlen, wenn ihn nicht das Gesth

lieferte. Rur ift bieses kein geschichtlich bestimmtes, sonbern ein allgemein menschliches, welches nur burch Abstraktion gefunden wird, indem eigentlich jedes Gefühl bestimmt ist. Run giebt es aber auch in der Dogmatik Dinge, über welche das Gefühl nicht so bestimmt ist, wie über andere (die sogenannten articulos puros), mithin ist der Unterschied zwischen Philosophie und Dogmatik ein fließender.

Bor einigen Wochen habe ich eine große Recension von Gefenius' Jesaias gesertigt: bas ist ein sehr bebeutenbes Werk, voll Gelehrsamkeit und gesundem Verstand. Mein sogenannter Roman ist auch sehr gewachsen, seit Du mich verlassen hast. Es ermunterte mich, daß mein Sohn Geschmack daran fand, weil ich doch für bergleichen Leute besonders schreibe.

<sup>(</sup>Derfelbe an Schleiermacher's Frau).

<sup>-</sup> Dbicon ich mit Ihnen fühlen kann, fo lebe ich boch bei Beitem nicht fo innerlich, wie Sie zu leben scheinen, ich fann nicht so mit mir felbst umgehn, wie ich auch meinen Frennben nicht so tlare und vollständige Rechenschaft von meinem Innern geben tann. 3ch bin immer gleich fertig mit wenig Worten. So 3. B. jest, ba mir bie Welt fo febr ju fchaffen macht, tann ich nur fagen, bag ich ruhig und heiter bin. Bin ich zu Hause, so gebe ich an die Arbeit und folage mir alles Anbre aus bem Sinn; bin ich fertig ober mube, fo fuche ich wohl gern Zerstrenung, unter welcher mich zwar oft tie Bebanten beimfuchen, bie mich aber auch oft in Unfpruch nehmen fann. Hatten Sie bie Zeit an meiner Stelle burchgemacht, bie ich feit ungefähr zwei Monaten burchgemacht habe, Gie wurden gewiß ben Widerhalt rein in sich selbst gefunden haben in innerer Gelbstbetrachtung, ich aber fant ihn in ber Arbeit und in ber Zerstreuung. Da ich, feit ich bier bin, mit bem Theater betannt worben bin und mich oft über bie Leere und Ibeenlofigfeit unfrer Stude geärgert habe: so wandelte mich die Lust au, mich einmal in biefer Art zu versuchen und in Zeit von vierzehn Tagen habe ich ein fleines Drama ju Stanbe gebracht, in welchem ich manche meiner liebsten Gebanken und Gefühle niebergelegt habe, vornehm.

ie 3bee ber reinen entfagenben Liebe. Sie werben, wenn Sie en, es wenigstens meines Herzens nicht unwürdig finben; invar es boch ein Spielwerk bas man nur bem Kranken zu halten mag, und barum burfen auch nur wenige Freunde wiffen. In tiefer Zeit bes Hervorbringens habe ich fast keine an meine Freunde geschrieben, mich auch meiftens ju Saufe ten. — Freilich vermiffe ich bie Wirkfamkeit, aber ich hoffe, ch nur Krafte fammle für bie Butunft. In ber That ift mir Zeit ber Muge von unenblichem Nugen für meine Bilbung en, und ich bin bem Leben naber getreten, habe ben Schulabgeschüttelt und frei athmen gelernt. In ber Belehrsamkeit h nicht viel weiter gefommen, aber für ben Boltelehrer habe wonnen. Moge bie Berheißung ber guten Fischer eintreffen. -Sie wohl und erfreuen Sie mich balb mit einem Zeichen Neulich las ich Ivanhoe von Walter Scott: : Sie biesen Roman auch gelesen, so wird Ihnen bas Sonett ndlich fein, bas ich Ihnen beilege.\*)

Doch Rebeffa's hohem Delbenfinne Beicht in unfrem Bergen Ivanhoe: Groß ericheint fie auf ber Thurmeszinue, Eröger ba ber Liebe fie entfloh.

Beil bie Gluth fie bampft in ftillen Bahren, Strahlt fie in ber Liebe Deil'genfchein, Reichen Lohn gewinnenb burd Entbehren.

Ach fo mar's und wird fo immer fein! Liebe muß entfagend fich vertiaren, In ber Opferfiamme glubt fie rein.

<sup>\*)</sup> Schones Bilb bes Sieges trener Minne, Ebles Baar, Rowena, Joanhoe! Daß ben Preis ber treue Muth gewinne, Klopft bas Berg und ift bes Sieges frob.

### Shleiermader an Nicolorius.

b. 27. Januar 1822.

Ich hoffe, Sie erlassen mir unter ben gegenwärtigen Umstänben meinen Borschlag, wenigstens bis wir einen andern Minister
haben. Denn wie könnte ich wol auch von fern die Veranlassung
geben wollen, daß ein Mann, ben ich ehre, in ein Ministerium träte,
bessen Ghef seinen geistlichen Räthen, ohne im mindesten vor den
Riß zu treten, die wichtigsten Gegenstände entziehen läßt, über
welche ganz eigentlich ihr Beruf ist dem Könige zu rathen, und der
sich so sehr zum Bollstrecker der bloßen Willsur hingiebt, daß er
sich bazu mißbrauchen läßt Schritte zu tadeln, welche er loben muß,
und unterdrücken zu helsen was zu unterstüzen seine Psiicht wäre?
Ich habe den Mann immer für schwach gehalten und bedauert;
jezt din ich mit ihm leider auf die Verachtung reducirt, ein Gefühl
was mir sehr beschwerlich ist.

Aber ich hatte einen im Sinn, ber alle Tüchtigkeit hatte, nur ginge er wahrscheinlich morgen wieber', wenn ihm bas heute bezegnet ware, und eben beshalb wirb er, wenn biefe Geschichten verslauten, auch um so weniger kommen. Ich meine Abegg in heibelsberg, ein frommer kräftiger Mann von genug Gelehrsamkeit und mit ber kirchlichen Geschäftsführung sehr vertraut. Gott besser's.

b. 28. Januar 1822.

Ihre Nebe klingt noch in meinem Innern, und wenn es sich so verhält, daß der Minister nur etwas Tüchtiges zu hören braucht um die Sache zu vertreten: so will ich lieber in Gottes Namen meine Haut jezt gleich zu Markte tragen als vielleicht ein halb Jahr später. Was meinen Sie also dazu, ich will mein Pastoralbedenken gegen die neue Liturgie vom Herzen lösen, und will es dem Ministerio unmittelbar oder burchs Consistorium, wie Sie es am besten sinden, einreichen. Dann kann ber Minister ja Gebrauch davon machen und es mit oder ohne meinen Namen der Denkschrift des Domministerii beilegen.

Sagen Sie mir 3bre Meinung. Fällt fie verneinent aus:

so bin ich wieber auf bem alten Fled; aber bann muffen Sie mir auch beistimmen. Denn soviel Herz mußte ber Minister boch haben, auch ein ungeforbertes Botum, wenn es ihm gründlich scheint, zu berücksichtigen und weiter zu beförbern. Fällt sie bejahend aus: so will ich mich gleich baran geben; aber vierzehn Tage Zeit mussen Sie mir lassen. Sagen Sie Ja, und thut bann ber Minister seine Schuldigkeit (versteht sich wenn ich auch die meinige redlich gethan habe): so will ich bann froh sein und jebe Abbitte leisten, und im Uebrigen geschehe bann Gottes Wille. Gute Racht! Bon Herzen ber Ihrige.

# Shleiermacher an Gaß.

Berlin, b. 5. Februar (1822).

Schon seit Anfang bes Jahres, mein lieber Freund, habe ich gleichsam bie Feber in ber Hand gehabt, um Dir zu schreiben; aber 'nicht um Deinen vorlegten Brief zu beantworten, fonbern nur um Dir in ein Baar Zeilen eine Frage vorzulegen, und boch bin ich auch bazu nicht gekommen. Ich will nun wenigstens mit bieser Sache beginnen. Es betrifft nämlich bie neue Liturgie, und ich wollte burch Dich erfahren, ob Bachler wol geneigt mare eine Recension berfelben in die Annalen aufzunehmen. \*) Die Gefahr, bag bas Ding allgemein werben foll, rudt immer naber, und wenn man unterrichteten Leuten glauben soll: so wird ber König es rasch und mit ber größten Gewaltthätigfeit burchzusezen versuchen. Da scheint es mir nothig bas Ding barzustellen wie es ift, bamit biejenigen, welche fich im Gewiffen verpflichtet fühlen möchten zu protestiren — viele werben es bei uns hier wol schwerlich fein — boch etwas haben, worauf sie sich berufen können. Das Domministerium hat nämlich protestirt, aber wie es in einer Immehiateingabe fast unvermeiblich war, fo leife, bag ber König nichts rechtes baraus machen konnte. Er hat also in einer strengen Cabinetsorbre, worin er sich barauf

<sup>\*)</sup> Diefe Recenfion warb nicht für bie "neuen theologischen Annalen", fonbern es warb bie belannte Brofchitre Schleiermacher's baraus.

beruft, bag er angefebene Theologen ju Rathe gezogen, bem Minister aufgetragen bas Domministerium ju belehren, und sagt er konne sich burch bergleichen Demonstration nicht abhalten laffen vorzuichreiten. Die Mauner haben nun wol nachgeben muffen, ba ibnen ber Minister selbst bemonstrirte, wenn nichts gegen ben Glauben barin fei, hatten fie burchaus tein Recht fich zu wiberfegen; ber Rönig könne Liturgien einführen wie er wolle und habe gar nicht nothig bies burch bie Beborbe ju thun. Bugleich wurbe fie auch bei ber Petrigemeinbe in Gang gefezt, weil, wie ber Konig fagt, in Einer Kirche nicht könne nach zwei Liturgien abministrirt werben.\*) Drei fleine Menberungen sind inbeg gemacht auf Beranlaffung von einigen Worten, welche Theremin munblich bem General Bigleben gefagt hat; und es giebt nun icon brei Ausgaben ber Liturgie, bie erfte am Orbensfest und in Potsbam gebrauchte, bie zweite fur bie Domgemeinbe mit ben Aenberungen und ber Erlaubnig einige Berfe zu singen, bie britte, welche an bie Regimenter verschickt ift und welcher auch Tauf- und Trauformulare angehängt find. leztere habe ich noch nicht gesehen, aber sie ist gewiß auch schon in Breslau, und es ift alfo überfluffig Dir eine ju fchiden. Diefen Terminis liegt bie Sache, aber man erwartet wegen bes "für's erfte" in ber Borrebe balb weitere Schritte. Nun bitte ich Dich, trage meine Frage Bachler'n vor. Du fannst benten, bag ich mich hüten werbe eine Unbefonnenheit zu machen, aber mit ernfter Grundlichkeit muß bie Sache beleuchtet werben und bas je eber je lieber. 3d weiß freilich nicht, wo ich bie Zeit bernehmen foll, und baber mare es mir lieber wenn es ein anderer machte, gewiß bat auch mancher bie Data eben fo gut als ich, und bas Befcid beffer, und follte also bie Sache schon in guten Banben fein: fo ift mir bas viel lieber; ich habe boch alle Sanbe voll zu thun, und tonnte ja immer erforberlichenfalls noch ein fleines Supplement nach. liefern. Rur gefcheben muß etwas tuchtiges gur Sache, und ba-

<sup>\*)</sup> Die Petrigemeinbe, beren Rirche abgebrannt war, hatte ihre gottesbienftlichen Bersammlungen in ber Domfirche.

für, lieber Freund, trage Corge und bescheite mich sobalb als möglich.

Die Reben sind sertig. So sind auch die Monologen gebruckt, aber ohne bedeutende Aenderungen, und eben so die dritte Predigtsammlung. An der Dogmatik aber habe ich gewiß noch dis Ostern zu thun, denn ich kann rechnen, daß ich noch zehn Bogen zu schreiben habe. Ich bin jett am Artikel von der Heiligung, und habe also noch die ganze Lehre von der Kirche zurück und was dann solgt. Was Du g. 30 vermissest, wird wol dort seine Erledigung sinden; aber allerdings ist dies einer von den Punkten, wo die Dogmatik im Boraus den Bereinigungspunkt beider Kirchen bezeichnen muß, denn ein kleines prophetisches Element darf man ihr schon zugestehn, und ich hoffe, daß ich dem zeitigen Katholicismus keinen Borschub thun werde.

Unfre Union ift nun soweit gebiehen, baß bas Statut vom Consistorio entworfen ist und nun bem Ministerio vorgelegt werben soll, so baß ich hoffe mit Oftern wird bie nene Ordnung ber Dinge eintreten.\*) Ich fürchte mich nur vor dem Beichtgelb, ben zahlereichen Communionen und den vielen Katechumenen. Aber es will mich oft bebünken, als ob ich dies alles nicht lange würde zu ertragen und zu genießen haben, sondern bald irgend eine Beränderung eintreten.

Gern schriebe ich Dir mehr; aber ich bin sehr bebrängt. In unserm Hause ist alles wohl, bis auf meine Schwester Lotte, mit ber es sehr wechselt und beren Schwäche bebeutend zunimmt. Die zwei kleinsten Kinder haben eine Zeit lang gesiebert, sich aber, Gott sei Dank, sehr bald wieder erholt. Sobald ich etwas Lift schöpfen kann, schreibe ich Dir ordentlich. Die herzlichsten Grüße an Wilbelmine von uns allen. Gott sei mit Euch. Bon herzen der Deinige.

<sup>\*)</sup> Diefe Ordnung ift Oftern 1822 eingetreten; bie Ergangung bes Datum in bem Briefe bat alfo feine Schwierigfeit.

### Shleiermacher an Briudmaun.

Berlin, b. 19. Sebr. 1822.

Daß ich Deinen früheren Brief später als ben späteren erhalten habe, liebster Brintmann, erst nachdem die Herz aus Italien und ich vom Rhein zurückgekehrt war, weißt Du durch die Herz sowol als aus meiner Antwort auf den späteren! Diese Sendung der Reden knüpft sich sehr gut an das Thema von der Identität, welches Dein Brief sezt und variirt, und ich sehe sie zwiesach als ein erfreuliches Zeichen an; daß ich es noch einmal habe durchsehn und ausgeben wollen wird zeigen, daß ich mehr derselbe geblieden bin als die Menschen glauben wollen; und daß die Welt es noch lesen will, beweist doch, daß sie sich nicht so sehr geändert hat, als mir selbst vorsommen will.

Ich wollte meine Dogmatit ware auch fertig: Du hatteft bann jufammen mas fich gegenfeitig ergangt und konntest mir fagen, wie sich der oft grell genug hervortretende scheinbare Widerspruch, ber für bie Meisten boch nicht hinreichend gehoben sein wirb, und bie innerfte Ginbeit, welche nur Wenige, bie mich genauer tennen, beraus finden konnen, gegen einander stellen, und Dir zusammenklingen. Run ich hoffe Oftern foll fie fertig fein und bann magft Du nur bas alte theologische Studium hervorsuchen und zusehn wie ich mit Beift und Buchstaben umgegangen bin. Die Anmertungen, mit benen ich die Reben ausgestattet, wirft Du freilich von febr verschiedenem Inhalt und Gehalt finden. So speculativ auch einige sind und so practisch andere, so haben sie boch alle ihre Beziehung auf ben Text und ihre Beranlaffung in ber Zeit; und ich konnte mir es nicht verfagen bei bargebotener Gelegenheit über bie Art, wie bei une bie firchlichen Angelegenheiten behandelt werben, einige Winke zu geben. Das angefangene aber leiber nicht vom Fleck tommenbe Synobalwesen hat mich in mehr Berhältniffe mit ber Beiftlichkeit gebracht als ich früher gestanden, und nun ich einmal aus meiner Stille berausgeriffen bin, will ich auch gern in ber Sache thun was ich irgent kann. Meine ganze Lage ist aber bei ber bittern Feinbschaft faft aller berer, bie am meiften gelten -

bis auf Bruber 🎗 — herab, und ber gilt in mancher Hinficht nicht wenig — so bochst pretar, bag Du Dich nicht wundern mußt, wenn Du ploglich meine gangliche Ungnabe in ben Zeitungen verfündet fiehft. Hoffentlich werbe ich bann auch ben Troft mitnehmen, daß ich als Lehrer, als Burger und Menfch mir felbst nichts vorzuwerfen habe. Darum halt auch biefe Unsicherheit mich nicht ab jeben Augenblick nach Bermögen zu benuzen und zu geniefen. Allein ohnerachtet ich in bem letteren einen Borzug vor Dir behaupten fann, inbem ich boch nicht wußte, wie ich ohne bie tagliche Anmuth von Frau und Kindern alles übrige bestehen könnte: fo weit bin ich in bem erften hinter Dir jurud und beneibe Dich täglich um Deine wohlbefannte Runft jeben auch ben fleinften Zeitraum auf bas vortheilhafteste zu benuzen. Befäße ich biefe, fo wurbe ich nicht so weit zurud fein mit allen theils wirklich angefangenen, theils mehr ober weniger innerlich ausgebilbeten Arbeiten. 3d muniche mir oft eine ruhigere Lage um noch etwas bavon vollenben zu können; allein ich febe bazu keine Aussicht als auf bem unwünschenswürbigften Wege.

Wenn Du einmal eine Reise zu uns machtest, würdest Du Berlin taum wiederertennen. Die größte Aehnlichkeit waren bie vielen ungehangenen Menschen bie berumlaufen. Nur find es anbere, benn Du fagteft es sonft, wenn Du Dich noch befinnft, vorzüglich von Beng. Die Grafin Bog febe ich wenig, feit er in Potsbam angestellt ift; auch Frau von Berg scheint mich aufgegeben zu haben, feit ich fo fehr übel angeschrieben bin. Die kleine Levi existirt wieber hier ale Frau von Barnhagen, und ist noch immer ber Gegenstand meiner Bewunderung: ihr Beift ift noch immer eben fo reich und tief, und fie fagt noch immer bie gottlichften Sachen halb unbewußt; aber in ihren nabern Rreis tomme ich jezt eben fo wenig als früher, wiewol ich fie manchmal bei meiner Frau febe. Deine Lea hat einen musikalischen Bunberfohn und macht vorzüglich ein kunftlerisches Saus. Die Berg ist bie einzige aus unferm alten Kreife, Die mir in unverändertem Berbaltniß nbrig geblieben ift. Aber Du solltest boch einmal tommen; ich glaube mir würde bann erft recht klar werben wie es eigentlich bier ift.

Bon Albertini ift fürzlich ein Band religiöfer Gebichte herausgekommen, worin die Bersification gemeinmäßig vernachlässigt ift;
aber es sind die geistreichsten Sachen und wahrhaft lhrische Compositionen barin, so daß ich sagen möchte einen solchen Dichter hat
biese Form des Christenthums noch nicht gehabt.

### Brindmann an Schleiermacher. \*)

Stodholm, b. 16. Octbr. 1822.

Deinen lezten Brief, vom 19. Februar, erhielt ich freilich etwas spät, aber boch viel früher, als bas barin versprochene Geschenkt ber Reben, welches mir erst vor etwa vier Wochen zu Hänsten gekommen ist. Dies wollte ich erst abwarten, um jenen zu beantworten, und nun seze ich mich endlich hin, um noch ganz warm vom Lesen Deines Buches Dir für Beibes auf bas herzelichste zu banken.

Welche schine Zeiten rief mir bies köstliche Denkmal unsernie unterbrochnen Freundschaft wieder ins Gedächtniß zuruck! und wie sehr können wir uns beibe freuen, daß uns der Sinn für das Heilige, mitten unter babylonischer Gedankenverwirrung des neumodischen Mittelalters, so treu geblieden ist. Ich bin recht stelz auf die Zueignung dieser merkwürdigen Schrift; benn wo zufälzlig einmal mein verwitterter Name in irgend einem Todtenregister der deutschen Litteratur wieder aufgefrischt wird, kann wenigstens angemerkt werden, daß der Berfasser als Mensch doch wohl mehr werth gewesen sein mag, weil er sonst einem Mann wie Schleiermacher keine so aufrichtige, auf Gleichheit der Grundsätze beruhende Zuneigung hätte einstößen können. — Ich freue mich

<sup>\*)</sup> Bir foliegen bem vorhergebenden Brief Schleiermacher's biefen Anfang eines in Brindmann's Nachlag befindlichen Bruchftuds an, in welchem Brindmann benfelben zu beantworten begann; es blieb unvollendet liegen.

noch immer über meinen Schnellglauben an Deine geistige Ueberlegenheit, als ich gleich bei unserer nähern Bekanntschaft in Halle, bem etwas flachen Lubwig Tzschirschip zu seiner Berwunderung erklärte: daß Dein Name dereinst unter allen Selbstbenkern mit Ruhm und Ehren fortleben werde, wenn seine und meine Berselein schon längst von der Almanachs-Lethe verspült worden.

Und seit bieser jugendlichen Anerkennung Deines Werths hat ja mein Herz und mein Kopf bem Deinigen gleich ununterbrochen gehulbigt.

> "Oh! while along the stream of Time thy name expanded flies and gathers all its fame shall one line verse to future age pretend Thou wert my guide, philosopher and friend!"

### Schleiermacher's Fran an de Bette.

Berlin, b. 5. Marg. 1822.

So lange, mein theurer. Freund! habe ich nicht mit Ihnen gerebet! Aber wie viel find Sie mir nabe gewesen im Geift, befonbers in ber erften Zeit nach Empfang Ihres Briefes, ber in meinem Bergen fo viel Freude wedte und Stoff zu stillem Gesprach. - Bas mich antrieb bas lange Schweigen zu unterbrechen, war mehr die Berworrenheit der Welt, die uns fo recht nabe gerückt ist und aus unfrem gewohnten ruhigen Lebensgang uns herausauwerfen brobt. Eine allgemeine Besorgniß ist rege selbst unter benen, bie wohl unterrichtet fein konnen, was man vorbat. Wir muffen wohl auf bas Aeußerste gefaßt fein. Diese Lage ber Dinge trieb mich aber recht an Ihnen ju schreiben, um Sie auf jebe Art über uns zu beruhigen. Waren Sie nur bei uns und faben wie gelaffen wir bem Ungewitter zuseben, ob es sich auf uns entlabe ober ob es vorüberziehe. Und so wird es bleiben. Ja, ich kann Ihnen versichern, wir waren vielleicht nie beitrer, bankerfüllter, feliger in dem Gefühl unseres ungeftörten hauslichen Glüds, als

in biefen Tagen, wo ber Bebante an eine große Schidfalswenbung unfer Gemuth befondere erhob, in une bas Bewußtfein ftarter berbor rief, was wir haben und une Niemand rauben fann. Beiß ich auch immer was Schleiermacher ber Welt, was er mir ift, fo habe ich boch sein Dasein nie größer gefühlt, ja mich gang eingetaucht in biefes Gefühl und fo felig empfunden, wie ber Berr, bem er fo treu bient, ihn vaterlich wird führen und ihn lenken, ju welchem Wert er will. — Ich tann außerordentlich mit Ihnen fühlen wie biefe Zeit ber Ginsamkeit in manchem Sinn, ber Muße, Ihnen wohlthatig gewesen ift. Berspätete Quellen haben sich frei gemacht und find wieber an das Licht getreten. Wie freue ich mich auf Ihre poetische Arbeiten! Wenben Sie sich von biesem Zweige nur nie wieber gang ab, es ift boch gewiß ein eigenster Ton Ihrer Seele und Ihre Wiffenschaft wird wohl auch nicht babei verlieren. Daß ich zuweilen sehr altklug schwate muffen Sie aus Liebe mir an Bute halten. Den Jvanhoe werbe ich mit Schleiermacher gusammen lesen, bas geht ziemlich langsam, ba wir felten Abenbs ungeftört finb.

[b. 10.] Nicht früher konnte ich bazu kommen biefen Brief zu beenbigen. Den sechsten war mein Geburtstag, ein Tag unaussprechlicher Bergensbewegung für mich. Als bes Morgens früh bie gange kleine liebe Schaar von Jettchen an bis auf Nathanael herunter, weiß gefleibet mit Blumen im haare und Kranzen in ben hanben mich empfingen und bie alteren mit mehrftimmigem Gefang mich begrußten, warb es mir fast ber Rührung zu viel. Wie lieb war all bas kleine Bolt! - Bie gludlich bin ich, lieber Freund, in Schleiermacher und in ben lieben Kindern, und wenn es mich am meisten überftromt, fließen auch bie Thranen am beißeften, bag ich fo unwerth bin all ber gottlichen Gnabe und Barmbergigfeit. Sie wissen es gar nicht wie schwach ich bin in tausend Beziehungen, welch ein Rind im Guten, wie viel starres Undurchbrungenes noch in mir. Und Gott hat soviel für mich gethan. Wiein Zimmer ist ein wahrer Blumengarten geworben burch bie Freunblichkeit vieler Freunde. -

Doch wollte ich Ihnen noch erzählen, bag bie Fischer und ich

uns gestern Rachmittag febr freuten und Gie barum lobten, bak Sie fich für bas Theater intereffiren, und Bleet, ber auch bort mar, schalten, bag er auf biefem Punkt noch fo verhartet ift, was er auch befannte und mir noch von Dreeben ergablte, wie er niemals mitgewollt, wenn Sie ihn aufgeforbert. Bon ba gingen wir nämlich in Romeo und Julie. Ich bin auf's Neue fo bezaubert von ber Schonbeit bes Stude, fo angeregt in ber innerften Seele, bag ich es nicht andere ausbruden tann, ale ein poetisches Weben in mir, und fo viel auch fcon feit geftern burch meinen Sinn gegangen, fo find mir im hintergrund noch immer bie iconen Geftalten und bie Rlange bes Gangen. Bor Ihnen ift mir immer als wurben Sie bas gang in mir verstehn, bag ich noch so jugenblich begeistert fein tann bei Genuffen ber Art und ba konnte es mich auch reizen mich aufzuschließen; Schleiermacher versteht mich auch gang und ift ja felbst so jung und so warm in feinen Gefühlen, aber er bat nicht bie Zeit fich irgend bingugeben, ber Austausch mithin fällt gang weg, bas ift eine schmerzliche Entbehrung für mich, wedurch vieles in mir jurudgebrangt bleibt. Mit bem lefen geht es mir auch fo. es ift nicht zu fagen wie fehr mich alles Schone anregt, aber eben barum muß ich febr mäßig fein, besonbere lefe ich nicht gern oft Romane, weil ich nicht mag in ber Phantasie angeregt sein. hat auch teine Noth, bei meiner Bauslichkeit vergeht bisweilen ein halbes Jahr ebe ich mit einem Buch fertig werbe.

[Den 11.] So eben theilt mir Freund Bleet Ihr lettes Schreiben mit. Sie gehn also nun nach Basel. So wie alles nun einmal sieht freue ich mich barüber, freilich ist es mir auch recht wehe, baß Sie bann so sehr fern sind. Ich kann bies auch noch nicht als Absschiedsworte ansehn. —

[Nachschrift Schleiermacher's]. Glück auf mein lieber Freund zu ber Entscheidung. Das mag Dir wol am meisten Noth gethan haben, endlich einen Entschluß zu fassen und wenn Du barüber mit ben Braunschweigern einverstanden bist, so ift wol auch bieses unverkennbar bas Beste. Auch Deine biesigen Freunde werben nun wol um so eher zur Ruhe kommen, als wenn biese Braunschweig'sche Geschichte sich noch lange bin und her gezogen hätte. — Die Eingabe der Braunschweiger hätte wol können etwas kräftiger sein, indeß wage ich keinen Tabel, da ein so geschickter Geschäftsmann wol wissen muß, wie weit er gehen kann, und ob es zweckmäßig war in die wahrscheinliche Rücksicht, welche auf die hiesigen Berhältnisse genommen worden ist, selcht hineinzugehen und den Entschluß, das versagte Recht werde weiter gesucht werden, auszusprechen. Denn dieses beides habe ich vermist. Das Leipziger Gutachten sinde ich verständig und umsssicht abgesaßt und wünsche nur die Braunschweiger machten es bekannt. Warum aber die andern so lange zögern begreise ich nicht.

Es wird jest am britten und letten Stud ber Zeitschrift gebruckt. Gern gabe ich auch noch etwas hinein, aber bie immer noch nicht fertige Dogmatik läßt es mir nicht zu. Gott befohlen mein theurer Freund.

# Shleiermacher an Blanc.

Berlin, b. 2. Mai 1822.

— Orbentlich schreiben wollte ich erst nach vollenbeter Dogmatit; ich stede aber leiber noch in ber Lehre von ben Sacramenten,
und ich fürchte baß ich aus Ungebuld nachgerabe ansange etwas zu
schlubern. Nun und wie hat Ihnen benn die neuste Cabinetsorbre
gefallen?\*) Um sie kurz und treffend zu bezeichnen, hat man sie hier
als eine Bill behanbelt und nennt sie die Cabinetsorbre "Es ist
mir angenehm." Wahrscheinlich werben nun Arndt und die Welters zuerst auf die Proscriptionsliste von Herrn von Schudmann
kommen. Bon mir glauben jezt die gutmuthigen Leute, daß ich

<sup>\*)</sup> Es ift die Cabinetsorbre vom 12. April, welche "Borschläge zu einem zwedmäßigeren Bersahren bei Amtsentsetzung der Geistlichen und Jugenblehrer" von Seiten des Staatsministeriums acceptirt [S. 295], nach denen die formliche gerichtliche Untersuchung und Entscheidung in Sachen angellagter Geistlicher ausgehoben und die Entscheidung aus den handen der Prodinzialbehörden in die der Minister gelegt wurde —: hieran ist eine Berwarnung geknüpft, in Bezugnahme auf die Resultate der Untersuchungen über demagogische Umtriebe. [S. 296.]

wunder wie sicher stehe, da der König erlaubt hat, daß (in andere Gesellschaft) auch die beikommende schlechte Predigt von mir ihm hat dürsen bedieirt werden. Ich lache darüber und erwarte von Herrn von Schuckmann's Freundschaft nur zuerst die Maaßregeln und dann die Aeußerung. Und wie prosperirt dei Ihnen die neue Liturgie? Ich hoffe, ich an meiner Kirche komme auf eine Zeitlang noch ohne Weitläusigkeiten durch mit Hülfe unsere Unionstüturgie. Was sonst hier geschehen wird, scheint mir noch sehr ungewiß. Gott besohlen; ich muß aushören. Grüßen Sie Frau und Freunde. Bon ganzem Herzen der Ihrige.

### Schleiermacher an Gag.

Berlin, b. 30. Mai [1822].

Des Grasen Abreise, lieber Freund, überrascht mich so, daß ich nur ein Paar Worte werde schreiben können, bis ich in die Gesangbuchcommission muß, da ich dann im Vordeisahren bei ihm abzeben werde diese Zeisen und die Einlage, auf die ich weiter keinen besonderen Werth lege, was meinen Antheil daran betrifft. Denn es ist gewiß eine sehr mittelmäßige Predigt;\*) die Gelegenheitsreden sind einmal gewiß meine schwächste Seite. Das merkwürdigste daran ist die (von Küster versaßte) Zueignung an den König, wozu ihm die Superintendenten die Erlaubniß gleichsam abgezwungen haben. Die guten Leute hier waren kurz vorher wieder einmal ganz voll davon, daß allernächstens ein Gewaltstreich gegen mich losdrechen werde; nach der Unionspredigt aber meinten sie, nun sein Friede mit dem Könige gemacht, und die Sache wurde ordentlich wie eine Aussschnung behandelt. Ich glaube weder das eine noch das andre.

Deine Conjectur wegen bes famosen Ebicts ift mahrscheinlich richtig. Altenstein hatte einen Antrag gemacht — auf ben bezieht

<sup>\*)</sup> Es ift bie Prebigt [Phil. 2, 1-4; Balmfonntag ben 81. Märg 1822; Prebigten IV, 162 ff.], bie gur Feier ber Bereinigung ber gur Dreifaltigfeitefirche gehörigen Gemeinben gehalten mar.

fic ber Eingang und bie erften Paragraphen; barauf hat man bie gegebene Belegenheit für gute Prife erklärt und bas anbere baran gebangt. Wer aber eigentlich bas Rind ausgetragen, habe ich noch nicht erfahren können. Noch vor turgem fagten mir übrigens bie Ministerialleute, ohnerachtet nun fcon feche Bochen, also bie balbe Beit, vorbei ift, es mare noch gar nichts von Schudmann eingegangen. 3ch bente aber boch, gegen Snell in Weglar und vielleicht auch gegen Arnbt wird man bie Sache geltenb machen. — Wir arbeiten nun an unfrer Provinzialagenbe, aber freilich fehr langfam unb nicht mit Glück. Die Commission ift übel zusammengesezt und bie Leute find nicht unter Ginen but zu bringen. Jegt ift Ribbed nach Pommern (auf Commission wegen ber bortigen Sectirer); bas Prafibium liegt auf mir, aber ich werbe nichts bebeutenbes in biefem turgen Zeitraum forbern konnen, ba bas Geft bagwischen getommen ift und ich noch zu bebrängt bin mit ber nun endlich ihrem Enbe fich nabenben Dogmatif. Meine Recenfion ber königlichen Liturgie tonnte ich in ber anberaumten Frift nicht fertigen, auch riethen mir viele mohlmeinende ab und meinten, ich follte mich nur schlagfertig halten, um schriftlich bervortreten zu konnen wenn eine Aufforderung bagu tame. Jegt spricht man stets von einer Generalfpnobe, aber nur einer fpeciellen und aus ernannten Notabeln jusammengesezten. Doch ihr werbet bas beim Confiftorium icon baben.

Bon ben Universitätssachen erfahre ich auch nicht viel, ba ich nicht im Senat bin. Gestern ist eine Sizung gewesen von sechs bis ein viertel nach zehn und wird heute um acht Uhr continuirt. Wenn sich Steffens bei dieser Gelegenheit in etwas besseren Credit sezt, will ich mich herzlich freuen. In Schulz's\*) Buch gegen Scheisbel habe ich nur einmal blättern können und es hernach nicht wiesber gesehen. Mir thut leid, daß es auf eine gewissermaaßen ge-

<sup>\*)</sup> Bezieht sich auf bas anonyme Buch von David Schulz: Unfug an heiliger Stätte, ober Entlarvung herrn 3. G. Scheibel's burch ben Recensenten seiner Predigt "bas beilige Opfermabl" in ben theologischen Annalen. Leipzig 1822. S. Briesw. mit Gaß. S. 192.

sethan? er schabet ja baburch ber Sache. —

#### Schleiermacher an Blanc.

Berlin, b. 13. Auguft 1822.

Run, lieber Freund, fo reifen Sie benn gludlich nach bem Thüringer Walbe, und grußen Sie ihn schönstens, unfrer Wanderungen eingebent, und laffen Sie uns bas Zusammenreisen auf ein anbres Jahr verfparen. Bei une nämlich bat fich alles recht gut geftaltet, und Nathanael sich so weit hergestellt, bag meine Frau beschlossen hat mitzureisen. Das wäre auch gestern geschehen, und Sie hätten biefe Rachricht schon einen Bosttag früher erhalten, wenn nicht befinitiv mir aller Urlaub wäre abgeschlagen worben, welches mich in ben lezten Tagen fo in Athem gefezt hat, bag ich am Sonnabenb ben Pofttag verfaumt habe. - Bei mir foll nun bies, wie man wiffen will und mas fich auch aus ben Ausbruden ber Berfugung fcbliegen läßt, nicht von bem Berrn Minister von Altenftein (wie bei Raumer) ausgehen, sondern durch einen von einem andern Ministerio erhaltenen Impuls, ober gar, wie Anbre meinen, burch einen Cabinetsbefehl veranlagt fein; und wenn bas ift: fo werben wir wol balb netwas neues erfahren. 3ch bente indeg noch weitere Schritte ju versuchen, und erlange ich eine gunftige Abanderung: so ist es freilich zu ber Salzburger und Throler Reise zu spat, aber ich bente bann boch noch etwa nach Schlefien zu gehen; nur baß ich Sie auf keinen Fall in biefe Ungewißheit verwickeln will. - Der Menfc benft, und nicht immer bietet es fich gleich bar, baß Gott lentt. Doch Sie wiffen, bag ich niemals ein Manichaer bin, und also immer ein Optimist.

Daß sich bie Leute aus meinen Büchern nichts machen, brauchen Sie mir auch nicht so unter die Nase zu reiben, benn ich mache mir am Ende selbst nicht sehr viel aus ihnen. Niemehern aber glaube ich thun Sie Unrecht. Er mag wol über meine Bücher verdrießlich sein, aber nicht aus so unmittelbarer Persönlichseit, sondern einmal weil er die Ueberzeugung hat, daß sie auf einen salsschen Weg sühren, und ihnen dabei doch eine gewisse Kraft zu-

traut; bann aber auch weil es ihm beschwerlich ift, bag man fie weber burchblattern, noch auch mit rechter Leichtigkeit charafteriftifche Stellen auffinden fann, die alles übrige entbehrlich machen, und was babin mehr gebort. — Was W.\*) machen wird, muß ich erwarten; ich febe aber nicht recht ein, wie er sich will nehmen laffen bas Buch anzuzeigen, er mußte benn entweber es be Bette'n überlaffen, ober einem anberen schreiben, er felbst könne nicht anbers als es ganzlich abführen, und bas wolle er rücksichtlich meiner nicht gern Doch ich bekümmere mich um bas alles nicht, und bie unmittelbaren Schicksale bes Buches sind mir gleichgültig. fich felbst wird es nie viel wirken; ob meine bogmatische Bestrebungen geschichtlich werben, bas beruht meiner Ueberzeugung nach fast gang barauf, ob es mir gelungen ist ober noch gelingt, bag einige, welche Kraft genug haben zur weiteren Berarbeitung, fie fic ans meinen Vorlefungen lebenbig aneignen, und barum wünfche ich wol, bag ich noch ein paarmal konnte über bas Buch Bortrage halten. Könnte ich noch etwa funfzig folche Abhandlungen bazu schreiben, wie die Gine mit ber ich jezt die Zeitschrift schließe, nun bas ware auch etwas, aber bagu ift noch weniger Aussicht.

Wozu ich, wenn das Reisen verboten bleibt und man mir nichts andres zu thun giebt, die schöne Muße der Ferien benuzen werbe, weiß ich noch nicht; benn mit jener Abhandlung hoffe ich in acht Tagen sertig zu sein. Glückliche Reise und die schönsten Grüße an Frau und Hausgenossen.

# Shleiermacher an De Wette.

Berlin, ben 17. Auguft [1822].

Ganz, mein lieber Freund, kann ich eine schöne Gelegenheit, bie sich barbietet, nicht vorbei gehen lassen ohne Dich mit ein paar Worten zu begrüßen. Inbessen ohnerachtet seit gestern meine Ferien angegangen sind, habe ich boch bis auf die letzte Stunde warten mussen und also wird es wenig werden. Zuerst meine neueste

<sup>\*)</sup> Offenbar Begicheiber in Salle in feinem Journal.

Saus- unn Staatsgeschichte um bie odiosa balb möglichst zu befeigen. 3d hatte eine recht schone Reife für biefe Ferien vor mit meiner Frau und Chrenfrieb. Wir wollten über Dresben, Prag, Salzburg und München nach Regensburg reifen zu meiner Frauen jungster Schwester und von ba bann noch eine Reise machen burch Throl, nämlich über Insbruck bis Boben und bann auf ber anbern Strafe burch bie Finftermung über Sugen und Augeburg nach Regensburg zurud und bann über Rürnberg nach Haus. Als ich aber schon meinen Pag habe und eben für Gelb und Bagen forgen will, folagt mir ber Minifter "aus erheblichen Grunben" ben Urlaub rund ab und zwar auf nochmalige Anfrage auch für eine kleinere blog inlanbische Reise, so bag ich eigentlich eine Art von Stadtarrest habe. Es soll benn eine Aufforderung von Rampz babinter fteden und hinter biefer bie Absicht mich zur Untersuchung ju ziehen - worüber weiß ich nicht und glaube auch um fo weniger baß jest etwas geschehen wird, als Kamp, so eben nach Carlsbad gereist ift. Defto barbarischer ist bas Abschlagen bes Urlaubes: benn bag ich nicht bavon laufen werbe, können sie ja wohl benken. habe nun, ale ob ich von nichts weiter mußte, an ben König, ber jest in Teplit ift, geschrieben und ihn gebeten mir ben Urlaub felbst zu ertheilen. Der Brief geht erft mit bem heutigen Courier ab und ich kann also erft in feche Tagen etwas von bem Erfolg erfahren. Es wird nun wol biegen ober brechen; und bas wunsche ich von Bergen, benn bie ewigen Ginflufterungen "es ift wieber was im Werken und nun wirds losgebenn habe ich berglich fatt.

Reimer wird boch wol bafür geforgt haben, daß Du gleich ben zweiten Theil ber Dogmatik bekommen hast. Herzlich froh bin ich, sie los zu sein, zumal ber zweite Theil so dickeibig geworden ist, daß ich fühle ohne eine übermäßige Geschwätzigkeit hätte das nicht geschehen können. Wie herzlich gerne möchte ich mich nun dafür verbürgen, daß ich ein so dickes Buch nicht wieder schreibe; und doch wird mir bange, daß meine Ethik, wenn ich noch dazu komme sie zu schreiben, benselben Weg der Weitläusigkeit gehen wird. —

Dein Auffat über ben Bebräerbrief hat mich febr befriedigt,

inbeg boch nicht fo, bag ich nicht über etwas uneins mit Dir mare. Rur ift es mir, nach meiner leibigen Art, jest nicht gegenwärtig genug, und ich fann Dir erft barüber fcbreiben, wenn es wieber vor mir liegt. Davon sind wir aber noch weit entfernt, weil erft noch für biefes lette Beft geschrieben wirb, von Bleet etwas über ben Daniel, von mir etwas über ben Sabellianismus. Mit biefem Meinen Auffat von brei bis vier Bogen bente ich fertig zu fein, ehe bas Better losbricht; und fo werbe ich benn mahrscheinlich ben Befchluß machen, wie ich ben Anfang gemacht habe. Diefen Winter bente ich bann, wenn ich noch unter ben alten Berhaltniffen existire, recht faul zu fein. 3ch lefe nur zwei Collegia und will auch fonst nichts thun ale bie erfte Ausgabe bes vierten Banbes von Platon und bie Feftprebigten beforgen. Auch habe ich mir fest vorgenommen, weber Defanat noch Senatoria anzunehmen. Denn alle Luft und Liebe verliert fich bei ben ewigen Qualereien und Willführlichkeiten. Gine gang neue fur bie Universität ift nun bie, bag ber Minifter bie Rektorwahl ausgesett hat, weil höhere Befehle barüber zu erwarten wären. Die allgemeine Bermuthung ift, baß ber Rönig Bilfens Rectorat prolongiren wolle. — Die Afabemie kann keine Sitzungen halten, weil fie megen gefährlicher Baufälligfeit bee neuen Gebaubes gang belogirt ift und bie Rirche fieht eheftens ber Ginführung ber neuen Liturgie und wie man auch fagt eines neuen furchtbaren Prebiger - Cibes entgegen. Ich ergable Dir bas alles, bamit Du Dich besto mehr Deiner ruhigen und aufblühenben Wirksamkeit freuen follft, an ber wir alle ben berglichften Theil nehmen. Bare bie ökonomische Seite erfreulicher, nun fo ware es freilich noch beffer; aber bas ift es boch mas man am leichteften bintanftellen foll und auch tann. Meine Frau benft beständig baran wie vortreflich fie wird tonnen Salz-Ertoffeln egen und felbst am Bafch-Sie hat übrigens auch etwas angftliche Zeit gehabt mit Nathanael, ber beinahe feit einem Bierteljahr an einer gewiß mit ben Bahnen jufammenhängenben Diarrhoe leibet, fo bag früher schon seinetwegen unsere Reise ungewiß war. Nun war er aber soweit beffer, bag fie fich fest entschloffen hatte zu reisen. In biefer

Hinsicht sind nun unsere sammtlichen Mabchen nach Rügen geschickt worben, so baß es ganz still und einsam im Hause ist. Sie grußt herzlich, sowie meine sehr leibende alte Lotte auch. Meine Gesundbeit halt sich ziemlich. Ob ich es aber verwinden werde, wenn ich nicht reisen kann, das weiß ich nicht.

Bon Deiner Basler Predigt\*) war allerlei verworren burch einander gewälscht worden; nun ich sie selbst gelesen ist mir alles klar. Gott sei ferner mit Dir, daß Du Dir Deine neue Stätte immer besser bereiten könnest. Bon ganzem Herzen der Deinige.

### Soleiermader an Gag.

Schmiebeberg, b. 14. Sept. 1822.

Da mir Steffens gesagt, bag man in Breslau bie Anfechtung, bie ich erfahren, mit vielen Uebertreibungen ergahlt: fo eile ich, Dir, mein theurer Freund, bas mahre baran zu melben. 3ch hielt um Urlaub an ju einer Ferienreise über Salzburg nach Regensburg, ju meiner Frauen Schwester, und burch Throl. Das Consistorium ertheilt ihn mir, ber Minister macht Schwierigfeit, weil Marheinete auch reisen wollte und wir bie Rirche nicht allein laffen konnten, und awar macht er biefe Schwierigkeit uns beiben. 3ch wende mich barauf ans Consistorium, und bitte biefes, seinen Urlaub aufrecht zu erhalten. Das Confistorium berichtet auch an ben Minister. Darauf erhalt Marbeinete feinen Urlaub, mir aber wird er aus erheblichen Gründen abgeschlagen. 3ch schreibe noch einmal, ob etwa biefe Grunde fich nur auf meine projectirte Reife bezögen, so wollte ich eine kleinere inländische machen. Antwort, es könne mir jezt überhaupt gar kein Urlaub ertheilt werben. Da nun bas Gerücht ging, bas Polizeiministerium habe biese Verfügung bewirkt, weil ich solle in Untersuchung gezogen werben: so warte ich einige Tage, ob etwas losgehen werbe.

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel die Predigt be Bette's "von ber Brufung ber Geifter", ju Pfingften 1822 gehalten. Bergl. Sagenbach's Gebächtnifrebe auf be Bette, Ann. 34.

Da aber nichts geschieht: so schreibe ich am funfzehnten an ben Ronig nach Töplit, blog erzählend, und ihn um Urlaub bittend mit ber Bemerkung, ba ich auf jeben Fall vor Mitte October zurud fein muffe, konnte ich jene Reife nicht mehr machen und wurbe feinen Urlaub nur zu einer Reife in bie schlesischen und glazifcen Gebirge benuzen. Am zwanzigften melbet mir Albrecht aus Töplig, ber Ronig habe fogleich Bericht von Altenftein geforbert. Bericht bat aber, wie mir Albrecht geschrieben, Altenftein erft am vierten erftattet; am fünften hat ber Konig an ihn verfügt, bag mir ber Urlaub ertheilt werben foll, am fechften schreibt mir bies ber Minifter, und bag er mir bemnach ben erbetenen Urlaub auf vier Wochen ertheile — von welchen vier Wochen ich nichts weiß und mich auch nicht sonberlich baran tehren werbe. 3ch habe nun noch ben achten geprehigt, bin Nachmittag mit meiner Frau und Chrenfried abgereist, am Mittwoch bier angetommen, am Donnerstag auf bie Roppe geftiegen, und wollte heute schon nach Blaz reifen, allein ein kleines Unwohlsein, welches meine Frau gestern befiel, und bas eingefallene Regenwetter haben uns bewogen unfre Reife bis morgen aufzuschie-Wir werben in Glag fo lange Hauptquartier machen, als nothig ift, um die Beuscheuer, ben Bolfelsbau und Schneeberg zu befuchen, und bann wieder hieher zurudzufehren. Unfer Plan ift, nicht nach Breslau du gehen, weil wir ben Rudweg über Bittau, Herrnhut und Görlig nehmen wollen. Aber mare es möglich, bag wir uns irgendwo ein Rendezvous gaben, ober daß Du nach unfrer Rudtunft auf ein ober ein Paar Tage hieher kommen konntest: so ware bas gang vortrefflich. Leiber tann ich nur so außerst wenig genau beftimmen, als bag wir Montag gegen Mittag in Glaz zu sein gebenken. Wann und wohin zuerst wir von bort gehen, bas hangt von genaueren Erfundigungen ab, bie ich erft einziehen muß, ba mir bie Berhältniffe aus ben Büchern nicht klar genug geworben sind.

Bei meiner Ruckfunft nach Berlin wird sich bann wol ergeben, was die Leute eigentlich von mir wollen. Was gegen mich sein soll, muß aus Briefen an Arndt genommen sein, und ich fürchte auch aus aufgebrochenen an Dich. Ertappe ich sie auf bem lezteren: so werbe ich bann einen unerhörten Lärm schlagen, übrigens mit ber größten Behutsamkeit jeden Schritt abwägen, und aus der Fassung sollen sie mich gewiß nicht bringen. Ich hoffe daher mit Gottes Hülse, sie sollen es bedauern, und ich werde sie durch des Königs einsache und schlichte Gerechtigkeit im Haupttreffen eben so schligke einsache und schlichte Gerechtigkeit im Haupttreffen eben so schligken, wie in diesem Borpostengesecht. Aufsehen hat schon dieses genug gemacht, und die sonderbarsten Gerüchte durchtreuzen sich. Das lächerlichste ist, idie Absicht sei gewesen, daß herr von Kampz sollte Arndt, Steffens, Passow und mir eine Straspredigt halten und damit die Geschichte beendigt sein. Andre sagen man wolle mich einschrecken, daß ich mir gefallen sassen soll, nach Greisswald versezt zu werden, sowie man Dich nach Königsberg sprengen wolle. Run, es soll ihnen sauer werden, mich auf diese Weise aus Verlin auszureißen.

Bon meiner Eingabe an ben König habe ich bem Staatstanzler Abschrift geschickt, und ihm babei bas unsinnige bes Bersahrens
vorgestellt, ihm auch anheim gegeben zu verhindern, daß man sich
nicht compromittire, wenn man nun noch einen Unschuldigen anzapst.
Daranf habe ich keine Antwort erwartet, und auch keine erhalten.
Der Staatskanzler wurde übrigens am neunten in Berkinzurückerwartet;
am sechszehnten sollte der König abreisen, und es sollte mich wundern,
wenn in der Zwischenzeit nicht noch etwas bedeutendes geschähe, wenigstens in unserm Departement, da die Spannung zwischen Schulz
und Altenstein scheint den höchsten Gipfel erreicht zu haben. —
Tausend schöne Grüße an Wilhelmine; möge ihr das Bad recht
gut bekommen sein. Meine Frau grüßt Euch beide herzlich. Wäre
es möglich, daß wir uns sähen: so sollte das ein schöner Zuwachs
sein zu meiner Freude an dieser sauer erkämpsten Reise. Bon ganzem Herzen der Deinige.

Schmiebeberg, b. 22. Sept. 1822.

Was Deine Angelegenheit betrifft, lieber Freund: so wurde ich es Dir erstaunlichst verbenken, wenn Du Dich wolltest nach

Rönigsberg verfezen laffen, ba ich - alles anbere abgerechnet, fest überzeugt bin, bag Du Bilhelminen's Gefundheit ein folches Klima wie jenes nicht bieten barfft. Seit wann ift es benn aber auch in unferm Dienstfach eingeführt, bag man fich wie bas Militar ohne Anfrage und wiber eigne Luft und Willen muß verfezen laffen nach ber boben Oberen Gutbunten? Inbeffen ift mir in Bezug auf meine Angelegenheiten von wohlmeinenben und ber Umftanbe funbigen gerathen worben, gegenwärtig nichts zu thun, was eine Entscheibung provociren tounte. Ich glaube, bag biefer Rath auch auf Dich anwendbar ift, und wurde also an Deiner Stelle, ba Dich bie blogen Gerüchte nichts angeben, nichts thun, sonbern bie Leute blog tommen laffen mit ihren Borfchlägen. Dann finbet fich wol, wenn man gehörig Acht giebt, eine Bloge, in bie man hineinfahren tann. - Mogen wir une balb in einer entschiebeneren. Lage froblicher feben und rubiger genießen. Bon gangem Bergen wie immer ber Eurige.

### Shleiermacher an R. H. Sad. \*)

Berlin, ben 28. December 1822.

Es thut mir recht leid, mein lieber Freund, daß ich nicht, wie ich es wollte, gleich nachdem ich Ihre Recension \*\*) gelesen, an Sie schreiben konnte, benn das Frischeste ist allemal das Beste. Doch kommt ber Unterschied doch wohl nur darauf hinaus daß ich damals würde ausssührlicher geschrieben haben, aber eben deshalb kam ich nicht dazu. Sonst komme ich auch jezt auf meine damalige Ansicht zurück, nämlich, daß ich die Differenzen, welche Sie zwischen uns aufstellen, nicht sonderlich anerkennen kann. Die erste auf den pantheistischen Schein sich beziehende ist ganz dieselbe mit der zwischen dem Be-

<sup>\*)</sup> Studien und Rritifen 1848, S. 933. Indem mir aus ber bort von Sad gegebenen Briefreihe nur bas für Schleiermacher Bichtigfte mittheilen, muffen wir für bas Uebrige auf jene Stelle verweisen.

<sup>\*\*)</sup> Beibelberger Jahrblicher 1822 No. 53. 54. Anzeige Sad's von Schleiermacher's Reben über Religion.

ftreben, bas Bilbliche in ben Borfiellungen von Gott festzuhalten benn Berfon tann immer nur ein Bilb für Gott fein, weil wir amar bie Borter unenblich und unbegrenzt mit bem Bort Berfon jufammenftellen tonnen, beibes aber in Gins zufammenzubenten bermogen wir nicht - und bem Beftreben, unfere Borftellungen von bem bilblichen zu reinigen. Wie wenig aber ber Ausbruck Rothwendigfeit wenn gleich productive mich felbit anspricht, bas habe ich bort beutlich genug gefagt. Ebenfo wenig eriftirt für mich ber Begensat zwischen bem Objectiven und Subjectiven in biefer Beziehung. Denn bas Subjective ift ja eben beshalb bas Objective, weil es Die göttliche Offenbarung in bem Menschen ift, wie ich in ber Ginleitung zur Dogmatit genauer auseinanber fegen tonnte, als in ben Reben, und Ihr Objectives, mas Sie unter Religion verstehen, muß auch felbst subjectiv fein. Ober was wollten Sie mit einer Religion, bie nicht Religiosität ware? Ich glaube, wenn Sie sich über biese Forberung eines Objectiven hatten aussprechen wollen, murben Sie fcon von felbft ziemlich mit mir zusammengetommen fein. Legte ift nun ber Gegensag zwischen Wort und Beift, sofern Sie fagen, ich erhebe ben Beift mit Berwerfung bes Wortes; bies fann mir beshalb gar nicht einfallen, weil ich Wort und Beist gar nicht von einander zu trennen weiß. Denn ber Beift wird immer Wort und bas Wort tommt immer nur aus bem Beift hervor. fonnte ich also wohl bas agens rühmen wollen auf Rosten bes actus? Das Uebrige rangirt fich unter biefe hauptfachen und ift im Bergleich mit ihnen nur Nebenfache. Alfo laffen wir einmal bas, bag meine philosophische Erklärung ber Religion nicht in Wiberspruch ift mit bem Geift ber Religion in mir. - Die einzige Differeng, bie auch ich anerkennen muß, ift, bag 3hr Chriftenthum mehr jubaisirt, als bas meinige. Inbeg auch hier liegen Faben genug ba, an welche ich anknupfen kann, allein es wurde mich für jegt zu weit führen. — In ber Schwarzischen Recension meiner Dogmatit — ich tenne sie nur soweit Sie sie mir mitgetheilt haben find einige Stellen, wo es mir fast vortommt, als habe er auf Ihre Einwendungen Rücksicht genommen, vielleicht haben Sie bas auch gefunden. Auf die Fortsezung bin ich begierig, ba in diesem Anfang auf der einen Seite so viel Zugeständnisse sind, als ich kaum erwartet hätte, auf der andern Seite aber doch, wenn mein Gefühl mich nicht trügt, sich ein bedeutender dissensus ganz leise entwickelt. Was sagen Sie aber dazu, daß herr hegel in seiner Borrede zu hinrichs Religionsphilosophie mir unterlegt, wegen der absoluten Abhängigkeit sei der hund der beste Christ, und mich einer thierischen Unwissenheit über Gott beschuldigt. Dergleichen muß man nur mit Stillschweigen übergeben.

#### Shleiermacher an Brandis.

Berlin, b. 27. Mary [1823].

— Ihre Abhanblung,\*) lieber Freund, habe ich nur so eben einmal ordentlich durchlausen, und behalte mir vor sie noch ausführlicher zu gebrauchen, wenn ich endlich wieder an diesen Gegenstand komme. Im Ganzen bin ich badurch in meiner Ansicht von dem fraglichen Gegenstande nur bestätigt worden; aber viele einzelne Belehrungen sind noch daraus zu nehmen, wofür ich Ihnen vielen Dank wissen werde. Auch freue ich mich, aus Ihrer Recapi-

<sup>\*)</sup> Die fleine lateinische Schrift von Branbis [über Ariftoteles vom Guten und ben 3been] ift vom Jahr 1823. Die Correspondeng mit Brandis begiebt fich zumeift auf bie ariftotelischen Unternehmungen, welche Schleiermacher bei ber Atabemie leitete. Schleiermacher's Briefe wieberholen immer wieber bie Rlage, bag er fur biefe Stubien nicht foviel Beit gewinnen tonne als er möchte. Go vom 27. Februar 1821: Es ift wol bie bochfte Beit, mein theuerster Berr Professor, bag ich enblich auch einmal von mir boren laffe, wenn ich nur bie Scham erft überwunden hatte, bag ich nach fo vielen berrlichen und reichen Mittheilungen von Ihrer Seite nun gang leer ericheine. Bie fich ein großer Theil meiner Zeit zersplittert ohne bag ich es weber verhinbern tann, noch bag es mir ober fonft jemanben mahrhaft ju gut tame, bas lagt fich nicht beschreiben sonbern muß geseben werben. Run tommt feit Reujahr noch ber Drud meiner Dogmatit bingu, bei ber mir ber Seger jest auf eine unangenehme Art auf bie Saden tommt. Auch meine atabemische Thatigteit bat barunter fo gelitten, bag meine Arbeit über bie brei ariftotelischen Ethiten gang ine Stoden gerathen ift, und überhaupt fur bas Jahr 1820 gar teine Abhandlung von mir in die Dentichriften fommt. -

tulation am Ende zu sehen, daß wir in allem wesentlichen zusammenstimmen, so daß ich Hossmung habe auch für einige noch nicht bestimmt vorgetragene Ansichten Ihre Beistimmung zu erhalten. Nur daß Sie meine Faulheit wieder öffentlich zur Sprache bringen, obgleich Sie mirs aufs allerschönste überzuckern, das hätten Sie mir schon ersparen können, zumal Sie auch des Zuckers etwas zu viel genommen haben. Uebrigens hätte ich die größte Lust sortzusahren, zumal die beiden lezten disherigen Bände auch wieder geduckt werden. Allein ich habe doch keine Hossfnung fertig zu werzben, wenn mir nicht jemand einen Theil der Uebersezung abnimmt auf eine oder die andere Art, und wem kann man so etwas zumuthen?

Ueber unseren Aristoteles würde ich Ihnen längst einmal geschrieben haben, wenn nicht der Zustand unserer Asademie so fatal gewesen wäre, daß auch nicht die geringste Wahrscheinlichkeitsberechnung anzulegen war. Dabei ist auch unser Freund Better von der allerschwierigsten Behandlung und benimmt einem ganz den Muth irgend etwas mit ihm anzusnüpsen. Kommt mir endlich die Druckerei in Gang, was Wilken (ber mir nur leiber seit wenigen Tagen sehr gefährlich ertrankt ist) als unmittelbar bevorstehend verheißen hat: so kann ich es freisich nicht länger verschieben die Sache zur Sprache zu bringen, fürchte aber noch sehr viele Beschwerden davon. Könnten Sie nun aber gegen diese Zeit oder vielleicht gar ehe Ihre Borlesungen ansangen, uns wieder einmal besuchen, so würde sich vielleicht manches leichter machen.

Bon mir werben Sie wol burch Arnbt's gehört haben, daß mir auch allerlei begegnet ist, wie viel ober wenig muß erst die Folge lehren; bis jezt ist noch Alles still. Judeß lähmt ein solcher Zustand immer den Eiser für das was nicht grade zu den lausenden Berufsgeschäften gehört und doch an die Lokalität gebunden ist, und dahin rechne ich Alles, was sich auf die Akademie der Wissenschaften bezieht, bei der auch die Consusion so hoch gestiegen ist, daß man sie als ein treues Bild eines größeren Ganzen ansehen kann. Sobald es jedoch mit der Forderung eines größeren Wertes.

wie die Inschriften und ber Aristoteles sind, ansommt, werbe ich gewiß allen Wiberwillen überwinden und es an mir nicht fehlen lassen. Im Sommer benke ich einmal wieder Geschichte der alten Philosophie zu lesen, wozu ich nur noch unsers Ritter's Buch über die jonische Schule durchgehen muß. Dieser kenntnißreiche und wackere Docent wird von dem Ministerium gänzlich zurückgesezt, weil er kein Anhänger von Hegel ist, und wird uns wahrscheinlich bald verlassen. Ueber die unangenehmen Universitätsvorfälle bei Ihnen habe ich noch nichts sicheres vernommen; aus einigen Aeußerungen aber möchte ich schließen, daß das Ministerium geneigt ist, dem Rektor Unrecht zu geben.

Nun leben Sie wohl, mein theurer Freund und sein Sie mit Frau und Kind Gott bestens empsohlen. Grüßen Sie alle Freunde und sagen Sie Lücke, ich hoffte noch in ben Ferien ihm schreiben zu können. Von ganzem herzen ber Jhrige.

#### Steffens an Schleiermacher.

Breslau, b. 7. Mai 1823.

Lieber Schleiermacher! Ich übersende Dir getrost diese Schrift,\*) obgleich sie Deine theologische Ansicht bestreitet. Ohne Zweisel hast Du schon lange gewußt, daß meine Ansicht des Christenthums von Deiner abwich. Indessen wollte ich durchaus nicht, daß die Schrift mit dem Gepräge eines Angriffs auf Dich erschiene. Der alberne Buchhändler hat in einer Anzeige, die mir erst gedruckt zu Gesicht kam, durch eine unerlaubte Anspielung Käuser anlocken wollen.

Was Du gegen mich thun wirft, billige ich zum Boraus. In wenig Menschen setze ich ein unumschränkteres Zutrauen, und wie Du über mich urtheilen magst, meine Liebe und Achtung gegen Dich bleibt unveränderlich. Dein treuer Steffens.

<sup>\*)</sup> Bon ber falfchen Theologie und bem mahren Glauben. Breslau 1823. Bergl. S. 318.

### Shleiermacher an be Bette.

[Sommer 1823].

Es ist mir boch nicht möglich ben Hagenbach nach Bafel reifen au laffen ohne Dir ein paar Zeilen zu schreiben, ohnerachtet baß es so um mich steht, bag ich nicht weiß was. Denn außerhalb bes hauslichen Rreifes, ben Du ja tennft, in bem fich nichts wefentliches geanbert bat und ber gar fein Gegenstand für bas Schreiben ift, wird bas Leben hier so unaussprechlich trocken, bag ich nur immer bie Bothe'ichen Berfe im Munbe führe "Ronnt' ich irgenbwie verbienen mich von biefem Bolf zu trennen, bas mir lange Weile Aber ich tann eben nicht, benn wenn ich bebente, bag ich burch Weggeben von bier 460 Thir. jährlich für meine Frau in bie Schanze folage, bie fie nach meinem Tobe bebalt, wenn ich untaffirt burchtomme: so muß ich mich boch billig scheuen irgent eine Die Birtfamteit bei ber Facultät (ber Anftalt bazu zu machen. Universität habe ich mich schon längst entzogen) ist völlig getrübt baburch, bag weber Deine Stelle befegt wirb, noch für Bleet etwas geschieht. Ein paar Mal find wir noch wegen bes lezteren eingekommen ohne irgend eine Antwort zu erhalten. Zum britten Mal find wir aber auch aus einander gefommen. Unfer guter Reander wollte noch eine Gingabe machen, aber gemeinschaftlich in Beziehung auf Bleet und Tholud. Dagegen protestirte ich ad marginom. Darüber hat nun Neander die Sache liegen laffen. — Hegel feinerseits fährt fort, wie er schon gebruckt in ber Borrebe zu Hinrich's Religionsphilosophie gethan so auch in Borlefungen, über meine thierifce Unwissenheit über Gott zu schimpfen und Marbeinete's Theologie ausschließend zu empfehlen. 3ch nehme teine Notig bavon; aber angenehm ist es boch auch nicht. — Auch bas Prebigtamt könnte mir verleibet werben, theils weil sie überall in ben Predigten frembartige Beziehungen — theils politische im allgemeinen theils auf meine perfonliche Verhaltniffe - fuchen, theils auch weil burch bie Union ber beiben Genannten und ben Tob bes britten Prebigers bie Befcafte, und zwar am meiften bie am meiften Dube machen, gar febr zugenommen haben und bei mancherlei kleinen Unannehmlich. keiten Marheineke sich gar nicht collegialisch benimmt, sonbern mich bie Raftanien allein aus bem Feuer gieben lagt in Soffnung, fie werben ihm bann auch wohl schmeden. Endlich haben sie mich benn auch zu Anfang bes Jahres in bie Untersuchung gezogen und mir ein Paar alte Briefe an Arnbt und Reimer vorgelegt mit allerlei Aeußerungen über bas Turnwesen, über ben Berbacht gegen bie Universitäten und andere bergleichen Albernheiten, worin indeß and ein Paar bitter scherzhafte Aeußerungen über ben König waren. 3ch habe jum Protofoll bie andern Buntte fehr einfach erklart und über bas was ben König betrifft eine allgemeine Erklärung eingereicht, wie bergleichen muffe angesehen werben. Das war noch im Januar, und feitbem ift alles ftill, fo bag ich nicht weiß mas mir bevorsteht. Ich könnte noch mancherlei aufgahlen, aber es langweilt mich schon über und über und Du wirst wol auch hieran genug haben um zu gestehen, bag ich vollkommen berechtigt bin zur Anwendung jener Zeilen, welche Rugantino in ber Claubina von Billabella singt.

Defto mehr erfreut mich und bie Meinigen alles Gute und Schone was wir von Dir und Deiner Wirksamkeit horen, besonbere hat une ber große Beifall, ben Deine moralischen Borlefungen erhalten haben, schone Hoffnungen erregt, daß biefe Wirksamkeit immer allgemeiner werben und sich auch außerhalb Deines eigentlich amtlichen Rreifes verbreiten werbe. Mir wird es nur etwas fcmer ben Standpunkt recht zu faffen, auf bem biefe Borlefungen zwischen Biffenschaftlichkeit und praktifder Popularität, vielleicht auch zwischen philosophischer Ethif und driftlicher gestanden haben und ich freue mich barauf fie früher ober später gebruckt zu sehen, so mir nur Gott Zeit zum Lesen bescheeren wollte, aber die will mir immer knapper werden. unferer schlesischen Reise im Berbst haben wir ben ersten Theil Deines Theobor gelesen, und ware bamals ber zweite nur schon ba gewesen so würde er wol auch mitgegangen sein. Nun aber haben wir noch nicht gar lange an biefen gehen können und find noch in ber erften Salfte. Ich finde biefes ein vortreffliches Buch, um bessentwillen ich Dich gang besonders bewundere. Rur von einigen

Auseinanbersezungen im erften Theil scheint es mir, als ob fie entweber müßten leichter gefaßt ober etwas ausführlicher behanbelt fein. Den Sthl und bie ganze Dekonomie finbe ich ausgezeichnet foon und glaube, daß keiner von unfern bibaktischen Romanen auch nur entfernt bamit verglichen werben tann. - Run bore ich von einem neuen Journal welches Du unternimmft und freue mich über Deine rafche schriftstellerische Thatigkeit, mabrent bei mir Alles immer schnedenmäßiger wird. Seit ber Dogmatit ift nun nichts von mir erschienen als ber eine hiftorische Auffat in ber Reitschrift über ben ich wol auch einmal Deine Stimme horen mochte - unb querft werbe ich mich wol ben Sommer hinburch mit ein Baar Banben Plato abqualen, bie wieber gebruckt werben und bann wird es mich an die Fortsezung mahnen, ohne daß ich absehen konnte wie ich bazu tommen soll. So habe ich biefen Winter meiner driftlichen Sittenlehre eine folche Geftalt gegeben, bag ich wol wünschte fie auch ans Licht ftellen zu können. 3ch febe aber bas Alles nur bei einer ganglich veränderten Lage möglich und bazu gar keinen Unicein als etwa einen febr unwünschenswerthen. muß ja alles Gott anheimstellen. — Wenn wird bann aber Deine neutestamentliche Einleitung erscheinen? Sieh boch biefe Soulb als recht bringend an und lag Dich nicht zu sehr auf andere Gebiete verloden. Bornehmlich mochte ich Dir biefes gurufen in Bezug auf ein Gerücht welches ich vor ein Paar Tagen vernommen, als wollest Du nach ben moralischen abnliche bogmatische Borlefungen halten. Dieses macht mir etwas bange, Du möchteft Dich baburch zu vielen Migverständnissen aussezen, zumal an einem Ort wo bie bogmatischen Leibenschaften noch mehr zusammengebrängt find als hier.

Und nun muß ich aufhören und ben übrigen Plaz meiner Frau überlassen. Grüße mir Jung recht herzlich und laß balb etwas von Dir hören. Noch eins. Alexander Humboldt, der dazu beigetragen Jung nach Basel zu bringen, sagte mir, ihm sei bange vor dem Bersuch auch Fries in Basel anzustellen; denn dies könnte gar zu leicht einen allgemeinen Sturm der großen Rächte gegen Euch ber-

vorrufen. — Gott befohlen. Bon ganzem Herzen ber Deinige. Schleiermacher.

#### De Wette an Schleiermacher.

b. 11. Juni 1823.

Sagenbach hat mir Deinen Brief überbracht, mein theuerfter Freund, und er ift mir auch barum ein lieber Ankömmling gewesen. - Bas meine Arbeiten betrifft, fo werbe ich mich auf feine Beife in die Glaubenslehre wagen, sondern was ich im Hintergrunde vor mir habe, ift eine Geschichte ber driftlichen Religion, bas Alte Testament mit eingeschlossen, worin ich bie fritischen Untersuchungen bei Seite laffen und mich einzig an bie Ibeen halten wurbe. ermunterft mich gur Ginleitung ins neue Teftament. Wenn es nur nicht eine so bornige Arbeit ware und man am Ende Undank einärnbete. 3ch fonnte bie brei erften Evangelien nicht retten, wurde man aber nicht barüber garm erheben? Zunächst wurde man es hier thun. Auch gestehe ich, baß ich noch nicht mit Allem auf bem Meine moralischen Borlefungen stehen allerbings mitten inne zwischen ber philosophischen und christlichen Moral, leztere gebrauche ich zur Bollenbung und Abrundung, zur Anregung und als Mittel ber Darftellung. Ich gebe psphologisch und geschichtlich zu Werke und bann lange ich beim Christenthum an. Einzelnes ift mir gewiß gelungen, ob ich aber bamit ein Wert für bie Nation aufstelle, steht babin. — Daß Du mit meinem "Theodor" in bem Grade zufrieden bift, freut mich fehr; was Du am erften Theil aussezest ist gewiß sehr gegründet; aber ich war damals noch sehr ungeübt. Rach einigen Jahren benke ich einmal einen moralisch-bibaktischen Roman zu schreiben, um bie verschiedenen Richtungen bes sittlichen Lebens anschaulich zu machen; unstreitig eine noch schwerere Aufgabe. Bon Deiner Abhanblung in ber Zeitschrift habe ich Dir icon etwas geschrieben, fpaterhin habe ich fie orbentlich gelefen unb benugt. 3ch finde barin ein Mufter ber bogmengeschicktlichen Behandlung und table nur, wie gefagt, daß Darlegung ber Fatta und Berknüpfung berfelben nicht tlar genug geschieben ift.

Man weiß nicht immer worauf Du fußest. Ich sehe jezt die barin behandelte Sache viel klarer an, und Sabellins, ohnehin mein Mann, erscheint mir jezt ganz gerechtfertigt. Die Glaubenslehre ift unftreitig nach Calvin die erfte wahrhaft shstematische Dogmatik und die Anlage und Berknüpfung bes Ganzen ist meisterhaft. Berlegung in Paragraphen und beren Erklärung gefällt mir nicht. Freilich bei ber bialeftischen Behandlung find bie turgen Thesen sehr wohlthätig, fonst wurbe man gar feinen Ruhepunkt finden. biese Dialettit eben! Doch sie ist eine mit Deinem Wesen und es ift baber vermeffen fie zu tabeln. In ber Sache felbst finde ich fo vieles, was mich aufgeklart und befestigt bat, bag ich Dir nicht genug banten fann. 3. B. bie Anficht bes heiligen Beiftes als ber Menschwerbung Gottes in ber Rirche ift mir wie aus ber Seele genommen, und boch habe ich fie vorber nicht gefaßt. Bas bie Dreieinigkeit betrifft, fo weißt Du wol, bag ich zu benjenigen gebore die fie philosophisch anstaunen. Ich halte dies auch für Recht, aber ich glaube man mußte fie zwiefach behandeln, einmal philosophisch-allgemein und bann driftlich. Freilich Du scheibest bie Philofophie gang aus, aber barüber habe ich Dir icon meine Meinung gefagt. Die philosophischen Grundzuge, meine ich, mußten vorausgeschickt werben, wie Du benn selbst eine allgemeine religiöse Gefühlserregung ber driftlichen vorausschickt. Dein erfter Theil ift boch eigentlich philosophisch ober allgemein menschlich. —

### Shleiermacher an Lücke.

Berlin, b. 18. Juni 1828.

Ewig ist es her, lieber Freund, daß ich Ihnen nicht geschrieben und auch jezt werden es nur ein paar stüchtige Zeilen werden. Wie sehr es mich freut, daß meine Dogmatik Sie sammtlich so in Athem gesezt hat, können Sie wol benken. Ein Buch kann doch nichts besseres thun, als recht lebendig anregen, und je länger es diese Facultät behält um besto besser ist es gewesen. Es geht mir übrigens mit Ihnen wie mit Sad, daß ich jezt im Angenblick aus dem Bust

auf meinem Schreibtisch Ihren legten Brief nicht beraus finben fann. Nur eine Frage baraus fällt mir ein, nämlich ob ich Anguftinisch sei in ber Lehre vom Bofen. Aber ich mochte Sie nur wieber fragen, was benn eigentlich Augustinisch sei? Denn ich finbe ben Augustin weniger sich selbst gleich als ich es zu sein glaube, weldes von ber polemischen Stellung hertommt bie er genommen bat. Genau genommen wurde ich mir fagen konnen, bag ich bem Auguftin ba beiftimme wo er über biefen Gegenstand am meiften antimanidaifc rebet. Wie benn auch meine Tenbeng grabe bie ift, bas schlimmste vom Bofen zu sagen, was man fagen kann ohne manichaisch zu werben. Was sagen Sie aber bazu bag ich wenn bas Buch ba ift nachften Winter elf Stunden wochentlich barüber lefen will, nemlich barüber: ohne bas Buch felbst wieber mitzulefen wie Manche thun. Der himmel gebe mir nur Zeit genug, foviel Stubien ju machen ale ich wunsche, um recht viel exquisitiora beizubringen. Ronnen Sie mir nun noch mit desideriis unter bie Arme greifen, bie ich mir kann ju erledigen suchen: fo thun Sie Das Polizeiministerium soll an unfern mir einen Liebesbienft. Minister einen schriftlichen Auffag über meine Dogmatit - vielleicht einen Auszug aus ber Halleschen Recension geschickt haben, worin ihr bas schlimmste nachgesagt wirb.\*) Bugte ich nun was barin fteht, fo konnte ich vielleicht auf einmal von allen meinen Frrthamern befreit werben, die mir noch ankleben und ich bin wirklich neugierig ob er mir nicht boch noch jugefertigt wird um mich barüber zu erklären. Daß Wachler als Consistorialrath suspendirt ist, weil in ben theologischen Annalen irgendwo die Worte "be Wette's unverdientes Schicfal" stehen geblieben sind, wissen Sie wol auch schon, und Gaß' Schicfal schwebt auch noch. Alles herrliche Aussichten! Was will man machen? In bas eine Ohr fage ich mir immer "ben Ropf steif gehalten!" in bas andre "konnt ich irgendwie verbienen mich von biefem Bolt zu trennen, bas mir lange Beile

<sup>\*)</sup> Salleiche Litteraturzeitung 1823 No. 115, 116, 117; bie Recension verfucht zu beweisen, bag biese Dogmatit nach einer Anzahl von Mertmalen einen mit bem Christenthum vollommen unverträglichen Pantheismus enthalte. Bergl. ©. 319.

macht!" Sie können sagen: weit bavon ist gut für ben Schuß, und befinden sich unstreitig weit besser als wir hier. — Bon meinen Entwürfen ist auch nicht viel zu sagen und fragen Sie mich nur ja nicht nach bem angekündigten Paulus. Das habe ich nur so gethan, um wie man sagt die Hand darauf zu legen, nicht mit bestimmter Absicht gleich daran zu gehn. Borbereitet ist vieles, aber wenn nicht ein gutes oder schlimmes Geschick mir ganz oder halb meine Amtzgeschäfte abnimmt, sehe ich doch nicht daß ich zu etwas komme. Bedenken Sie es bei Zeiten, lieber Freund, daß die Jahre immer schneller vergehen, und säumen Sie nicht jede Frucht abzusschätzeln, bie irgend reif ist. —

#### Schleiermacher an Bleef.

Franzensbab, b. 11. August [1823].

In Nauen, unfrem legten Nachtlager vor Eger, fagen wir in ein fleines Stubchen eingezwängt, weil bie beffere Bohnung nebenan icon eine Familie bor une eingenommen hatte. Am Enbe erfunbigten wir uns aus Berbrug wer es fei und ba ergab fich, es war Ammon. Er mußte sich gleichzeitig auch erfundigt haben, fo bag wir uns gleichzeitig begrüßten, ich ibn fcriftlich mit ber Entfculbigung bag ich nicht ju tommen wage, er mich munblich mit ber Anmelbung bag er tommen wolle. Go tam er benn, nachbem er ben bortigen Superintenbenten gnabig entlaffen, ju uns berüber unb wir haben ein Biertelftundchen geplaubert von allen anderen Dingen nur nicht von unferer Fehbe und von Theologie überhaupt. tam zurud von einer ftolzen Reise burch bie ganze Schweiz, war auch in Bafel gewesen, hatte aber be Bette nicht gefehn, ber ins Berner Oberland gereift war, und schien sich mehr für bas Miffioneinstitut zu intereffiren als für bie Universität. Bon unseres Freundes bortiger Erifteng bob er febr bie Schattenseiten beraus. Einen Augenblick also begegneten wir uns freundlich; bann gingen wir wieber ganz auseinander, er dahin wo ich ihn nicht beneide, ich bahin wohin er nie wieder kommen will, denn er hat Eger verschworen. Nach Marheineke erkundigte er sich mit wahrhaft herzlicher Theilnahme, was Ihr diesem gelegentlich erzählen könnt. Hier sind wir, Luise Benda miteingeschlossen, ein Paar Tage herumgelausen ohne irgend Jemand zu kennen. Endlich habe ich mit Clodius aus Leipzig eine Erkennungssene gehabt und seitdem gehn wir viel zusammen am Brunnen und auch sonst. Der Mann hat eine sehr gute Eigenschaft, nämlich eine recht angenehme wol interrichtete Frau, die auch meiner Frauen sehr wohl gefällt. Sie kennen auch Geibel und Suabedissen, und auch außerdem giedt es mit beiden mancherlei Berührungspunkte, auch ohne daß wir auf Religionsphilosophie kommen; denn das wäre gegen die Brunnenregel.

Die Schwarzsche Recension ber Dogmatik habe ich zu Enbe gelesen und heute eine Predigt angefangen, aus welchen Fortschritten meine klassische Faulheit hinreichend zu ersehen ist. So lange ich mehr solche glänzende Berichte machen kann, werbe ich gelegentlich wieder schreiben. Grüßt alle Freunde herzlich.

Politisches habe ich noch kein Wort weber gehört noch gesprochen noch gelesen, auch beschlossen gar keine Zeitungen zu halten um von allem überrascht zu werben, wenn ich nach Regensburg komme. Gott befohlen!

#### Schleiermacher an Gaß.

Berlin, b. 20. Dec. 1823.

Wie leib hat es mir gethan, mein lieber Freund, daß wir uns auch diesmal auf unfrer Reise nicht treffen konnten. Aber es war nicht möglich daß ich Dir vorher hätte können eine bestimmte Angabe machen, da ich noch nicht wußte wie sich mein Schwager würde einrichten können. Um vierzehn Tage sind wir später in Dresden gewesen als Ihr; allein wenn Ihr auch so lange hättet zögern können: so war doch unfres Bleibens dort auch so wenig mehr, daß es kaum der Mühe gelohnt hätte. Wir haben eine vortreff-

liche Reise gemacht. Bei ber Ankunft in Eger trafen wir unerwartet Schwester und Schwager meiner Frau, und erstere blieb bei uns um die Cur auch zu gebrauchen. Wir brachten sie bann nach Regeneburg jurud, und reiften nun von bort ju vieren nach Salzburg und Gaftein. Dann bon ba nach Innebruck und über ben Brenner nach Bogen. Bon bort über Meran die Etsch hinauf burch ben Finftermung-Bag über Fussen nach Munchen, und fo nach Regensburg zurud. Da blieben wir noch acht Tage, und bann reiften wir beibe über Prag und Dresben jurud. Auf ber Reise nach Eger und auf biefer Rudreise von Regensburg babe ich mit meiner Frau so viel gelebt wie feit langer Zeit nicht, und bas rechne ich mit zu bem iconften Bewinn ber Reife. Sonft haben wir freilich ein herrliches Stud Natur gesehen, bas Throl freilich nur fo wie es sich von ber Chaussee aus seben läßt. Borzüglich entzucht maren wir auch alle von Salzburg. Für meine Befundheit tann ich nun eben nicht fagen, bag ich einen großen Ruzen gefpurt batte. Mir war während ber Reise sehr wohl und alles Unangenehme rein vergessen — allein bas hat nicht vorgehalten; und ich fühle nur zu fehr, bag bas brudenbe und wibrige ber amtlichen Berhaltniffe ohne Ausnahme febr nachtheilig auf meine Lebenstraft wirft. Daber meine Sehnsucht mich von allem loszumachen, um noch einige Jahre recht in Muhe und Stille zu leben, täglich größer wirb; nur weiß ich es eben nicht anzufangen. — Meiner Frau aber, bie auch fehr angegriffen war, und ber Bab und Brunnen eigentlich nothiger war als mir, hat alles febr gut angeschlagen. Bei Euch ift wol ber Fall ähnlich, und ich hoffe nun recht balb und viel gutes von Euch ju hören. Dag bie Ungewißheit Deiner Lage noch immer biefelbe ift, weiß ich wohl, freue mich aber febr über Deine Standhaftigkeit, bie gewiß Deinen Wibersachern viel zu schaffen macht. Gine Stellung, wie bie Deinige, lohnt aber auch ber Mube, bag man fie aus allen Rräften vertheibige.

Dein Unionsbüchlein\*) habe ich in Eger gelesen und mich baran

<sup>\*)</sup> Bag, an meine evangelifden Mitburger in Sachen unfres evangelifden Lebens und ber aufzuhebenben Rirdentrennung. 1823.

herzlich gefreut; auch war es mir lieb, baß Du Dich hernach bazu bekannt hast, wiewol ich die Beranlassung bazu nicht kenne. Auch Steffens' falsche Theologie habe ich erst unterweges gelesen und ihm nach meiner Rückfunft meine Meinung barüber freundlich und ehrlich gesagt; noch aber nicht gehört, wie er es ausgenommen. Wenn boch nur die kläglichen Scribeleien zwischen ihm und Schulz aufbören wollten!

Genoffenschaft bes Magazins\*) ift wol größtentheils Die burch bie Buchhanblung entstanben, und es hat babei keiner etwas au vertreten als seine eigne Arbeit. Beinrichshofen trug mir bie Rebaction an, was ich ablehnte und ihm Schuberoff vorschlug als in folden Dingen gewandt, und ba ich gefragt wurde, ob ich etwas gegen Rohr hatte, wollte ich auch nicht Nein fagen. Es wird fo oft gefabelt von einer Rirchentrennung zwischen Supranaturalisten und Rationalisten und überhaupt so viel Absonberung getrieben, bag ich bente, man muß fich auf jebe Beife bie fich barbietet für Nebenbei werben boch nun manche bas Gegentheil aussprechen. Leute meine Predigten lefen, die fie fonft nicht zu feben befamen. Da bas gange boch am meisten für angebenbe Beiftliche berechnet ift: so habe ich mir vorgenommen vorzüglich solche Predigten hineinaugeben bie etwas eigenthümliches haben, sei es nun bem Inhalt ober ber Form nach; und so ist benn auch bie Schifffahrtspredigt hineingekommen, auf die ich auch wol etwas halte, aber so unbebingt mochte ich ihr bas Primat nicht zugesteben.

Mein College Rohr hat sich nun in seiner Predigerzeitung über meine Dogmatik gemacht, ich habe aber nichts gelernt aus seiner Kritik. Das sophistische Gewäsch in der Hall. Lit.-Zeitung ist von einem Freunde Schuberoff's, demselben Böhme, der neulich auch gegen Ammon geschrieben hat. So din ich also ziemlich verstauft zwischen meinen Mitherausgebern, und freue mich nur, daß

<sup>\*)</sup> Magazin von Feft-, Gelegenheits- und anberen Predigten. Reue Folge berausgegeben von Röhr , Schleiermacher und Schuberoff. Magbeburg, 1823.

man boch biesmal nicht fagen tann, Brofete rechts, Brofete lints, bas Weltfind in ber Mitte. Bis jest muß ich bei Deiner und ber Schwarzischen Recension stehen bleiben. Deine ist mehr für anbre, bie leztere mehr für mich. Die Forberungen, bie Schwarz noch an mich macht, tann ich inbeg auch nicht einraumen, und ich glaube, wenn er fich baran geben konnte bie gewünschte Bergleichung zwischen meiner und ber Marbeineke'schen Dogmatit zu ziehen: fo wurde er sich mir noch weit mehr annahern.\*) 3m Laufe bes tunftigen Jahres mag ich wol fachte an eine neue Auflage benten, und ich wollte, Du fagtest mir mas Dir etwa bei Deinem Lefen aufgefallen ift. Bas ich mir beim jezigen Gebrauch notire, bas find mehr Einzelheiten und Meugerlichkeiten. Leiber werbe ich nun immer mehr auf bas Wieberkauen reducirt; wenn sich so wenig Zeit zur Production findet: fo tann sich auch tein Trieb bazu entwickeln. Bielleicht ist es auch umgekehrt, bag ich zu viel Zeit verquafe, weil ich keinen recht lebenbigen Trieb babe.

Was hat es benn eigentlich für eine Bewandniß mit dem Aufhören der Annalen? ist das Wachlern abgedrungen worden, oder thut er es selbst des Friedens wegen? und wird sie niemand anders wieder aufnehmen? Es war doch ein gutes Institut, wenngleich bisweilen auch etwas flaches und schwaches mitunterlief, was nun einmal nicht zu vermeiden ist.

Da hat neulich Augusti etwas — es siel mir bei flach ein — höchst flaches, unpraktisches, von falschem historischen Raisonnement strozenbes, aber höchst absichtliches über bie neue Agende geschrieben. Man spricht von einer sehr empsehlenden Cabinetsordre die darüber vorhanden wäre, und bekannt gemacht werden sollte; ja einige fürchten, auf diese Auctorität gestüzt werde nun zur besehlsweisen

<sup>\*)</sup> Diese aussührlichse und bebeutenbste von ben bamals erschienen Recenfionen der Schleiermacher'ichen Glaubenslehre erschien Deibelberger Jahrbücher
1822 No. 56, 60, 61. [über die Einleitung,] 1828 No. 14, 15, 21, 22. Bas
Schwarz der Schleiermacher'ichen Dogmatik erganzend gegenüberstellte, war, daß über die Beschreibung hinans eine Begrundung des Glaubens angestrebt
werden muffe: eine exegetische ans der im Zusammenhang gesasten Bibel,
und eine philosophische aus der Bernunstidee.

Einführung geschritten werben. Nun, bann werben wir ja sehen. — Wie sehr übrigens hier noch alles beim alten ist, welft Du wol ohne mich. Neanber, Hanstein's Nachfolger, macht einen angenehmen Einbruck, frei und offen, ohne sächsische Bimpelei: auch sagte mir Ehrenberg neulich, daß er sich im Ninisterio sehr brav nehme. Bon Generalspnobe ist gar nicht mehr die Rede, und die ganze Sache der Kirchenversassung wird wahrscheinlich einschlafen. Unstre von der Provinzialspnobe niedergesezte Agendencommission hat Ribbeck schon gänzlich einschlasen lassen. Die Westphälinger rühren sich noch, und Bäumer hat mir noch neulich eine kleine Schrift über die Preschterialversassung geschickt, die sehr freimättig sein soll. Ich werde sie wol erst in den Feiertagen lesen.

Bon bes Kronprinzen Bermählung barf ich Dir wol nicht erft etwas fagen. Ich erfuhr bie Sache gerabe in München und es ging nicht ohne Freudenthränen bei mir ab. Ich bin nicht von benen, die von bieser Seite etwas fürchten für die Rirche. Da mußte unfre Sache auf schwachen Fugen stehen. Auch ift in ben Berfonlichkeiten gar teine Urfach ju einer folden Beforgniß. Bielmehr freue ich mich, daß durch eble Beharrlichkeit endlich ein Loch gemacht ist in den Gräuel daß Fürstentöchter ohne alle Ueberzeugung ibre Kirche wechseln mußten. Bebe nur Gott, bag man feine Art von Mitteln mable um fie jum Uebertritt ju bewegen, fonbern bie Sache ganz und gar sich felbst überlasse. 3ch habe ber Bringeffin zwei Mal aufgewartet, mit ber Deputation ber Afabemie und mit ber Beiftlichfeit, und habe fie unbefangen und huldreich gefunben; mehr läßt sich aus solcher Gelegenheit nicht abnehmen. In Baiern war die Freude an der Sache ganz allgemein, und hier hat fich auch foviel lebendige und herzliche Theilnahme gezeigt, daß es ungemein erfreulich war. Der Kronpring sieht fehr glücklich aus, und auch auf bie Beiterkeit bes Königs foll bies Ereigniß einen fehr vortheilhaften Ginfluß haben. Gott gebe, daß es fo fei und bleibe.

Nun muß ich endlich aufhören zu plaubern. Taufend Gruße an Wilhelmine. Gott gebe Euch ein frohliches Jahr und laffe Euch in bemfelben bas unbezahlbare Gefühl einer sicheren und unangefochtene Existenz wieberfinden. — Daß unser Reimer einen namhaften Berlust erlitten hat, weißt Du wol. Er war eben in Leipzig, und da hatten benn hier die ungemessenen Zungen recht freien Spielraum. Daß er aber zugleich ein liebes frisches Kind verlor, war ein harter Schlag. Er hat alles männlich fromm getragen, und beibe haben sich darin recht aufs neue bewährt. Bon ganzem Herzen wie immer der Deinige.

Berlin, b. 22. Octbr. (1824).

Freilich, lieber Freund, bin ich ziemlich in Ruckftanb. Allein woher kommt bas? ganz vorzüglich boch nur von ber Unbrauchbarkeit ber Posten; und Gelegenheiten erfährt man hier nicht so leicht zur rechten Zeit. Auch Winterselb wäre mir gar leicht wieber entwischt; benn in ber ersten Unruhe bes Semesters hätte ich bei einem Haar vergessen, baß er morgen reist. Nun hoffe ich aber ihn heute noch zu treffen und ihm biesen Brief selbst einzuhänbigen.

Seit vierzehn Tagen erft sind wir wieber hier, und nicht einmal alle; benn unfre Jette haben wir auf einige Bochen bei Schwerin's in Pugar zurudgelassen. 3ch hoffe sie foll bort auch · Gelegenheit haben Stavenhagen's einmal zu seben. Meine Frau war mit ben Kinbern schon Mitte Juli abgereift, weil fie tie Seebaber brauchen wollten; nicht im eleganten Butbus, sonbern in einem Fischerborf auf Jasmund bat fie fich einquartirt und bort ein halb ibhllisches halb eremitisches leben geführt. Sobalb ich meine Collegia schließen konnte [20. Aug.] ging ich bann nach; und feitbem haben wir uns zusammen herumgetrieben, immer auf Rügen, mit Ausnahme eines fleinen Abstechers, ben ich mit meiner Frau allein machte, nach Lubed, um unfern lieben Freund Beibel zu besuchen. D wie wohlthätig ift es, wenn man einige Wochen lang gang vergeffen tann! Dies ift unter ben gegenwärtigen Umftanben für mich ber größte Segen einer Reife, und Gott fei Dant, ich tann es in einem hohen Grabe, fo bag ich über biefelben Gegenftanbe, bie mich zu Saufe auf bas ichmerglichfte berühren, gang

1

gleichgültig scherzen tann. Run tommt es mir aber gleich etwas arg. Nicht nur bie Aussicht auf bie vortrefflichen Bunbestagsbefoluffe über bas Unterrichtswesen (schon als bie schmählichfte Aufopferung ber Souveranitat bochft verwerflich), fonbern auch icon vorher bie — freilich nicht unerwartete — Fortbauer ber Regie rungsbevollmächtigten, und bie Anmuthung, bie wahrscheinlich Ihr auch bekommen babt, von einer nähern Anleitung ber Stubirenben, wobei beutlich für einen Renner folder vorläufigen Berfügungen bie Absicht burchschimmert, in jeber Facultät Ginen Bapft einzusezen, ber ben Studenten bie Collegia bestimmt, und also feine Collegen von anderer Denkungsart lahm legt. Wenn also Tholud ober Marheinete hier Papft wurben: tonnte ich nur mein Buch machen. — Ueber bie Agenbenfache bin ich auch keinesweges rubig. Befest auch bie Sache tame gur Berathung ber Beiftlichen, mas ich aber gar nicht glaube: so wurde unter ben gegenwärtigen Umftanben nicht viel gescheutes babei herauskommen. Uebrigens aber werben noch alle bisherigen Manoeuvres fortgefezt. In Glogau bat ber Ronig ben Commanbanten fchriftlich aufgeforbert, ben Superintenbenten boch zu bewegen, daß er die Liturgie annehmen möchte. Und in Bezug auf Euren schlesischen Gottesbienft foll er (ich hörte in Sagan, vielleicht aber ift es in Gruneberg gewesen) gesagt haben, bie schlesische Rirchenordnung mare recht gut, sie hatte viel von ber Liturgie; es ließe sich aber noch weit mehr von ihr hineinbringen. Rurz, er wirb es machen wie mit bem Talar. Den Talar trägt jeber; wer aber noch einen alten Kragen ober Scapulier hat, ber trägt bas noch barüber. In Westphalen ist ein reformirter Pfarrer, ber mit seinem Namen etwas gegen bie Liturgie geschrieben hat, zur gerichtlichen Untersuchung gezogen worben.\*) Grashoff, ber eine lobenbe Cabinetsorbre erhalten hat, wegen einer antibemagogischen Rebe, ist sehr bringend gewesen auf einer außerorbentlich, auf Ingerslebens besonderen Befehl gehaltenen Generalversammlung fammtlicher geiftlichen Rathe aus ben rheinischen Regierungen, wegen

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 325.

Annahme ber Agende. Man hatte Schulgegenstände jum Borwand ber Berfammlung genommen. Es war aber flar, bag bie Agenbe bie Hauptfache mar. Delbrud und Augusti maren aus Bonn bazu eingelaben, und Augusti hat fich fo weit vergeffen zu fagen, ber Ronig folle nur erft breißig Geiftliche caffiren: fo wurben bie anbern wol gehorchen. Grashoff, Brud und Rrafft hatten fdriftliche Bota für die Agende mitgebracht; bie Mehrzahl ber anwesenben aber wiberfezte fich jeber formlichen Berhandlung über biefen Begenftanb. — Eplert hat fehr geforscht wer benn wol ber Pacificus\*) fei; bas Buch ware schrecklich giftig, und beswegen konne er nicht glauben, bag es von mir fei. Die auch bei Euch befannten "Ibeen zur Prufung 2c." halte ich für bas vortrefflichste, und möchte wol wissen wer es geschrieben. Manche meinen Taschirner; ich glaube aber taum, bag es ein Theologe ift. \*\*) Euer Abstimmungeresultat tommt mir boch auch schlimm genug bor, und ich batte nicht geglaubt, baß soviel bestimmte Ja's aus meinem lieben Baterlanbe tommen wurben. 3ch hoffe inbeg, wenn es zur wirklichen Abstimmung tame: wurde noch manchen seine Gemeinbe wieber abtrunnig machen.

Bas Deine Angelegenheit betrifft: so schrieb ich Dir schon, baß Schulz aus Crossen hier jedermann gesagt hat, er kame als Consistorialrath an Deine Stelle. Nicolovius, den ich hernach danach fragte, wußte nichts davon, meinte aber doch, früher oder später musse es doch wol mit Dir zu einer Bersezung kommen. Das ist alles was ich weiß. Der Krondrinz soll sich gefreut haben, daß Du noch in Breslau wärest, da sie Dich schon so lange hätten wegsbeißen wollen. Deine Ansicht von der Sache ist aber auch ganz die meinige. Geschieht es auf irgend eine ehrenvolle Art: so freue Dich, wenn Du zur Ruhe kommst. Sie hatten jezt eine schöne

<sup>\*)</sup> Ueber bas liturgifche Recht evangelifcher Lanbesfürften. Ein theologisches Bebenten von Bacificus Sincerus. GB. V. 479-538.

<sup>\*\*)</sup> In ber That lehnte Tzschirner ab, die hier gemeinte Broschure [Ibeen zur Beurtheilung ber Einführung ber prengischen Hoffirchenagenbe 1824] versaßt zu haben: Tzschirner, Gutachten über die Annahme ber preußischen Agenbe. [Borr. v. 20 bis 24.]

Gelegenheit bazu. Sie konnten Dich in bes alten 3 — 's Stelle nach Greifswald schiden, und bann bei ber neuen Organisation, bie jener Provinz auf jeben Fall bevorsteht, Dir soviel Arbeit abnehmen als sie wollen. Ich bin auch noch keinesweges auf bem klaren; boch hörte ich vor einiger Zeit, man habe es gänzlich aufgegeben, etwas gegen mich einzuleiten.

Was Du von meinen Predigten schreibst, freut mich natürlich; aber es wundert mich etwas. Denn mir tommt es eher vor, als würden sie magerer und dunner. Wenn ich nur endlich dazu tame, sertig zu machen, was ich noch so gern in die Welt schicktel Aber dazu müßte ich auch erst in Rube gesezt sein. In dem hiesigen Strudel geht es nicht.

Sott befohlen. Es wird zu Tische gerusen, und ich muß aufhören. Tausend Grüße an Wilhelmine und Deine Kinder. Steffens ist noch immer nicht hier, und seine Frau habe ich auch wentger gesehen als ich wünschte. Ich sinde sie übrigens ganz unverändert. Dein treuer Freund.

## Shleiermacher an Blanc.

Berlin, b. 26. Octbr. 1824.

Nein bas hätte ich nicht gebacht, baß Wucherer ohne eine Zeile von Ihnen kommen würbe. Es kann zwar sehr leicht sein, baß ich in Ihrer Schuld bin — Gott mag es wissen! auf jeben Fall ist es lange her —; aber allen Respect vor bem Kerbstod: so glaube ich boch, in solchen Zeiten, wo man mit ber Post gar nicht schreibt, muß man ben Kerbstod bei Seite schieben und eine so schöne Gelegenheit nicht unbenuzt lassen.

Daß die lutherischen Collegen auf Euch provocirt haben in puncto der Liturgie, und Ihr den choc tapfer ausgehalten habt, das habe ich zu meiner Freude vernommen. Aber glaubt nur nicht, daß alles schon glücklich überstanden ist. Hoßbach hat Westermeiern etwas hart angesaßt und ihn bedenklich gemacht über seine procedes; aber er ist seitdem durch einen Besuch von Kampz und Beckedorf wieder auss neue gestärkt worden zu dem guten Werk. Und wer

weiß was noch von oben tommt. Denn feitbem ber Magiftrat bier fic auf die bekannte Stelle im Landrecht berufen hat, und man bem Ronige hat fagen muffen, bag nicht nur nach ber Ratur ber Sache, fonbern auch actenmäßig bie Stelle allerbings auch von liturgifchen Anordnungen handle, was er nicht hatte glauben wollen, bat bas geiftliche Ministerium - gang seiner würdig - ihm vorgetragen, bag man also bas Gesez beclariren muffe. Das bat ihm auch eingeleuchtet, und bas geiftliche Minifterium foll auch schon eine Declaration entworfen haben, wonach bem Könige bas ftreitige jus liturgicum beigelegt wird, aber ber Justigminister sich geweigert baben fie zu zeichnen, weil bie firchlichen Collegiatrechte Brivatrechte waren, und nach bem jezt bestehenben Gesez, was in biefe eingreift, nur burch Berathung mit ben Ständen geneuert werben tann. Das ware also bas erfte Mal, bag bie Stanbe ju etwas gut maren! Aber wie leicht ift auch bas zu umgeben, ober biefes Befez zu beclariren! Dan muß auf alles gefaßt fein. In Beftphalen ift ein Pfarrer Simons wegen einer Schrift gegen bie Agenbe jur gerichtlichen Untersuchung gezogen worben. Daraus kann nun nichts werben. weil bie Sache vor bie Befdwornen muß; benn er gebort jum Toblenzer Gerichtsbezirk, wo er auch vernommen worden ift. 28 aber bisciplinarisch genommen werben: so geben sich Confistorium und Ministerium schon bagu ber ihn abzusegen. Bas einem anbern noch bevorsteht, wollen wir abwarten. Eplert wenigstens hat schon geaußert, ber pacificus fei ein bochft giftiges Buch; und Giftmischer pflegt man boch auch irgendwie vor Gericht zu ziehen. haben Sie aber auch eine andere Schrift gelesen "Joeen zu Brüjung u. f. w." Diefe halte ich für ein mahres Meisterftuck und nochte zu gerne wissen von wem sie ist. Auch wird man ber gar nichts anhaben konnen. Aber mas fur eine Daffe von Niebertrachtigkeit, Rleinlichkeit und Unwiffenheit in allen kirchlichen Dingen offenbart sich bei biefer Belegenheit in unfrer Beistlichkeit! Und vie wenig Anschein ift, daß es damit beffer werbe, seitbem alle Aussicht zu einer firchlichen Berfassung verschwunden ift, und anch sie Universitäten immer mehr eingeschnurt werben! Denn was werben wir erst für eine Generation bekommen, wenn bas eine Beile im Gang gewesen ist, bag cin Oberaufseher ihnen bie Collegia bestimmt, bie fie hören sollen.

Doch mas Kage ich Ihnen vor! Sie werben fagen, am Enbe sei es boch noch beffer gar nicht zu schreiben, als Jeremiaben. Also will ich Ihnen lieber noch in ber Geschwindigkeit sagen, wie es hier um uns fteht. Seit wir uns nicht gefehen haben, ift mir bas merkwürdige begegnet, bag ich fechs Wochen ein orbentliches Junggefellenleben geführt habe. Meine Frau war schon mitten im Julius mit allen Kinbern nach Rügen gereift, weil mehrere bort Seebab brauchen follten, und ich war unterbeg mit meiner alten Lotte allein. Mir konnte in ber That manchmal fein, als waren bie fechzehn Jahre nicht gewesen und ich noch allein. Caroline hat mich unterbeg gezeichnet, für mich und bie meiften im bochften Grabe ähnlich, nur meine schwer zu befriedigende Frau ist nicht gang bamit einverstanden. Nachbem ich geschloffen, bin ich bann nachgereift, und habe mich mit ber gangen Familie als Krippenreuter auf Rügen herum getrieben, und zulezt noch mit meiner Frau allein einen fleinen Abstecher nach Lübed gemacht. Nun find wir feit brei Wochen wieder bier, und seit acht Tagen lese ich wieder; alles geht seinen alten Bang, bas gludliche Bergessen, bas mich auf ber Reife besonbere gludlich macht, ift vergeffen, und baber tommen nun bie Jeremiaben. Nun man muß fich burchqualen und bie unerfüllten hoffnungen auf fünftige Geschlechter vererben. Unfer neuestes ift. baß Professor Coufin aus Paris, ber Uebersezer bes Platon und vielleicht ber einzige Franzose, ber etwas orbentliches von beutscher Philosophie versteht, bermalen in Köpenick figt. Er ift in Dresben arretirt worben, wohin er mit bem jungen Montebello gereift war. Der bortige französische charge d'affaires bat bagegen proteftirt und ber hiefige Gefandte feinen Secretair als Courier nach Baris geschickt. Das wird ein schönes Geschrei geben! Aber biesmal tann boch nicht eine bloße Maus heraustommen. Denn einer von ben Berhafteten ber ein Jurift ift hat gefagt, er selbst konnte nicht unter funfzehn Jahr Festung sich zuerkennen. Aber bummes Beug muß es boch sein von einer unbegreiflichen Art. — Ueber mich scheint man benn boch enblich im klaren zu sein baß ich kein Unssichtbarer bin, wenigstens hat man bestimmt alle Gebanken mir etwas am Zeuge zu flicken aufgegeben.

Wolf's während meiner Abwesenheit erfolgter Tob hat ber Universität keine große Lude gemacht und viel producirt wurde er wol auch nicht mehr haben. Aber es thut mir boch leib, daß er so in ber Frembe allein hat fterben mussen.

Berlin, b. 22. Rov. [1824].

— Was die Agende betrifft: so ist mir gerade nicht bange, daß sie in ihrer ursprünglichen Gestalt und auf dem disherigen Wege allgemein werde eingesührt werden. Aber man wird zuerst noch verschiedene verbesserte Auslagen geben, mit Elementen aus den in einzelnen Provinzen siblichen Agenden vermischt, und dann wird man geistliche Convocationen zusammenrusen um sie zu sanctioniren, und die werden auch nicht viel mehr dagegen einzuwenden wissen, wodurch denn diesenigen einen sehr schweren Stand bekommen werden, die sich mit dem schlechten Machwert gar nicht einlassen wollen. Ihr habt nun vor der Hand Halle gerettet und Euch sehr verdient gemacht, Riquet ebenso Stettin; ich werde auch thun was ich kann, und überhaupt haben wir Reformirten immer noch das beste Spiel.

Die Zwangsaufsicht über die Studenten wird hoffentlich auch hier abgelehnt werden; unfre Facultät wenigstens hat sich ausnehmend start dagegen erklärt. Nur Einer wollte nicht beistimmen, sondern sich ausdrücklich von allem Widerspruch gegen das Ministexium lossagen. Neander ist bei allen solchen Gelegenheiten immer von der höchsten Bortrefflichkeit. Das Ministerium aber wird immer bespotischer nach unten, je kriechender es wird nach oben und außen und das zieht sich benn durch die Consistorien durch, ja ich glaube auch die Superintendenten werden davon angesteckt. Der

meinige hat mir schon ein Paar Streiche gemacht, bie nicht übel find. —

Unfer Steffens ift jest hier mit Frau und Rind und bat bas Project ben Winter über hier ein Collegium ju lefen. 3ch finbe ihn und fie im Innern unverandert. Seine religiöfen ober vielmehr theologischen Ansichten mogen sich wol bebentenb veranbert haben; benn er fann mich nicht predigen horen ohne zu verfichern, wie gar nicht er mit mir übereinstimme. Aber es schabet unfrer Liebe gar nicht und ist alfo um so schoner. Freilich habe ich über bergleichen noch nicht gesprochen; aber bas ift auch sonst nicht unfre Art gewesen, sondern wir haben mehr auf dem allgemeinen wiffenschaftlichen Gebiet verfirt. Inbeg glaube ich, bag wenn einmal uns beiben ber Beruf bagu fommt wir uns recht gut verständigen werben, wenn wir uns auch nicht einigen, und jemes ift boch immer bie Sauptsache. Benig Menschen giebt es, beren ganze Erscheinung mir so viel Freude machte als er. Mir ift etwas bange, bag er Luft bat und ben Winter über noch mehr bekommt, fich gang bierber verfezen zu laffen. Für mich ware es mir erftaunlich lieb; aber ibm fürchte ich wurde es für feine gange Existeng gar nicht gut befommen.

#### Soleiermader an Gaß.

Berlin, b. 28. Dec. 1824.

Mein lieber Freund, ich kann ben Neffen meiner Frau, ber über Breslau nach Glaz zurückgeht, wo er sein Dienstjahr zu beenbigen hat, nicht abreifen lassen ohne Dir wenigstens ein Paar Worte zu sagen, ba die Gelegenheiten jezt so selten sind und mit ber Post ich gar keine Lust mehr habe zu schreiben. —

Meine Angelegenheiten stehen wieber schlecht. Ich bin neuerbings als eigentlicher Chef ber ganzen Opposition gegen bie Liturgie bargestellt worben und man wartet nur auf Augusti's (ber sich hat breitschlagen lassen mich öffentlich als Berfasser zu nennen) wie ich höre sehr wuthende Gegenschrift gegen ben Pacificus, um mich dann über diese Schrift zur Verantwortung zu ziehen. Ich hatte mir vorgenommen, mich auf die Frage ob ich Verfasser sei vor keiner Behörbe einzulassen, weil dies meiner Ueberzeugung nach gegen die schriftstellerische Freiheit streitet, dann aber gleich sofern die Sache vom Cabinet ausginge an den König zu schreiben, mich gegen den als Verfasser zu bekennen und ihm mit großer Undefangenheit das nöttige über die Sache zu sagen. Nieduhr hat mich fast irre gemacht, indem er meint man könne den Behörden dies Recht nicht streitig machen. Savignh und Sichhorn waren ganz meiner Meinung. Was für ein Versahren man aber nun eigentlich darauf gründen will, darauf bin ich neugierig; denn begreifen kann ich nichts davon — außer daß der Willkür alles möglich ist.

Bon bem pommerschen Provinzialconcilio, welches zunächst hier versammelt werben sollte, ist alles wieber still geworben. Dagegen munkelt man jezt von einer aus Geistlichen und Juristen zusammengesezten Commission, an beren Spize ber Propst Reander stehe, und welche die Frage entscheiden solle ob dem Könige das Recht zustehe eine Liturgie zu besehlen. Schade daß ich in diesem Augenblicke noch nichts näheres darüber weiß. Auf diese Weise soll wahrscheinlich das Justizministerium umgangen werden, welches sich geweigert hat den bekannten Paragraphen im Landrecht anderweitig zu beclariren. Es soll nämlich erklärt haben, daß weil die Sache jura singulorum betrifft dies nur nach Berathung mit den Ständen geschehen könne. Die Commission wird wol danach gewählt sein, daß bergleichen nicht von ihr zu besorgen ist. So schreiten wir immer weiter sort in der Desorganisation.

Bußte ich bag Marheineke's Schrift\*) noch nicht in Deinen Hanben ist: so schickte ich mein Exemplar. Hier ist alles außer sich barüber, und er hatte nicht leicht etwas thun können was seinem Ruf mehr schabete. Ich entschulbige ihn immer möglichst, und sehe es

<sup>\*)</sup> Ueber bie mahre Stelle bes liturgifchen Rechts im evangelischen Rirchenregiment. Priliung ber Schrift fiber bas liturgische Recht ber evangelischen Lanbesfürften von Pacificus Sincerus. 1825.

mehr als Unverstand an, wiewol freilich, da ich weiß, daß er von ber Boraussezung ausgeht ich sei ber Berfasser, die politischen Infinuationen arg genug klingen, daß es wol wenige für bloßen Unverstand halten können. Ich für mein Theil kann den Mann nur beklagen, den ein gänzlicher Mangel au Erfolg mißmüthig und scharf macht.

Mit meinen Arbeiten wird es gar nichts mehr, und in diefer Beziehung könnte ich sast wünschen daß sie mich cassirten. Seit unserer Rücklunft habe ich noch nicht bazu kommen können, an ben fünften Band des Platon zu gehen der neu gedruckt werden soll, geschweige an die zweite Auflage der Dogmatik oder als vorläusiges Studium dazu an den Braniß;\*) nur die Predigten für den künstigen Magazindand habe ich zurechtmachen können, und wünsche ihnen eben so Deinen Beisall als den früheren.

Uebrigens ist Gott sei Dank alles bei uns gut. Steffens ift frisch und wohl und liest hier mit großem Beifall. Mir thut es leib daß ich ihn nicht auch hören kann. Unser Landtag muß beendigt sein; benn ber Landtagsmarschall steht unter ben abgereisten. Was nun bort eigentlich geschehen, bavon hat noch nichts verlautet.

#### Schleiermacher an de Wette.

Berlin, b. 2. Februar 1825.

Bu allem andern was die Lust zum Briefschreiben fast auf Rull bringt, gesellt sich nun bei uns auch noch die unmäßige Erböhung des Porto und so wird es doppelt Pflicht, wenn auch der Augenblick sonst nicht besonders günstig ist, die Gelegenheit eines Reisenden zu benuzen, den ich Dir übrigens auch gern besonders empfehlen möchte. Herr Heitz ist ein Jurist, der hier seine Studien vollendet und eine Zeitlang beim Stadtgericht gearbeitet hat, nun

<sup>\*)</sup> lleber Schleiermacher's Glaubenslehre. Ein fritifcher Berfuch. 1824.

aber nach Hause zurucklehrt. Er ist ein frischer und freier junger Mann, ber sich auch an unser Haus gehalten hat und Dir wieber uns und hiefige Dinge überhaupt vergegenwärtigen kann.

3ch habe einen tiefen Antheil baran genommen, bag Du Dich bisweilen in Briefen an unfern Reimer über Dein Leben giemlich trube aussprichft. Stumm bin ich babei geblieben, aber bas Berg hat mir weh genug gethan. 3ch fühle wol, bag bie Gefelligkeit in Bafel für Einzelne weniger berechnet und nicht genügend ist und wünschte ich Dich also herzlich entweber an einen anbern Ort ober in eine anbere häusliche Lage. Ich theile nicht bie Meinung meiner Frau, sonbern wurde mich fehr freuen, wenn Du mit recht voller Ueberzeugung wieber heirathen konntest, nur fürchte ich, bag bies boch gerabe in Bafel große Inconvenienzen bei fich führen möchte. Um Eines beneibe ich Dich boch recht febr, mein lieber Freund, nämlich um Deine große litterarische Thätigkeit. 3ch muß mich in biefer Sinficht recht febr, ich weiß nur nicht recht ob anklagen ober be-Denn es wird jezt gar nichts mehr mit mir. Ich knabbere nun icon wer weiß wie lange über ber zweiten Auflage bes britten Banbes Platon und werbe boch taum zu Oftern fertig werben. Dann werbe ich an die zweite Ausgabe ber Dogmatit geben, wozu ich nun noch Studien ober wenigftens Lefereien genug machen muß und an etwas Neues ist auch lange Zeit nicht zu benten. Wie lange aber wird bas Leben noch währen? Es ist wahr, bag seit ber Union die kirchlichen Geschäfte sich sehr für mich gemehrt haben und auch bie ber Atabemie ber Wiffenschaften werben immer verwidelter und überall bin ich ber welcher vor ben Rig treten muß; bagegen habe ich auch seit jener Zeit nach und nach bas Decanat und bas theologische Seminar aufgegeben, und gewiß liegt Schulb an mir. Es geht aber mit ber Zeit-Dekonomie wie mit ber bes Belbes; ich bin auch fest überzeugt, bag wir mit bem Belbe, welches wir ausgeben, weit mehr machen konnten, tann aber troz alles Rechnungführens nicht berausbringen woran es liegt, so bag ich mich bisweilen recht fehnlich aus meiner ganzen Lage herauswunschen kann. Und biefer Wunsch kann immer noch ehe man fiche versieht auf eine unwillsommene Art in Erfüllung gehen. wie ich bore brobt mir wieber ein'neuer Sturm. Man thut mir nämlich die unverdiente Ehre an mich wie ehemals für ben unsichtbaren Oberer der Demagogen, so jezt für das geheime Oberhaupt aller Opposition gegen bie Liturgie anzusehen. Da nun Dein ebemaliger Rollege Augusti sich großmüthig entschlossen hat, in seiner lange schon erwarteten aber bis jezt noch nicht erschienenen Gegenschrift mich als pacificus sincerus zu nennen: fo wartet man nur hierauf um mich bann zu einer Erklarung aufzuforbern und zur Untersuchung zu ziehen. Ich begreife nun zwar nicht was baran zu untersuchen ift, aber man tann es ja vielleicht machen wie mit Deinem Briefe. Doch follen fie auf jeben Fall einen tapfern Biberftand finden und bie Bahrheit boren. - Am liebften mochte ich nun wenn ich irgendwie zur Muße komme zunächst auch an die driftliche Sittenlehre gehen als Seitenftud zur Dogmatik. Sie wird mir bei bem jezigen Lefen fertiger als fie noch bisher war, ausgeführter und zugleich zusammenhängenber, nur tommt fo gut als nichts bavon auf bas Papier. Dann murbe ich theologisch bis auf ben Commentar jum Paulus ziemlich in Rube fein und mich bernach umseben, ob ich noch etwas philosophisches fertigen fönnte.

Deiner Borlesungen lezter Theil hat Reimer'n, wie Du wol von ihm selbst hören wirst, viel Noth gemacht und ich glaube nicht ohne Deine Schuld. Denn Du hättest die schlimmeren Stellen alle mildern können ohne Schaden für die Sache. Aber es geht Dir, wie den Tauben, die allmählig das Maaß für die eigene Stimme verlieren, so auch Du seitdem Du von unserer Tensur nichts mehr in der Rähe hörst.

Auf unfrer Universität herrscht bei sehr großer Frequenz eine ebenso große Ruhe; ich glaube aber es ist in vieler Hinsicht eine Ruhe bes Todes. Aus dem Senat habe ich mich zwar herausgestohlen, aber wenn etwas wichtiges vorsiese würde ich es doch ersahren. Unsre Facultät ist so start als sie noch nicht war. Ich habe in der Moral hundertundvierzig Zuhörer und Neander und

Tholud haben teren noch weit mehr; viel Ausgezeichnete lerne ich aber nicht tennen. Die beiben erften feit Deiner Entfernung von hier, die etwas schon angefangen haben zu leisten, sind Ufteri und Saunier, bes lezten eben erschienene Arbeit über ben Marcus und bes ersteren Paulinische Dogmatit find gute Anfange. scheinen eine Zeitlang hoffnungevoll, springen aber bann ab ins Duntel, welches fehr überhand ju nehmen scheint. Strauß wollen beibe nicht es begunftigen, thun es aber boch wol unwillfürlich, befonbere lezterer fürchte ich. 3ch ftebe je langer je mehr allein und komme mir etwas verlaffen vor auf meinem Katheber. Marheineke hat sich burch seine liturgische Schrift grogen Unwillen zugezogen, vielleicht mehr als er verbient. wenn ich mich gleich feiner Freundlichkeit von ihm zu ruhmen habe, so ist er boch gewiß auch weit bavon entfernt mich anzuschwärzen ober mir schaben zu wollen, und was fo scheint ift blog Ungeschick und Unüberlegtheit. In ber Facultät sondert er sich ganglich ab, und giebt jebesmal ein votum singulare wenn etwas mit bem Ministerio vor ift. In ber Rirche fehlt ihm aller Beifall fo bag ich ibn febr beklage. Ich muß abbrechen. Gott befohlen mein theurer Freund. Auf immer und wie immer ber Deinige.

# Shleiermacher an A. S. Sad.

Berlin, ben 9. April 1825.

Mein lieber Freund, ich fange billig bamit an, Ihnen zu banken für Ihre schöne Monographie,\*) die sich bis auf einige nach meiner Borstellung doch zu schwer verständliche Ausbrücke und Wendungen auf einem recht schönen Mittelwege halt und gewiß sehr vielen zu einer fruchtbaren Verständigung dienen wird. Wenn ich nun auch hier den dissensus nicht verschweigen will: so hätte ich

<sup>\*)</sup> Bom Borte Gottes, eine driftliche Berftanbigung. Bonn 1826.

bie Worte Christi vorangestellt. Denn burch biese wurde ja boch in ben Aposteln ber Glaube bewirft, und ber Glaube war boch ber Grund ihrer Berfündigung, fo daß ihre Berfündigung eigentlich bestand aus ben burch sie hindurchgebenben Worten Christi. Dann hatte ich Gefez und Berheißung nur als Unterabtheilung unter Altes Testament gestellt, nicht als eigne Nummern. Durch 3bre Anordnung, wiewohl bies als etwas ganz Neußerliches erfcheint, tritt bas neue Testament zu fehr zurud. In biefem nun ftellen Sie mir ben Brief an bie Hebraer etwas zu niedrig und batten fich über bie Apotalppfe wol etwas beutlicher aussprechen konnen. Unser Hauptbissensus, benken Sie gewiß, ist No. 8\*). Allein er fceint mir boch mehr in ben Worten ju liegen, und außerbem nur in einer gewiffen Beforglichkeit von Ihrer Seite, welche rein Bemuthesache ift, aber wonach Sie sich Ihre Theorie mobeln. tommt mir wieber recht entgegen aus bem febr abrupt und gewiß ben meisten Lesern unklar hingestellten Sag Seite 41, baß ber Glaube eines Lichtes und Zeugniffes bebarf u. f. w. Lebt er icon, fo ift er ja auch gegründet, und Christus weiset uns an feine andere Nahrung als an fich felbft. Entstanden muß er nicht fein aus ber Schrift, weil es fonft in zwei Sahrhunderten feinen Blauben gegeben hatte; und also konnte er auch immer noch entstehen ohne Schrift. Feber und Tinte find boch etwas zu Unwesentliches. Die Schrift ift nichts für fich, fonbern nur etwas als ber fortlebente por Augen gemalte Chriftus, ber benn in ber Schrift wie munblich von sich felbst zeugt, und fein Zeugniß ift mahr. — Dies führt mich nun auf bas, was Sie bei Gelegenheit bes Branif fagen - mit bem Sie gewiß noch weit weniger zusammenftimmen, als Sie glauben. Bis jezt habe ich nur barin geblättert und fann also auch über bas Buch nichts sagen, sonbern nur über Ihre Meußerung. Wenn bie Affection von welcher bie Rebe ift, ein Traum ware: fo hatten Sie recht, bag beren Uebertragung in bie Rebe teine objective Wahrheit haben konnte. Aber bie Affection ist ja

<sup>\*) 3</sup>ft überichrieben: Wort Gottes und Glaube.

eben bie Wirkung bes Göttlichen in Chrifto, und bas ist ja bas Das Wort Joh. 1, 14: Wir saben seine Herrlichkeit u. f. w. ist ber Reim alles Dogma, und giebt fich selbst für nichts anberes, als für bie in Rebe übertragene Affection. Ja auch mas Chriftus von sich felbst fagt, mare teine driftliche Bahrheit geworben, wenn es fich nicht fogleich burch biefe Affection bewährt hatte-Diese ift also und bleibt mir bas Ursprüngliche im Christenthum und alles andere ift nur von ihr abgeleitet. Die wirksame b. h. auf eine bestimmte Art afficirende Erscheinung Christi ist bie wahre Offenbarung und bas Objective. Bon jebem anbern Zeugniß gilt basselbe, mas die Samariter von ber Frau und ihren Worten fagen. Wer eben nicht glaubt, baß ich an bem historischen Christus festhalte, ber hat auch tein Wort von meinem Buch und von meiner Methobe verstanden. Sollte aber wol ein verständiger Mensch baburch irre geführt werben, bag in ber Dogmatit felbst bas Siftorische nur vorausgesezt wird und nicht vorgetragen? Das sollte ich kaum benken, und boch kann ich mir biesen wunderlichen Frethum nicht anders erklären. — Jest, ba ich wieber Dogmatit lefen will, werbe ich auch ben Branif orbentlich lesen muffen, weil man erwarten wirb, bag ich mich barüber erklare. Biel wirb es inbeg immer nicht werben. Denn er ist zu speculativ, als bag ich mich in biefen Borlesungen viel barauf einlassen könnte.

Die Augusti'sche Schrift soll nun auch heraus sein. Gesehen habe ich sie noch nicht, aber nach bem, was ich bavon gehört, glaube ich nicht, daß ich etwas barauf erwidern werde. Dupliken sind eine schlimme Sache. Alles wird mit jeder Erwiderung weitläuftiger, das Schreiben mühseliger, und das Publikum langweilt sich. Die Acten liegen ja vor und jeder kann wählen. Das Einzige wäre, wenn eine zweite Auflage vom Pacificus verlangt würde, dann könnte ich vielleicht einige Aenderungen, Zusäze und Anmerkungen an Herrn Augusti wenden.

### Schleiermacher an Lude.

Berlin, b. 30. Anguft 1825.

Ja lieber Freund, dabei bleibt es, ben Preis im Nichtschreiben will ich mir nicht streitig machen lassen. Was soll man auch schreiben? An eine eigentlich wissenschaftliche Correspondenz habe ich nie geglaubt; das kommt mir noch schlimmer vor als eine Partie Schach in Briefen spielen, es müßte denn nur sein daß die Sache mit einem Mal abgethan ist. Davon habe ich aber nie Beschwerbe gehabt, denn es ist wol zu bekannt, daß ich selten mit einer Notiz auswarten kann. Was die Freundschaft betrifft, so bleibt ja doch das erste daß man an einander glaube; und was kann man jezt wol anders, als daß man sich gegenseitig die Noth einer erdärmlichen Zeit klagt, welche unter aller Kritik ist. Indessen bin ich darüber auch schon ganz einsplötig geworden und sasse darin zusammen, daß ich mir bei jeder Gelegenheit mit rechter Indrunst mein Göthe'sches Leib- und Magensprücklein singe:

Könnt ich irgend mir verdienen Mich von biesem Bolt zu trennen, Das mir Langeweile macht.

Bielleicht forgt aber auch bas Bolt felbst bafür, mich biefes Bunsches zu gewähren. Ich vermuthe wenigstens, bag wieber etwas gegen mich im Werke ist, ba ich sehr beforgte Briefe von auswärts erhalte.

Doch um biese Diatribe abzubrechen und zur Sache zu kommen, so war ich über Sie ganz ruhig und glaubte gar nicht, daß Sie von mir etwas über ben zweiten Theil des Johannes würden hören wollen, da Sie ja schon wußten, daß ich die Fortsezung des Werkes und zwar gerade so, nicht in der Observationsmanier, gewünscht. Das übrige meine ich könnten Sie sich selbst sagen, zumal Einzelnes doch nicht für das Briefschreiben ist. Den dritten habe ich nun eben erhalten, aber einen Monat ist er doch fast mit Ihrem Briese unterweges geblieben — und bewundere Ihren Fleiß

verglichen mit meiner Faulheit, ba ich seit meiner Dogmatik gar nichts habe von mir boren laffen. Run laffen Sie fich' mein Beifpiel jur Barnung bienen: seien Sie bubich fleißig mit Schaffen ebe bie fünfzig ba sinb — hernach wird es nicht viel werben. wenigstens stedt zwar noch viel im Ropf, aber es incommobirt mich ba nur und wird wahrscheinlich nie heraustommen. Für jest bin ich, da die zweite Auflage des Plato nun die erste eingeholt hat, wieder jur Republit gegangen und will feben, ob es mir gelingt fie hintereinander fertig zu arbeiten, und bann werbe ich an bie zweite Ausgabe ber Dogmatit gebn muffen, um bie Reimer icon lange gequalt. Wollen Sie mich aber nur ja nicht verführen, noch einmal mit Ihrem Augusti anzubinben.\*) Es ware auf ber einen Seite Uebermuth, ba er mir ja eigentlich alles jugegeben bat, und auf ber anbern Ueberfluß, ba bas Buch fo unglaublich wenig Sensation gemacht bat. Selbst bei hofe muß es gar nicht gefallen haben, ba man sich unmittelbar barauf ben Ammon bestellt bat. \*\*) Und biefer bat feine Runft, mit ber einen Sand zu geben um mit ber anbern zu nehmen, fo icon ausgeübt, baß fie nun wol babinter gekommen fein muffen, bag bie Sache theoretisch nicht zu retten ift. Braktisch schreiten sie bemungeachtet kräftig vorwärts. find bie Beborben burch bie Schlaffheit bes Ministers fo ganglich von oben eingeschreckt, baß z. B. bei unserer Rirche, wo ber Ronig als Batron zu ben Bauten beifteuern muß, bas Confiftorium fich nicht getraut, ben gebührenben Rostenantheil auf ben Baufond gu übernehmen, fonbern barauf besteht wir follten ben gangen Bau aus ber Kirchencaffe tragen. Das tann nun einen schönen Proces und einen ungeheuren öffentlichen Scanbal geben. Zweitens muntelte man ftark von einem (nicht publicirten) Befehl, es follte kein Canbibat orbinirt werben, wenn er sich nicht vorher anheischig gemacht

<sup>\*)</sup> Ramlich Augusti's "Nachtrag" ju beantworten, welcher bie Schrift über bas Majeftatsrecht in firchlichen, besonbere liturgischen Dingen gegen Schleiermacher vertheibigte.

<sup>\*\*)</sup> Die Einschrung ber Berliner Hofagenbe, geschichtlich und lirchlich betrochtet von Dr. G. F. von Ammon. Dresben 1825.

hat, bie Liturgie in ben Gemeinben einzuführen, in benen er angeftellt wirb. Die armen Canbibaten!

Nach einem Briefe von Arnbt, ben-ich in diesem Angenblick erhalte, muß ich zweifeln, baß bieser Brief ben Bekker mitnimmt Sie sinden wird, ohne baß mir jedoch Arnbt schreibt wohin Sie steuern. Indeß er ist nun einmal geschrieben und mag Sie in. Bonn erwarten. Ich habe leiber noch volle vierzehn Tage an meiner Dogmatik zu lesen; bann benke ich auch noch auf einige Tage mit meiner Frau nach Breslau zu gehn. Uebrigens ist die Art wie man uns jezt in Absicht des Urlaubs behandelt auch eine solche, daß sie einem die Sache ganz verleibet, und ich komme immer auf meinen obigen Kernspruch zurück.

Im Pause steht übrigens alles leiblich gut und die Hauptslage würde auch hier sein, daß ich nicht genug bazu komme mit und für Frau und Kinder zu leben, und in dieser Hinsicht könnte ich Arndt sehr um seine sechsjährige Suspension beneiden. Doch ich schließe lieber, als — daß ich in neue Ieremiaden ausbrechen sollte und wünsche, daß Sie dort allesammt in besserer Stimmung sein mögen wie ich hier bin. Weit davon sein ist gut für den Schuß. Ihre Heinrich'sche — Geschichte ist doch etwas lustiges und anregendes, dergleichen wir hier nicht erleben. Dem kleinen S — habe ich wirklich über die Suspensionssertigkeit ein wenig den Text gelesen. Er muß überhaupt viel von mir hören; es hilft nun eben nicht. Gott besohlen auf bessere Zeiten.

### Shleiermacher an Gaß.

Berlin, b. 19. Nov. 1825.

Nun kann ich es auch nicht länger lassen, lieber Freund, Dir zu schreiben, wiewol irgend etwas bedeutendes, worauf ich wartete, nicht geschehen ist. Meine Unterschriftscollegen\*) haben sich wegen der Bassewitzschen Proposition — damals warst Du dech noch zugegen — berathen. Ich wollte ihnen eigentlich zureden die Stelle

<sup>\*) 3</sup>mölf Beiftliche Berlins, unter ihnen Schleiermacher.

zurückzunehmen; allein ba ihnen Bassewitz einen so späten Termin gesetzt hatte, und die Sache boch schon stadtkundig war: so begnügte ich mich nur ihnen auseinander zu sezen, daß sie die Sache sehr gut hätten umgehen können, theilte aber mit ihnen die Meinung, daß nun auch nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren sein möchte, und so blieb es beim alten. Seitbem sind einige von ihnen einzeln vor eine aus Heinsius und Ritschl bestehende Consisterial-commission geladen worden, um über die Agenden, deren sie sich bedienen wollten, Auskunft zu geben. Ritschl aber hat die Selegenbeit wahrgenommen sich gegen Hoßbach gewissermaaßen über seinen Beitritt zu rechtsertigen und dem armen Schleemüller auf alle Weise zur Annahme zuzureden. Bei mir scheint dieser Kelch vorsüberzugehen.\*) Wie sich Marheinese erklärt hat, darüber habe ich noch nichts vernommen.

Im Staatbrath sind einige Beränderungen vorgegangen zu Gunsten des aristokratischen Interesse. Müffling ist Präses in der Abtheilung des Innern geworden, und Graf Harbenberg auch in diese gesezt, dagegen Beuth und noch ein Paar Vertheidiger des industriellen Interesse eliminirt sind. In der Cultusabtheilung war noch schwankend, ob Südern oder Beckedorf hineinkommen würden. Indessen hat lezterer, wie man sagt, selbst müssen die merkwürdige beclaratorische Verfägung concipiren wegen des Geistes in den Seminarien, die Ihr auch werdet erhalten haben. Kesser verläst das Consistorium und geht ins Finanzministerium. Man sagt nun, der disherige Oberpräsidialrath Weil werde Vicepräsident werden. Abermals ein Mann, der auch nicht das geringste kirchliche Interesses jemals gezeigt hat.

Was mich betrifft: so bin ich leiplich gesund, aber es hilft weniger, benn ich friege boch nichts zu Stande und bedauere es alle Tage, daß ich mir von keiner Seite ber mehr Muße verschaffen kann ohne allzubedeutenden Verluft für Frau und Kinder in der Zukunft. Die Kirchengeschichte, die ich erst einmal gelesen und

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 343.

wenig bavon zu Papier behalten habe, kostet mich viel Zeit; auch in der Apostelgeschichte ist ziemlich Nachlese zu halten, da Heinrichs in seinem Commentar nicht einmal die vorräthigen Sachen gehörig excerpirt hat; den leidigen Vorsiz in der Akademie habe ich auch das Quartal, und dabei wöchentlich ein Paar Lieder zu liesern. So schreitet der Platon langsam vorwärts, und an die Dogmatis ist noch gar nicht zu denken. Um nun diese im Sommer wenigstens fördern zu können, werde ich wol das Project eines neuen Collegii ausgeben müssen.

Wie es nun mit der absolutorischen Erklärung über Dich und wie mit dem großen Lärmen über das ganze Consistorium noch weiter gekommen ist, oder ob alles wieder eingeschlafen liegt, dar- über wirst Du mich wol nicht im Ungewissen lassen.\*)

Wilhelmine soll nicht schelten, daß Jettens Blatt acht Tage liegen geblieben ift, und sie und Cäcilie sollen mir hübsch gut bleiben. Grüß alle Freunde herzlich und wiederhole ihnen meinen Dank für alles liebe und gute. Passow möchte die platonica nicht vergessen. Scheibel hat wegen seiner vorhabenden Schrift gegen mich noch nichts von sich hören lassen. Bon Steffens Versezung ist hier alles still.

Unfer Tholud fommt nach Halle. Er war jezt hier in gutem Zuge von seinen schroffen Einseitigkeiten etwas zurudzukommen. Ich fürchte aber die Sache wird bort wieder schlimmer werden, ba er in eine ganz schroffe Oppositionsstellung kommt. Ich wünschte baß man nun Bleek bei uns zum Ordinarius machte, bamit er boch mit Tholud gleichen Schritt hält; allein ich hoffe es nicht.

[Frühjahr 1826]. \*\*)

Mein lieber Freund, ich hatte Dir schon langst einmal geschrieben, wenn ich nicht die Bost eben so fehr fürchtete als hafte. Nun

<sup>\*)</sup> Schleiermacher's Briefmechfel mit Gag, G. 181, 200. 1. 4.

<sup>\*\*)</sup> Das Datum fehlt. Aus ber folgenden Anmertung aber ergiebt fic, baff ber Brief etwa im Anfange bes Darz 1826 geschrieben ift.

aber reift ein Officier, ben Ihr mir einmal geschickt habt, und ben ich leiber gang vergeffen habe, ba es fich nicht bald machte bag ich ihn einladen tonnte. Wir find in folden Fallen beibe ftart im Bergessen, meine Frau und ich. Da aber bemohnerachtet ber Mann fo artig gewesen ift ju fragen, ob ich feine Bestellung batte: fo will ich bie gute Gelegenheit nicht vorbei geben laffen. Woran es gelegen bat bag bie Seminarsangelegenheiten bei Euch noch nicht arrangirt worben find, wirst Du nun wol wissen, nämlich an bem Broject mit ben Schulcollegien. Eben als Dein Brief bier antam, hatte man hier wieber angefangen von ber Sache zu fprechen, und awar ernstlicher als fonst. Uebrigens ist bier bies Collegium noch nicht organisirt, und wie ich hore bei Euch auch noch nicht. hier fceint fo viel entschieben, bag bie Directoren ber Gymnafien welche im Consistorio waren auch barin bleiben - also zu ganglichen Rullen berabfinken — und nicht ins Schulcollegium übergeben. Wer aber hineinkommt weiß man noch nicht. Marheinete bat, aber wie es scheint gang unabhängig bavon, ben Auftrag erhalten, die Schulamtscandibaten in der Theologie zu eraminiren. In Beziehung auf Breslau studirt man gewiß barauf, ob es wol irgend möglich fein mochte Dich heraus zu laffen; ber Borwand wird fich aber nicht leicht finden. Denn mit Dir ift es eine andre Sache als mit ben hiefigen geiftlichen Consistorialrathen, bie fammtlich Pfarrer finb.

Mit einer neuen Personalität will ich Dir zuerst auswarten. Disig schieft mir, ebe wir noch zu Euch reisten, bas Project zu einem Artisel im gelehrten Berlin zur Durchsicht und Berichtigung. Da er manche Rleinigkeiten ausgelassen hatte und ich also boch die Feber ansezen mußte: so bachte ich mit dem Pacificus wäre es nun boch eine alte Geschichte, die jedermann wüßte, und es wäre also Zeit der Ungewißheit ein Ende zu machen, auch äußerlich; ich seze ihn also mit hinein. Wer nun die Dummheit gehabt hat dies in der Berliner Zeitungsrecension als die Lösung eines interessanten Räthsels auszuposaunen, weiß ich nicht. Rurz, vor etwa vier Wochen erhalte ich ein Schreiben von dem Herrn

Minister bes Inhalts, ba ich bort als Berfasser bes Bacificus angegeben fei, und Grund ober Ungrund biefes Berüchts ibn mehrfältig interessiren muffe: so ersuche er mich um balbigste schriftliche Erklärung barüber.\*) 3ch antwortete ihm fogleich, bie Sache batte ihre Richtigkeit; ich batte auch gar keinen Grund beftanbig anonym ju bleiben, sondern hatte es nur anfanglich fein wollen, bamit bie Schrift wirten tonne ohne bag irgend bie Meinung über meine Perfon bagu ober bavon thate. Bare es zu einer zweiten Anflage gekommen: fo wurde ich mich boch genannt haben. Alfo batte ich auch fein Bebenten gehabt es im gelehrten Berlin zu thun. Uebrigens ware ich schon so vielfältig öffentlich genannt worben, bag Ercelleng schon früher zu biefer Frage batte Beranlaffung nebmen können, ich wurde niemals abgeleugnet haben. Seitbem ift nun nichts erfolgt. Dag bie Sache nicht von Altenftein ausgegangen ift, weiß ich auf bas bestimmteste; er bat genug geseufzt bag er fcon wieber Roth batte meinetwegen. 3ch glaubte aber, ber Stoß ginge von Chlert aus, weil ich weiß wie giftig er über ben armen Sincerus gewesen ift; allein sicheren Rachrichten zufolge bat Rampz ben Bolgen gebreht. Run, ich glaube es wird nichts zu machen fein, und ber Mann hat sich umsonst blamirt. Aber alle guten Freunde haben wieder gute Angft ausgestanden meinetwegen, und unisono sind sie mir mit ber Frage gefommen, wie ich benn bas hätte thun können. Meine Antwort war immer nur, ich begriffe nicht wie ich die Sache hätte anders als rein literarisch behandeln können, und ba sei boch bies bas natürlichste gewesen.

In ber Agenbensache ist benn auch allerlei geschehen, was wie ein Rix aussieht. Nachbem bas Ministerium mehreren hiefigen

<sup>\*)</sup> Das Schreiben lautet: "Da Ew. Hochwarben in bem hier erschienenen gelehrten Berlin im Jahre 1825 S. 239 als Berfasser ber Schrift über bas liturgische Recht evangelischer Fürsten von Pacificus Sincerus aufgeführt sind, ber Grund ober Ungrund bieser Angabe aber für mich in mehrsacher Beziehung von Juteresse sein muß: so sehe ich mich veranlaßt Sie zu ersuchen, barüber sich balbmöglichst bestimmt zu ängern. Berlin, ben 4. Februar 1826. Altenstein."

Beiftlichen burch bas Confiftorium, welches Beinfius und Ritfol bagn beputirte, batte Fragen vorlegen laffen über ihre amtlichen Erklärungen auf bie Alternative — (auch ich war babei; boch ich glanbe bies habe ich Dir schon geschrieben): so ift nun im Ministerium felbst ben Herren Ribbed und Neander ein Commissorium ertheilt worben in Bezug offenbar auf bie Zwölfmanner. Buerft wurben vier vorgelaben, um ihnen bes Minifters ftarfftes Migfallen über ben Schritt einer Collectivvorstellung fund ju thun, und bann follten fie fich naber erklaren, unter welchen Bebingungen fie bie Agenbe annehmen wollten. Die haben fich benn zu keiner Abbitte ad 1 versteben wollen, und ad 2 erklart, sie konnten wol ben Ausjug und einige Formulare annehmen; aber fie haben fo viel Bebingungen geftellt, bag faft nichts übrig geblieben mare. Diefe waren Schleemuller, Bifcon, Noobt und Begel. Lezterer hat sich am schwächsten gezeigt. Dann tamen brei vor, Schult, Ibeler und Lisco. Diese (wiewol ber leztere etwas schwächer war) haben noch weniger fich eingelaffen; aber Meanber ift babei gegen Schult fo burchfahrend geworben, bag biefer beshalb an ten Minister geschrieben und ihn gebeten hat, wenn für ihn noch eine Bernehmung nothig ware, einen anbern ju committiren. Bunachft follten Wilmfen, Jabloneth und Couard baran tommen, es ift aber zurudgenommen worben\*), und viele wollen bies ber Schultischen Eingabe gufchreiben, die übrigens nicht jum Bortrag gekommen ift und auf bie er auch teine Antwort bekommen bat. In Westphalen aber giebt es wieber eine bubiche Geschichte. In ber Rirchenzeitung ftanb ein Bericht über eine bortige Synobe, worin eine Aeußerung von Paftor Rauschenbusch in Altona vorkam, bie, soviel ich mich erinnere, gar nichts verfängliches enthielt, sondern nur eine Ermahnung, bem Könige bie reine Wahrheit über bie Sache ju fagen. Man forbert nun, ben Ginfenber zu wiffen, weil nach Ausweis bes Synobalprotocolle bergleichen nicht gefagt worben (welche Dummheit!). Dann wird man wol an Rauschenbusch geben und biefer erwartet bas weitere.

<sup>\*)</sup> Solleiermacher und hofbach find alfo ebenfalls nicht vorgeforbert worben.

Uebrigens hat vor turzem Ritschl öfters ziemlich laut gefagt, bie Agende werbe nun noch einmal umgearbeitet werben, und bann wurde ber Befehl tommen. Wie weit aber feine Renntnig von ben arcanis geht, weiß ich nicht. Mir will nicht vorkommen als ob bie Sache schon fo weit ware. Bielleicht aber ware jezt ber rechte Zeitpunkt, bem König einen Mittelweg vorzuschlagen, auf ben er eingeben konnte. Bas meinst Du, wenn man ihm Aenberungen. nur quantum satis um bie Liturgie ben alten evangelischen naber ju bringen, vorschluge und bann bag er für jebe Proving bie neue Agenbe zusammenbrucken ließe mit ben in ber Proving berrschenben lutherischen und reformirten, und bann dieses corpus gefexlich einführte, so bag jebem frei stände bavon zu gebrauchen was er wollte? Er hatte bann auch bas, bag feine Liturgie überall mare, und wer fie brauchte, murbe fie bann mehr nach bes Konigs Willen brauchen, als bies geschieht. Diefer Gebante geht mir fcon feit einiger Zeit im Ropf herum; aber es fehlt an allem Anknüpfungspunft.

Mir macht meine Kirchengeschichte\*) alle Hanbe voll zu thun, und bas wenige was ich noch babei an ber Republik arbeiten kann, ist jezt unterbrochen um bes Magazins willen. Ich fürchte aber baß Du an biesen Prebigten auch nicht recht Deine Freude haben wirst. Ich kann zu wenig Striche unmittelbar hintereinander machen, und bas ewige Absezen macht immer einen kalten Ton.

# Shleiermacher an E. M. Arndt.

Berlin, b. 1. April [1826].

Ich habe neuerdings vernommen, es sei wieder im Antrage Dich conditionaliter zu rehabilitiren, nämlich Du sollest nur keine geschichtliche Collegia lesen.\*\*) Ich will mir weniger ben Kopf barüber zerbrechen, was Du in diesem Falle thun wirst, als

<sup>\*)</sup> Schleiermacher las Kirchengeschichte im Wintersemester von 1825 auf 1826. \*\*) Bergl. II. 404, welcher Brief in das Jahr 1825 gehört.

ich mich ärgere über ben unmenschlichen Unfinn, ber barin liegt. Doch wie es überhaupt in biefem Ministerio jezt geht, bas ist nicht ju beschreiben. Hier haben fie burch Ansezung bes Gans, gegen ben sich — auch aus anberen Grunben als wegen feines bamals noch nicht abgewaschenen Jubenthums — bie Facultät sehr ftart erklärt, und ber fich seitbem gegen ben fehr susceptibelen Savigny mit ber größten Arroganz betragen hat, alles mögliche gethan um ben legteren wegzubeißen, und wenn bie Hannoberaner. ihre Sache verstehen, wird es ihnen nicht schwer werben ihn für Gottingen wegzukapern. Den Tholud schiden fie gerabe nach Salle, wo er zu ben übrigen insgefammt ben allerschroffften Gegenfaz bilbete und wollen also bort ein bochft unruhiges Parteileben organifiren. In ben firchlichen Dingen weiß man zwar nicht recht, mas ihnen und was bem Könige zuzuschreiben ift; inbeg ift in biesem Fall bie Servilität ungeheuer. Jezt ist wieber eine Berordnung unterweges in Sachen ber Liturgie, woburch, wenn bie vorläufigen Radricten nicht gang falfc find, bie Union eigentlich indirect wieber aufgehoben wird. — Gegen mich ift nach ber Anfrage, ob ich wirklich Berfasser bes Pacificus Sincerus sei und meiner unbefangenen Antwort nichts weiter erfolgt. —

Die Conversion bes ..... soll ben König erstaunlich afficirt haben, ba er ihn babei — nach einer von Stägemann ausgehenben Erzählung — auf bas jesuitischste soll betrogen haben. Jezt munkelt man sehr stark bavon, baß Beckeborff nächstens werbe übertreten. Nun frisch zu! Desto besser.

## Soleiermader an Gaf.

Berlin, b. 18. Juni 1826.

Du bift sehr brav baß Du so sleißig schreibst. Schicke nur immer fleißig Gelegenheiten, bie wieber' zurückgehen, bann sollst Du sehen, baß ich auch schreibe. Dieses erhältst Du nun burch S — — Womöglich sollst Du burch ihn noch eine Abschrift bekommen von

bem zweiten Schritt ber zwölf Protestanten. Die Sache nämlich hängt fo zusammen, daß Schult bei Witleben war, biefer ihm fein Miffallen zu erkennen gab über bie Gewaltsamkeit mit ber bie Agenbensache getrieben werbe, und als nun ein Wort bas anbre gab, ihn aufforberte, wir möchten boch unfre Meinung, wie bie Sache auseinander gehen konne, schriftlich auffegen, er werbe bann eine gute Belegenheit mahrnehmen, es bem Könige vorzulegen. Da ist benn nun im wesentlichen ber Borschlag gemacht worben von bem ich Dir neulich schrieb. Db ber König ben Auffag bat, wiffen wir nicht gewiß, vermuthen es aber. Was hat er aber geholfen, wenn feitbem erft bie boberen Beftimmungen ergangen finb, welche bie Circularverfügung veranlagt haben, bie unfer Confiftorium unterm 2. d. M. erlassen hat über Bocation und Confirmation, und welche wahrscheinlich auch bas urgens ist, bessen Du erwähnst. Dies ist eine gräuliche Sache und einige wollen sich morgen aufammenthun, um noch zu überlegen, wie am beften noch Gin recht starkes Wort anzubringen ift um bie Seele zu retten. 3ch bente es ift am beften an ben Minifter zu fchreiben, ben bei feiner perfönlichen Berantwortlichkeit zu fassen, und ihm recht ins Gewissen ju reben. Wenn es nur von recht vielen Orten aus geschähe. 3ch möchte am liebsten bie Sache aus bem Standpunkt ber Union fasfen, und indem ich auseinanderfezte in welchem Beifte biefe gefoloffen worben, ben Antrag machen, bag, wenn biefe Beftimmung nicht zurudgenommen murbe, man bie Union wieber aufheben unb jeben in integrum restituiren solle, weil nun bie reformirte Rirche bie einzige Buflucht berer fein wurde, bie fich bei ber Agende nicht erbauen können.

Eben erhalte ich ben vierten Band bes Magazins, und wünsche baß Dir mein Antheil besser gefallen möge als ber lezte; ich habe aber keine Sicherheit barüber. Festpredigten werden nun auch endlich gedruckt, und die schicke ich Dir unmittelbar, sobald sie fertig sind. Um Plato arbeite ich auch, und werde nun bald, was schon vor der Republik übersezt war, b. h. sieben Bücher, nach Bekker nachcorrigirt und überarbeitet haben, so daß dann noch drei Bücher

fehlen und die Ginleitung, welche ich mir aber burch die Anmerfungen schon sehr erleichtert habe. Doch wird fie vor Oftern nicht erscheinen können; ich komme zu felten baran. Die faulste Stelle in meinem Leben ift jegt bie Gesangbuchscommission. -, - und - find mir nachgrabe fo, bag ich mich schäme mit ihnen gusammen zu fein und ein Stud Brod mit ihnen zu effen. Und bas foll nun noch über ein Jahr fo fort gehen! Ribbed ift bebenklich frant, und bie Aerzte zweifeln daß die Kräfte vorhalten werden. — An ber Nikolaikirche ift Pischon gewählt. Dem hat nun, nachbem Ribbed alles mögliche gethan hatte um bie Wahl zu verhindern, N — die Frage vorgelegt, ob er die Agende annehmen und ihre Einführung beförbern wolle. Er hat erklärt, bag bies bei ber Nicolaitirche nicht anwendbar sei, weil ber König sie bort ausbrücklich jurudgenommen habe, bag er fie aber annehmen und beförbern wurde, wenn fie nach ben bei feiner Bernehmung aufgestellten Forberungen umgearbeitet mare. An ber Jerusalemer Rirche ift nun endlich jum britten Prediger Deibel gewählt worben. Dem fteht nun baffelbe bevor. Wenn nun bem Magiftrat beibe Bocationen unbeftätigt zurudgeschickt werben: fo giebt bas wieber neue Sanbel. Nicolovius fagte mir neulich, es fei unverantwortlich, bag bie reformirte Kirche fich gar nicht rubre gegen bie Agende, und that als ob ber Minister nur barauf warte. Es war so im Borbeigeben, bag ich mich in bem Augenblick nicht weiter erklären konnte. Aber wo stedt benn bie reformirte Rirche, bie feine eigne Beborbe, ja nicht einmal mehr überall eigne Superintenbenten bat, und beren Bemeinden fo zerftreut find bag teine Berbindung unter ben Beiftlichen stattfinden kann? Bersuche aber boch einmal, ob Du etwas mit Deiner reformirten Rirche anfangen tannft. Aber was will auch ein armer reformirter Prediger machen, wenn man ihm Ehrenberg, Theremin und Sad gegenüberstellt?

Gott befohlen. Nächstens mehr. Gruße Dein Bolt. Wie

<sup>\*)</sup> Schleiermacher gab verschiebene Prebigten in bas Magagin für Prebiger, neue Folge, 1823 ff.

steht es mit bem Herkommen? Kommst Du nicht: so komme ich vielleicht. Mein Schwager Just ist gestorben, und meine Schwester mit vier Kindern wahrscheinlich in sehr hülflosem Zustand zurückgeblieben. Es ist möglich das mich das noch im Herbst nach Oberschlesten treibt.

Berlin, b. 24. Juli 1826.

S — reist zwar erst Donnerstag ab, mein lieber Freund, allein ich nehme auch lieber eine freie Zeit, bie fich mir heute barbietet, um meiner Sendung ben nöthigen Begleitschein mitzugeben. Schrift ohne Ueberschrift nämlich ist bas ausbrücklich mit ber möglichften Formlofigkeit bem General Bigleben übergebene promomoria. Es war auch febr gut bag wir es fo abgefaßt haben; benn ber Rönig hat geaußert, wenn es irgend officiell gewesen ware: so batte er es fogleich muffen mißfällig zurudweisen wegen ber Collectiounterfdriften. Er hat es aber — wie Witleben zwei Mitunterzeichneten bor turgem berichtet hat - nicht nur aufmertfam burchgelefen, fonbern auch mit vielen eigenhändigen Anmerkungen begleitet an Altenftein geschickt. Bon beren Inhalt aber und von fonstigen Folgen verlautet nichts. Das zweite an ben Minister bezieht sich auf bie Berfügung, welche bier bie Botsbamer Regierung erlaffen hat, und welche ich auch beilege ohnerachtet bie Fundamente bazu gewiß an Euch auch ergangen find. Die Abschrift ber Berfügung aber erbitte ich mir gelegentlich jurud. Benn Du biefe Maagregel meinst: so sehe ich nicht ein wie Du sie ber Unausführbarkeit zeiben kannst. Denn was ist von Canbibaten und Predigern, welche eben einer Berbefferung entgegen feben, zu erwarten? 3ch fürchte vielmehr, bies wird einen großen wenn auch nur fcheinbaren Erfolg Denn in zweiter Instanz tommt es freilich hernach auf bie Gemeinben an. Wenn man nur biefen bas Berg machen konnte bas alte Recht bes Protestes geltenb zu machen, und gegen jeben zu protestiren ber sie fo im Sack vertauft hatte! Denn unter ben Candidaten eine Bereinigung zu Stande zu bringen, bas ist boch

nicht thunlich. Ich benke, viel stärkere Dinge ließen sich bem Minister nicht sagen. Er hat sie aber ruhig zu sich genommen, und mit ber Aeußerung, bas sei boch nur ein Complot von einzelnen und keine Bewegung bes ganzen, es könne baber seinen Gang nicht aufhalten — ist er ins Bab gereist. Wir werden nun die Sache unter ber Hand verbreiten, um vielleicht auch andre zu ähnlichen Schritten aufzusorbern, und am Ende, wenn gar kein Zeichen erfolgt, suchen wo wir es können bruden lassen.

Die Baffemit'sche Thatigfeit geht offenbar auch von Altenftein Neander giebt Nicolovius bas Zeugniß, daß er sich in ber Agenbensache rechtschaffen nehme. Seine Reise ist burch Ribbed's Krantheit und Tob aufgehalten, und ich weiß nicht ob er fie fo-Schwerlich wol eber bis er feines balb wirb antreten fönnen. neuen Collegen sicher ift. Deiner Bermuthung wegen Ammon tann ich gar nicht beitreten. Ja wenn er nicht einen tatholischen Beruch burch fein unvorsichtiges Busammensteden mit M - bekomie men hatte! Und wenn nicht die Stellung doch für ihn zu untergeordnet wurde, baburch bag nun Reander ber alteste Propft und ber alteste Rath ift! Der kleine S - sagte, es sei von zwei Neuvorpommern bie Rebe, bie gewiß sich selbst bes Tobes verwundern würben, nämlich Mobnide und Birmeffen in Stralfund. Dies wüßte ich mir nur fo ju erklaren, bag Altenftein fich lieb Rind machen wollte bei Sad, ber burch seine Procedes in ber Agenbenfache viel Ginfluß gewonnen bat, und bag er zugleich einen wollte ber gang in R - 8 Sanben mare. Der hiefige Magistrat will bei diefer Gelegenheit wieder fein Wahlrecht und die Trennung bes Pafterats von ber Stelle im Ministerium geltend machen; gewiß ganz vergeblich. Den guten Pischon haben sie jezt in eine schlimme Klemme gebracht. Er ift en Nicolai zum Diakonus gewählt, ba wollen sie ihn nun nicht bestätigen, aber sich auch nicht gern Sanbel machen burch Berfagung. Alfo fuchen fie bie Berorbnung vom Februar 1824 wegen Ginführung ber Agende in königlichen Erziehungs- und Strafanftalten hervor, und befehlen ihm Die Agende beim Waifenhaufe einzuführen. Er hat erst gegen bie

Anwendbarkeit protestirt, aber darauf einen geschärften und brobenden Besehl erhalten. Nun stellt er sich auf den Standpunkt der Resormirten, provocirt auf Gillet, Palmier und Ehrenderg und in Ermangelung dieser auf das Gutachten ausländischer resormirter Theologen, ob man den Gebrauch dieser Agende einem resormirten Prediger ohne Beeinträchtigung des Gewissens besehlen könne. Was nun hiernach ersolgen wird, darauf din ich neugierig; ein so ernster Fall ist noch nicht dagewesen. Aehnliches vielleicht steht auch mit Deibel bevor, der an die Jerusalemskirche gewählt ist. Nicolovius, der immer schwarz sieht, weissagt, Pischon werde dabei zu Grunde gehen; ich glaube aber noch nicht, daß sich der König zu etwas gewaltsamem entschließt.

Fahrt Ihr nur fort euch brav zu halten — bie Liegnitzer Resierung spielt euch freilich schlimme Streiche — Ihr und die Westsfälinger. Wie es in Preußen steht, davon habe ich lange nichts gehört. Aus den Geschichten in Wittenberg, wo sich auf einmal Heubner für die Agende erklärt haben soll, weil nämlich durch die Agende nothwendig die Union verhindert würde, kann ich noch nicht klug werden.

Die Geschichte mit eurer Facultät halte ich für eine There-Dem Minister ist es schwerlich Ernst bamit; er will fich aber wie gewöhnlich nicht entgegenstellen, sonbern benkt Theremin moge feben wie weit er bamit fomme. Dergleichen Beug tann man boch nicht wieder aufkommen laffen. Dag ein ungeschickter Beschäftsmann, wie Theremin zeitlebens einer bleiben wirb, ber Concipient ift, sieht man in jeber Zeile. Aber fragt fie boch einmal, wie benn bas bewerkstelligt werben foll, baß fich einer felbst ausschließt? Ober ob sie ibn ausschließen und baburch bas Sectenwesen und ben Separatismus begunstigen wollen? 3ch werbe mir übrigens die Freiheit nehmen die Sache sub rosa und ohne meine Quelle zu nennen an Niemeier mitzutheilen; benn bies ift eine gemeinsame Sache aller theologischen Facultäten. Bas aber bas neue Glaubensbekenntnig für die unirte Kirche betrifft: bamit follen fie mir nicht tommen, ich unterschreibe ihnen fein Jota.

Aber mein Gott ist es nicht auf allen Seiten ein zu erbärmlicher Zustand! Und was ist anders der Grund als daß die Besezung der seitenden Stellen ganz von der Willfür abhängt! In
welchem Gränel der Verwüstung werden wir armen, wenn unsre
Stunde schlägt, unsre Kirche zurücklassen! Ober werden sie uns doch
noch zwingen, auch auf dieser Erbe noch den Wanderstad zu ergreisen? Nun wohl, gefaßt din ich darauf und will mich leicht trösten;
denn ekelhafter wird es von Tage zu Tage, unter diesem Unwesen
zu steden.

Deines Urtheils über meine Prebigten, mein lieber, bin ich im vorans gar nicht ficher. Die Leute behaupten mir zwar oft, meine Predigten, die ich halte, verbefferten fich immer noch. Aber wenn ich das auch glauben konnte, so ist es ganz ein andres, zum Theil por langer Zeit gehaltene Predigten in einer Nachschrift, beren Buverlässigfeit man nicht mehr beurtheilen fann burchzuseben und babei ju miffen, bag man nur fure Lefen arbeitet. Da tann es mir leicht begegnen - zumal bei meinem Glauben, bag eine zum Lefen bestimmte Predigt mehr vertragen tann — bag ich bie rhetorische Form unwissentlich bem und jenem Rebengebanken, ben ich noch anbringen möchte, aufopfere. Was nun besonders die Festpredigten betrifft: fo febe ich nun erft, was für ein schwieriges Unternehmen bas ift, und ich werbe wol bie Lefer bitten muffen, fie auch ja nicht anders als an folden Festtagen zu lefen. Es ift fo natürlich, fo fehr ich auch bei ber Bahl auf Abwechselung Bebacht genommen habe, bag boch lauter Chriftologie barin ift, und fo treten bie Bebanten ju nahe und wieberholen fich ju fehr. Der erfte Banb foll nun bald fertig werben; ich bin fcon an ber erften Pfingftpredigt.

Zubem bin ich nun wieber am Platon, und möchte mir wo möglich noch in biefem Jahre bie Republik vom Halfe schaffen. Bin ich nur erst mit ber Uebersezung ganz burch: so will ich es mir auch mit ber Einleitung möglichst leicht machen. Das schlimmste ist nur bas neue Collegium (kirchliche Statistik) was ich für ben Winter angekündigt habe und wosür ich erst ansangen muß zu sammeln. Der innere Impuls bazu war aber zu start, ich konnte es nicht lassen. Mit ben Borlesungen fängt übrigens bas Ministerium auch an uns ehrlich zu scheeren. Alle Angenblick vermissen sie ein Collegium, als ob ein Grundsaz existire, daß alle Bissenschaften immer müßten gelesen werden, und bedenken nicht in welcher standalösen Unvollständigkeit sie die Facultät lassen, so daß wenn ein Examen sein soll immer ein Extraordinarius wegen des Hebräischen muß zu hülse genommen werden. Ich habe mir aber auch sest vorgenommen ihnen dei nächster Gelegenheit mit einem tüchtigen votum singulare unter die Arme zu greisen, um sie etwas zur Erkenntniß zu bringen. Welchen guten Freund ich nun damit tresse, das soll mir gleich sein.

Eurer Reise wegen wollte Reimer, ben es am meisten interessifirt, selbst an Dich schreiben, und es kommt barauf an ob Ihr seine Bunsche werbet mit Eurem Plan vereinigen können. Uns triffst Du bei jeder Modisication, die Ihr machen mögt. Ich habe mir zwar auch vorgenommen ein Paar kleine Ausstlüchte zu machen, aber mit denen kann ich es halten wie ich will, wenn ich nur vorher eine bestimmte Nachricht von Euch erhalte. — Lebe wohl auf baldiges Wiedersehen.

#### Schleiermacher an Groos.

Berlin, b. 4. Mug. 1826.

— Ueber alles was ich Ihnen auf Beranlassung Ihres Brieses und sonst zu schreiben habe, möchte ich freilich lieber mit Ihnen plaubern; da würden wir weiter kommen, indeß das geht nun nicht. Zuerst wußte ich nicht ob ich mich freuen oder betrüben sollte als ich las daß bei Ihnen\*) das Aufsehn über die Agende anfinge aufzuhören. Leider aber merkte ich bald, daß die neuesten Schritte, nämlich die Berpflichtung der Candidaten, die angestellt, und der Prediger, die versezt sein wollen, noch nicht zu Ihnen gedrungen sind. Diese werden wol auch bei Ihnen Aussehen machen. In

<sup>\*)</sup> In ber Rheinproving.

ben Gegenben bei Ihnen, wo es Classen ober Spnoben giebt, welche ja wol auch in Beziehung mit ben Canbibaten ftehn, werben biefe hoffentlich schügend auftreten, bier aber ift nun eine immer weiter gebende Demoralisation bes geistlichen Standes zu erwarten, bie Schlechtesten werben immer am erften zugreifen, bie Beften fich am langften bebenten aber boch am Enbe auch nachgeben muffen. Inbeffen haben wenigstens wir hiefigen opponirenden Prediger geglaubt, bem Berrn Minister bas Bewissen etwas barüber rühren ju muffen, baß er gar feine Gegenvorftellungen, auch biegegen nicht, gewagt 36 laffe bie Schrift für Sie abschreiben und hoffe Beffel foll sie Ihnen noch mitbringen. Bei Gelegenheit eines anbern einzelnen Falles wovon bas Detail mir nur zu weitläuftig ift tommt nun auch officiell bas Berhältniß ber neuen Agenbe jum reformirten Gottesbienft zur Sprache. Auch unfer Superintenbent Marot hat schon einmal für sich allein bem Minister Borstellungen bieferhalb gemacht, und auch ber König hat fich vor Aurzem entfallen laffen, bie Reformirten konnten wol einiges Recht haben gegen bie Agende zu protestiren. Daraus werben Sie sich auch bie Hauptwendung in bem gemeinschaftlichen Schreiben an ben Minifter erflaren. Der Ronig übrigens, glaube ich, murbe feinen Augenblick anstehen, feiner Agende wenn es barauf antame auch bie Union zum Opfer zu bringen. Wenn ich bebenke, was ber König von bem größeren Recht ber Rheinlander in Bezug auf bie Agende gefagt hat, fo tann es wol fein bag er bort felbst statt bes Berpflichtens nur ein Belehren befohlen hat. Bei uns ift bas Belebren nur auf ben Fall beschränft, wenn Canbibat zu einer Gemeinbe tommt, welche eine anberweitige landesherrlich bestätigte Agende im Gebrauch hat. Jeboch foll er in Folge ber Belehrung versprechen sein Beftes zu thun, bamit bie Gemeine jene Agende gegen bie neue vertaufche. Meine Gemeine ift nun auch in biefem Fall; benn unfere Agende ift bei ber Combination beiber Gemeinen in Folge ber Union bestätigt, und also wenn mir auch beschieben sein sollte noch einen anberen Collegen ju befommen: fo tann baraus fein wefentlicher Zwiespalt entstehn. Aber wenn nun bei Gemeinen, wo mehrere Prediger stehen, ein neuer verpflichtet wird die Agende einzuführen, ber ältere sie aber nicht gebraucht, was foll baraus werben?

Der Minister hat sich über unser Schreiben fo geaußert, bies fei ein Complott von Einzelnen und könne ben Gang ber Sache nicht aufhalten. Das klingt, als ob es möglich mare bag bie Beiftlichkeit als Gesammtheit aufträte; biefe Möglichkeit existizt aber in ben alten Provinzen nirgends sonbern nur bei Ibnen. nun von unserem Schritt überall bin Renntniß zu geben, um wo möglich ähnliches hervorzurufen und am Ende werben wir bazu fcreiten muffen, wenigstens wenn ber Minifter mir gar nichts entgegnet, unfer Schreiben bruden zu laffen, was freilich mit großer Borficht geschehen muß und immer gewagt sein wirb. Die übrigen Stude bie ich Ihnen schide find alter. Das erfte ift eine Borftellung an bas Confistorium auf bie vorjährige Berfügung entweber bie neue Agenbe anzunehmen ober zu einer älteren zurückzukehren. Aus Ihrem Stillschweigen schließe ich, bag biefe noch nicht zu Ihnen gekommen ift - meine perfonliche Erklarung, wie jeber eine ausstellen mußte, füge ich als Unhang bei. In Beziehung auf biefe murbe ich freilich bernach befragt: Db ich niemals eine Agenbe anbere ale mit Borbehalt von Beränderungen annehmen wurde. 36 erkannte aber ben Fallstrick, und antwortete nur, ich konnte keine allgemeine Erflarung über unbefannte Gegenftanbe von mir geben. Das andere Hauptstück ist ein promemoria in Folge eines vertraulichen Gefprachs eines Geiftlichen mit bem General Bigleben, welcher wunfchte, bie Opponenten möchten fich erklaren über bie Art wie ihrer Meinung nach aus ber Sache zu tommen sei, und versprach bie Sache bem Könige confibentiell vorzulegen. solche Aufforberung war nicht abzuschlagen. Der König hat auch bie Schrift gelefen und fie mit vielen eigenhändigen Randgloffen bem Minifter augeschickt. Dies mar aber ichon geschehen, ebe biefe legte Berordnung wegen ber Canbibaten tam, also ift irgend eine günstige Folge von jenem Schritt auch nicht zu erwarten. biefige Magistrat aber wird mahrscheinlich einen ernsten Rampf beginnen gegen biefe neuen Borfchriften wegen ber Confirmation ber

Beiftlichen und fie als eine Einschräntung ber Patronaterechte barftellen. So lebe ich benn immer noch ber Hoffnung, bag biefe an fich gar unfelige Geschichte boch febr allgemein bie Ginficht berbeiführen wird, daß die kirchliche Berwaltung in ber bisherigen Beife nicht fortbestehen tann. Unter biefer Regierung ift nun wol feine Beränderung zu erwarten, aber Ihr Jungeren fonnt fie boch wol unter ben folgenben erleben. Zwar bie Aristofratie wird bann im Staat wahrscheinlich sehr emportommen, aber boch bie Rirche vielleicht bemotratischer werben. Wenn bes Königs Brief nicht ware publicirt worben, ware es wahrscheinlich besser. Es war wol sehr gut bag bas Fattum recht befannt wurde und bies hat bier auf eine Menge tatholisirenber Protestanten von ber Hallerschen politischen Schule wenigstens sehr zurückschreckend gewirkt. Der Brief aber giebt boch zu viel Blogen. Auch foll jezt eine fehr bittere Beleuchtung beffelben in einem politischen Journal erschienen fein, bie ich aber noch nicht gesehen. Das wird bem König Leiben machen; benn er ift fehr empfindlich auf biefem Buntt; er wird wieber an schlechte Bertheibiger tommen und fo wird übel ärger werben.

Mit unferm Gesangbuch bas ift leiber eine noch ziemlich weit aussehende Gefdichte, vielleicht werben wir nächstes Frühjahr mit ber wirklichen Bearbeitung fammtlicher ausgewählter Lieber fertig, aber bann foll noch eine lezte Revision vorgenommen werben und bann bie Anordnung festgestellt. Das erstere ist wol nöthig zumal wir Anfangs in manchen Buntten nicht fo ftreng waren als später-Das andere wird febr schwierig sein; mir wenigstens ift noch tein Schema bekannt, bas nicht große Unbequemlichkeiten barbote. Dann steht noch ber Druck bevor ober vielmehr vor biesem bie Berhanblung über bie Genehmigung — bas Project ist von unserer Areisspnobe ausgegangen und freilich vom Consistorium genehmigt. Allein laut beffelben follte es zunächst ber Spnobe vorgelegt werben und bas ist nun nicht möglich. Riefe man auch bie Geiftlichkeit jufammen, fo mare bas nicht baffelbe. Denn wir hofften bamals mit bem beften Grunde, bag in ber nachsten Synobe auch weltliche Deputirte sein würben. Wie will man fich nun in einer so keithe

fchen fpaltungereichen Zeit, wo unfere Ueberfrommen fo entfexlic hinter bem Buchstaben ber sind, ber Zustimmung verfichern? De wir noch fo viele Schwierigkeiten haben, fo haben wir alle Urfache, uns vor Allem was uns noch neuen Aufenthalt geben tonnte ju buten und barum halte ich eine neue Communitation für unthun-Aber was Sie von unferem Berfahren und unfren Maximen wiffen wollen barüber werbe ich Ihnen febr gern Austunft geben fo balb Gie mir beftimmte Fragen vorlegen. Auch fonnte ich Ihnen eine gute Parthie Proben obne alle Beitläufigfeit mittheilen und bas könnte burch Sad geschehn, ber wie ich höre in Mitte September hierher kommen wirb. Was hat benn aber bas Ministerium für Grunbe gehabt bas Berger'iche Gesangbuch zu verweigern? Dies ift auch eine ber wiberlichsten Anmagungen, ba boch gewiß ertravagantes irgend einer Art nicht barin gewesen ift. Aus ber Spnobalklatscherei, bie man ihm eingerührt hatte, ift übrigens Raufchenbufch burch ben in folden Dingen boch gefunben Sinn bes Ministers gludlich herausgekommen. —

Bon bem Delbrud'schen Buche\*) habe ich schon gehört aber zu Gesicht ist es mir nicht gekommen. Im voraus bin ich nicht gewiß etwas barauf zu sagen, wie ich benn überhaupt nur in öffentlichen Angelegenheiten gern als Kämpfer auftrete. Was meine Person betrifft, so liegen ja die Akten vor Angen, und wer banach schief urtheilen will, habeat sibi. Solcherlei Polemik zersplittert die Zeit entsezlich und Nuzen ist selten babei.

Was meine Sthit betrifft, so ruht bie ja fehr. Ein großer Theil bavon (jeboch noch nicht bie ganze Lehre vom höchsten Sut) liegt seit mehreren Jahren ausgearbeitet ba. Allein ba ich nicht babei bleiben konnte, so ist mir nun ungewiß ob ich alles würde so stehen lassen. Was die anderen beiben Theile anbelangt, so sind bie Grundzüge bavon in zwei Abhandlungen über ben Tugendbegriff und über ben Pflichtbegriff enthalten, welche in ben Denk-

<sup>\*)</sup> Das Chriftenthum, Betrachtungen und Untersuchungen, Theil II. Enthalt: Bhilipp Melanchthon, eine Streitschrift. 1826.

schriften ber Afabemie stehn und welche ich Ihnen mitsenbe. Zu biesen kommen noch im nächsten Banbe hinzu: über ben Begriff bes Erlaubten und über ben Unterschied zwischen Naturgesez und Sittengesez. Kann ich nun noch ein paar ähnliche aus bem ersten Theile liefern so kann bann wol ohne Schaben die Zusammenstellung des Ganzen noch ausgesezt bleiben. Dann möchte ich fast die Grundzüge der Dialektik noch früher geben; durch diese würde sich dann manches Geschrei von selbst geben, und solche Antworten sind immer die besten.

Bann ich einmal an ben Rhein komme ist schwer zu sagen. Gewiß nicht eher bis Arnbt's Sache zu seinem Vortheil entschieben ist. Bis dahin aber lassen Sie uns in gelegentlicher Mittheilung insbesondere der jezigen amtlichen Verhältnisse wegen bleiben. Ich sage gelegentlich, weil ich wenigstens mit der Post sast gar nichts mehr schreibe. Hat man diese Anstalt sonst entbehren können so muß es ja jezt auch wol gehn. Ihre Frau grüßen Sie mir unbekannter Beise auf das Herzlichste. Und sahren Sie sort es sich häuslich wohl gehn zu lassen. Das bleibt doch die Vasis von allem und —

weiter bringt es kein Mensch, stell' er sich wie er auch will. Bon ganzem Herzen und unverändert ber Ihrige.

Berlin, b. 22. Sept. 1826.

Mein lieber Freund, als ich Ihren Brief burch Bessel erhielt und auch gleich beantwortete, hatte ich die Delbrud'sche Schrift noch nicht gesehen und konnte Ihnen also nur aus einer sehr entsernten Wahrscheinlichkeit über bas was mich barin betreffen sollte schreiben. Jezt habe ich sie theils zu Hause theils auf ber Reise gelesen und\*)

<sup>\*)</sup> Bon hier ab ift ber vorliegende Brief ben brei theologischen Senbschreiben an Delbrud von Sad, Risich und Lude als "briefliche Bugabe bes herrn Dr. Schleiermacher über bie betreffenben Stellen ber Streitschrift" angefügt. [Bonn 1827.]

finbe allerbings teine hinreichenbe Beranlassung etwas zu erwiebern. Mein Grundsaz in biesen Dingen ist ber, baß ein Schriftsteller teinen Beruf haben tann sich mit einem einzelnen Lefer — und mehr ift boch auch ein Critifus ober Begner an und für fich nicht - befonders einzulaffen, fondern nur wenn aus feinen Aeugerungen hervorgeht, daß auch das Publikum, welches sachverständig ift und fich bie Mube nimmt bie Acten einzusebn, in Zweifel und Berwirrung gerathen konnte, muß ber Schriftsteller — ba boch jeber verftanben fein will - feinem Buche ju Bulfe tommen. In biefem Falle aber glaube ich mich, was meinen fogenannten Pantheismus ober Spinogismus betrifft, auch nach Delbrud's Schrift nicht ju befinden. Gewiß ift er ein bebeutenber Theil bes fachverftanbigen Bublicums; aber bie Mühe bie Acten einzusehen hat er sich schwerlich genommen. 3ch meine bies nicht nur von ber britten Ausgabe ber Reben, die er sonderbarer Beise ganz ignorirt und worin er boch bie Anmertung S. 178-180 mußte berücksichtigt haben, ebe er mich einen Junger Spinoza's nannte, fonbern von allen meinen Denn hat er mich wenigstens ftart mitgemeint G. 3 wo er von bem brobenben Wieberauftreten ber Borberbestimmungslebre rebet: fo mußte boch erft aus meinen Aeugerungen bargethan werben, bag ich biese Lehre weniger unter ber Schupherrschaft eines Apostels - und eines ber größten Rirchenlehrer batte er bingufezen follen, wenn nicht etwa Augustin ein Spinozift ante Spinozam war — als unter ber eines Philosophen auf bie Bahn gebracht habe. Und hat er mich auch S. 78 gemeint, so galt es, das künstlich Berflochtene ju entwirren und ju zeigen, wie meine vorherbestimmungslehrige Schulweisheit ihre besondere Burzel in ober an meinem Ropf habe und bie von mir anerkannten firchlichen Sagungen auch wieber ihre besondere. Go lange nun bies leiber nicht mit einer gewiffen Bahricheinlichkeit gezeigt ift, mußte ich ja Luftftreiche führen, wenn ich mich bagegen erklaren wollte, weil mir fein Rörper gegenüberftanbe, sonbern ein Schatten. Benn aber Delbrud mich S. 124 so bestimmt als Spinoza's Junger anführt, und ba ich mich auch vor ber zweiten Ausgabe ber Reben schon

genannt habe, mußte er boch wiffen, bag er mich meine - fo batte ibm obgelegen ju zeigen, bag einige wenigstens von ben Sagen irgendwo in meinen Schriften vortommen, ohne welche nach feiner eignen Darstellung Spinoza's Spstem nicht besteben kann; z. B. bag Gott ein ausgebehntes Wefen ift, bag Leib und Seele fich verhalten wie ber Gegenstand und bie Borftellung beffelben, bag wer Gott liebt, nicht banach ftreben konne bag Gott ibn wieber liebt u. f. w. Che nun jemand gezeigt bat, bag biefe Saze und was ihnen anhängt bie meinigen sind, fann es mich gar nicht tummern, wenn mich wer es auch fei, einen Spinozisten nennt. Unsere Freunde aber, welche wünschen, daß ich mich verthelbigen foll, werben vielleicht fagen, wenn auch nicht für einen Spinoziften, fo tonne man mich boch auch ohne biefe Sage poch für einen Bantheisten halten, und biefer Schein solle boch endlich gelöst werben. Das ware freilich schön. Aber aus Achtung für ben trefflichen Delbrud möchte ich es nicht auf Beranlaffung feiner thun, ba er fich ein fo unbestimmtes Gewäsch nirgend in Bezug auf mich hat ju Schulben tommen laffen. Uebrigens buntt mich, es fei biermit wie mit jenem. Denn ebe nicht jemand nachgewiesen bat, bag Sage von mir aufgestellt worben, welche pantheistischer klingen als bie betreffenben bekannten Bibelfpruche und bie entfprechenben Stellen ber bewährtesten Rirchenlehrer, ober bag bie gleichlautenben Sage bei mir einen anbern Sinn haben als bei jenen, geht mich auch bies nicht an. Gefagt bat man nun freilich bergleichen oft genug, aber nachgewiesen hat es niemand, gewiß aus einem bunkeln Bewußtsein daß die Nachweisung immer wieder abrutschen wurde, wie ber bekannte Stein bes Sispphos. In ber bermaligen Lage ber Sache wußte ich auch nichts zu fagen, was nicht foeben schon Twesten (Dogm. Borles. 1. Bb. S. 255 Anm.) hierüber gesagt hat; positiveres wird sich nur im Zusammenhang vortragen lassen, wenn es mir gelingt wenigstens einen turgen Abrif meiner Dialettit noch mitzutheilen.

Sonft aber hatte ich wol Ursache genug mich über ben guten Delbrud zu beklagen, nicht nur bag er mich ohne allen Grund

und gegen alles billig vorauszusezenbe einen Spinoziften nennt, fonbern noch mehr bag er ohnerachtet feiner perfonlichen Renntnig von mir fich fo ausbrudt, bag feine Lefer werben glauben muffen, er halte mich für einen ber folechteften und verächtlichften Junger Spinoza's. Denten Sie nur, wie gornig ber immer nur nuchterne und befonnene Meifter von einem Junger hatte benten muffen, ber Anwandlungen von forpbantischer Begeisterung ausgesezt ware! Seben Sie weiter, wie Delbrud S. 124 meinen fogenannten Spinogismus unmittelbar in Berbinbung bringt mit bem Beburfnig berer, benen ber Glaube an einen Bergeltungezustand verhaßt ift, weil qualenbe, über bas Grab hinausreichenbe Befürchtungen fie im Genug bes irbischen Daseins stören. Ebenso geht S. 127 bie ermähnte Begeifterung bervor aus ber zwingenden Gewalt, welche bie Bunbigfeit spinogistischer Lehre über biejenigen ausübt, bie sich mit ihrem Bewiffen icon abgefunden haben. Rurg es wurde mir nicht einmal ju Gute tommen, als ein himmlischgefinnter burch bas fromme Element in Spinoza's Lebre (S. 127) gelockt worben zu fein. Wenn nun Delbrud bies wirklich gemeint hat und noch bazu bie politifcen Insinuationen S. 126 und 128 bazu: fo weiß ich nicht, wie er es bei feinem Gemiffen verantworten will. 3ch glaube aber bas gar nicht, fonbern es ift gewiß nur die Leibenschaftlichkeit bes mobl. gemeinten Eifers, die ihn hat übersehen laffen, wie scheinbar abfichtlich er zusammengestellt bat.\*) Dich nun hieruber beklagen, biefe boch eigentlich nur ibn felbst beklagen, baß ibm bergleichen begegnen fann, und bas will ich lieber in ber Stille thun als öffentlich. Unsere Freunde in Bonn werben ja hoffentlich in ihrer Begenschrift bas άληθεύειν έν άγάπη nicht aus ben Augen sezen; und so gehalten, ift es gewiß unter ben bortigen Umftanben verbienftlich, ju zeigen daß unfere Kirche boch nicht auf Sand gebaut ift. bie Delbrudische Schrift felbst habe ich mich sehr gewundert, bag bei ber scheinbaren Klarheit so eine entsezliche innere Berwirrung und bei fo großen Buruftungen fo viel innere Nichtigkeit fein kann,

<sup>\*)</sup> Bis hierher ift ber Brief in jener "brieflichen Bugabe" abgebruckt.

und das bei einem Manne von so viel Talent! Sollten übrigens die Bonnischen Freunde etwas barüber sagen wollen, wie ich meinen Theil bei dieser Sache ansehe oder die etwanigen Erwartungen, ob ich nicht selbst auftreten würde, für mich beseitigen wollen: so lassen Sie sie sich, wenn es noch Zeit ist, aus diesem Briefe heraus nehmen, was ihnen gut dünkt.

Großentheils unterweges habe ich bas Buch gelefen und auch bieses geschrieben. — Ich schreibe vielleicht burch Sad wieber und schließe jezt umsomehr, indem ich mich hintennach wundere, soviel über den guten Delbrud geschrieben zu haben. Indeß unterwegens hat man viel Zeit. Gott besohlen, von herzen der Ihrige.

## Shleiermacher an Gaf.

[Berbft 1826].

Wahrscheinlich, lieber Freund, wirst Du ziemlich mit Passow zugleich ankommen, und so wird nichts versäumt sein, daß ich Dir erst mit dieser guten Gelegenheit die Festpredigten\*) schiede. Sie sind während meiner Abwesenheit fertig geworden, und daraus ist der Uebelstand hervorgegangen daß das Inhaltsverzeichniß vergessen ist mit abzudrucken. Ich habe es daher hineingeschrieben, aber auf Drucksehler habe ich noch nicht Zeit gehabt das Buch anzusehen.

Sonst ist noch alles beim alten. Pischon hat sich wegen seiner Bestätigung an ber Nikolaikirche an ben König unmittelbar gewenbet; aber barauf ist noch nichts erfolgt, ein Zeichen baß man sich wenigstens scheut es zum äußersten kommen zu lassen. Ich würbe Pischon biesen Schritt jezt noch abgerathen haben, er hat ihn wäh-

<sup>\*)</sup> Sie sind 1826 erschienen und die Borrebe zu ihnen bom September batirt. Gaß bankt für bas ihm gesandts Exemplar ben 20. October 1826. Briefwechsel mit Gaß. S. 207.

rend meiner Abwesenheit gethan, und wenigstens sand ich an der Art und Weise nichts auszusezen. Sac aus Bonn ist hier und klagt sehr, wie man dort die Shnodalversassung lähmt, indem keine Erlaubniß ertheilt wird die Provinzialshnode zu versammeln. Sie sind dort beschäftigt Delbrück's Melanchthon zu widerlegen, der mit mir auch schlecht genug umgegangen ist. Ich habe mich aber doch an seiner Rhetorif sehr ergözt.

Sonst scheint nichts besonderes passirt zu sein, und da ich jeden Augenblick Passow erwarten kann, so will ich Euch nur insegesammt herzlich von uns allen grüßen, und wänschen daß Euch die Reise vortrefflich bekommen möge. Bei uns ist Gott sei Dank alles wohl dis auf einige verbundene Gesichter von Zahngeschwüren und bergleichen. Dein treuer Freund Schleiermacher.

Berlin, b. 9. Dec. 1826.

Lieber Freund, ich muß mit ber Borklage anfangen bag ich gar teine Zeit habe, und bag ich auch ben braven Fengler gang ohne Brief wurde reifen lassen, wenn ich Dir nicht über ein Paar Buntte ein Baar Worte wurbe fagen muffen. Zuerft konnteft Du ben Artikel in ber allgemeinen Zeitung feben von ber fiekalischen Untersuchung gegen bie 3wölf, und er fonnte Dich erschreden. Sache ist aber die, daß wir von dem Justiziarius des Consistorii einzeln auf unseren Umtseib barüber vernommen worben sinb, ob wir an bem Leipziger Abbruck Theil hatten ober etwas bavon mußten, und ob und wem wir unsere Borftellung mitgetheilt batten. Als meine Reihe tam, fing ich bamit an bag ich bas Recht ber Behörben bezweifeln mußte, folche Frage zu stellen, und alfo gegen bas ganze Berfahren protestire. hier fei von feiner Dienstfache bie Rebe zu beren Geheimhaltung wir irgend verpflichtet sein konnten, sondern die Eingabe sei eine gemeinschaftliche Privatschrift, um so mehr als bie Beborbe uns ja gar feinen Bescheib barauf ertheilt

batte. Dann habe ich allen Antheil an bem Leipziger Druck abgelehnt, zugleich aber bemerkt, es sei bies überhaupt eine sonberbare -Frage, ba bie Borstellung schon mehrere Male in theologischen Journalen abgebruckt fei, woraus ber Buchbanbler fie babe nehmen fonnen. Dies legte hat er aber nicht zu Protocoll genommen, was mich in ber Meinung bestärft bag bie Sache von ber Allerhöchften Berfon tommt, welche von ben theologischen Journalen teine Rotig nimmt. Aber fie haben nicht einmal bas Berg bem Ronig fo etwas ju fagen! Bulegt fagte ich bann, ich habe bie Gingabe jedem mitgetheilt ber fie zu feben verlangt habe und etwas von ber Sache verstehe, und habe baran vollkommen Recht zu thun geglaubt. habe bas mit großem Fleiß gethan, weil bie ganze Trilogie jezt wahrfceinlich gebrudt wirb, und zwar nicht ohne mein Biffen. Nehmen fie nun biefes fo bin ohne mich eines andern zu belehren: fo muffen fie bernach auch schweigen. Sage mir übrigens boch Deine Meinung über bie Sache, und frage auch allenfalls ben trefflichen Merdel, ob fich irgend ein Gefez auffinden läßt, woburch wir hiernber zur Berfcwiegenheit verpflichtet fein konnten.

Der zweite Bunkt ift ber. 3ch fürchte es wird Ernft mit ber Thorheit und Berkehrtheit eines neuen Symbols für die unirte Rirche. R- ber Probst sagte neulich — so gleichsam es fallen laffend; aber ich tenne feine Art, er wurde es nicht gefagt haben wenn nichts babinter mare - "wenn bie Gefangbuchecommiffion ihre Arbeit geenbet hat, follten wir uns zusammenthun um ein neues Shmbol für bie evangelische Rirche zu bearbeiten." 3ch proteftirte gleich febr lebhaft, und nahm es auch gleich gang ernsthaft. Es war beim Auseinandergeben; ich will aber alles wetten bag er es nächstens wieber aufnimmt. Also, wohl Acht gegeben! Sage nur gelegentlich Deinen Collegen in ber Facultät bavon, bamit Ihr geruftet feib. Denn bie Facultaten muffen wol zuerft bagegen auftreten, und mit ber unfrigen bier mochte am wenigsten ju machen fein. Aber auch bie Geiftlichen muffen fich regen, bag wir nicht in ein menschliches Joch gefangen werben. 3ch halte eine Spaltung für ganz unumgänglich nothwendig, wenn man biefes burchfezen will; es muß sich bann, sei es auch für ben Anfang noch so klein, eine ganz freie evangelische Gemeinschaft bilben, welche gar keine menschliche Glaubensauctorität und gar kein weltliches Kirchenregiment anerkennt. Wäre nur die Feber frei: so wäre bas bann auch im Augenblick gemacht.

Dies sind meine heutigen Kleinigkeiten. Sonst ist von uns nichts zu sagen. Bon der schönen Feier meines Geburtstages wird Dir Fengler wol erzählen. Ich bin einige Tage verreist gewesen um Lotte Kathen bis Puyar zu bringen, und Luise Willich von dort abzuholen. Jonas habe ich frisch und auch über Deine Befanntschaft erfreut gesunden. Es war während meiner Abwesenheit daß Euer vortrefslicher alter Oncle das zeitliche verlassen hat, und ich habe noch nichts näheres darüber vernommen was ich Such mittheilen könnte. Ich komme heute schon von einem Begrähniß; die guten Forstner's haben sehr plözlich ihr Kind verloren. Gott tröste sie. Bei mir ist alles wohl und auch mir scheint die Reise sehr gut bekommen zu sein. Grüße den Hans auf das herzlichste! auch die andern Freunde bestens. Gott sei mit Euch. Dein treuer Freund Schleiermacher.

#### Schleiermacher an be Wette.

Berlin, ben 30. Marg 1827.

Mein lieber Freund, es wäre kein Wunder, da ich auf wiederholte Aufforderungen und gleichsam Stictalcitationen von Dir gar
kein Lebenszeichen von mir gegeben, wenn Du mich schon längst bei Dir
selbst für freundschaftlich todt erklärt hättest. Aber Gott sei Dank
ist zwischen meinem freundschaftlichen Gefühl für Dich und meinem
Schreiben gar kein Berhältniß. Das Nichtschreiben ist daraus zu
erklären daß es zuerst für mich gar keine Post mehr giebt und dann
daß ich in der Regel so überhäuft bin mit Arbeit und in den Hänben andrer Menschen und Dinge, daß wenn ich es zu kurz vorher

erfahre ich oft auch eine Gelegenheit zu benuzen nicht im Stanbe bin. Billft Du nun querft etwas von mir wiffen fo lag Dir querft biefen gejagten und abgetriebenen Buftanb flagen mit bem es ohne baß ich eigentlich weiß woher immer ärger wirb. Go wirb nun ber Bunfch immer lebhafter, bag es möglich werben möchte meine Lage zu verlaffen ohne bag ich boch einsehe wie bas geben konnte. Ein neues freilich auch schwieriges Lebenselement fur mich ift nun feit geraumer Zeit ichon ber Rampf gegen bie Beborben um bie firchliche Freiheit. Richt als ob biefer mich murbe machte und jenen Bunich veranlagte, aber zeitraubend ift er auch bebeutenb. Inbeg ist boch möglich bag biefer einmal bie Erfüllung meines Bunfches herbeiführt, wenn ber Konig ungebulbig wirb. Dit meiner wissenschaftlichen Thatigkeit habe ich Urfache hochst unzufrieben ju fein und ju Dir vollende mage ich taum bie Augen aufzuschlagen. Seit meiner Dogmatit ift nun eigentlich nichts geschehen und id tann in meiner Berfon bie Seltenheit eines fogenannten Belehrten barftellen, ber genau genommen weber lieft noch schreibt, sonbern beffen Beschäft nur barin besteht, bieselben Bebanten, bie er nur bilbet um fie flüchtig auszusprechen und bann auch felbst gleich ju vergeffen, immer wieber aufe Neue ju erzeugen. Siehst Du einmal von biefen Rlagen ab, so geht es mir übrigens fehr wohl, im Hause mit Frau und Rinbern (bie sich aber seit Deinem Bathen nicht vermehrt haben und bas ift auch ein Stud bes Altwerbens) und im Innern bes Gemuths. Nach außen ziehen wir uns immer mehr zusammen um uns nicht weiter auszudehnen; benn ein mittleres giebt es hier nicht. — Dich bewundere ich wegen ber vielfeitigen Thatigfeit. Deine Ginleitung tenne ich nur erft burch ein allgemeines Blättern, aber ba bat mir auch gerabe bie Art wie Du bie Evangelien behandelft fehr wohl gefallen. 3ch habe jegt als Anhang zur hermeneutit auch bie Principien ber Aritit vorgetragen erft allgemein und bann in Anwendung auf bas neue Testament und ich glaube ben Zusammenhang bes Berfahrens wenigftens fo fcarf bingeftellt ju baben, bag bie Leute an leichtfinnigen Willführlichleiten (wie Gichhorn baraus zusammengesett ift) teinen Gefallen haben tonnen. — Ale Prediger haft Du Dir febr fonell auch im großen Publifum einen bebeutenben Namen gemacht und in bas fcone republikanische Leben, wo fich fo viel leichter und zwedmäßiger gemeinnuzige Bere ine bilben, Dich fo bineingelebt, bag Du fast fagen tanuft, Du habest in Bafel noch neue Seiten entwidelt, so wie Du ein neues und fehr fruchtbares Element borthin gebracht haft. Die Bezereien, bie von Zeit zu Zeit wiber Dich entsteben, scheinen boch auch immer wieder einzuschlafen. Unfer Bleet ift zwar zu Frau und Kind gekommen und in beiber Sinficht bochft gludlich; aber bie Thur in die Facultät bleibt ihm beharrlich verschlossen. Woran bas eigentlich liegt, mahrscheinlich nur baran bag er zu treu im Lesen ist, ale bag et zu schriftstellerischen Arbeiten tommen tonnte. Bielleicht find wir beibe auch etwas Schulb baran. - Run aber zwingt mich schon wieber bas Collegium und zwar bas lezte für biefes mal, benn ich bente zu fcbließen. — Meine Frau ift Dir ebenso unveränderlich zugethan als ich und grußt Dich herzlichst. Sie ist aber heute auch zu sehr häuslich beschäftigt um ju fcreiben. Und somit Gott befohlen. Dein treuer Freund Schleiermacher.

# Delbrüd an Schleiermacher.

b. 19. October 1826.

Höchst ehrwürdiger Mann! Die ben brei öffentlich an mich gerichteten Senbschreiben über eine jüngst von mir erschienene Streitschrift beigefügte Zugabe von Ihrer Hand macht auf mich einen Eindruck, ber mich unwiderstehlich antreibt, gleich nach ber ersten Durchlesung berselben auf der Stelle die Feber zu ergreifen um
mich mit Ihnen zu verständigen.

Daß ich in bem vierten Abschnitte gebachter Streitschrift nicht bie neueste Ausgabe Ihrer Reben über bie Religion anführte sonbern bie früheren von 1806, geschah beswegen, weil ich bis bahin Ihre in jener ausgesprochene Ablehnung ber spinozischen Lehre, in

Beziehung auf bas was ich in biefer als bie Angel anfebe, nicht in Uebereinstimmung zu bringen vermochte mit ben Grundgebanten auf benen Ihre Glaubenslehre (vielleicht mit Unrecht) mir zu beruben fceint. Um mich einer Erörterung biefes fcwierigen Punftes au überheben, die offenbar in jenem Abschnitte übel angebracht gewesen ware, ober vielmehr gar nicht Raum finden konnte, fündigte ich ben eingeschalteten Auffat ausbrudlich an als einen bereits vor Jahren und zwar zunächst für mich allein geschriebenen. wurde ich berechtigt die fpatere Ausgabe Ihrer Reben unberücksichtigt zu laffen. Ich murbe bierzu fogar genothigt, um einem Rampfe mit Ihnen auszuweichen, ber gar nicht in meinem Plane lag, ba ich ihn einem anbern Plate vorbehalten hatte.\*) Der eingeschaltete Auffat follte fich ausprägen als Selbstgesprach und als Bergensergiegung eines einsamen Denters, bem man anmertt bag bie Borte ber Heiligsprechung Spinoza's sich von lange ber seinem Gebachtnisse tief eingegraben, daß sie unaufhörlich ihm in ben Ohren geklungen, daß sie bem Gefeierten ihn dienstbar gemacht hatten, daß bie anfange fuße Anechtschaft ibm mit ber Beit je langer befto unerträglicher warb, bag er bie ihm angelegten Fesseln enblich zerbrach, und nun, wie es wol ju geschehen pflegt, ben erften Gebrauch ber wiebererlangten Freiheit gegen ben Fesseler richtete.

Die öffentliche Mittheilung jener gegen das Ende freilich leidenschaftlich aufbrausenden Herzenserziehung findet vielleicht ihre Rechtfertigung in dem reihenden Hange unser Zeit zu der sogenannten Alleinheitslehre, worunter ich verstehe die Lehre von einer Alles und Jedes, Beledtes und Unbeledtes, alles menschliche Denken, Thun und Leiden gleichermaahen beherrschenden und umklammernden Nothwendigkeit. Jener Hang ist, wie mir es scheint, ein natürliches Erzeugniß der bei uns so hoch getriebenen Wissenschaftlichkeit; benn unter allen Lehren über die göttlichen und menschlichen Dingen ist

<sup>\*)</sup> Der britte Theil von Delbrud's Chriftenthum ift hiermit gemeint. Derfelbe enthalt, Erörterungen einiger hauptflude in Schleiermacher's driftlicher Glaubenslehre. 1827.

jene nach meiner Ueberzeugung bie einzige, welche einen ftreng folgerechten Denker zu befriedigen vermag, wodurch fie eben eine fo mächtige Anziehungsfraft erhält. Die Grundsage berfelben aber fann niemand anerkennen, ber nicht bas Bewußtsein ber Billensfreiheit für Täuschung erklärt, und biefes thun muß jeder ber nicht über biefen Punkt einmal für immer bas Wiffen aufgiebt und unter ben Glauben gefangen nimmt. Den Begriff bas Bewußtfein ber Willensfreiheit aufgeben, brude ich aus, sich mit feinem Gewissen abfinden. In biefem Sinne mußte auch Leibnig fich mit feinem Bewissen abfinden, weil nach bessen Lehrbegriffe nicht weniger als nach bem fpinozischen bas Bewußtsein ber Willensfreiheit als Tauschung erscheint. Begen biesen Lehrbegriff habe ich früher mich mit gleicher Starte ausgesprochen und ohne ju fürchten, bag ich baburch in ben Berbacht tame Leibnigen und feinen Anhangern bie Sittlich. feit abzusprechen als ob biese nach bem Innersten ber Lehre, zu welcher ich mich bekenne, nicht gang wo anders ihre Wurzel hatte als in fein gesponnenen Ibeengeweben. Soffentlich werben Gie bemuach bem allerbinge anftößig erscheinenben Ausbrude Sich mit seinem Gewissen abfinden eine milbere Auslegung angebeihen lassen, als er von Ihnen erfahren hat, ba ja in jener Stelle von sittlicher Burbigung irgend weffen gar nicht bie Rebe ift, sonbern nur von ber zwingenben Gewalt, welche bie spinozische Lehre ihrer Natur nach über bie vorzüglichsten Beister ausüben muß. Ein solcher war ber von mir bezeichnete Rebner boch ganz unstreitig schon im Jahre 1806: er ward es nicht erst 1821.

Bielleicht konnte ich bas Aergerniß heben ober milbern, wenn ich mich S. 127 so ausbrückte "Bas barf es Dich also wundern, daß ein Denker ersten Ranges (aber freilich wol nur in vorübergehender Aufwallung) einst kein Bedeuken trug den Spinoza unter die Heiligen zu versezen." Hierdurch hätte ich freilich meine Absieht, jede persönliche Beziehung abzuwehren, besser erreicht als durch die bloße Verschweigung des Namens. Diese hatte in der That keinen anderen Zweck, als die Darstellung in den Bezirk des Allgemeinen hinüber zu spielen. Besommt aber hiedurch die ausbrück.

liche Anführung Ihrer Reben nicht etwas ganz unschickliches? Allerbings. Ich beging aber biese Unschicklichkeit wissentlich, um bes Lesers Ausmerksamkeit so zu sagen gewaltsam barauf hinzulensen, daß ich hier einzig zu thun haben wollte mit der Denkart, welche, wie Sie selber theils in der Borrede theils S. 180 der neusten Ausgabe der Reden sagen, eine beträchtliche Reihe von Jahren hindurch bei Bielen für die Ihrige galt und welche, wie ich mir hinzuzusügen erlaube, manches Menschen Kopf und Herz in Zwiespalt gesetzt, und nicht wenig beigetragen haben mag dem oben erwähnten reißenden Hange unseter Zeit zur Alleinheitslehre jene Schwungkraft mitzutheilen, die er noch hat und wahrscheinlich noch lange behalten wird.

Daß ich aller biefer Borkehrungen ungeachtet ansehnlichen Mißverständnissen ausgesetzt bleiben würde, entging mir keinesweges. Da aber von den nachtheiligen Folgen vermuthlicher Mißverständnisse keine Sie treffen konnte, da alle, ich sage alle, auf mich allein sielen: so glaubte ich das allerdings etwas bedenkliche Sptel wagen zu dürfen, und, ich wagte es getrost, weil es mir der Erreichung eines Zwecks dienlich schien den ich als einen mir gebotenen ansehe; ich wagte es getrost in Erwägung daß es sich mit dem guten Leumund verhält wie mit allen andern Lebensgütern. Es giebt keinen Fall, wo man ihn nicht dem was als Pflicht erscheint zum Opfer zu bringen Ruth und Entschlossenheit zeigen muß.

Nichts von biesen Maaßbestimmungen scheint berjenige Ihrer Freunde auch nur geahnet zu haben, ber jene rein perfönlichen und in dieser Beziehung ganz bedeutungslosen Aeußerungen eines Mannes, wie ich Ihnen gegenüber bin, wichtig genug finden konnte, um Ihnen auf Grund berselben eine Berantwortung abzunöthigen.\*) Bas Sie sagen um Ihren Freund über diesen Punkt zurecht zu weisen, hat meinen völligen Beisall.

Bei ben Worten "politische Insinuationen" beren Sie fich bebienen, \*\*) tann ich an nichts anbres benten als an bas was ich von

<sup>\*)</sup> Diefe fophistifchen Benbungen geben auf S. 358, Bugabe S. 213.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. S. 360. Bugabe 216.

ben Zerrättungen aller gefellschaftlichen Berhältnisse andeute, die in einem Zeitalter eintreten müßten, welches unter die Herrschaft der spinozischen Alleinheitslehre geriethe. Hierüber bin ich nun allerdings der Meinung, daß es in der Natur dieser Lehre liegt, allem Schönen, Hohen und Bürdigen, allem was das Leben schmuckt und abelt, den Tod zu dringen. Freilich hat es mit Erstickung des Beswußtseins der Willensfreiheit eben keine Noth. Aber höchst bedenklich würde mir doch scheinen, wenn gleichmäßig in der Philosophie und Theologie Lehren, welche sich mit jenem Bewußtsein nicht in Einklang bringen ließen, in Schwung kämen, weil hieraus eine Trennung der Wissenschaft und des Lebens hervorgehen würde, welche sin beide gleich verderblich wirken, und im Denken wie im Handeln grause Berwirrung anrichten müßte.

Bon bem Berbachte unreblicher Absicht fprechen Sie felber mich los. Aber auch so unüberlegt habe ich nicht gehandelt, wie es mandem, und namentlich einem unfrer hiefigen Freunde\*) vorzukommen fceint. Doch will ich teineswegs in Abrebe ftellen bag bie gepflogne Ueberlegung, wie ich in bem Bebrange ftreitenber Forberungen mich zu verhalten batte, auf ein anbres Ergebniß geführt baben fonnte. hätte sie nicht mehr ober weniger unter bem Einflusse leibenschaftlich aufgereizter Stimmung gestanden. Fast aber möchte ich sagen baß ich Urfach finde, bes Miggriffs ben ich etwa begangen habe mich zu freuen, ba er Ihnen Anlag bargeboten hat fich mir in einem Lichte zu zeigen, welches meinem perfonlichen Berhaltniffe zu Ihnen ein neues Leben giebt. Denn furmahr, die ruhige murbevolle Saltung, welche Sie Ihren, ober barf ich vielleicht fagen, unfern gemeinschaftlichen Freunden gegenüber in Unsehung meiner behaupten, bie Sprache die Sie als mein Ankläger und mein Anwalt führen, verpflichtet mich gur innigsten Erfenntlichkeit, bie ich bieburch bezeuge indem ich fage, bag bie tiefe Berehrung mit ber, bochbegab. ter Mann, ich Ihrer wiffenschaftlichen Ueberlegenheit und Ihren großen Berbiensten stets gehulbigt habe, nunmehr eine Beimischung

<sup>\*)</sup> Lude, Genbichreiben G. 114.

liebevoller Bertranlichkeit erhält, welche für die Zukunft mir die Lesung Ihrer Schriften erheitern und mich daburch Ihnen hoffentlich näher bringen wird als sonst geschehen wäre. Möchten Ste zur Belebung jener mir sußen Hoffnung diesen Brief balbigst einer freundlichen Antwort würdigen.

Mit erhöhter Gefinnung verstärkter Ergebenheit verharre ich Delbrud.

Die eigenhändige Urschrift bieses Briefs war durch mancherlei Aenderungen und Zusätze, die sie in den nächsten Tagen nach der Abfassung ersuhr, fast unleserlich und so unsauber geworden, daß eine Reinschreibung nöthig ward. Diese konnte ich weder selber bewerkstelligen noch meinem Bunsche gemäß bewirken. Hiedurch ist des Briefes Absendung die auf heute den 4. November verspätet worden.

#### Schleiermacher an Delbrud.

Berlin, b. 2. Januar 1827.

Hoffentlich, vortrefflicher Mann, haben Sie mich nicht schon aufgegeben wegen verspäteter Antwort, sondern hegen Geduld mit einem unter zersplitternden Geschäften und unausweichlichen gesellschaftlichen Zerstreuungen fast erliegenden. Nun sollen mir aber auch diese Ferien, ohnerachtet sie eigentlich für mich keine sind, nicht hingehen ohne daß ich mich hinseze um Ihnen meine Freude darüber zu bezeugen, daß Sie meine Zugabe mit soviel Wohlwollen ausgenommen haben. Wosür ich Ihnen um so dantbarer din, als ich selbst, da ich das Blatt gedruckt las, fand ich hätte das wol stärker können hervortreten lassen, wie großes ich von Ihnen halte; sür meinen Freund Groos war das aber freilich nicht nöthig. Schlecht nimmt sich nun dech einmal das flüchtige Blatt aus hinter den drei Sendschreiben, die jedes in seiner Weise gewichtig sind und trefflich. Das glauben Sie nicht, daß ich nur Ihre Gegner loben will! Auch Ihre Schrift habe ich mit vielem Genuß gelesen. Ihre

Meisterschaft in ber Sprache, Ihre rhetorische Kraft muffen jeben ergreifen ber ba wunscht auch schreiben zu konnen; und bas eble Ihres Ringens und Strebens muß jeben gleichgefinnten erquiden. Und in biefem Genug hat mich bas was mich felbst betrifft gar nicht gestört. Darum schieben Sie es nicht hierauf, wenn ich Ihnen - ziemlich vertraulich freilich, aber ich schmeichle mir bag Sie mir ein Recht hiezu Einraumen - gestebe, bag bie Composition Ihrer Schrift mich burch ju große Ruhnheit in ber Berftudelung, gewiffermaagen also wenn Sie wollen in ber Richtcomposition, überrafct In bem antispinozistischen Abschnitt thut biefes bennoch auf bat. mich eine große Wirtung weil ich mir Sie es beclamirent bente, und von Ihrer Meifterschaft hierin habe ich noch aus alten Zeiten eine lebhafte Erinnerung. Wenn ich aber etwas ferner trete, und febe, wie nun biefer fo gebaute Abschnitt in bas übrige bineingebaut ift, und wenn mir bie Beziehung auf Melanchthon - ober wenn Sie wollen auf die protestantische Theologie — babei ver Augen tritt: fo scheint mir ber Ginbrud ber Festigkeit bes Gebaubes febr baburch zu verlieren. Das alles mare vielleicht anbers geworben, wenn Sie jenen alteren Auffag uns nicht fo lange vorenthalten batten, ale tonne er nicht für fich angerichtet und aufgetischt werben. Und wie wurde er willfommen gewesen sein, und wie viele Freude wurde er manchen Mannern gemacht haben — großen und geliebten, wie Jatobi und Richter - bie nun nicht mehr ba find! Sein Sie also ein anbres Mal nicht so hinterhaltisch und nehmen bas nonum prematur gar boppelt; zumal — um bies beiläufig zu fagen - Sie fich boch barin nicht gang treu geblieben finb, biefen Auffaz völlig auf bem Standpunkt von 1806 zu lassen. Denn bie mathematische Scelenlehre — bas ist boch Herbart? und bie sultanische Staatslehre — bas ift boch Begel? eriftirten bamals noch nicht; und wenn ich mir von ber phyfitalifchen Sittenlehre und fabbucäischen Glaubenelehre mein Theil nehmen barf: so war von beiben bamals auch noch nichts zu hören.

Soll ich nun über einen Puntt noch eben fo offenherzig fein? Es bat mich höchlich erfreut in Ihrem Buch eine für mich hinrei-

denbe Bemahr ju finben, bag Sie nie werben jur tatholischen Rirche übertreten, wozu man Sie einer großen hinneigung febr vielfältig geziehen bat; Run weiß ich freilich nicht was in Ihrem "Chriftenthum" steht, bas mir noch nicht zu Gesicht gekommen ist, ja wovon ich erst burch Ihren Melanchthon etwas erfahren. mir immer nicht ju Sinne wollte bag ein fo freier Beift als ber Ihrige fich unter biefes Joch bringen follte: fo bin ich nun aufs neue befestigt. Denn fo lange Sie fo eifrig freie Forschung begebren - wozu ber gang unspeculative Stolberg gar fein Beburfnig hatte — und sich eine lebendige Totalanschauung von ber römischen Rirche erhalten: fo bleiben Sie uns sicher. — Und hier tann ich Ihnen gleich meine bergliche Bustimmung ju einer Seite Ihrer Ansicht unumwunden zu erkennen geben. Nämlich auch ich liebe in ber Rirche eine vornicanische Denkart, und wünsche bag man gang ju berfelben jurudgefehrt mare ober es noch thate, benn es fceinen fich jest gunftige Belegenheiten bagu zu eröffnen. Die nicanifche Denfart nämlich ift biefe, an Bestimmungen binben - b. b. bie Rirche banach öffnen und schließen zu wollen — welche im Streit bie Majorität gehabt haben, ba boch in biefen Dingen ber Streit, wenn er einmal entstanden ift, als ein unendlicher gefest werben muß und jebe Majoritat nur momentan ift. Darum wollte ich, wenn von einem binbenben Symbol bie Rebe ift, am liebften mit Ihnen jur Glaubeneregel jurudfehren, und bie Aufnahme bee nicanifden und ber fpateren Befenntniffe mit allen ihren damnamus hat mir in unfrer Confession nie gefallen wollen. Aber was bie Bergleichung jener Formel mit ber Schrift anlangt, bente ich gang wie unfre brei Freunde, und bin überzeugt bag Leffing fich bergriffen hat und Sie mit ibm. Noch mehr sichert auch in Beziehung auf Ihren Ratholicismus biefes, bag Sie mir überhaupt noch nicht auf bem Punkt zu stehen scheinen wo Sie auch nur bes Chriftenthums im allgemeinen eigentlich bedürften. Denn Ihre Sauptschwierigkeit, Willensfreiheit mit gottlicher Allmacht zu vereinigen, finben Sie ja im claffischen Alterthum burch eine vollkommnere Approximation gelöst, als Ihnen die Schrift und alle barauf gebauten Productionen driftlicher Theologie inclusive der Glaubensregel versprechen. Sie laffen bas Chriftenthum mehr wie Jatobi fich ansprechen, ohne sich eigentlich bineinzubegeben, und find ein Elleftifer auch zwischen Chriftenthum und bellenischer Philosophie. Werben Sie also von biesem Standpunkt aus je romisch: so konnten Sie es nur werben um Anberer willen und wenn man Ihnen augleich einreben konnte, Sie burften bas Alles bort auch. Denu bie Glaubeneregel, wenn Sie auch (mit Unrecht) meinten, bie romifche Rirche hielte an biefer fester als wir, leiftet Ihnen boch teine wefentlichen Dienste gur lofung Ihres Broblems. Aber freilich, eine Krifis tommt wol noch fur Sie, benn ich glaube nicht baß Sie auf biesem Punkt werben stehn bleiben und sich auf bie Lange begnugen konnen mit einem - fo fdrieb ich wie ich glaube auch an jenen Freund als ich veorelig von Ihrem Buche tam gleichsam Schach spielenben Gott, ber, mas sich auch ber Gegner als Preis ausgebeten haben mag, für jeben bentbaren Bug beffelben einen anderen in Bereitschaft hat, um ihn unfehlbar auf bas Feld hinzuführen wo er matt werben foll. Wenn nun biefe Rrifis tommt, bie ich für unvermeiblich halte, bann moge ein guter Beift Sie leiten, bas wunsche ich eben so eifrig, als ich Sie herzlich liebe und ehre, und ich hoffe es eben fo gewiß, ale es zu meinem Glauben gehört, daß ein fo reines Streben nach Wahrheit als bas Ihrige nicht auf wesentliche Abwege führen tann. Gben biefem Ihrem nur außerlichen Berhaltnig jum Chriftenthum fcreibe ich es ju, bag Sie gar nicht barauf eingeben konnen, bag es für mich bei klarer Einficht in die Unzulänglichkeit aller fogenannten Beweise nur einen driftlichen Glauben an bie Unfterblichkeit giebt, und auch Ihr Brief geht, gewiß aus garter Schonung, gang hinmeg über bie Ausforberung (S. 215 unten ber Zugabe) in Bezug auf S. 124 Ihres Melanchthon. Dennoch ist bieses ganz und im vollen Sinne meine Wahrheit und auch bie Stelle aus ben Reben, welche Sie bort aufführen, ruht auf ben Aussprüchen Chrifti "Wer ba glaubt, ber hat bas ewige Leben, ber ift aus bem Tobe jum Leben burchgebrungen 2c." Bang Recht haben Sie freilich, bag baburch fowol Hoffnungen als Befürchtungen erstickt werben, weil für beibe tein Raum mehr ist in ber Gewißheit bes Besizes.

Bin ich nun einmal eher als ich eigentlich wollte auf bas gekommen, was in Ihrem Buche mich betrifft: fo scheint mir bie Sache so zu liegen, bag wir uns über mich und meine Denkart vor ber hand schwerlich verftandigen konnen. Denn ich weiß nichts anderes ju thun, als Sie auf bas verweisen, mas Sie fcon vor fich haben. 3ch habe ben Spinoza feit ich ibn zuerft gelefen, und bas ift nun fünfunbreißig Jahre ber, aufrichtig bewundert und geliebt, aber fein Anhänger bin ich auch nicht einen einzigen Augenblick gewesen; und sowol mit feiner Berberrlichung in ben Reben, ale mit ber befannten Stelle in ber Ginleitung zu meiner Glaubenslehre bat es genau bie Bewandnig, welche Lude und Tweften angeben. \*) Sie nun fonnen unmöglich meinen, bag meine Glaubenelehre auf biefer Stelle rube, überhaupt nicht burch unsachfundige Albernheiten, wie bie in ber Halle'schen Recension, geblenbet fein. Alfo verstebe ich auch gar nicht, wie Sie es in Ihrem Briefe meinen, bag meine Abläugnung bes Spinozismus nicht stimme mit bem, was Sie für bas Fundament meiner Glaubenslehre halten. Da ich nun gar nicht weiß, wohin ich mein Gewehr richten foll um Gie zu treffen: fo tann ich nichts anderes thun als die Aufforberung wieberholen, welche Seite 214 ber Zugabe fteht, ober bie Frage aufwerfen, welder bogmatische Sag meiner Glaubenslehre etwas spinoziftisches vorausseze. Soll ich indeß meine Aufrichtigkeit vollenden: so sage ich Ihnen mein ganges Selbstgesprach über Sie, nachbem ich Ihr Buch gelefen, feinem wefentlichen Inhalte nach ber. Delbrud ift kezermacherisch in ber Philosophie; wer nicht Gott und Welt auf Eine beftimmte Beise unterscheibet, von bem glaubt er, bag er fie gang aufhebe, und bagegen hilft eben alles Protestiren nichts. -Aber wie ließe fich bies bei einem fo wohlgefinnten und bescheibenen Manne anbers erklaren, als aus einer gewiffen Unfähigkeit, fic in einen anderen hineinzubersegen um beffen Combination ju finden,

<sup>\*)</sup> Reben, erfte Ansgabe S. 54 f. Glaubenslehre, erfte Ausgabe S. 67. Lude, Senbioreiben S. 110 ff. Eweften Dogmatit, I, S. 254 ff.

und bie tannst Du boch bei einem so vortrefflichen Aritiker als Delbrud ist wieber nicht voraussezen. — Doch vielleicht. Denn auf bem Gebiet ber Dichtfunft und ber schönen Rebefunft, wo feine Aritif am meisten glanzt, ist er ruhig, begeistert zwar, aber ohne Leibenschaft und ohne Apprehension. hier aber ift er in einem unruhigen Streben nach Ruhe und höchst apprehensiv gegen alles was ibn aus ber Rube, bie er schon erlangt zu haben glaubt, aufftoren tonnte, und baber leibenschaftlich aufgeregt gegen alle Borftellungen, welche gewisse Saiten auf eine ihm frembe Beise berühren. Dies ift auch ber einzige Berührungspunkt, worin Spinozismus und Augustinische Brabeftinationslehre ibm als Gins erscheinen tonnen. Wie könnte auch ohne solche Aufgeregtheit ein solcher Mann etwas für eine natürliche — und bas naturgemäße ist boch immer gut — Folge gesteigerter Wiffenschaftlichkeit halten, und fich boch fo bagegen ereifern. - Und bei biefem Resultat bin ich steben geblieben, und glaube bag Sie fich taufchen, wenn Sie meinen in ben Sagungen ber Glaubensregel jene Bereinigung gefunden zu haben. Regel kennt ben Streit nicht, und fann ibn auch nicht beilen. Das Gericht, bessen eines nach ber Dunkelheit gewendetes Ange Sie verbeden, ift überhaupt nicht driftlichen Urfprunge, und Sie haben es bequemer in ben Offenbarungen auf welche fich Platon beruft. Wenn Sie fich bas Chriftenthum aber fo aneignen werben, bag Ihnen die Sagung nicht mehr bas erste und wesentliche ist: bann werben auch Sie biesen Streit nicht mehr kennen.

Uebrigens habe ich nicht bas geringste Unrecht gegen mich barin gefunden, daß Sie den späteren als 1806 ignorirten, sondern ich habe zes nur sonderbar gefunden, weil es Ihnen Nachtheil bringen mußte bei einem großen Theil der Leser. Hätten Sie in einer Anmerkung gesagt, Ich weiß wol daß Schleiermacher seitdem geläugnet hat ein Spinozist zu sein, ich verstehe aber dieses Läugnen nicht und halte ihn demohnerachtet dafür: so glaube ich hätten Sie richtiger gehandelt. — Den Ausbruck "Sich mit seinem Gewissen absinden" wird wol nicht leicht einer Ihrer Leser so deuten, wie Sie ihn meinen, weil wir gewohnt sind gerade diesen auf die Sittseinen, weil wir gewohnt sind gerade diesen auf die Sittseinen

lichkeit zu beziehen. Bitten Sie ihn also immer Leibnigen und allen Deterministen ab. - Die eine politische Infinuation ift bie, bag indem Sie bas Hobbesische bes Spinoza, wovon boch gewiß auch nicht bie minbefte Spur bei mir vortommt, S. 126 bortragen, Sie fich bes Ausbrucks Beltgeift bebienen, bei bem boch jeber am meisten an mich benken muß. Die andre ift freilich ber lezte Abfag S. 128, wo boch auch wieber bas beilige ftart an mich erinnert, ber allerbings als Infinuation gegen mich febr abprallen wurbe, ba mich niemant für einen Gultanisten balt, ich vielmehr als ein Liberaler verschrieen bin. Aber hat es wol mit ber Berrschaft eines speculativen Shitems eine größere Roth als mit bem Aufgeben bes Bewußtseins ber Billensfreiheit? Mir fallt babei immer ein, was ich einmal über die Altbeutschthumler irgendwo ge- 🗡 lefen, benn es scheint mir mutatis mutandis auf alle folche Apprebenfionen zu paffen. Benn fo ein Deutscher erft eine Deutschin am Arme bat, und ein kleiner Deutschling wird vorangetragen: bann sucht er bas Brob auch ba wo es ift, nämlich im neuen Deutschland. So find die Fichtianer immer auf ben Standpunft bes gemeinen Bewußtseins zurudgetommen, und haben bem Nothstaat ohne Borbehalt gehulbigt, und so geht es überall. Darum glaube ich eben, zu ereifern braucht man fich überall nicht, und was bruchfällig ist in einer Disciplin wird am besten vor ihrer eignen Schmiebe reparirt. Darum, mein lieber, lobe ich bas nicht, bag Sie Ihr Buch bem Minifter geschickt haben. Wenn bas auch nicht Ihre Meinung ist: so wird es boch nur ju leicht so gebeutet, als wo Sie Befahr feben follte bie Beborbe einschreiten; und ich meine wir Universitätslehrer haben vorzüglich Urface hiegegen auf alle Beise zu protestiren, ba man nur allzubereitwillig bazu auch bei une ju werben anfängt. - Doch ich muß nun ben lezten Raum benuzen, um Sie um Berzeihung zu bitten, wenn ich Ihnen nun mehr geantwortet habe als Sie verlangten. Ich wurde noch nicht aufboren, wenn ich mir nicht fest vorgenommen batte fein brittes Blatt mehr anzulegen. Halten Sie fich meiner großen und betzlichen Achtung verfichert. Schleiermacher.

# Delbrud an Schleiermacher.

Boun, b. 12. Aug. 1827.

-Hochwürdiger, ich schreibe Ihnen biese Zeilen in einer Berlegenheit befangen, aus ber nur Sie mich ziehen können. Hiemit hat es folgende Bewandniß.

In meiner Streitschrift über Melanchthon's hauptstude tommen wie auf Ihre Reben über bie Religion fo auf Ihre Glaubenslebre Anspielungen vor, beren wegen Gie mich öffentlich gur Rechenschaft gezogen haben mit ber Aufforberung, mich naber zu erklaren. In Ansehung bes ersten Punttes habe ich biefer Aufforberung gu genügen gesucht burch meinen an Sie gerichteten Brief vom 29. October v. 3. Bleich nach Abfendung beffelben faßte ich ben Entschluß, in Ansehung bes andern Punktes basselbe zu thun, und zwar nicht brieflich sonbern buchlich, einen Entschluß, in welchem 3hr verehrliches Antwortschreiben vom 2. Januar b. 3. mich nur beftarten tonnte. So habe ich binnen etwa neunmonatlicher Frist bie Stunben ber Muge verwendet, ein Wertchen auszuarbeiten, welches ben Titel führt, Erörterungen einiger hauptstücke in Dr. Friedrich Soleiermacher's driftlicher Glaubenslehre nach ben Grunbfagen ber evangelischen Kirche. Nebst einem Unhange über verwandte Gegenstände. Die Erörterungen werben etwa zwölf Druckogen Ein großer Theil ber Hanbschrift befindet sich bereits in ben handen bes Berlegers, ber erste Bogen schon unter ber Preffe.

Inzwischen kommen mir von mehreren Seiten Nachrichten zu, daß die liturgische Angelegenheit Berhältnisse für Sie theils herbeigezeseführt hat, theils herbeizuführen Miene macht, unter welchen es jedem, der Sie so innig verehrt wie ich, peinlich sein muß gegen Sie zu Felde zu ziehen, zumal auf einem dem liturgischen Gediet so benachbarten, daß bas eine Waffengeräusch hinüberschallt zu dem andern. Der Gedanke, von Freund oder Feind oder beiden Ihren Miswollenden beigezählt zu werden ist mir so widerwärtig, daß er mich schon bestimmt haben würde besagtes Werken zu unterdrücken, wenn ihm nicht

anbre Gebanken bas Gegengewicht hielten. Denn ber unter uns streitige Gegenstand ist von solcher Beschaffenheit und solchem Gewicht, daß auf Behandlung besselben persönliche Räcksichten keinen Einsluß haben bürfen. Ueberbem muß ich meine Ehre als verpfändet ansehen, so lange ich auf Ihre öffentlich an mich ergangene Aufforderung nicht öffentlich mich stelle. Der gegen ben Berleger eingegangenen Berbindlichkeit will ich gar nicht gebenken.

Was foll ich thun?

Wie es in Ihrer Glaubenslehre kaum Einen Satz giebt, über ben ich mit Ihnen einverstanden bin: so wird es in meinen Erörterungen gewiß keinen geben, über welchen Sie einverstanden mit mir sind. Was den wissenschaftlichen Gehalt und die künstlerische Darstellung betrifft: so werden Sie, gleich mir selber, zwischen Ihrem unsterblichen Werke und meinem tagewierigen Werkehen den Abstand unermeßlich finden, gleichwol, wie ich mir schmeichle, dem darin waltenden Streben Ihren Beisall nicht versagen bürsen.

Was soll ich also thun?

Auf Ihre Gläubigen werben meine Erörterungen ungefähr ben Ginbrud machen, wie einft auf bie Schriftglaubigen bie wolfenbuttelfchen Bruchstude.

Bas foll ich thun?

Die Kunft, mit Wenigem Bieles und auf bas treffenbste zu sagen versteht niemand meisterlicher als Sie. Mir ware aus meiner Bebrängniß geholsen, wenn Sie sich herablassen wollten besagten Erörterungen ein Gastgeschenk mit auf den Weg zu geben, um das Stachelichte darin, das Ihre Mißwollenden kitzeln könnte, abzustumpfen, und den einzelnen Abschnitten, deren sieben find, Maulkörbe umzuhängen, damit sie nicht wild um sich beißen.

Demnach frage ich hiemit ergebenft an, ob Sie mir erlauben wollen, Ihnen zu gebachtem Zwecke bie mehrerwähnte Kampf- und Streitschrift vor vollenbetem Drucke theilweise zukommen zu laffen, etwa in zwei ober brei Senbungen.

Sollten Sie meine Bitte nicht gewähren wollen ober tonnen: fo muffen boch meine Lefer erfahren, bag ich fie Ihnen vorgettegen habe. Lassen Sie mich also für biesen Fall gefälligst wissen, unter welcher Form ich Melbung bavon thun soll, wosern Sie nicht was mir freilich bas liebste wäre vorzögen, sich selber barüber auszusprechen in einigen an mich gerichteten Zeilen, die ich könnte abbrucken lassen. Dieses zu thun würde ich nicht scheuen, sollte auch die Absagung so lakonisch ausfallen, wie einst jene kantische gegen einen Zudringlichen ähnlicher Art, wie ich vielleicht Ihnen erscheine. Sie lautete: Daraus wird nichts.

Balbiger gewogentlicher Antwort febe ich mit Berfangen entgegen, mit innigfter Berehrung beharrent Delbrud.

### Soleiermader an Delbrud.

22. Auguft 1827.

Ihr freundliches Schreiben, mein berglich geehrter Berr Brofeffor, hat mich nicht wenig überrascht, indem es mir einen Rampf ankundigt auf ben ich gar nicht gerechnet hatte. Aber zuerft muß ich wol meine Antwort bas aussprechen laffen, was auch meine erfte Empfindung war, nämlich bag Sie mir mit Unrecht einen Antheil zuschreiben wurden an ben neuen Lorbeeren, welche Ihr neues Werk Ihnen bereitet. Ich fage bies vorzüglich beshalb, weil mir Ihre Ausbrude, "bag ich Sie öffentlich zur Rechenschaft gezogen habe," eine unrichtige Borftellung von bem Bergang ber Sache mit jener Bugabe vorauszusezen scheint. Es ift feinesweges eine von jenen Itterarischen Fictionen bag meine Erklärung aus einem Briefe an einen Freund genommen sei, sondern es ist wirklich fo und ber Brief mar gang für ihn geschrieben, und so konnte wol teine Aufforberung an Sie barin enthalten sein. Die finde ich auch noch jest nicht barin, sonbern nur eine Rechtfertigung für mein Schweigen. Dieses also vorher abgemacht freue ich mich auf Ihre Schrift, benn ich werbe von allem was Sie fcreiben febr lebenbig Wenn nun freilich, ba meine Erklärung fich nur auf ben sogenannten Spinozismus bezog, Sie aber sagen Sie seien kaum aber einen Sag meiner Glaubenslehre einverstanden mit mir, ich burch Ihre Erörterungen, die sich ja auf meine Erklärung beziehen sollen, zu der Einsicht gelangte meine Glaubenslehre sei in der That durch und durch spinozistisch oder pantheistisch insticirt: so wäre das freilich ein sehr schmerzlicher Gewinn für mich, aber doch ein Gewinn weil Selbsterkenntniß immer einer ist.

Bas nun Ihre eigentliche Frage betrifft: so ist mir was ich thun foll gleich gewiß gewesen; aber wie ich es fagen werbe, barüber muß ich im Boraus um Ihre Rachficht bitten. 3ch finbe Sie gar nicht zubringlich sonbern nur freundlich und wohlwollenb, und ich Armer fize weber auf einer folden Rathebra wie Rant, noch bin ich fonft fo latonifch wie er, und es thut mir leib wenn Sie von bem legten eine etwas ftarte Erfahrung machen muffen. erft alfo tann ich es gar nicht anders als loben, bag Sie fich burch Rudfichten auf meine perfonliche Lage, bie wol auch oft mit ju starten Bugen abgebilbet wirb, von ber Ausarbeitung und Berausgabe Ihres Buches nicht haben abhalten laffen. Bahrheit ift ja eine Babe beren Werth von feinen Umftanben abhangt, und ich fann ja, wenn etwa ein Unfall über mich verhängt ware, unmöglich wünschen bag mir bann auch bie richtige Erkenntnig vorenthalten Dafür aber, bag inbem Sie mir biefe Babe barreichen Sie nicht ben mir perfonlich migwollenden beigegablt werben tonnen. wenigstens nicht von verftanbigen, und was geben Sie und mich bie Anberen an: bafür wird bie Art, wie Sie barreichen, icon binlanglich forgen. Glaubige an mich, für bie ju forgen mare, giebt es hoffe ich gar nicht; wenigstens mare bas gang wiber meinen Willen, und ich überlaffe fie gern ihrem Schidfal. follte also mein Gaftgeschent eigentlich fein? und in welcher Bebrangniß befinden Sie sich eigentlich? Ich sebe so wenig bavon ein, bag ich eben auch nicht weiß wie ich Sie baraus lofen foll: und fo tann ich mich zu nichts anheischig machen was ich bann vielleicht ganz verkehrt und ganz gegen Ihren Bunfc ausführte. 3ch habe aber noch ein Baar Gründe für bie ich Sie noch um einige Augenblicke bitten muß. Der eine ift aus einer alten Fabel genommen und beißt vostigia terrent. Ich finde nämlich nicht bas

fich herr 2c. Augusti weber um fich felbft noch um bie Sache noch um Sie ein sonberliches Berbienst erworben hat burch bas Ihrer erften Schrift mitgegebene Baftgeschent, und ich fann mir nicht qutrauen bag ich mich in eine bebeutenb beffere Lage hiebei follte fegen fonnen. Der zweite, ich wurbe mich zu etwas anbeischig machen, ohne zu miffen mas es eigentlich fei. Es tann ja febr wohl sein, daß wenn ich Ihre Sieben Abschnitte febe, welche meine ganze Glaubenslehre verzehrt haben, ich wirklich gar nichts ober nichts in ber Rurge einer Zugabe zu fagen mußte; ja ich geftebe daß mir biefes überwiegend mahrscheinlich ist. Drittens endlich bin ich gar nicht so schnell als Sie vielleicht meinen, sonbern vielmehr febr langfam; und ich weiß schon, Ihre Abschnitte wurden mich gefangen nehmen, die erste Senbung wurde mir nichts helfen ohne bie legte, ich murbe fie bann im Bufammenhange ftubiren wollen, und bann würbe erft bie Berlegenheit entstehen, was im Gaftgeschenk zu sagen und was auf eine ausführlichere Entgegnung zu versparen ware; benn ich möchte nicht solche brei Manner finben, die mir diese abnähmen, wie Herr Augusti sie gefunden hat. mir wurde angft und bange werben, weil Ihr Sezer wartete und Sie und bas Publicum bazu, welches in solchen Fällen immer schon etwas im Geheimniß zu sein pflegt, und so tonnte ich gewiß nichts gescheutes, nichts bas Ihrer wurdig ware hervorbringen, und babei behielte ich immer noch bas bofe Gewiffen bie Erscheinung Ihres Wertes verzögert zu haben. Diese Gründe selbst zu wiberlegen habe ich mir schon viel Mühe gegeben, aber ohne meinen Zweck zu erreichen. Bleiben Sie nun bei bem Entschluß bag auch von Ihrem freunblichen Erbieten und meiner ablehnenben Antwort das Bublikum Kenntnig erlangen soll: so kann ich leiber auch hiezu weber Rath geben noch Sulfe leiften, weil, wenn ich nicht weiß zu mas Ende, ich auch bie rechte Art und Weise unmöglich angeben fann. Sie haben also hierin ganz freie Hand meinetwegen, und ich bin meiner Sache fehr gewiß bag Sie ben Sinn meiner Ablehnung nicht entstellen werben. Ich habe übrigens noch einen anberen Grund im hintergrunde, ber allein hinreicht für ein Bublitum, und

mit bem ich völlig hätte auskommen, können, wenn mir nicht baran gelegen hätte Ihnen die andern auch mitzutheilen. Nämlich schon am britten September, also ehe Ihre erste Sendung hier sein könnte, verreise ich und komme erst im October zurud. Dann habe ich mit Vorbereitung auf die Vorlesungen und mit andern Dingen, die an sich zwar unbedeutend sind aber das Wort Muße doch nicht aufkommen lassen, so viel zu thun, daß ich nicht absehn kann wie bald ich mit Lust und Nuzen an Ihre Abschnitte würde gehen können.

Und nun lassen Sie mich jest Abschied nehmen mit bem herzlichsten Dank für Ihr freundliches Anerbieten und ben besten Bunschen für balbige glückliche Bollenbung Ihrer Arbeit. Wie weit
wir auch auseinander gehen mögen, wir haben boch basselbe gemeinsame Interesse, die Wahrheit, und dieselbe Methode sie zu förbern,
die Liebe. Und unter diesem gemeinsamen Bahlspruch bin und
bleibe ich in herzlicher Hochachtung ber Ihrige. Schleiermacher.

Darf ich in ber Boraussezung baß Lücke noch in Bonn ist um bie Beförberung ber Einlage bitten? Sollte er schon abgereist sein: so wirb er wol eine Berfügung über zu spät kommende Briefe getroffen haben.

# Shleiermacher an Gaß.

[1827].

Lieber Freund, in bem schrecklichen Gebränge in bem ich mich gerade diese Tage befinde, kann ich doch nicht unterlassen, Dir mit Breßler ein Paar Zeilen zu schreiben. Deine Briese aber habe ich nicht zur Hand, und weiß nicht was es darin noch zu beantworten giebt. Hier trägt man sich jezt mit den schlimmsten Nachrichten, und ich will Dir soviel wie ich darin sehe mittheilen. Altenstein (dies ist die Combination die ich mir mache) hat deim Könige auf eine gerichtliche Untersuchung gegen die Zwölf, wahrscheinlich wegen des Schreibens an ihn, angetragen. Der König hat geantwort, er sinde das nicht angemessen, wolle aber die Sache an das Staatsministerium weisen. Was dies nun machen wird weiß ich nicht; Altenstein hat nicht viel Freunde darin, und was sie uns an-

haben wollen febe ich nicht ein. — Ferner hat ber herr Minifter beichloffen Rachforichung anzustellen wer ber Berfaffer bes Befprachs fei, welches ja wol zu Euch auch gekommen fein wirb, und bann auf beffen Absezung anzutragen.\*) Inbeg behauptet Reimer zu wiffen, bag in Leipzig, wo es erschienen ift, noch feine Anfrage geschehen fei. Alfo wird bies wol auch ein Rix fein. Hier haben anfangs viele gemeint es fei von mir, inbeg fangt biefe Deinung an fich zu verlieren. Den Prozeg hat ber König aber niebergeschlagen, dies scheint ganz gewiß zu sein, und befinitiv die Bestätigung von B. und D. \*\*) verweigert. Auch foll befohlen fein Bifcon unter Strafe ber Absezung zur Annahme ber Liturgie beim Baisenhanse anzuhalten; indeg bies ist mir noch zweifelhaft. jeben Fall steht bie Sache so schlecht als sie nur je gestanben bat, und ich wollte nur fie fame endlich jum brechen. - Dag ber Ronig Berfaffer bes Luther fei \*\*\*) fagt man bier, und mertwürdig genug erft feitbem bas Gefprach erschienen ift, gang laut.

Bekleborff ift nun auch über ben Aubicon. Der König soll sehr bose sein, weil er glaube ich ihm vor seinem Uebertritt noch einmal schreiben sollte, und es nun erst hintennach gethan hat. Er hat ihn sogleich aus allen seinen Berhältnissen im Altenstein'schen Ministerio heraus genommen und ihn zur Disposition bes Staatsministerii gestellt, biesen Besehl auch gar nicht an Altenstein sondern gleich ans Staatsministerium geschickt. Der Senat hat den Minister Altenstein vel quasi gebeten, er möge doch beim König darauf antragen die Universitätsbevollmächtigterstelle hier nun eingehen zu lassen. Ich glaube aber nicht daß er sich das Herz nimmt. — Reulich wollte eine Nichte von Altenstein, der er die Hochzeit aus-

<sup>\*) &</sup>quot;Gefprach zweier felbftüberlegenben Chriften über bie Schrift: Luther in Bezug auf bie neue preußische Agenbe. Ein lettes Bort ober ein erftes." [Berte V. 537.] 1827 ericienen.

<sup>\*\*)</sup> Bifcon und Deibel. Die befinitive Berweigerung ber Beftatigung ift vom 6. Januar 1827.

<sup>\*\*\*)</sup> Luther in Bejug auf die preußische Kirchenagende vom Jahre 1823 mit ben im Jahre 1823 befannt gemachten Berbefferungen und Bermehrungen. Berlin, Bofen und Bromberg bei Mittler. 1827.

richtete, von mir getraut fein. Er verwarf bas aufs weiteste, weil er mich nicht bei sich seben konnte indem ich ihn perfonlich beleidigt habe. Da fie aber außer mir keinen wußte als Moobt: so blieb es benn bei mir. Sie wurde aber in ber Rirche getraut, fobag er keine weitere Notig von mir nahm. — Deine Recension von ben Festpredigten habe ich vor furgem gelefen und bante schönftens bafür. Unfer Geschmad trifft übrigens ziemlich zusammen. Wann ich an ben zweiten Band kommen werbe, sehe ich noch nicht ab. Run mache ich erft bie Republit fertig, beren neuntes Buch endlich absolvirt ift; bann muß ich boch junächst an bie Dogmatit benten, bie ich nachsten Winter lefen will auch ohne Compenbium. \*) -Der Generalsuperintenbent Rog aus Westfalen ber bier ift hat nichts mit ber Liturgie ju schaffen sonbern nur mit ber bortigen Rirchenverfassung, und meint bie Sache wurde fich so gut stellen ale fich nur erwarten laffe. Propft scheint er nicht werben zu wollen. Der Magiftrat foll beschloffen haben auch zu ben beiben anbern Stellen teine neue Bahl zu halten, und fo wird bas Confiftorium fie befegen muffen.

Revanchtre Du Dich mit besseren Reuigkeiten, so will sich mich freuen. Bei uns ist alles wohl und ich hoffe bei Dir auch. Stavenhagen's sind vor wenigen Tagen abgereist, und Reimer's reisen nächstens; sie nach Leipzig und er von ba noch weiter. Was aus mir in den späten Herbsterien wird weiß ich noch nicht. Gott befohlen. Grüß alles in Deinem Hause herzlich und alle Freunde. Dein treuer Freund Schleiermacher.

Berlin, b. 21. Juli \*\*) [1827].

Unfer Freund Hofbach ist freilich eine so vorzügliche Gelegenheit, daß ich Dir mit ihm einen großen Brief schreiben sollte. Aber warum reist er zu einer so ungelegenen Zeit? Da haben wir die

<sup>\*)</sup> Schleiermacher bat fie im Binter von 1827 auf 1828 gelefen.

<sup>\*\*)</sup> Rach eben empfangenem Berweise, also 1827.

Geschichte mit dem Verweise gehabt, die er Dir naher erzählen kann, und ich habe meine Zeit mit der Antwort verderben mussen. Dann ist vor ein Paar Tagen Twesten angekommen, und der Dohna aus Düsseldorf, und so din ich heute den ganzen Vormittag aus einer Hand in die andere gegangen, so daß ich mich jezt auf bas nothwendigste beschränken muß.

Die Anmuthung wegen ber Beichtväter haben wir gänzlich abgelehnt. Wir haben gesagt, Beichtvater wäre eigentlich gar kein evangelischer Begriff, und am wenigsten nach ber Union, da er allen Resormirten durchaus fremd war. Besonders aber sei von Studenten gar nicht zu verlangen, daß sie sich immer zu Einer Kirche und Einem Prediger halten sollen. Am wenigsten aber könnten wir jemals uns dazu verstehen solche Anmuthungen an die Studenten zu bringen, da wir von uns selbst in dem Falle wären Beichtväter sein zu können. Bescheid darauf haben wir natürlich nicht bekommen.

Bei bem was Altenstein gegen Funk hat ausgehen lassen, liesgen, wie ich alle Ursach habe zu glauben, auch wieder unter ber Hand gegebene königliche Befehle zum Grunde. Bringe aber biese Kunde nicht unter die Leute.

Da haft freilich mehr Ursach als andre zu glauben daß ich bas Gespräch geschrieben habe, aber doch noch lange nicht genug. Von dem was Dich betrifft kannst Du das eine wol selbst anderen erzählt haben. Uebrigens sind ein Paar Stellen darin, welche ich wie sie dastehen gar nicht verstehen kann.

Ihr werbet nun wol balb bie Fundamentalagende erhalten mit bem Auftrage, die einflugreichsten Geistlichen zu convociren um bie provinziellen Zufäze mit ihnen zu verabreben. Das wird nun boch so eine bunte Geschichte werden, daß an die sonst so sehr angestrebte Gleichförmigkeit nicht mehr zu benken sein kann.

Ich habe bieses im größten Kampf mit bem Schlase geschrieben und kann nun nicht länger wiberstehen. Laß Dich also wegen alles anberen auf Hoßbach verweisen, meine Strohwittwerschaft nicht zu rergessen, und seib mit einander recht vergnügt. Die herzlichsten

Gruße an bie Deinigen und an alle Freunde. Wie immer ber Deinige.

### Shleiermacher an Lude.

1827.

— Bas Göttingen betrifft: so gratulire ich Göttingen unbebingt, aber auch Ihnen habe ich es gar nicht verbacht. Ueber bas Mis nisterium aber welches wie ich höre Ihre Stelle gar nicht wieber besegen sonbern bas Gelb mahrscheinlich nach Poppeleborf tragen will — benn biese Gegenstände verschlingen ja alles — bin ich beshalb fo ergrimmt, bag ich schon in Begriff mar ju sagen, wenn Sie bies voraus gewußt hatten, so hatten Sie beshalb in Bonn bleiben muffen. Allein mir fiel zeitig genug ein daß unter folchem Regiment es unmöglich ift etwas ju halten und bag Sie nun um fo mehr Recht haben ju geben. Dag Sie in Gottingen eine gro-Bere Wirtfamkeit finben werben ift keine Frage; und bag man auf einen folden Grenzposten sich auch nicht auf bie Lebenszeit commanbiren laffen tann, icheint mir auch ausgemacht. Das Scheiben von lieben Freunden und Collegen ist zwar schwer, aber Sie legen bie Nabe Ihrer Familien und bie gegrundete hoffnung auf freundliche Berhältniffe bie fich auch bort bilben konnen auf bie anbere Wagschale. Göttingen thut eine neue Epoche im theologischen Stubium Gott gebe bag Sie fie mit rechtem Segen eröffnen! schließe in biesen Bunfch bas neue Journal mit ein welches vielleicht burch biefe Berpflanzung eine noch größere Bebeutung befommt.\*) Mich aber behandeln Sie babei boch ein wenig eigen. Im ersten Anfang wollen Sie einen Beitrag von mir haben und bamit foll ich abgefunden und abgekauft fein; Sie fürchten fich orbentlich es mochte mir fcmeden und ich mochte bann mehr geben wollen. Sein Sie aber nicht bange, ich will gar nicht überläftig fein. ich Ihren Wunsch erfüllen soll sehe ich gar nicht ab. Jezt brauche ich jebe Minute zum Plato um ben enblich um einen Band weiter

<sup>\*)</sup> Die Stubien und Rritifen.

ju förbern; und bann muß ich an bie zweite Ausgabe ber Dogma-Nehmen Sie nun alles übrige und bie immer wieber eintretenbe liebenswürdige Correspondeng mit Minifterium und Confiftorium, von ber balb ein zweites heft erscheinen tonnte, bingu: wie fann ich noch irgend etwas versprechen? Und wer weiß was ich noch um Delbrud's willen thun muß, wiewol ich feinen Bunfc gleich mit in fein Buch hineinzuschreiben nicht zu handhaben wußte. Rommt mir nun eine Inspiration, so werbe ich fie gewiß nicht von ber hand schlagen: aber rechnen Sie nicht auf mich und pralubiren Sie mich nicht ohne alles Restitutionsmittel wenn ich zum erften Stud nichts bringen tann. — Unfere Facultät hier will gar nicht mehr zusammenhalten und ber Scandal ift burch bie Beschichte mit ber lezten Preisaufgabe so groß geworben bag ich gar fein Mittel febe: Neander ist wie Nicolovius fagte aus einem Lamm ein Lowe geworben — aber ich will mich wol hüten fortzufahren und etwas ähnliches aufzustellen für bie andere Seite. Schreiben tann man es nicht; aber jum Erzählen ift bie Sache kapital. Die Liturgica geben auch noch ihren Gang, aber ich fürchte fie werben ein klebrisges Enbe nehmen ohne bag irgend etwas bebeutenbes beraustommt; und bas mare nur ichabe um alle vergoffene Tinte. Beinahe batten mich neulich Rog und Nicolovius zwei treffliche Manner zu einem übereilten Schritte gebracht, bas dacuorior aber warnte mich zur rechten Zeit und als ich es mit Hogbach besprach wurden wir auch gleich fest. Nun parabiren wir zwar mit unserem Berweise in allen Zeitungen, aber von unferrn einzelnen Antworten an bas Stagtsministerium steht nirgend etwas. Gleichviel; eins thut fo wenig als bas anbre. —

# Shleiermacher an R. S. Sad.

Berlin, ben 11. April 1828.

<sup>—</sup> Ich muß nun mit Macht an die zweite Ausgabe meiner Glaubenslehre geben. Auch biese Arbeit ist mir nicht erfreulich. Denn was hilft alles Schreiben wenn Riemand lefen fann? 3ch

wollte gern die Schuld allein an mir suchen, daß ich nämlich wie ich sehr gern zugebe auch nicht schreiben kann. Aber die Fälle kommen zu häufig, wo das Gegentheil von dem, was man als meine Behauptung aufstellt, mit gar zu klaren Worten dasteht. Indessen es muß doch gemacht sein und wird mir eine Menge Mühe und Arbeit kosten. Unsere Provinzialagende ist nun auch sertig und liegt beim Könige; mich soll wundern, ob er sie bestätigen und was dann weiter werden wird. Auch Bunsen durch den Sie diesen Brief erhalten hat seine römische Agende drucken lassen. Der hat nun wieder seine besondere Opfertendenz, der ich auch keinen Geschmack abgewinnen kann, und bricht mit römischen Melodien in unsern deutsschen Kirchensang ein. Das ist nun die italienische Provinzialagende.

# Shleiermacher an Blanc.

Berlin, b. 16. Juli 1828.

Nun, mein lieber Freund, ber erfte Theil Ihres Briefes bat ja febr balb feinen Schluß gefunden! Mir ging es gang wie ber Niemehern; ich hatte auch gleich — und ich erhielt die erste Notig burch Ihren Brief - keine Hoffnung mehr, und wünschte bem trefflichen Manne nur feines ruftigen Lebens wurdig ju fterben, b. b. ohne lange Qualerei, und ich freue mich bag mir diefer Bunfch ift erfüllt worben.\*) Sie wiffen wie weit ich in vielen Studen mit bem feligen Mann aus einander war; aber ich habe feinen ganzen Werth erfannt und empfinde seinen Tod als einen berben Berluft. frankischen Stiftungen junachft, hernach Ihre Universität werben gewaltig leiben — gesezt auch Sie bekämen keinen hegelschen Theologen an seinen Plaz. — Aber auch bie schwierige Schwebe, in ber fich bie theologische Besammtheit übel balancirend befindet, bekommt einen Stoß, von bem fich bie Folgen noch nicht überfeben laffen. Es hat mich fehr gefreut, bag auch Wucherer so anerkennend über ihn an Caroline geschrieben hat. Wo möglich schreibe ich noch ein

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf ben Kangler Riemeyer, ber am 7. Juli 1828 farb.

Paar Zeilen an bie Kanzlerin, von ber ich gern balb etwas näheres wüßte.

Was die kirchlichen Angelegenheiten betrifft: so wurde ich, wenn von hier aus etwas irgend beftimmtes und entschiebenes ju berichten gewesen ware bas Stillschweigen längst gebrochen haben. Die Provinzialcommission ist versammelt gewesen und hat ihre Arbeit gemacht. Marot ber bavon war, hat mich versichert es ware alles so beseitigt, bag wir so gut als gar nichts an unfrer gottesbienstlichen Form würben zu anbern haben. hier nun liegt bie Sache. Baffewit, welcher Prafes war, hat mir feine Freude geaußert über bie Freimuthigfeit, welche bei ben Sigungen geberricht babe, fagte mir aber bamale - es war nach Bfingften - er wiffe nicht, ob bie Sache noch beim Minister liege ober schon beim Ronige. 3ch glaube wenn ber Konig bie Arbeit bereits gebilligt batte: fo wurbe auch ber "Branbenburgische Nachtrag" icon im Druck fein, und das ware ichon ruchbar geworben. Ueber Dohlhoff's Berfahren glaube ich brauchen Sie nicht unruhig zu fein. Sat er bafur geforgt, bag bie Abweisung feiner Bebenklichfeiten aus bem Grunbe baß es fich bier nicht um Unnahme ober Nichtannahme ber Agenbe handle mit protocollirt worden ist: so weiß ich gar nichts auszusezen. Ist aber auch bas verfäumt worden: so wird er es ja zeitig genug auf feinen Amtbeib verfichern konnen. Auf keinen Gall kann ber Antheil ben er an ber Arbeit genommen, Sie beibe und Ihr Presbyterium binben, ja auch ihn nicht fo weit, bag er nun Spaltung machen mußte. Alfo scheint mir völlig res integra ju fein. Aber weber Sie bort noch wir hier konnen irgend etwas eber thun, bis uns die Sache vorgelegt wird. Wenn Sie aber nicht etwa, was mir unbefannt ift, ale Pfalzer Colonie beftimmte Brivilegien haben: so haben Sie Unrecht sich auf die französische Kirche zu be-Ausgenommen Sie für Ihre Berfon tonnen immer fagen, Sie hatten mit Ihrer frangösisch reformirten Gefinnung nur unter Boraussezung ber bamals bestehenben Liturgie auf die Bereinigung eingeben können, und wollten alfo bei biefer erhalten ober als frangösischer Prediger in integrum restituirt werben. Bas mich betrifft:

so kann ich freilich nicht mit Bestimmtheit sagen was ich thun werbe, ba ich bas Machwerk nicht kenne. Kommt es mir aber auch leiblich vor: so werbe ich mich nie anders zur Annahme verstehen, als mit Borbehalt berselben Freiheit, beren ich mich bei unseren Agenben bedient habe. Und zu gewissen Dingen, wie mit bem Rücken gegen die Gemeine gewendet zu sprechen, werde ich mich nie verstehen, und mich besonders gegen alle Schlingen in dem Ausbruck "Nachtrag" auf bas vollständigste verwahren. Und so mag es denn gehen wie es will und kann. Gegen eigenkliches Besehlen scheint der König immer noch eine große Abneigung zu haben, aber freilich das Jahr 1830 spukt vor, und man sollte nur bei Zeiten etwas thun um es abzulenken.

Daß Sie unter die Recenfenten gegangen sind, erfahre ich erst aus Ihrem Briefe; wie hatte ich es benn sonst schon wissen können! Sie tommen mir vor wie ein junger Mann, bei dem die Schlingelzjahre etwas zu spät nachkommen, weil er früher eine ernsthafte Bestie war. Einmal muß ein jeder diese Lust büßen; also gehen Sie nur frisch daran. Aber länger als drei Jahre höchstens es in Ihrem Alter zu treiben wäre unanständig.

Bon Caroline werden Sie hören, daß ich Lust habe gegen Enbe fünftigen Monats auf ein Paar Wochen nach London zu gehen. Es liegt babei gar keine besondere literarische oder kirchliche Absicht zum Grunde; ich will mir nur Land und Leute ansehen. Ich habe mich einmal darauf gesezt, so daß es mir nun lieb wäre wenn nichts dazwischen käme; doch bin ich noch gar nicht sicher.

# Shleiermacher an E. M. Arnbt.

[Muguft 1828].

So gehts mit bem Schreiben, mein lieber Bruber. Die Post ist mir ein so abscheuliches Institut, baß es mir nicht leicht eine andere als förmliche Zeile abgewinnt. Nun bietet mir Friesen eine erfreulichste Gelegenheit bar, aber auch zur ungelegensten Zeit. Nämlich gang furg bor einer großen Ratastrophe, beren Benbung ich aber nicht absehen tann. Unfre Facultät hat nämlich einen großen haber mit Altenstein, wobei ich noch auf eine besondere Beise perfonlich concurrire. Nun ist neulich ein ungeheurer Erlag ergangen, ber mir feine anbre Wahl läßt als an ben Konig ju geben mit ber Alternative meines Abschiebs. Reander ift auch außer fich, und wenn ber und Straug festhalten: fo zweifle ich taum bag wir fiegen werben; erweichen fich biefe aber: fo werbe ich naturlich bas Opfer. Die Geschichte ift zu weitläuftig zur schriftlichen Relation, und Du mußt Dich mit biesen Angaben begnügen. 3ch thue übrigens keinen Schritt ohne Gichhorn's Zustimmung, und bas gereicht zur großen Bernhigung. Gott mag es nun wenben. Naturlich trage ich nur auf meine Quiescirung ale Professor an, und auch bas glaube ich nicht bag fie mich ohne Penfion entlaffen werben; und philosophische Collegia tann mir niemand wehren auch bernach Geben nun ein Paar Taufend Thaler verloren, und muß man fich barnach ftreden: fo fann bas bem gangen Sausstanbe febr beilfam fein.

Ich hoffe noch immer, wenn sich die Geschichte nicht so zieht, baß ich die Reise aufgeben muß, auf dem Rückwege ein Baar Tage bei Euch zu sein. Das wird gegen Ende Septembers ober Anfang Octobers sein, und wir können ja dann zusammen herreisen, wenn Du Dein Bündel geschnürt hältst.

Hilbe und klein Jettchen sind mit Lina nach Götemiz; unfre Luise leiber in einem sehr bedenklichen Gesundheitszustande, sonst alles gut. Grüße Weib und Kinder und alle Freunde. Ihr bestommt vielleicht bald wieder Einen hin, nämlich unferen braven Bleek. Doch ist die Sache noch nicht gewiß, hänge sie also nicht an die große Glode. Gott befohlen. Dein getreuer Freund und Bruder F. Schleiermacher.

Reimer's sind vor acht Tagen abgereist nach Stuttgart und Basel.



#### Shleiermacher an Nicolovius.

### Schleiermacher an Nicolovius.

Berlin, b. 30. Novbr. 1829.

Mein College Marbeinete fängt an, mir wieber Facultatefachen juguschiden. Er bat Recht; benn meine Dispensation ift abgelaufen; ich habe bas inzwischen ignorirt und fie abgelehnt. Wahrfceinlich wird er nun bas Minifterium in Kenntniß fezen. Der Herr Minister hat mich vorläufig bispensirt, bis ich mir anderweitige Erleichterungen wurbe verschafft haben. 3ch habe auch nicht aufgehört bie Sache hin und ber zu erwägen; aber ich muß immer babei steben bleiben, bag alles nur auf halbe und für meinen Zwed, Zeit zu schriftstellerischen Arbeiten zu gewinnen, ganz unzureichenbe Maagregeln binauelauft. In bie Universitätegeschäfte will ich aber burchaus nicht wieber binein; ber Zuftand ift zu fchlecht, als bag wer einmal glüdlich beraus ift wieber gutwillig hineintauchen follte. Will ber herr Minister mich also nicht befinitiv biepensiren: fo bleibt mir nichts übrig als meine Professur aufzugeben. fich auf wie milbe Beife, bas heißt mit wie wenigem Berlufte bies nach fünfundzwanzigjähriger Dienstzeit geschehen tann. Jim dill mich gern erbieten fortzulefen, aber ungebunden und fo bag für bie Vollständigkeit des Unterrichts auf mich nicht gerechnet wird; bann fann ich meine Borlefungen fo einrichten, bag fie meinen fchriftstellerischen Arbeiten ben möglichst wenigen Gintrag thun. ber herr Minifter es unter biefen Umftanben verantworten gu tonnen, bag er mir von meinem Gehalt nur foviel abnimmt, als womit er einen jungen Professor anstellen fann — ich bente Bleet hatte 600 Thir. anfänglich - nun fo tann bie Sache auf biefem Wege geben. Bill er mich aber auf bie Salfte fezen: fo murbe mich bas nöthigen, mein Predigtamt auch aufzugeben, um mit beiben Rubegehalten an einen wohlfeilen Ort zu ziehen, wo ich bavon mit ben Meinigen leben konnte.

Das ist die Sache, mein theurer Freund, mit ber ich Sie gern schon mündlich unterhalten hatte. Jezt brangt mich des Dekans heutige Sendung, mir Ihren Rath recht bald auszubitten. Es ist

am Enbe auch besser, bag ich es schriftlich thue; Sie können bie Sache so besser im Zusammenhang übersehen. Bon Herzen und mit ben besten Grüßen an Ihre Damen ber Ihrige.

## Schleiermacher an Bleet.

b. 23. April 1830.

Wenn ich nicht wußte bag Sie und Auguste mich kennten und bag Ihr ganges Berg mir traute, fo wurbe ich nicht wiffen, wie ich mich rechtfertigen follte bag ich einen fo lieben Brief wie ben Ihrigen über ein Bierteljahr unerwiebert gelaffen habe. auch jezt noch wenn nicht ein lieber Zuhörer ber zu Ihnen reift mahnte und babei bas neue Semester brobend vor ber Thur stanbe - auch jezt noch wollte ich nicht für mich stehn. 3ch will Ihnen aber bas Rathsel mit einem Worte lofen, bag ich nämlich ein fast unüberwindliches Wiberftreben gegen bas Brieffcreiben empfinbe seit Nathanaels Tode. Es rührt eben baher bag beim Arbeiten bie Bebanken gebunden find und im Gefprach geleitet werben von Anbern — fo wie fie sich felbst überlassen sind haben sie keinen anbern Begenftanb, ober vielmehr es find feine Bebanten fonbern ber Schmerz ift ba und behauptet sein Recht. Das fühl ich wohl in meinem Alter beilt eine folche Bunbe nicht mehr. Gie brauchen alfo auch nicht etwa bange ju fein bag Sie fie wieber aufgeriffen haben, nein Ihre lieben Worte über ben Anaben maren Balsam barauf, so wie jede Erinnerung baran wie ber Anabe geliebt worben war mir immer ber beste Troft gewesen ift, wenn fie auch immer neue Thränen hervorlodt. Aber nun will ich schweigen von ihm und Ihren Friedrich Nathanael von Herzen willsommen heißen. 3ch habe mir manchmal feinetwegen befondre Borwurfe gemacht, baß ich nicht meine Pathenschaft wenigstens gleich acceptirt habe. Aber zur Taufe wäre meine Antwort ja boch wol zu spät gekommen. Mögen benn alle unsere guten Buniche für ihn in Erfüllung geben! Meines Antheils an ihm ben Sie mir gonnen will ich mich wenigftens freuen fo lange ich feine Entwicklung begleiten fann. Es ist mir nur gar oft so zu Muthe als ob bas nicht lange mehr sein Nitsich's haben wie ich gehört vor Rurgem ein liebes Rind verloren; ich habe baran wie Sie benten tonnen einen fo berglichen Theil genommen, als Mann und Frau mir immer einen gar lieben Einbrud gemacht haben. Um Ihre collegialifchen Berhaltniffe, lieber Freund, konnte ich Sie auf alle Weise beneiben; ich muß nur froh fein, daß ich jezt endlich gang von Facultateverhaltniffen frei bin. Unfere neuesten Begebenheiten fann ich wol als bekannt voraussezen, und will Ihnen baber nur bie Berficherung geben, bag ich für meine Person bavon auch nicht im Geringsten afficirt worben bin, und zwar auch nicht von ben Gefangbuchsgeschichten bie mir offenbar weit mehr am Herzen liegen mußten, weil sie mit febr unangenehmen Berhaltniffen bier broben. Run freue ich mich um so mehr, bag bie Sache ohne alle augere Unterftugung so burchgeführt ift bag nur Gogner feine ftorrige aufgehegte Gemeinbe nicht bat überwinden können. Und ich hoffe bies foll ein lehrreiches Beifpiel fein wieviel in firchlichen Dingen burch Busammenhalten ber Beiftlichen ausgerichtet werben fann. Der . . . . , ber boch jegt einen bebeutenben Ginfluß ausubt, mar zu einem hartnadigen Begner geftempelt worben, und auf biefem Wege auch ber Ronig welcher sich anfangs günstig gezeigt hatte umgestimmt worben, bis enblich noch Bunfen von Rom aus fich nicht nur burch feine Briefe in ber Rirchenzeitung sonbern auch burch einen an ben Rönig bineinmischte. Dennoch bat ber Ronig fich vorgesehen und feine positive Gegenwirfung gemacht. Jezt ift gewiß am besten ju schweigen, aber es wird fich schon einmal eine Gelegenheit finben biefe Beschichte auf eine authentische Art recht ans Licht zu fegen.

Der erste Band ber Togmatik ist nun, was mich anbetrifft, fertig, ich habe gestern ben lezten Strich gemacht und die Druckerei ist auch nur noch um ein paar Bogen zurück. Run muß ich wiesber neuen Kritiken entgegensehen; Steubel hat mir ja schon sich selbst und Baur angekündigt und die von der rationalistischen Seite werden auch nicht ausbleiben. Sie mag sich aber selbst helsen;

ich werbe burch Antifritifen ober bergleichen nichts für fie thun. 36 weiß nicht ob Sie Steubel's Senbschreiben an mich in ber The binger Zeitschrift schon gesehen haben. Er bat mir einen besonbern Abbrud bavon mit einem Briefchen zugeschickt. 36 bin fest entschlossen ihm schriftlich sehr freundlich aber öffentlich gar nicht zu antworten. Bei bem ewigen Repliciren und Dupliciren tommt gar nichts heraus. Der meint nun auch ich wollte ihm verbieten am alten Testament feine Freude zu haben. Aber wie sind Sie boch barauf recht gekommen, liebster Freund? Ich kann jezt mein Senbichreiben nicht wieber nachsehn, ob ich bagu Beranlaffung gegeben, aber ich glaube taum bag bas follte gefchehen fein. ich habe ja boch nur in bogmatischer Beziehung reben können. Sobalb man es als eine religiöse Geschmadssache gelten läßt habe ich ja gar nichts bawiber; aber ber bogmatischen Abhibition bes alten Testamente verbanten wir boch entsezlich viel übles in unserer Theologie. Und wenn man ben Marcion richtig verstanden und nicht verfezert hatte, fo mare unfere Lehre von Gott viel reiner geblieben. Dies halte ich für nothwendig aufs allerstärkste zu sagen, und für mich ift es eine Gemiffensfache, wobei aber bie Paulinische Schäzung bes alten Bunbes, auf bie Gie mich zurudweisen, fehr wohl besteben 3ch schmeichle mir bamit bag bie Migbeutungen welche Sie beforgen ober welche Ihnen auch schon vergekommen sind boch nur barin ihren Grund haben, bag man was ich gefagt über ben Busammenhang hinaus behnt in bem ich es gefagt, bas halte ich aber allemal für ein genommenes Aergernig und erfläre mich für unfoulbig baran. Denn wenn jebes mal eine folche Reigung voraus gesezt werben follte und alle Cautelen bagegen genommen: bann möchte ein Anberer fchreiben und vorzüglich in einem folden Sthl wie bie Genbichreiben. Und boch können mir biefe wieber nicht leib thun. Es fommt aber auch bem Alten Teftament Sulfe genug und zwar auch solche bie freundlich gegen mich gefinnt ist wie Umbreit und Sie — wenn Sie ble Fantasie fahren lassen ber Sache nicht gewachsen zu fein.

Bon meiner neutestamentischen Ginleitung wird Ihnen ber

Ueberbringer erzählen können was Sie wissen wollen. Gern hätte ich ein und das andere davon in die Studien gegeben, aber die liebe Dogmatik ließ mich nicht dazu kommen. Die Einleitung mußte einmal umgeschrieben werden, und so war ich im Zuge. Ich sah auch wol daß wenn ich abkürzen wolle ich umschreiben müsse. Wit dieser Absicht sing ich jeden Abschnitt an, aber aus dem Abkürzen wurde immer nichts, beim Umschreiben aber blieb es. Ob nun die neue besser ist als die alte, darüber habe ich im Augenblick wenigstens kein Urtheil, will aber das beste hoffen. Wenn ich einen einzelnen Bogen vornehme, so kommt mir doch alles etwas klarer, leichter und weniger unbeholsen vor; und das halte ich für ein gutes Zeichen. Ich muß nun schließen —

#### Soleiermader an Blanc.

Berlin, b. 5. Mai 1830.

Mein lieber Freund, es ist zwiefach unrecht bag ich Ihren Brief fast ein Bierteljahr unbeantwortet gelassen habe, ba er gewiffermaagen ein Beschäftsbrief ift. Sie werben mich aber verfteben, bafur burgen mir Ihre eignen Worte, wenn ich Ihnen fage, daß ich feit Nathanaels Tob eine unüberwindliche Abneigung gegen alles Brieffcreiben hatte und leiber noch immer habe. Gobalb bie Bebanten gang frei fint, weber burch Stubium festgehalten noch burch Gespräch geleitet: fo wollen fie bei bem Ginen Gegenstand sein, und boch ist barüber so gar nichts burch bie Feber festzuhalten und mitzutheilen. Gben hierin liegt auch icon, mein lieber Freund, bag ich Ihr Schweigen nicht migverstanden habe: und wie hatte mir wol einfallen konnen an Ihrer Freundschaft zu zweifeln! Laffen Sie mich schweigen über die Sache; nur dieses will ich fagen, daß bas erfte Befühl bes Berluftes etwas ftartenbes und erbebenbes bat; aber biefe Nachwehen, bas beständige Entbehren, bas fich immer erneuende Befühl einer unausfüllbaren Lude, bas nagt an ber Seele, bas sind bie Rägel jum Sarge bie ich beutlich einschlagen höre.

Das Sie nicht anbers konnten als fich auch zur Agende bequemen, bas lag wol in ber Natur ber Sache. Im einzelnen glaube ich nicht baß Sie ben rechten Weg eingeschlagen haben. hätten manches amtlich erstreiten können; bas Consistorium hätte boch muffen an bas Ministerium berichten, und bies ift zu großer Nachgiebigkeit febr geneigt. Ihre Frage wie es benn in ben rein reformirten Rirchen bier gehalten wird, weiß ich Ihnen nicht einmal vollständig zu beantworten. Der Dom ist ganz an die große Liturgie gebunden, und alle späteren sogenannten Bewilligungen geben an ihm vorbei, meine Rirche war schon seit ber Union teine reformirte mehr. Es bleiben alfo nur bie anberen Simultantirchen übrig, bie jest erft in ber Union begriffen find, und bie Parochial-In ber lezteren habe ich ben Altarschmuck - ein Kreuz wenigstens, aber ich meine auch Rergen — schon seit mehreren Jahren gefeben, und so ift es auch bei mir feit ber Union. Agende halten wir uns wol alle an ein Minimum, unter allen aber glaube ich bas wenigste zu haben. 3ch halte mich an ben Auszug, fange (mit Uebergehung bes In nomine) wie fonst auch mit bem Dann nehme ich eine ber Gunbenbefenntniffe adjutorium an. und schließe an biefes vermittelft bes "Berr erbarme Dich und erbore une", ohne Amen und mit Uebergehung bes gloria, bie Spruche 7 und 8 sub rubro "Bor ber Epiftel" an, welche zusammen genommen fast gang unser altes Morgengebet find. Dann leje ich immer nur eines von beiben, Epiftel ober Evangelium, und fchließe barauf mit unserm "Der Gott bes Friebens 2c.", welches auch irgendwo unter ben Spruchen fteht. Areu; machen und ber Gemeine ben Ruden zu tehren habe ich mir gang verbeten, und überhanpt gegen alle Buchftablichkeit protestirt, was ich mir benn auf bie angezeigte Weise zu Nuze mache. Unser Vorbereitungsformular, wie mir es bei ber Union zusammengefegt, behalten mir; benn bas ift freigestellt, und für bas Abenbmahl giebt es ein Formular im zweiten Theil, welches auch großentheils unser altes ift. Das Trauungsformular ist sehr leicht zu arrangiren; aber nach ber neuen Agenbe zu tausen habe ich mich noch nicht entschließen können; es ist mir zu troden und mangelhaft. Indes hat noch kein Hahn danach gekräht, daß ich selbst in der Kirche mich unsres disherigen Formulars bediene. Lassen Sie sich nur auch das nicht zu schwer ankommen, daß man Ihnen eben nur durch die Finger sieht; wir wissen ja doch wie es damit steht. Mich wenigstens beruhigt dabei die Gewissheit, daß wenn mich irgend jemand drücken wollte, ich sogleich alles was ich zugegeben zurücknehmen und die Folgen erwarten werde. Sie können übrigens auch wegen des Altarschmuckes ruhig sein; denn der König hat für die westphälische Gemeinen nachgegeben damit zu warten, dis sie zu einer bessern Ueberzeugung gelangt wären. Und Sie können sich um so mehr auf dieses Beispiel berusen, als ja Ihre Gemeine großentheils eine Pfälzercolonie ist, mithin von derselben Geschichte herkommt.

Ihre Hallischen Geschichten sind ja noch nicht zu Ende; hoffentlich werden sie in Nichts zersließen. Gerlach ist sonst ein sehr liebenswürdiger Mensch und mir unter seinen Brüdern der liebste. Es thut mir leid, daß er sich hat die Bestimmung geben lassen diese Kastanien aus dem Feuer zu holen; ganz aus ihm selbst kann ich nicht denken daß es hervorgegangen ist. Gesenius hoffe ich wird Nuzen ziehen aus dieser Lection, Wegscheider'n muß es auf alle Fälle wohlhekommen, daß in sein wie ich vermuthe schrecklich trocknes Leben einmal etwas pikantes gekommen ist.

Unser Gesangbuch ist benn troz ber Protestation und ber unverkennbaren Ungunst von oben boch in allen Kirchen eingeführt;
benn Bethlehem und Gertrub sind boch nur Capellen. Es wird
sich nun auch wol allmählig nach außen verbreiten. Ich habe
immer nicht glauben können daß die Leipziger Kritik von Raumer
ist, weil ich nicht begreise wie er zu einer solchen Borliebe gerabe
für das Porsi'sche Gesangbuch gekommen ist, welches ja nirgend
wo er gelebt hat eingeführt ist. Besonders lieb ist mir, daß keinen
von der Commission der Rizel gestochen hat zu repliciren.

Bon meiner Dogmatik ist endlich ber erste Band vom Stapel

gelaufen und wird mir gewiß wieber neue Gegner zuziehen; ich glaube aber nicht baß ich so leicht einem antworten werbe; bas Buch mag sich feiner Haut selbst wehren.

Es ist hier die Rebe davon gewesen gleich nach Pfingsten von Halle aus eine kleine Fußtour zu machen. Wenn ich auch noch bazu komme: so würde ich um so mehr wünschen daß Sie mitgingen, weil an einen Ausenthalt in Halle selbst wol nicht zu benken ist. Ich würde am liebsten eine noch nicht durchstrichene Gegend von Thüringen wählen, das Unstrutthal ober so etwas, und wenige Tage sind nur möglich, denn ich müßte doch spätestens den 10. Juni wieder ansangen zu lesen. Ueberlegen Sie sich die Sache; es wird ein großer Bewegungsgrund mehr für mich sein sie ins Wert zu richten, wenn Sie daran theilnehmen.

Die herzlichsten Gruße an Ihre Frau und alle Freunde. Bon Berzen ber Ihrige.

Sonntag, b. 23. Mai [1830].

Ich für meine Person, liebster Freund, gebenke schon am ersten Feiertag Abends mich auf die Post zu sezen um Einen Tag in Halle bleiben zu können. Hoßbach aber kommt gewiß erst am Dienstag in Halle an. Wie es Klenze und Lachmann halten werden, weiß ich noch nicht und will meine Antwort nicht aufhalten um erst Rücksprache mit ihnen zu nehmen. Bon Trennen und Richttrennen braucht also (nicht) wieder die Rede zu sein; aber ich sinde mich so sehr in dem Fall von Buridans Esel, daß ich mich gänzlich in Eure Hände gebe, und Euch nur bitte basur zu sorgen, daß ich in beiden Fällen weder an der Kanzlerin Mangel seide noch an Frau Lotte und Freund Rienäcker.

Ihren Brief erhielt ich gestern zu spät, um noch mit ber gestrigen Post antworten zu tonnen. Den Reiseplan mussen wir in ber ersten halben Stunde wo wir alle beisammen sind fertig machen. Man braucht ben Thuringer Wald wol auch nicht schlechthin aus-

jufchließen, wenn wir auf bie zeitsparenbste Beife bis an einen schonen Puntt fabren.

Die herzlichsten Gruße an alle Freunde. Lachmann hat es schon vorgestern bereut zweifelhaft an Ullmann geschrieben zu haben. Gott befohlen auf Wiebersehen.

## Shleiermacher an be Bette.

Linbau, Mittwoch b. 8. Septbr. 1830.

Ganz so thöricht sind wir nicht, mein geliebter Freund, als Du vorauszusezen scheinft. Denn nach Bafel zu geben batten wir immer vor und wollen von bort aus auch noch Freiburg und Baben feben und fo erft nach Stuttgarbt gebn. Nur wollten wir Dich gar ju gerne auf bem Wege bis Bafel bei uns haben und nur nach Zürich habe ich mich bis jezt sehr gesperrt zu gehn weil ich mir nicht weiß machen mochte bann bie Schweiz gefeben zu haben und boch nicht tiefer hineingeben tann, Burich fur fich allein aber mehr Zeit toften möchte ale eine richtige Bertheilung erlaubt. Auf ber anbern Seite ware es freilich schicklich bem Herrn Hirzel wenigstens bie Möglichkeit zu laffen uns bie Anna gleich mitzugeben; und so bin ich bieses Punktes wegen noch bis jezt unentschlossen und will erft noch bie Umftanbe abwarten. Auf jeben gall reifen wir Morgen von hier ab und bleiben bie Nacht in St. Gallen. werben bann also wol ben elften ober breizehnten in Bafel eintreffen; Inbeg tann es auch wenn wir über Zurich gehn und bas Wetter gunftig ift wol noch einen Tag später werben. Wollte ber himmel, bie Umftanbe insgesammt liegen Dir ju, uns bis Baben ins Murgtbal ober wenigstens bis Freiburg zu begleiten! auf jeben Fall find wir ein Baar Tage in Bafel zusammen.

Als Du Deinen Brief schriebst waren wir zwischen Hof und Mürnberg und hatten auch das preiswürdigste Wetter. Seit Augsburg aber hat es uns verlassen; indessen ist es so abwechselnd, das Aus Schletermacher's Leben. IV. wir noch auf Besserung hoffen. Du mußt Dich mit biesen wenigen Zeilen begnügen, ich möchte sonst bie Post versäumen. Die ganze Reisegesellschaft ist wohl und wünscht nur baß es in Deinem Hause auch jezt schon wieber so stehen möze. Alles andere mündlich und was Deine Recension betrifft, so will ich nur eine Schuld einforbern bie Du barin gegen mich contrahirt hast. Weiter glaube ich nicht, daß ich Dich erst über den Eindruck zu beruhigen brauche ben sie auf mich gemacht hat.

Meine Frau grußt Dich aufs herzlichste mit ben besten Burfchen für Deine lieben Kranten. Bon ganzem herzen ber Deinige. Schleiermacher.

## Shleiermacher an A. S. Sad.

Berlin, b. 26. Mary 1831.

Mein lieber Freund, bas muß mir ja febr erfreulich fein, bas Sie Sich auf eine folche Weise mit meinen Predigten beschäftigt haben und mir Ihre Resultate so ans Licht förbern. — Das scheint mir freilich auch überfluffig, Sie vorläufig zu versichern, bag ich nicht fürchte irgend wie burch Ihre Kritit verlezt zu werben, bavon braucht unter uns wol nicht bie Rebe zu fein. Und wenn ich Ihnen guf ber anbern Seite sage, ich könne nicht bafur stehen, wie weit Ihre Meußerungen mir felbst jur Befferung gereichen werten: fo lacheln Sie mir gewiß zu, baß Sie in biefer hinsicht schon auf bem Reinen maren und nicht riel bavon erwarteten. Es ift fower in meinem Alter noch Mängel und Fehler abzulegen, die mehr sind als isolirte Berwöhnungen und auf bergleichen werben Sie Sich wol schwerlich einlassen; aber Sie haben gewiß auch mehr unfere gemeinschaftlichen Freunde, bie jungere Generation unferes Stanbes, im Auge gehabt, und ich murbe meinem Beruf schlecht genügen, wenn ich nicht alle Zeit bereit ware mich zu beren Mu; und Frommen bei Leibes Leben seeiren zu laffen nicht nur von Ihnen, sondern auch mit einem schartigen und wenig schonenben Meffer wenn es nur Lehrreiches zu Tage forbert. Rebenbei freue ich mich noch befonbers, bag nun burch Sie auch Albertini in ben Mund unserer Theologen tommen wirb. Mir wenigstens - aber ich blättere freilich bas Journalwesen auch nur fehr flüchtig burch - ift noch nirgenbe eine Beurtheilung feiner Brebigten ju Geficht getommen; und fie verbienen boch fo febr gerabe auch von Theologen gekannt zu fein. Möchten Sie nur auch auf bie - freilich auch nicht Bielen befannte — Eigenthumlichfeit ber Bemeine, ber er angehört, recht aufmerkfam gemacht haben, bamit nicht alles von unferm firchlichen Stol bedeutenb Abweichenbe perfonlich auf feine Rechnung geschrieben werbe. — Ich bin Ihnen noch eine Rechtfertigung ichulbig wegen meiner Meugerungen über Ihre Apologetit,\*) boch bas waren sie ja eigentlich gar nicht, wie benn auch Ort und Belegenheit sich nicht baju eignete, sonbern nur beiläufige über einen einzelnen Puntt. Bas nun biefen betrifft, fo glaube ich mir nicht widersprochen zu haben. 3ch laffe ben Begriff bes messianischen Borbildes eben fo gelten noch jest wie früher, wie ben ber messianischen Weissagung; aber anbers tann ich auch nicht. Deine gange Typologie aber entwickelt fich aus Bebr. 10, 1. Alle Inftitutionen, welche aus bemfelben Beburfniß zu begreifen find, zu beffen mahrer Befriedigung die Erlösung eingesezt ist, sind mir folche oxial ober Borbilber, heibnische nicht minder als jüdische. Auf dieses Gebiet möchte ich aber auch gern bie Anwendung bes Begriffs beschränten, jebe andere erscheint mir unfruchtbar auf der einen und bedenklich auf ber anbern Seite. Auch biefer dissensus zwischen uns, mein lieber Freund, hangt mit bem zusammen, aus bem sich, wie mir scheint, alles entwickeln läßt, was zwischen uns ftreitig ift. nämlich nehme nur eine göttliche Offenbarung an in ber Perfon Chrifti, Sie nehmen noch eine besondere an, in ber Schrift, \*\*) bie für mich in dieser hinsicht gar nichts primitives ist. Auf biesem

<sup>\*)</sup> Diese Meußerungen finden fich in bem zweiten Genbschreiben an Dr. Lude. Studien und Arititen. 1829. 3. Deft. S. 496-498. 517. 518.

<sup>\*\*)</sup> Sad bestreitet, bag bies bei ibm fo auseinander trete, vergl. Apologetis, 2. Ausg. 428 ff.

Buntt aber ftebe ich nicht nur für mich unerschütterlich feft, fonbern ich möchte auch alles mögliche thun um ihn anberen fo klar ju machen, wie er mir felbst ift, weil ich überzeugt bin, bag wir bann erft auf bem rechten Fundament ber evangelischen Theologie feststeben. — Ohnerachtet nun biefes fatalen Zustanbes\*) und bes schlechten Wetters, beibe fehr geschäftig bie Freude an ber Ratur möglichst zu stören, ist mir boch bie Reise sehr werth. Sehr erfreulich war mir in Tübingen Steubel's Befanntschaft zu machen. Wir find einander zwar nicht naber getommen in ben Gebanten er scheint fich vorzuglich in meine Freiheits-Theorie nicht finben ju tonnen, und ich fonnte ihn nur versichern, bag bies als etwas metaphpfifches für meine Dogmatit eine bloße Nebenfache fei, - aber mit bem Bergen glaube ich boch; wenigstens habe ich ihn febr lieb gewonnen. — Auch ist feitbem bas heft angetommen, ich habe es aber nur fo eben erft anfeben konnen und finde gu meinem Erftau. nen, daß in demfelben noch ein anderer Freund \*\*) fich mit mir beschäftigt hat. Das ift ja fast zu viel auf Einmal. Die Ferien follen mir Zeit geben, mich aus beiben zu belehren.

## Fran von Arnim an Schleiermacher.

Um 4. April 1831.

Da heute mein Geburtstag ist: so habe ich mir einen bescheisbenen Griff in Arnim's Casse erlaubt um ein mir zukommenbes Geschenk bamit zu bestreiten.

Sie sind Armenverweser, und ich gehöre zu ben Armen im Beist; verwenden Sie die kleine Summe so, daß sie meiner Armuth zu statten kommen durch ben Segen ben sie in Ihren Handen bringen wirb.

<sup>\*)</sup> Seiner Befundheit.

<sup>\*\*)</sup> Rienader, über bas Berhaltniß zwischen Schleiermacher's Prebigten und feiner Dogmatif.

Damit Sie sehen daß ich eben so gern schenke als fordere: so bitte ich Sie beitommende Früchte anzunehmen, die einzigen welche mir das verledte Jahr im Geburtstagsstrauß eingebracht. Sie sind klein und unreif wie ich selbst, aber ganz geeignet einen kleinen Bischof barans zu machen, ben ich eben so gerne aus Ihnen machte, da Sie zum Papst sich nicht berufen fühlen. Bettina.

## Rienader an Schleiermacher.

Balle, b. 26. Januar 1832.

Empfangen Sie, verehrtefter Freund, meinen berglichen Dant für Ihren Brief und bas in biefen Tagen mir jugetommene Befcent. \*) Mit bem, was Sie in ber Borrebe gesagt, wirb hoffentlich jeber Unbefangene fich einverstanden finden. Inhalt und Ton finden bei allen, mit benen ich barüber gesprochen, bie vollkommenste Anerkennung. 3ch habe mich von Anfang an und jetzt aufs Reue barüber gewundert, daß Ihre Gegner nicht bemerkt, wohin Ihre Solage zielten; jur Entschuldigung berfelben tann aber vielleicht ber Umftanb bienen, bag fie es nicht so unmittelbar wie viele Brebiger mit ben Agenben in ber Agenbenfache ju thun gehabt, bie wahrend fie es mit bem eigenen Gewiffen fich gar leicht machten gern an bie Gemiffenhaftigkeit Anberer appellirten und mit bem Schein sittlicher Strenge zu verstehen geben, daß es allerdings ebenfo achtungswerth seh, wenn jemand seiner Ueberzeugung treu, berselben auch seine Stelle jum Opfer bringe. 3ch freue mich, bag Sie von meiner Beschäftigung mit Ihrer Dogmatit und Ihren Brebigten fo nachsichtig urtheilen. Ich felbst fühle mich baburch innerlich unb in meiner Amtsthätigkeit gestärkt. Wenn Sie aber meinen bag ich einen besonbern Abschnitt Ihrer Dogmatit jum Gegenstanbe ber Bearbeitung mablen und Ihre Darftellung mit ber in anbern Lehrbuchern berkommlichen zusammenftellen folle, fo habe ich freilich längft baran gebacht, allein ich muß geftehn, bag von ben breb fa-

<sup>\*)</sup> Predigten in Bezug auf die Feier ber Angeburgischen Confession. Decen Borrebe, von Schleiermacher, Berte, zur Theol., V, 708 ff.

talen F., in welche bas radicale Bofe nach Fichte zerfällt, nämlich ber Faulheit, ber Feigheit und Falscheit, wenn ich auch ber letteren mich nicht grabe vorzugeweise schulbig weiß, boch bie bebben Anbern ihr gutes ober vielmehr schlimmes Theil an mir haben, fo bag ich wohl ein Mann aus bem ff beigen tann, vielleicht aber faffe ich mir boch ein Berg und mable ben Abschnitt bon ben Saframenten ober lieber noch von ber beiligen Schrift. Wären Sie bier, fo murbe fo mancher Zweifel, b. h. fo manches Digverftanbniß von meiner Seite fogleich befeitigt fein. So ift mir bas immer ein wunderlicher Gebanke, ber mir immer wieberkehrt und ber boch auch klügere Leute z. B. Jakobi scheint beunruhigt zu haben, bag boch eine Art von Zwiespalt ift in ben Funktionen bes Beiftes, sofern bas Bermögen bes Gebankens und ber Sprace nicht ausreicht zur genügenben Darftellung bes religiöfen Befühls, etwas, was Sie felber mit ben Worten ausbruden, bag bie Frommen in jebem Momente ihre Aussagen bor Gott berichtigen muffen. jebe Berichtigung, wenn fie ausgesprochen wirb, führt boch immer mehr ober weniger ben alten Schaben mit fich und wirb fich boch immer mehr negativ äußern als positiv bestimmen. Was boch fast, wie wenn jemand, ber nicht eben viel Uebung bat in irgend einer bekannten Sprache, sagen muß, was er nicht sagen will. Paulus, nicht ber Kirchenrath, sondern ber Apostel, knupft an biese Unvollkommenheit die Hoffnung eines künftigen Lebens; da Sie aber, nicht etwa ale ein Ungläubiger, sonbern bem gangen Bange Ihrer Untersuchung gemäß, bas hier nicht mit bem Dort ausgleichen, so mochte ich wol wünschen mich hierüber ausführlicher zurechtgewiesen zu febn ale in bem mas in ben einleitenben Capiteln bargeboten wirb, und murbe vielleicht eine Löfung ober Abweifung biefes Zweifels ober Migverständnisses ober Nichtverstehens in ben Abschnitt gehören von ber urfprunglichen Bolltommenbeit bes Menfchen. Der erwähnte Punkt ist es boch am Enbe, ber, wie er einst Jakobi Banbel gemacht, so noch sonst vielen philosophirenben Theologen anstoßig ift, die freilich wunderlich genug, indem fie fich babei auf eingelne Stellen ober vielmehr einzelne Worte in, ber Schrift berufen

wie Johannis 3, 16. 17., bie Religion, bas Chriftenthum als eine philosophische Gotteslehre betrachten. Während biefelben nun mit ihren Ansprüchen beutlich genug in Ihrem Werfe gurudgewiesen und baran erinnert werben, bag von einem subjektiven Gottesbewuftfein bie Rebe sei, brangt sich boch immer wieber bie Frage auf, warum es mit bem Aussprechen beffelben, wenn es fich in einzelnen Gagen barlegt, fo gar nicht rein aufgeht. Liegt es benn in ber Natur jebes Befühls, nicht blog bag es unaussprechlich fei, sonbern auch bag ber Begriff eine inabaquate, ja felbst verfälschenbe Darftellung gebe? Raum ift zu läugnen, bag um bie völlige Abhangigkeit ber Welt von Gott auszusprechen, man mit einer Schöpfung in ber Zeit wenn ich fo fagen barf zu viel, mit ber ewigen Schöpfung fast nichts ju fegen scheint. Selbst folche Buntte bie nicht in einer fo transscenbenten Sphare ju liegen scheinen, wie bie Anamartefie Chrifti, welche boch ein wesentlicher Glaubensartitel ift, find auch schwer im Einzelnen zu construiren. Deffen nicht zu gebenten, bag boch icon ber tleinste Grab von Bersuchbarteit ins Gebiet ber Gunbe ftreift, fo tritt boch auch nicht selten bie Frage entgegen, wie weit ber Irrthum und bas Nichtwissen ohne Sunde seh? — Eine andere Bebentlichfeit, bie ich immer gebegt, ift burch 3hr Senbichreiben nur noch mehr in mir angeregt worben. Sie protestiren nämlich, und mit vollem Recht, gegen bie Art Papismus, vermöge beffen bie, welche ber boberen Speculation machtig ju febn glauben, als eine Art Efoteriter auf bie anberen Chriften hinbliden; aber wenn ich boch nun lefe, wie haarscharf alles muß genommen werben, wenn man nicht in ben Belagianismus ober in ben Manichaismus verfallen will, so wird mir ordentlich bange, theils um meiner selbst, theils um ber armen Laien willen. Luther's Wort, im Leben geht es fo eben nicht zu, hilft zwar über vieles, allein es bleibt boch immer eine Art guter Miene ju fchlechtem Spiel. Doch über Diefes und vieles Anbere beffer munblich. Die Cholera wuthet bier verbaltnismäßig arg, boch bente ich, bag fie bereits ihre höchfte Bohe erreicht hat. Obgleich ich von der Hypochondrie viel und schwer zu leiben habe, so weiß ich mich boch ber Cholera gegenüber freh von

aller Furcht. — Erst gestern las ich baß Bretschneider in seiner Dogmatik Sie einen ehrwürbigen Beteranen nennt. Das Wort, wie schön es auch klingt, war mir boch ein Stich in die Seele. Doch bachte ich balb, wer ba hat, bem wird gegeben. Das ist ber Bunsch aller Ihrer Freunde, ber Bunsch so vieler von benen Sie geliebt und verehrt sind, der Bunsch so vieler die Ihre Arbeiten für das Gebeihen der Wissenschaft und insonderheit für das Heil ber christlichen Kirche mit freudiger Theilnahme begleiten.

A. Rienader.

## Shleiermader an Brindmann.

Butar bei Anclam, b. 7. August 1833.

Diese Zeilen, die ich auf dem Gute meines Reisegefährten eines Grafen Schwerin schreibe, will ich übermorgen in Pstad selbst auf die Post geben, und denke wenige Tage nach denselben in Stockholm einzutreffen. Nur ein Abstecher nach Lund und Carlscrona und ein Besuch bei einer, wie sie mir gesagt hat, auch Dir befreundeten Gräsin Schwerin in Husdy wird uns um so viel verzögern. Ich melde mich an, damit Du Dich darauf einrichten kannst daß ich Dich in der kurzen Zeit möglichst genieße. Das lezte Wal dürste es wol sein in diesem irdischen Leben, aber ich freue mich unendlich darauf, daß dieser lang gehegte Wunsch endlich in Erfüllung geht. Gott besohlen und mündlich mehr. Laß Dich nur bei leidlicher Gesundheit sinden von Deinem ganz weißtöpsigen aber doch frischen und unveränderlichen Freund.

Stedholm, b. 26. August 1833.

Lieber Freund, guter Rath kommt über Nacht. Der Graf (meiner nämlich) hat so eben seinen Better überrebet bie vorgehabte Präsentation fallen zu lassen, und es bleibt nun babei baß wir Mittwoch reisen. Da wir nun nicht wissen, wo Minerva ihren Tempel hat, so mußt Du bie Güte haben noch zur guten Zeit es Herrn Astilof wissen zu lassen ehe er weitere Anstalt zu bem Diner macht, welches freilich vortrefflich gewesen wäre, aber doch ber Festhaltung unseres Planes weichen muß. Glückliche Sizung und frohliches Wiebersehn.

# Arndt an Sogbach.

Bonn, b. 19. Febr. 1834.

Lieber Freund. Bundern wirst Du Dich daß ich grade in biesen Tagen an Dich schreibe; aber ber Tob unsers Freundes hat auch Dein Gedächtniß wie vieler andern Getreuen neu lebendig gemacht, und so ist mir ber Gedanke gekommen mitsolgenden Ballen Manuscript an Dich abgehen zu lassen.

Benn Du es liesest wirst Du sehen, was es ist. Ich meine, es ist ein kleiner Spiegel aus ber Bergangenheit jür einen Prediger in ber Mark ober Pommern; und das Büchlein möchte in dieser Klasse namentlich in Nordbeutschland wohl Abnehmer sinden. Es sind ja in Berlin, die solche sogenannte fromme Büchlein zu verlegen pslegen z. B. Enslin. Bielleicht findest Du, lieber Freund, einen, der den Berlag übernähme. Ich kann mich irren; aber Einzelnes hat für mich immer ein sehr lebendiges Interesse und es malt mir, freilich aus einem sehr beschränkten Kreise, eine Zeit, deren letzte Spuren ich gleichsam noch gesehen habe. — Daß jemand bestimmtes Honorar dafür biete glaube ich kanm, obgleich eine kleine Gabe für einen unbemittelten Urenkel des alten Asmann der eben studirt etwas Willtommenes sehn würde. —

Ich lese eben bas Geschriebene burch und finbe, ich habe für ein Geschäft verworren geschrieben, weil meine Gebanken anders wohin stanben, obgleich sie burch jenes Anberswohin eben auch auf Dich gestellt wurden. Doch für bas Berständniß meiner sogenannten Willensmeinung werden bie Worte boch ausreichen.

Du kannst benken, theuerer Freund, ja Du fühlst es gewiß, wie wir bewegt sehn muffen burch einen Berlust, ber und bod

immer als ein ploglicher und unerwarteter tam. Denn nach ben Lebenszeichen Schleiermacher's ber letten Jahre batte es fich bei mir festgesett, bag er über bie Siebenzige hinaus spazieren werbe; ja ich hatte ihn in meinem Herzen noch zehen Jahre mehr zugelegt. Wie vieles ist hier zu trauern, und auch wieder wie vieles zu banfen und zu lobsingen für bie lange und herrliche Wirksamkeit bes seltenen Mannes! Denn konnte man bor zwanzig Jahren wohl hoffen bag er über bie Funfzige hinausreichen wurbe? Aber große Luden hat biefer Tob geriffen, und einige werben schwerlich balb wieder gefüllt werben, obgleich bie fühllose und leicht vergeffenbe Belt immer Borrath zur Genüge zu haben meint alle Lucken zu Doch ich rebe bier nicht recht: selbst bier erregt fein Tob Theilnahme bei Bielen, bie fonft gleichgultig fdienen, und ich bilbe mir ein, in Berlin wird bas weit mehr ber Fall fenn, und felbft Neiber und Berkenner werben mittrauern und guruckfehnen, was Denn tonnte man bie verschiebenen Rateso nicht wieber kommt. gorien bes Gelehrten und Beiftlichen in verschiebenen Berfonen auch zusammenlefen, wober will man ben freien starten Mann und ben reblichen Burger nehmen, ber immer aus Ginem Bug fein muk?

So gehen bie Großen und Starken einer nach bem Anbern bahin, und bie, wie einem baucht, mitten in großen Gefahren ermattenbe und hindammernbe Zeit schleppt sich so fort, ohne bag man irgend einen tüchtigen Arm erblickt, ber an einer Art Jupiterstan sie zu schnellen im Stanbe ware.

Wir grußen Euch fehr. Gott gebe uns und bem lieben Baterlanbe Befferes und Gludlicheres als wir vielleicht hoffen burfen. Dein E. M. Arnbt.



# III.

Amtliche Briefe und Dentschriften, politische und tircliche Dinge betreffenb.

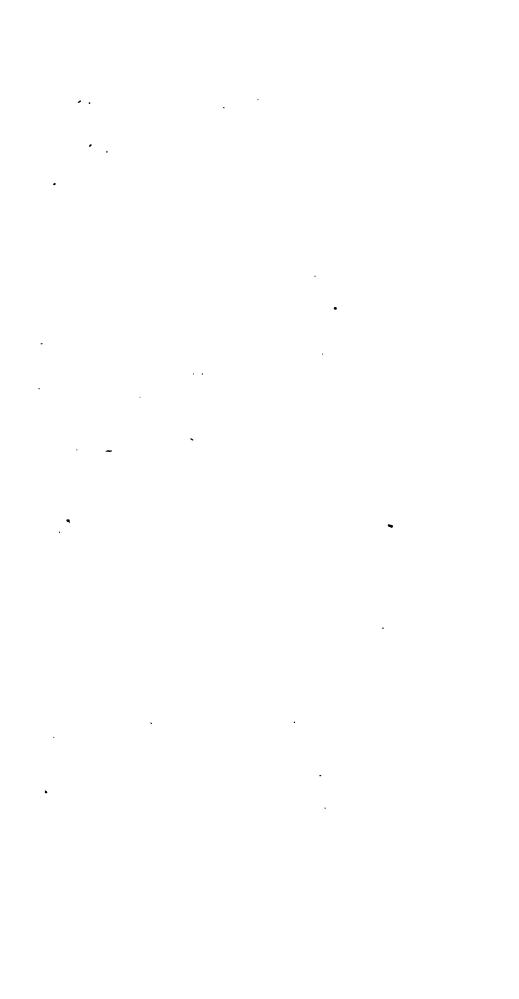

## Schleiermacher und die politische Censur 1813.

1. Der angeklagte Artikel aus bem Preußischen Correspondenten \*) Ro. 60. ben 14. Juli 1813.

Brivatbriefe erneuern bie Berüchte von einem in Prag zu haltenben Friedenscongreß, ber icon am 12. b. foll jufammengetreten fein. Berburgen wollen wir fie nicht, zumal uns Ramen ruffifder, englifder und frangofifder Bevollmächtigter noch nicht genannt worben, sonbern nur öfterreichischer und preußischer, geehrte Namen, bie wir noch nicht weiter ausbringen wollen. Diese Geruchte wollen Einige unter uns mit übermäßiger Freude erfüllen, und andere mit tiefer Betrübnig. Die Beften unter ben erften und mit anbern aus biefer Claffe als ben Beften möchten wir gar nicht reben - find unfre turgathmigen Mitburger, welche, nachbem fie einen recht guten Anfag genommen, und bie fleine Strede bis bierber recht mader mit ben Starteren gleichen Schritt gehalten, nun von ihrer schwächeren Natur genothigt gern Erlaubniß haben möchten ftill zu steben um fich von ihrer Erschöpfung zu erholen. Wenn fie fich nur ihrer Freude nicht zu fruh überlaffen, bag ihnen hernach ber Schreck, wenn sie wieder fort mussen, die Luft nicht noch mehr versezt als sie ihnen jezt fehlt. — Die Besten unter ben

<sup>\*)</sup> Beitung, begonnen ben 2. April 1813, unter Riebuhr's Rebaction. Ale Riebuhr nach Dresben berufen war, übertrug er unter bem 27. April 1818 bie Rebaction bem Professor Goschen, von welchem fie am 28. Juni 1818 Schleiermacher, bis Riebuhr gurudgetehrt sein wurde, abernahm.

Anbern find bie nach außen und innen hellsehenben, welche glauben, baß bei ben bisherigen Resultaten bes Arieges noch kein Friede ju erwarten ift, ber Sicherheit gegen einen balbigen neuen Krieg gabe, und bag, wenn ein folder auch zwischen ben einzelnen Dachten geschlossen werben könnte, bennoch Deutschland im allgemeinen und unfer Staat insbesondre um zu einem würdigen Buftanbe, aus bem fich nabes Beil und Wohlergeben entwideln fann, ju gelangen, biefer noch einer ungeheuren Kraftentwickelung bebarf, wie sie nur unter friegerischen Anftrengungen möglich ift, und jenes großer entscheibenber Ereignisse, wie nur ber Rrieg sie bringen tann, welche ben Grund ju einer funftigen Form legen muffen, ben man Dube haben wurde im Frieden zu finden. Denn was fich Deutschland von einer Berfaffung verfprechen tann, welche burch bie Billfur fic burchtreuzenber biplomatischer Berhanblungen begründet mare, bas wissen wir seit bem weftphalischen Frieden, ber Deutschland zerftorte, inbem er es neu ju bilben glaubte. Diefe mogen fich bamit beruhigen, daß ihre Ansicht nun nicht mehr bas Antheil Weniger ift, fonbern fich allgemein verbreitet, und bag fie gewiß anch bei ben Friedensunterhandlungen eine Stimme bat. Sollte also bem obnerachtet ein Friede geschloffen werben, ben man noch nicht als ben wahren Anfang einer neuen Ordnung ber Dinge ansehen tann: fo wollen wir ihnen im voraus vorschlagen ihn nur nach ben Brincipien eines Baffenftillftanbes zu beurtheilen, gegen ben man ja auch nicht unbebingt tann eingenommen fein, sonbern bei bem alles barauf antommt, ob er gur rechten Zeit und auf bie rechte Art gefchloffen wird, und ob man die Bortheile, bie er gewährt, gehörig benugt.

### . 2. Das Ginfdreiten ber Cenfur.

Ew. Hochehrwürden ist als Redackeur bes "Preußischen Correspondenten" am 9. Juli c. bereits eine Berfügung ber damals fungirenden Allerhöchst verordneten Censurbehörde vom 6. besselben Monats vorgezeigt worden, in welcher die Grundsätze und Gesichtspunkte aussührlich angegeben sind, auf welche nach dem ausdrucklichen Billen Sr. Majestät bes Königs bei ber Rebaction bet hiesigen Zeitungen strenge Rücksicht genommen werben soll. Ew. Hochwürben haben gleichwohl bisher so häusige Beläge Ihrer Bergessenheit in Absicht bieser Anweisungen vorlegen lassen, daß ich mich verpflichtet halte, bei Zusertigung einer Abschrift jener Berfügung Sie vorzüglich an ausmerksamere Beachtung bes aub 1 und 2 ausgebrückten Berbots zu erinnern, wonach jeder directe und indirecte Tadel der bestehenden Bersassung, der Ansichten der Regierung und ihrer Maaßregeln, durchaus unzulässig ist, und alle die Ehrsurcht gegen die tonigliche Auctorität und die Achtung gegen die Obrigkeit und ihre Bersügungen compromittirende Aeußerungen, wie sich auch ohne ausbrücklich wiederholte Anweisung schon von selbst versteht, vermieden werden müssen. Die Landesgesetze sagen wörtlich:

Es sieht einem jeben frei, seine Zweisel, Einwendungen und Bebenklichkeiten gegen Gesetze und andre Anordnungen im Staate sowie überhaupt seine Bemerkungen und Borschläge über Mängel und Berbesserungen sowol dem Oberhaupt des Staats als den Borgesetzen der Departements anzuzeigen, und letztere sind bergleichen Anzeigen mit der erforderlichen Ausmerksamkeit zu prüsen verpflichtet.

Eine in der Residenz erscheinende und unter den Unterthanen weit umber circulirende politische Zeitung kann mit Hintenansehung jenes allein gesehlichen Weges nicht geeignet erscheinen zur beiläusigen Eröffnung von mißbilligenden Wahrnehmungen und Meinungen, die — wenn es anders ihr Zweck ist zu nutzen, statt dessen durch Erregung von Mißvergnügen und Herabsetzung des Bertrauens und der Anhänglichkeit an die bestehende Verfassung nur schaden.

Nach ben mancherlei veraufgegangenen Anftößen, von benen Ew. Hochehrwürden die Beläge felbst noch in Händen haben, und die ich in Ewartung fünftiger besserer Beachtung bisher noch auf sich beruhen lassen, hoffe ich, daß die nur allein bei ber Redaction des Correspondenten nothwendig gewordenen häusigen Bericht-

gungen, bie bem Cenfor wie bem Rebacteur gleich unangenehm und belästigend gewesen statt zu unbegründeten Alagen über Beschränkung ber Preffreiheit ehe zur Borsicht und Anersennung wohlbekannter verbindlicher Borschriften die Beranlassung geben mögen.

Berlin, ben 25. September 1813.

Königlicher Staats-Rath und Polizei-Prasibent von Berlin. (gez.) Le Coq.

## Beilage. Copia.

Berlin, ben 6. Juli 1813.

Die Königliche Allerhöchstverordnete politische Censurbehörde sindet sich veranlaßt, die löblichen Redactionen der hier erscheinenden politischen Zeitungen mit benjenigen Grundsähen und Gesichtspuntten bekannt zu machen, auf welche sie nach dem ausdrücklichen Willen St. Majestät des Königs ganz besonders Rücksicht zu nehmen haben. Die mit Zuversicht erwartete gewissenhafte Besolgung dieser Directionsnormen, für welche die Censur verantwortlich gemacht ist, und worüber sie demnach mit der äußersien Strenge zu wachen die Pflicht auf sich hat, wird unstreitig dazu dienen, den Herren Redacteurs sowie dem Censor selbst ihr Geschäft sehr zu erleichtern, und den mancherlei Unannehmlichseiten vorzubeugen, die bei einer ganz sehlenden oder unvollkommenen Kenntniß der eigentlichen Abssichten der Regierung schwer zu vermeiden sind.

- 1. Der große Zweck ber Erweckung und Beförberung patriotischer, preußischer, acht beutscher Gesinnungen, bes Gehorsams, bes Bertrauens und ber Liebe für ben König, ber Ehrfurcht gegen bas Gesetz und die bestehende Verfassung, der Achtung gegen Obrigkeit und obrigkeitliche Anordnungen zc. ist nie aus ben Augen zu setzen. Deshhalb
- 2. burfen in keinerlei Formen Auffage und Aeußerungen aufgenommen werben, bie offen ober verstedt eine revolutionare Tenbenz haben, ober einen Tabel bestehenber Einrichtungen, Berfügungen und Maagregeln birect ober indirect enthalten, wodurch haß, Zwietracht und Berfolgung unter den Staateburgern erregt werden

tann, bie Ungufriebenbeit und Difftrauen gegen bie Entschließungen ber Regierung zu verbreiten geeignet find zc. Bas in hinsicht theoretischer speculativer Erörterungen ju einer anbern Zeit erlaubt unb unschäblich, ja vielleicht wunschenswerth fein konnte, ist in unserer gegenwärtigen politischen Lage oftmals bochft gefährlich und verberblich und kann und barf baber nicht gebulbet werben. Anschließen an bie geheiligte Person unseres allverehrten Monarchen, unbebingtes Bertrauen in bie Beisheit und Zwedmäßigfeit ber von ihm nach ben jebesmaligen Umftanben gut befundenen Beichluffe und Borfdriften, freudige Bingabe von Gut und Blut fur ben eblen König und bas theure Regentenhaus, für vaterländische Freibeit, Unabhängigfeit und Chre, Chrerbietung und Folgfamteit gegen bie Bollgieher bes foniglichen Willens, forgfältige Enthaltung von allem lauten Tabel ber Maagregeln ber Regierung, bescheibene Berfagung alles öffentlichen Urtheile, wodurch ihrem Ermeffen und ihrer Ueberficht unschicklich vorgegriffen wirb - mit Ginem Wort gangliche Unterbrückung aller Emanationen ber Selbstfucht nach ihren verschiebenen Gestalten beim Sinblid auf bas, mas ben einzigen Bereinigungspuntt aller guten Burger bilbet, Ronig und Gefet. hierin besteht jest bie erfte und beiligfte Pflicht bes mabren Batrioten; in biefem Sinne ju wirfen burch Wort, Schrift und That ift allein bes guten Staatsbürgers würbig.

- 3. Ein Hauptaugenmerk muß jeboch zugleich babin gerichtet sein, bag nicht burch unbebachtseme Aeußerungen verbundete ober befreundete Staaten beleibigt, und bag
- 4. überhaupt die Burbe, die Sittlickfeit und das Recht nie verletzt werden. Würbe, Anstand, Mäßigung, Bescheibenheit mussen schlechterbings stets beobachtet werden, selbst bei Aeußerungen über seindliche Souveräne, seindliche Nationen, seindliche Heere und ihre Anführer oder Mitglieder. Das Gegentheil schabet ber heiligen, großen und gerechten Sache, für welche Preußen tämpst, und man kann mit Nachdruck und Bärme das Gute vertheibigen, die Gemüther zu allen eblen Entschließungen einer heroischen Baterlandsund Freiheitsliebe entslammen, ohne sich zu Persönlichteiten, Schmäbe

reben und Ausbrüchen einer ungeregelten Leibenschaftlichkeit binreißen qu laffen.

- 5. Das gegenwärtige Berhältniß bes Waffenstillstandes erfordert eine vorzüglich würdige und zarte Behandlungsweise. Es sollen weder directe noch indirecte Kritiken geduldet werden, noch unzeitige, vorschnelle, underusene Bermuthungen über seine Gründe, Zwede, Wirkungen und Folgen. Auch bei Berletzungen besselben durch den Feind ziemt es sich vorerst bloß auf die historische Mitteilung der Thatsachen, die schon von selbst zu dem Gefühl aller Rechtlichen sprechen, zu beschränken, und die Verfügungen und Erklärungen unserer Regierung abzuwarten.
- 6. Wird es ben Redactionen auch zu einer besonderen Pflicht gemacht, tünftig alle und jede Nachrichten über die Märsche (sei es ganzer Corps, Regimenter oder Bataillone), über die Stellungen, Stärke, Plane oder etwaige Absichten unserer oder der verbündeten Truppen, und selbst Bermuthungen darüber unbedingt zurückzuweisen. Se. Majestät der König haben es höchst mißfällig bemerkt, daß bergleichen früherhin in die Zeitungen ausgenommen worden sind, das heilig zu bewahrende Kriegsgeheimniß badurch compromittirt worden ist und dem Feinde gesährliche Winke gegeben worden sind. Deßhalb ist
- 7. In Ansehung ber Privatbriese von ber Armee die größte Borsicht zu beobachten, bamit nicht zu voreilige Nachrichten unter bas Publicum kommen, die hinterher sich nicht bestätigen ober die Operationen der Armee verrathen oder das Publicum gar mit Besorgnissen und Muthlosigkeit erfüllen, wie benn überhaupt bei allen auf Privatcorrespondenz bernhenden Nachrichten die höchste Umsicht und jedes angemessen Berwahrungsmittel gegen die Berbreitung unverificirter Angaben anzuwenden ist, damit die Unzufriedenheit Sr. Majestät des Königs nicht nur mit der Form so mancher Zeitungsartikel, sondern auch mit der mehreren oder minderen Unwahrheit der angeblichen Thatsachen und mit so vielem, was nur "kleinlichen Sinn verräth", recht bald verschwinden möge.
  - 8. In Ansehung ber Aufnahme feinblicher Kriegsberichte und

auf ben Krieg Bezug habenber Nachrichten aus feindlichen Zeitungen ober solchen die an Orten heraustommen, die mittelbar ober unmittelbar unter feinblichem Einfluß stehen, ist sehr große Borsicht und eine sorgfältige Auswahl nöthig. Früher als die diesseitigen Berichte dürsen die jenseitigen in unseren Blättern nie erscheinen, alles Unwesentliche ist wegzulassen, und bei widersprechenden Angaben bedarf es jedesmal berichtigender Anmerkungen. Diese müssen aber würdevoll und mit Ruhe abgefaßt sein; unbescheidene und höhnende Anmerkungen sollen hier sowie überall durchaus gestrichen werden.

- 9. Was die raisonnirenden politischen Artikel betrifft: so sinden sich dabei zu viel Bedenklichkeiten, als daß man es nicht gerathen sinden sollte, selbige in der Regel für jetzt ganz zu supprimiren. Besonders sind Rathschläge, Vermuthungen und Divinationen in die Zukunft hinein um deswillen immer sehr verfänglich, weil sie für halb oder ganz officielle Artikel fälschlich geachtet werden und dann zu großem Nachtheil unseres Interesse mit unseren wahren Absichten, Plänen und Unterhandlungen in Widerspruch gerathen können.
- 10. Wird es den Redactionen neuerdings zur Pflicht gemacht (directe officielle Mittheilungen hiesiger oberer Behörden ausgenommen), durchaus jeden in die Zeitungen auszunehmenden Artifel zur Censur vorzulegen, selbst folche, die aus inländischen oder einer anderen hiesigen Zeitung genommen worden, weil Gründe obwalten können die es widerrathen, eine in einem Provinzialblatt gemachte Anzeige in die Blätter der Hauptstadt auszunehmen, und in der Zwischenzeit von einem Censurtage zum andern der Maaßstad der politischen Kritik verändert sein kann.

Der Königliche Censor, voller Vertrauen in die guten patriotischen Gesinnungen der Herren Redactoren, ist überzeugt, daß sie bei ihren Arbeiten sich von den vorstehenden hauptfächlichsten Bestimmungen gern werden leiten lassen, und daß sie ihm teine Veranlassung geben werden, Sr. Majestät dem Könige oder des Herrn Staatskanzlers Excellenz eine Anzeige von Unsolgsamkeit irgend einer Art thun zu muffen. Er bittet folleglich bie gefchehene Borlegung und aufmerkfame Durchlefung biefes Circulars hierunter zu bescheinigen.

Circulare

an bie löblichen Rebactionen:

- 1. Der Haube und Spenerschen Zeitung,
- 2. ber Boffifchen Zeitung und
- 3. bes Preußischen Correspondenten.

legi Schleiermacher, ben 9. Juli 1813.

- Cosmar, ben 9. Juli 1813.
- Catel, ben 10. Juli 1813.

## 3. Shleiermacher's Bertheibigung.

Em. Hochmobigeboren geehrte Bufdrift vom 25. September scheint vorauszusezen, ale ob es eine unter une beiben ausgemachte Thatfache mare, bag ich als Rebacteur bes Correspondenten, und amar nicht felten, gegen bie allegirten Cenfurprincipien gefehlt batte. Wenn gleich bies nur in einem fehr uneigentlichen Ginn überhaupt fann gefagt werben, ba biefes ja Borfcbriften für ben Cenfor finb, beffen es, wenn bie Regierung ben Schriftstellern Borfdriften geben wollte und konnte, gar nicht bedürfen murbe; wenngleich eben begbalb biefe Cenfurprincipien nur Behufe einer gegenseitigen Berftändigung von bem vorigen Herrn Cenfor ben Redacteurs mitgetheilt worden find, und alfo Bergeffenheit berfelben nur beim Cenfor als ein Fehler gerügt werben kann, gar nicht bei einem Rebacteur, ich alfol bas gange Schreiben auf fich beruben laffen tonnte: fo liegt boch in bem ganzen Ton besselben bie gehässige Beschuldigung, als ob ich ein eignes Bergnugen baran fante, etwas vorlegen ju laffen bas geftrichen werben muß, und biefe Beschulbigung wird burch ben Bezug auf bie Nr. 1 und 2 ber Censurprincipien ehrenrührig. Ich forbere also Em. Hochwohlgeboren auf mir den Beweis ber Thatsache zu liefern, bag ich nämlich Aeußerungen jum

Druck prafentirt hatte, welche - wohl ju merten nach einer richtigen und verftanbigen Auslegung. — als Berftog gegen biefe Borfdriften könnten angesehen werben. Dag ich übrigens zu vielen - nicht Berichtigungen wie Sie fich auszubrucken belieben, mas bekanntlich gar nicht die Sache bes Cenfors ift, fonbern — Streidungen Beranlaffung gegeben, thut mir infofern leib, als ich Ew. Hochwohlgeboren ober vielmehr Ihren Stellvertretern Muhe baburd verursacht. Allein ich muß Em. Hochwohlgeboren ersuchen zu bebenten bag ein Rebacteur, ber es nicht mit bezahlten, fonbern mit gefälligen Correspondenten zu thun hat, gegen biese Rudfichten nehmen muß, bie ihn bisweilen nothigen bem Cenfor außer ber ohnedies unnachlaglichen Mühe des Lefens auch noch die kleine bes Streichens zu machen. Es wurde mir bisweilen anmaagenb, oft wunberlich erscheinen, wenn ich meinen Ginfenbenben fagen wollte, ich hatte bies und jenes weggelaffen, weil ich vorausgesehen bag ber Cenfor es boch streichen murbe. Daber laffe ich in fremben Auffazen manches fteben was ich felbft um bie Freube eines recht reinen Cenfurbogens ju genießen, nicht wurbe geschrieben haben, ohnerachtet es nach meinen Grunbfagen nichts unguläffiges enthält, und legitimire mich bei ben Ginsenbenben burch Borlegung bes Cenfurbogens. In Fällen biefer Art werbe ich also auch in Zukunft nicht anbers handeln können. 3ch febe auch nicht ein, warum Em. Hochwohlgeboren fich barüber beklagen. Das Berhaltnig zwischen Schriftfteller und Cenfor auf biefem Gebiet ift wie im Banbel, bei welchem es einmal üblich ift vorzuschlagen und zu bingen. Em. Hochwohlgeboren bin ich -noch fur bie Anführung einer Befegesftelle verbunben; ich fann jeboch ben Bunfch nicht gurudhalten, Diefelben mochten mich lieber mit einer anberen befannt gemacht haben, nämlich mit berjenigen, welche ber Censurbehorbe als folder bas Recht giebt, Berweise zu ertheilen und Drohungen zu erlaffen, benn biefen Ton habe ich nicht ohne Befremben in Em. Sochwohlgeboren geehrter Buschrift gefunden. Sollte eine solche Gesezesstelle nicht existiren: fo ersuche ich Dieselben, biefe schließliche Bemertung als einen Bebrauch ber Freiheit gefälligst zu betrachten, welche bie von Ihnen selbst allegirte Gesezstelle mir giebt.\*) Schleiermacher.

Ausführliche Rechtfertigung wegen bes Artitels im Breußifden Correfponbenten. \*\*)

Als bie Gerüchte von Berlangerung bes Waffenftillftanbes unb von einem zu eröffnenben Friedenscongreß fich mehr und mehr verbreiteten, borte ich bag bie politischen Leibenschaften mehr als je laut wurben. Auf ber einen Seite außerte fich schon bei ber entfernten und unficheren Aussicht auf Frieden eine unbegränzte Freude, auf ber anbern, ehe man noch wiffen konnte was für ein Friebe möchte geschloffen werben, borte man bange Beforgniffe, nieberschlagende Hoffnungelosigkeit, ale ob nun die frobe Aussicht auf Wiebererhebung bes Staats völlig verschwunden mare. Jebe Partei suchte bie andre zu verunglimpfen, man hörte auf ber einen Seite von Feigherzigfeit, eigennuziger Gleichgültigfeit, treulofer Anhanglichkeit an frembes Interesse, auf ber anderen von excentrischem Wefen, schwärmerischem Nationalhaß, revolutionären Tenbenzen. 3ch hoffte allerdings bie Mehrzahl ber Staatsburger werbe, besonnener und gemäßigter, wenn auch in gespannter Erwartung, boch bestimmter Urtheile, starter Affecte sich enthalten, bis irgend etwas entschieben fei. Dennoch erschien mir bie Spannung jener Barteien bebenflich; welche Wendung bie große Angelegenheit auch nahme, so mußte auf jeben Fall eine jener beiben Stimmungen um so mehr hemmend und nachtheilig wirken, je bober bie Erbitterung zwischen

<sup>\*)</sup> Das Datum biefes Entwurfs fehlt. Wie er hier mitgetheilt wirb, ift er von ber hand ber Frau Schleiermacher's gefchrieben: von Schleiermacher's hand ift er ftellenweife weniger ausgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Die hanbschrift, in ber bieser Aussatz allein vorliegt, ift die ber henriette herz, enthält aber einige Aenderungen und Zusätze von Schleiermacher's hand. Db und an wen und wann er abgeschickt ift, ift nicht bemerkt. Aus Späterem erhellt, daß er bem Staatsminister von Schudmann eingereicht ift. Die Zeit bestimmt S. 192 vom 23. Juli 1813: "ich bin eben im Absassen einer Bertheibigung begriffen. Die Geschichte macht ein ungeheures Aussehn."

beiben schon gestiegen ware. Daher schien mir für ben Redacteur eines besonders bem gebildeten Publicum bestimmten, nicht lediglich referirenden Blattes Pflicht etwas zu sagen, was zur Mäßigung jener voreiligen Affecte führen könnte.

Unbegreiflich muß es scheinen, wie ein in foldem Sinne geschriebener Zeitungsartifel zu Borwürfen hat Anlag geben konnen, wie fie biefem find gemacht worben, Borwürfe von politischen Anmaagungen, Tenbengen pflichtwidriger Eigenmacht und Willfur, unbefugten vorgreifenben Urtheilen, welche Mangel an Chrfurct gegen bes Königs Majestät verrathen, ja Borwurfe bes Hochverrathe fogar. Rur in ber entschiedenften Ungeschicklichkeit bes Schreibere, ober in einer bie natürliche Berbinbung ber Sage überfebenben ober von ben nachtheiligften Boraussezungen ausgehenden Auslegung tann bie Urface bavon liegen. Der erfte Borwurf wurbe mich. treffen. Diefen und feinen anderen habe ich abzumälzen; wegen ber Gefinnungen, die mir Schuld gegeben worben find, mich ju vertheibigen, beffen überhebt mich billig ein seit fast zwanzig Jahren bem öffentlichen Lehramt völlig vorwurfsfrei gemibmetes Leben, gegen welches feinbfelige Berbreitungen, benen ein Mann von einigem Ruf felten entgebt, nie andere als im Duntlen ju fchleichen magten. Ich muß die einzelnen Punkte burchgeben um zu zeigen, bag nicht burch meine Ungeschicklichkeit eine Auslegung, welche ber Abficht bes Schreibenben fo ganglich entgegen ift, entstanben fei.

Jebe ber beiben Parteien zu welchen ich reben wollte, faßt Menschen von sehr verschiebenen Gesinnungen in sich; um alle zu treffen, mußte ich zu ben Besten von jeber Partei reben, weil auch bie Schlechteren gern bie Motive ber Besseren wenigstens vorschingen.

Unter benen, welche sich auf ben Frieben freuen wie er auch immer sein möge, erklärte ich biejenigen für die Besten, welche fürchten ber Staat könne die bisherigen Anstrengungen nicht länger durchführen; es sei ihm unbedingt Rube nothwendig, damit er sich er-hole. Ich warnte sie sich nicht zu zeitig zu freuen, damit es ihnen im Falle eines erneuten Krieges nicht besto schwerer würde, auch

ibre eignen Anstrengungen zu erneuen. Mau hatte bie Fronie, mit ber ich bies fagte, bitter und bart finden fonnen, und bem Beiftlichen Bormurfe machen über bie Meußerung bes Beitungsfcreibers: man hat es nicht gethan. Den Beften unter benen, welche ben Frieden unbedingt verwerfen, habe ich gefagt, wenn nun ihre Boraussagung eintrafe, wenn bie Umftanbe nothigten einen nicht befriedigenden Frieden zu schließen: so sollten fie beghalb nicht glauben, ber große Zweck, Deutschland und Preugen ein bauerhaftes festbegrunbetes Bohlergebn ju erwerben, fei aufgegeben, er fei bann gewiß nur aufgeschoben; einen folchen Frieden follten fie getroft nur für vorübergebend halten. Inbem ich bies fagte, glaubte ich gang im Sinne Gr. Majestät zu reben. Allerhöchstbieselben haben bie Unabhängigkeit ber Staaten, und bes Ihrigen insbesonbere, wieberbolt als 3med bes Krieges ausgesprochen. Sollten anderweitige Berhältniffe Sie nöthigen jezt einen Frieden zu schließen, ber biefe Unabhangigfeit an fich noch nicht gewährt: fo wollen Sie gewiß nicht daß Ihre Unterthanen glauben, Sie wollten ben Staat in biefem Zustande immer laffen. Wenn ein Krieg einen fo boben Amed hat: fo tann man ihn unmöglich eber als beenbigt anseben, als bis biefer Zweck entweder wirklich erreicht, ober ber Staat, ber ibn erreichen wollte, in biefem rühmlichen Beftreben untergegangen ift. Dennoch hatte man biefe Meugerung unvorsichtig finden konnen, weil ja ber Feind sie auch höre: man hat auch biefen Borwurf nicht gemacht; ben fleineren bin ich glücklich entgangen, weil man ju weit größeren Stoff fanb. Alber wo?

Das bisher gesagte ist es was ich beiben Parteien zu Gemüth führen wollte, die Absicht des ganzen Artikels ist darin erschöpft. Wenn man also dieses nicht getadelt hat, werauf gehen jene Borwürfe? Ich habe die Krieg wünschende Partei damit getröstet, daß ihre Ansicht weit verbreitet sei und auch bei den Friedensunterhandlungen eine Stimme haben werde; ich habe die Ansicht der Besten dieser Partei dargestellt, und eben wie ich sie für die Besten ihrer Partei erklärte, vergleichungsweise mit Lob dargestellt. Wohl, wenn ich wirklich, wie man mir vorgeworsen hat, gesagt hätte, diese

ì

Besten ihrer Partei glaubten bas heil bes preußischen Staats könne nur von gewaltsamen Umwälzungen ausgehen; und ich hätte mich nicht burch einen scharsen Tabel von allem Antheil an bieser Ansicht gereinigt: so möchte mich selbst ber Borwurf bes Hochverraths treffen. Wenn ich gesagt hätte, sie sähen mit geringschäzigen Seitenblicken auf ben wenn auch bamals noch ganz problematischen Congreß, und hätte sie nicht getabelt: so möchte ich selbst absprechenber Anmaaßung beschuldigt werben. Wenn ich ihnen geschmeichelt hätte, ihre Ansicht, weil sie bie ihrige wäre und sie selbst eine mächtige surchtbare Partei, werbe beswegen auch ein Gewicht auf die Schale ber Unterhanblungen legen: so möchte man mich einen Revolutionär nennen. Bon dem allen aber steht in der fraglichen Stelle meines Artikels auch nicht Eine Shlbe. Es liegt mir ob dies durch eine genaue Auseinandersezung der Stelle darzuthun.

3ch feze bei biefem Theil bes Publicums ein zwiefaches Intereffe voraus, ein weiteres an Deutschland, ein engeres an Preugen. Das Berhältnig biefes boppelten Interesse ist bezeichnet burch bie Beifaze Deutschland im Allgemeinen und unfer Staat in befonbre. Hat jemand biefe fo verftanben, ale follte bamit etwas gegen alle Gefchichte und gegen ben bermaligen Buftanb ber Dinge gleichfehr ftreitenbes gefagt fein, nämlich bag Preugen ein Theil von Deutschland sei und also was ich von Deutschlant sage auch von Preußen gelten muffe: fo bin ich baran völlig unschuldig. Denn ich habe beibes fo bestimmt unterschieben, bag man fich nur an bie ersten Regeln ber Sprache balten barf um nicht ju fehlen. Das mannliche Fürwort biefer tann fich nur auf bas mannliche hauptwort unfer Staat beziehen, bas fachliche Furwort jenes nur auf bas sächliche Hauptwort Deutschland. Bon Breugen gilt also nur was in bem Sag enthalten ift, ber fich mit bem Borte biefer anfängt, alfo nur bag es, um ju einem neuen wurdigen Buftanbe zu gelangen, noch einer ungeheuren Kraftentwickelung bebarf, wie fie nur unter friegerischen Anftrengungen möglich ift. Der Sinn biefer Stelle tann nicht zweifelhaft fein. Bas bie Nation jezt leiftet ift eine bisher nicht gefannte Entwidelung von Rraften jur Bertheibigung und Sicherung bee Thrones. Die Meinung ift, bag um ein bauerhaftes Beil zu begrunden noch viele Rrafte, materielle und geiftige, fich entwickeln muffen, und bag man bies nur von ber alles aufregenden Roth des Krieges erwarten tonne. An einer folchen Deutung bin ich gang unschuldig. Was in bem Saz enthalten ift, ber fich mit bem Furworte jenes anfangt, ift nicht von Brengen sonbern nur von Deutschland gesagt, nämlich es beburfe, nm ben Grund ju einer tunftigen Form besselben ju legen, entscheibenber Ereignisse, welche nur ber Krieg bringen tann. Das von Breufen zu fagen wäre strafbar gewesen. Preußen hat eine Form, und wenn . biefe noch nicht in allen Theilen gleich bestimmt und ausgebilbet ware: so hat es eine feste Regierung, welche in berfelben, wie wir täglich sehen, Beränderung nach ihrer Beisheit machen fann, ohne baß es bazu äußerer Ereignisse bedürfte. Das leztere hingegen von Deutschland zu fagen, ift an fich ganz unbebenklich, inbem es seine Form ja erst bekommen muß. Diese Form besteht in ber Art, wie die einzelnen Fürsten mit einander verbunden und unter einer höheren Einheit zusammengefaßt find. Wenn viele behaupten, biefe Form werbe sich besser finden laffen nach entscheibenben friegerischen Ereignissen als ohne bieselben: fo ift bies ein politisches Urtheil, vielleicht ein fuhnes, aber nicht ein folches, bag ich mich batte verpflichtet halten konnen es anzugreifen ober zu wiberlegen. Offenbar ift auch hier etwas gemeint worauf ichen in ber Proclamation an die beutschen Fürsten, die boch ohne alle Autorisation ber verbundeten Machte nicht bat ine Bublicum tommen tonnen, ift angespielt worden, bag nämlich ber Antheil, ben jeber beutsche Fürft, jebes beutsche Land an bem Werk ber Befreiung nehmen wurbe, auch feine Stelle an bem neuen Reichsverbanbe bestimmen merbe.

Aber in bem Zusaz ist etwas sträsliches gefunden worden, daß es schwer sein würde durch bloße Friedensunterhandlungen Deutschland eine haltbare Form zu geben, und daß also von dem zu erdffnenden Congreß das Rechte in dieser Hinsicht schwerlich zu erwarten sei. Darin liege eine absprechende Zurückweisung diplomatischer Berhandlungen, barin bie perciligen und anmaaßenben Urtheile über einen Congreß, zu welchem Se. Majestät ber König einen Abgeordneten senbet und also Mangel an Chrfurcht gegen Se. Majestät ben König selbst.

3ch bemerke zuerst, bag biefer Congreß für mich bamals noch gar nicht ba war; es war ein bloges Gerücht; auch ist ber Sag ganz allgemein geftellt. Wollte man ihn auch in diefer Allgemeinheit für unziemlich finden: fo wurde ich barin bie anerkannte Liberalität unfrer Regierung um fo mehr vermiffen, ale auf ber einen Seite Berfaffungen zu entwerfen nicht bas eigentliche Beschäft eines Friebenscongreffes ift, auf ber anbern Se. Majestät ber Ronig bie Refultate bes Congresses nicht allein berbeiführt, sonbern nur ein Blieb ber einen paciscirenbeu Seite ift. Bielmehr auf Die Schwierigkeiten aufmertfam gemacht zu haben gereicht zu besto größerer Berberrlichung bes Congreffes wenn er fie überwindet, ju feiner Entschulbigung wenn er ihnen unterliegt, und auch bies ift ein Berfuch zur Bufriebenheit mit bem was bevorfteht zu ftimmen. 3ch glaube baber ich hätte, ohne unziemlich zu reben, noch mehr fagen konnen, nämlich auch biefes, bag ebe triegerische Ereignisse schon mehr entschieben haben, werbe es schwer fallen ben Frieden ber einzelnen Mächte mit Frankreich auf eine wünschenswerthe Urt zu Stanbe zu bringen. Seit wann follte es strafbar fein eine schwierige Aufgabe fcwierig zu nennen? Auch bies batte in eben jener guten Abficht gefagt werben konnen. Wenn ich nun gefagt habe bie Anficht, baß ohne bie Unabhängigfeit von Deutschland feine Unabhängigteit von Preugen zu hoffen fei und bag jene Unabhängigkeit werbe erfampft werben muffen, sei weit verbreitet: so habe ich nichts gefagt als was bie ganze Welt weiß, was felbst biejenigen wiffen muffen, welche noch fo eifrig ben Frieden munichen; und wenn ich gesagt habe biese Ansicht werbe auch auf bem Congres eine Stimme haben: so liegt barin nichts anberes, als bag wenn fo viele biefer Meinung sind, wol auch einer und ber anbre auf bem Congreß biefer Meinung fein werbe. Ja ich wollte niemand verbenten, babei an ben Abgeordneten Gr. Majeftat unfres Ronigs gang besonders zu benten.\*)

Der ganze Artikel also und jeber einzelne Theil ift, seinem wahren Sinne nach, in volltommner Uebereinstimmung mit bem was die Censurbehörbe selbst ben Redacteurs ber öffentlichen Blatter zur Pflicht gemacht hat, nämlich auf einträchtiges Bersammeln unter die Fahne ber Regierung, auf williges und friedliches Fügen unter das was der König ordnen würde, hinzuwirken. Diese Absicht zeigt sich, ich darf es dreist sagen, in allen Blättern des Correspondenten; dieser Sinn, daß darf ich noch kühner behaupten, regiert mein ganzes öffentliches Leben.

3ch habe nie ben Chrgeiz gehabt Gr. Majestät perfonliche Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, wol aber ist mein bestanbiges Bestreben gewesen, daß wenn je bes Königs Auge auf mich fiele, es nur beifällig geschehen tonne. Wie frantent bat es mir fein muffen burch ein Diigverftanbnig, wozu meinerfeits bochftens bie vielleicht zu gebrängte Schreibart Beranlaffung gegeben bat, burch etwas in Bergleich mit ben treuen Bestrebungen meines gangen Lebens sowol in sich als auch in seinen möglichen Folgen bochst Unbebeutenbes, eine folche von Gr. Majestät unmittelbar ausgebenbe Abnbung zu erfahren. Wie viel frankenber noch, bag fie nicht nur ben ungludfeligen Zeitungeartifel betrifft fonbern fich auch viel weiter verbreitet; benn auch allgemeine Anschuldigungen eines verbächtigen miffällig bemerkten Treibens in meinem leben waren in ber Borhaltung begriffen, welche mir auf Gr. Majestat Befehl gemacht worben ift. Mein gutes Gewiffen freilich beruhigt mich völlig; es zeigt mir teine Richtung bie meinem allergnädigsten König mißfällig sein konnte. Mein seit mehreren Jahren vierfacher Beruf als Prediger, Univer-

<sup>\*)</sup> Schleiermacher batte ursprünglich geschrieben: so habe ich teine anbre Stimme gemeint, als bie bes Abgeordneten unfres Königs selbst, wie benn alle welche bie Bekanntmachungen unfres Königs in bem rechten Sinne gelesen haben, voraussezen muffen baß seine Instructionen hierauf gingen, und von bem jeber, ber ihn perfönlich kennt, hoffen muß, baß er nichts halbes und vergebliches werbe abschließen wollen.

sitatslehrer, Departementsmitglieb und Afabemifer fullt meine Zeit fo gang aus, bag mir nicht bergonnt ist außer meinem Beruf noch etwas anberes zu treiben. Bas ich in früherer Zeit, ebe ich amtlich so fehr beschäftigt mar, außerbem gethan habe, bas liegt in meinen literarischen Arbeiten ju Tage; bamale ließen mir biefe keine Zeit zu einem frembartigen Treiben, wie ich mir eines folchen auch nicht bewußt bin. Rach welchen Richtungen ich aber in meinen verschiebenen Berufsverhältnissen (in beren feines ich mich gebrangt habe) wirke: barüber kann ich mich auf meine Borgefezten, meine Collegen, meine Gemeine, meine Schuler berufen. Gin nicht unbebeutenber Theil bes gebilbeten Bublicums, von ben erhabenen Personen bes königlichen Sauses ab, besucht theils häufig, theils regelmäßig meine religiösen Borträge: mögen biese bezeugen ob barin jemals eine Richtung gewesen bie mir gerechten Tabel zuziehen Meine Schüler lehren theils felbst schon von ber Rangel und bem Katheber, theils stehn sie unter ber Fahne bes Königs: man befrage fie, ober man beurtheile mich aus ihren Werten und ibrem Beift.

Je unschuldiger ich mich aber weiß, und je weniger ich glauben darf daß jene Borwürfe mir ohne bestimmten Grund sind gemacht worden, um besto mehr muß ich vermuthen, daß Thatsachen erbacht ober entstellt ben höheren Behörben, um mich in einem falschen Lichte barzustellen, sind zugetragen worden, und so vielleicht wieber zu ber Allerhöchsten Berfon bes Königs gelangt finb. nun die gute Meinung Gr. Majestät ein unschäzbares But ift, welches feinem Unterthanen, am wenigsten einem Staatsbiener, unverdienterweise entzogen werben barf: so erwarte ich von ber hoben Gerechtigkeit, daß sie die eigentlichen Thatsachen, worauf jene Borwürfe sich gründen, mir bekannt machen und mich baburch in ben Stand sezen werde die Berunglimpfung, die mir schon so großen Nachtheil zugefügt hat, abzuwehren und mich in jenes unschäzbare Gut zu restituiren, und auf biese Bekanntmachung, ohne welche meine Rechtfertigung nicht vollständig fein tann, muß ich schließlich meinen Antrag richten. -

#### II.

# Soleiermader in Untersuchung wegen brieflicher Menferungen 1819-1823.

1. Soleiermacher an bes Ronige Dajeftat.

Em. Königlichen Majestät Staatsminister Freiherr bon Altenstein bat mir wiederholt und fategorisch, wie er bemerkt aus erbeblichen Gründen, ben nachgesuchten Urlaub zu einer Erholungsreife versagt, ohnerachtet bie bei ber Afabemie und Universität eintretenben Ferien meine Anwesenheit in Bezug auf beibe überfluffig machen, und hinfichtlich meines Pfarramtes bas Confiftorium, ale bie unmittelbar vorgesezte Behörde mir ben Urlaub schon ertheilt batte. Auch fonnen wol ber Reife, bie ich über Prag und bie Salzburger und Throler Alpen nach Regensburg, wo ich Familienverhaltniffe habe, richten wollte, politische hinderniffe nicht entgegensteben, ba Em. Königlichen Majeftat auswärtiges Ministerium mir einen von allen betreffenden Gefandtichaften vifirten Bag bereits ausgefertigt batte.

Da nun, wie Ew. Königliche Majestät aus ber Anlage Allergnäbigst zu ersehen geruben wollen, mein Arzt mir eine Reise auf bas bringenbste anrath, und mir nichts fo fehr am Bergen liegt als auch ferner ungeschwächt allen meinen Beschäften obliegen zu tonnen: fo bleibt mir in biefer harten und mir in ihren Grunben völlig unbegreiflichen Beschränfung meiner perfonlichen Freibeit nichts anderes übrig als zu Ew. Königlichen Majeftat Allerhochfter Berfon meine Buflucht zu nehmen mit ber allerunterthänigften Bitte, Ew. Königliche Majestät möge geruhen, Allerhöchstfelbst mir ben nachgefuchten Urlaub zu ertheilen, von bem ich jeboch, ba ein Theil ber für mich freieren Beit bereits verstrichen fein wirb, nur für eine Reife in bie Laufizischen, Schlefischen und Glazischen Gebirge, indem die Gebirgeluft gang vorzüglich wiederherstellend auf meine Besundheit wirft, Gebrauch machen wurde, um in ben ersten Tagen bes Octobere gurudgefehrt gu fein.

Bon Em. Königlichen Majestät hulbreichem Wohlgefallen an einer unausgesezt redlichen Amtstreue erwarte ich mit vertrauensvoller Zuversicht die Gewährung meiner allerunterthänigsten auf ein wahres Bedürfniß sich gründenden Bitte und ersterbe in tiefster Devotion 2c.\*)

# 2. Soleiermader an ben Staatstangler gurften Barbenberg.

Ew. Hochfürstliche Durchlaucht wollen aus ber Anlage gnäbigst zu ersehen geruhen, was ich geglaubt habe Sr. Majestät unmittelbar allerunterthänigst vorstellen zu müssen. Wären Ew. 2c. noch hier gewesen: so würden Höchstsie es gewesen sein, an welchen ich mich mit demselben sreudigen Vertrauen würde gewendet haben. Da aber wegen Hochdero weiten Entsernung mir rathsamer schien, mein Gesuch Sr. Majestät unmittelbar vorzulegen: so ist es mir wenigstens eine erfreuliche Pflicht, Ew. Hochsürstlichen Durchlaucht von dem Hergang unterthänigste Anzeige zu machen, und ich bitte zugleich um Erlaubniß, Hochdenenselben, deren höhere Auctorität zunächst die verschiedenen Ministerien zusammensaßt, einige Bemerkungen darüber vorlegen zu dürfen.

Je mehr ich überzeugt bin, baß bas mir vorgesezte Ministerium weber eine bebeutenbe Ausstellung gegen meine Berussthätigkeit zu machen hat, noch mir persönlich übel will, um besto wahrscheinlicher ist mir, was ich äußerlich vernommen, baß die abschlägige Bersügung durch bas Königliche Polizeiministerium veranlaßt worden, welches beabsichtige, sei es nun Nachweisungen von mir zu sorbern, oder eine Untersuchung wider mich selbst einzuleiten. Was bas erste betrifft: so ist nicht abzusehen, warum ich nicht längst

<sup>\*)</sup> Das Datum bes Schreibens fehlt, aus bem Bescheib aber ergiebt sich, baß es unter bem 15. August 1822 eingereicht ift. [Bergl. S. 298.] Ueber bemselben fteht, wahrscheinlich für Nicolovius ober Eichhorn: "Rehmen Sie ab und sezen Sie zu, liebster Freund, was Ihnen gut bünkt; ich habe nicht eber bazu kommen können biese Zeilen zu schreiben. Schleiermacher", eine Bitte, bie sich vornehmlich wol auf bas sogleich solgende Schreiben an eine Fürstliche Durchlaucht, offenbar an ben Staatskanzler Harbenberg, bezieht.

auskunftsweise vernommen worben, wenn einiger Ruzen bavon ju hoffen steht, ober nachbem biese Angelegenheiten einmal fo wenig beeilt worben find, warum meine Bernehmung nun nicht auch noch einige Wochen Unftant haben konnte, fonbern ich biefer fpatern Gile wegen etwas erfahren muß was in meiner Lage als eine barte Strafe anzusehen ist. Den andern Fall stelle ich ungern auf, weil ich nicht begreife, woher in meinem freien und offnen Lebensgang, in bem es nichts geheimes auszuspuren giebt, ber Stoff ju einer Untersuchung wiber mich genommen werben fonnte; und irgend ein Triumph über biejenigen, welche mir bofes nachgefagt haben mogen, mir bei weitem nicht fo erfreulich fein fonnte, wie es mir als gutem Burger ichmerglich fein mußte, wenn bie untersuchenben Behörben einen Mißgriff machten an einem Unschulbigen. Sollten mir aber bie Qualen einer langwierigen Untersuchung bevorfteben: fo erforbert wol bie Menschlichkeit bag man mich, erschöpft wie ich bin von angestrengten Arbeiten, erft einige Kräfte bazu sammeln Nun ift aber nicht mahrscheinlich, bag eine neue Untersuchung biefer Art eingeleitet werben follte in bem Augenblick, wo ber wirkliche Geheime Dberregierungerath von Kampt in bie Baber abgereist ist. Wenn also die abschlägige Berfügung aufrecht erhal, ten wird, und ce erfolgt in bem größten Theile ber Beit, bie ju meiner Reise bestimmt gewesen ift, nichts wodurch fich biese harte Einschreitung ale nothwendig ober zwedmäßig rechtfertigt: fo burfte von einem nicht unbebeutenben Theile bes Bublicums, welches fic für meine Amtsführung intereffirt, biefe Maagregel für eine perfönliche Unfeindung gehalten werben, anderen aber ich ale folder erscheinen, bessen Strafwürdigkeit keinem Zweifel unterworfen sein könne, ba man fo lange icon vor ber Untersuchung mit ber Strafe verfahre. Wie jedoch biesem vorzubeugen, Miggriffe zu verhuten, und jeder der einen guten Namen für sich hat bis zu etwa erwiefener Schuld zu fchnzen fei, biefes ziemt mir nur Em. 2c. boberem weisen Ermessen unterthänigst anheimzustellen, ber ich im Gefühl ber mahrhastesten und tiefsten Chrfurcht ersterbe 2c.

ì

#### 3. Antwort.

Se. Majestät haben über bas von Ew. Wohlgeboren am 15. D. M. eingereichte Gesuch zuvörberft ben Bericht bes Herrn Staatsministers Freiherrn von Altenstein Excellenz erforbert und bis bahin Höchst ihren Beschluß Sich vorbehalten; wovon ich Ew. Wohlgeboren hieburch habe vorläusig ergebenst in Kenntniß sezen wollen.

Teplit, ben 20. August 1822.

Albrecht.

Auf Ew. Hochwürden bei des Königs Majestät unter bem 15. v. M. eingereichte Borstellung haben Allerhöchstdieselben auf meinen Bericht zu genehmigen geruht, daß Ihnen ber nachgesuchte Urlaub von vier Wochen ertheilt werde. Indem ich Ihnen solchen daher hier bewillige, überlasse ich Ihnen die beabsichtigte Reise anzutreten.

Berlin, ben 6. September 1822. (gez.) Altenftein.

#### 4. Bernehmung.

Bon ben Königlichen Ministerien ber Geistlichen Angelegenheiten und bes Innern und ber Polizei ist mir ber Auftrag geworben, Ew. Hochwürden über einige handschriftliche Urkunden zu vernehmen.

Es ist bazu von dem ernannten Deputirten Herrn Geheimen Regierungsrath Grano ein Termin auf den 18. d. M. Vormittag 11 Uhr in dessen Behausung heilige Geiststraße 14 angesezt worden, wozu Dieselben hiermit unter dem Beisügen vorgeladen werden, daß im Fall Ihres Ausbleibens ein neuer Termin auf Ihre Kosten angesezt werden wird.

Sollten Amtsgeschäfte ober anbere unvermeibliche Umftanbe eine Berlegung bes Termins nothwenbig machen: so wollen Sie bavon zeitig zur Bestimmung eines anberen Zeitpunktes Anzeige machen.

Berlin, ben 13. Januar 1823.

Röniglicher Polizeiprafibent hiefiger Refibenz.

von Efebed.

Gegen ben Termin, welchen Ew. Hochwohlgeboren zu ber höheren Orts verfügten Vernehmung anzusezen beliebt haben, habe ich zwar an und für sich keinerlei Art von Einwendung einzulegen; ich erlaube mir aber ben Bunsch zu äußern, daß berselbe lieber möchte in einem zu Ew. Hochwohlgeboren Disposition stehenben öffentlichen Local abgehalten werden, und hoffe hierüber Deroselben geneigte Rückäußerung noch zur rechten Zeit erwarten zu bürfen.

Berlin, ben 15. Januar 1823. Schleiermacher.

Nach Ew. Hochehrwürden Bunsch wird der Ort Ihrer am 18. d. M. 11 Uhr Bormittags bestimmten Bernehmung in das Local des Polizeipräsidii Moskenmarkt Nr. 1 verlegt und werden Sie sich also bestimmten Tags und Stunde daselbst vor dem ernannten Deputirten einfinden.

Berlin, ben 16. Januar 1823.

Röniglicher Polizeipräsibent von Berlin.

von Efebed.

#### 5. An ben Unterrichteminifter von Altenftein.

Mein Arzt rath mir sehr bringend ben Gebrauch bes Babes zu Egersbrunn an. Um biesen Rath zu befolgen würde ich meine Sommervorlesungen so zeitig im August als ber Stoff es irgend gestatten will schließen müssen; und ich wünsche sehr nach vollendeter Cur ben Rest ber Ferien zu einer Reise nach Regensburg anwenden zu können, welche mir im vorigen Jahre durch Berspätung bes Urlaubs vereitelt worden ist. Wenn ich zu diesem Ende schon jezt, und ehe ich noch ben Termin meiner Abreise genau zu bestimmen weiß, Ein hohes Ministerium gehorsamst bitte,

mir einen zweimonatlichen Urlaub hochgeneigtest zuzusichern: so geschieht es vorzüglich, weil ich nicht weiß, ob nicht auch biesmal meinem Gesuch Hinbernisse in ben Weg gelegt werden burften
welche erst zu beseitigen wären, und ich verspreche mir aus biesem
Grunde Entschuldigung für bieses nicht ganz regelmäßige Berfahren.

In ber That habe ich hierüber leiber um so weniger Sicherbeit, als ich noch immer nicht weiß, ob ich die am Anfang biefes Jahres stattgehabte Bernehmung als eine abgemachte Sache ansehen barf, ober ob ich fie als eine noch schwebenbe betrachten muß. Rach meinem guten Gewissen und ber Art wie ich über bie mir vorgelegten Fragen Auskunft gegeben habe, glaube ich im Gefolg einer amtlichen Bernehmung auch ein amtliches Anerkenntnig barüber erwarten zu burfen, bag ber Berbacht, welcher aus biefen vertraulichen Briefen hat gegen mich erhoben werben wollen, fich ungegrundet gezeigt hat; und ich ergreife fehr gern biefe nabeliegenbe Beranlassung, um Ein Hohes Ministerium als die mir vorgefezte und mich schügende Beborbe submiffest zu bitten,

> Hochbaffelbe wolle mir ein foldes Anerkenntniß balbmöglichst verschaffen,

als welches weit fraftiger als jedes andre Mittel beitragen wurde, meine Gefundheit zu befestigen und meine burch bas Nieberbrudenbe bes unverschulbeten Argwohns fast verschwundene Geschäftsfreudigfeit wieber herzuftellen.

Berlin, ben 2. Juli 1823.

Shleiermacher.

Em. Hochwurben eröffne ich auf Ihre Schreiben vom 2. und 18. b. M., bag ich bei Ihrer beabsichtigten Reise kein Bebenken habe und Ihnen baher überlasse, ben bazu nöthigen Urlaub bei bem hiefigen Confiftorium nachzusuchen. Was ben übrigen Inhalt Ihres Schreibens vom 2. b. M. betrifft: fo behalte ich mir vor. Ihnen ju feiner Zeit bas Weitere ju eröffnen.

Berlin, ben 18. Juli 1823.

Der Minister ber Geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. Altenftein.

6. Schleiermacher an bes Ronige Dajeftat.

Allerburchlauchtigfter, Großmächtigfter,

Allergnäbigster Konig und herr.

Nachbem im Jahre 1819 unter ben in Befchag genommenen Papieren zweier Berwandten und Freunde von mir mehrere Briefe von meiner Hand waren gefunden worden so sind mir erst im Januar dieses Jahres in Auftrag der beiben Stagtsminister Freiherrn von Altenstein und von Schudmann einige derselben vorgelegt worden, um gewisse Fragen über einige Stellen barin zu beantworten.

Jezt erfahre ich, daß biefe Sache, nachbem fie wieberum fo lange geruht, Em. Roniglichen Majeftat Allerhöchftfelbft jur Entscheibung vorliegt. So unerwartet mir tiefes ift, weil ich überzeugt bin jeben scheinbaren Berbacht, als ob gesezwibrige Absichten und Entwürfe aus jenen Briefen hervorgingen, volltommen entfraftet zu haben: so herzlich freue ich mich über biese Wenbung, weil ich nicht zweifle, ber unmittelbare Befehl meines Allergnäbigften Ronigs Selbst werbe mir nun auf eine fur mich um fo viel befriedigenbere und rühmlichere Art jene lossprechenbe Ertlarung verschaffen, auf welche ich feit meiner Bernehmung vergeblich gewartet und gebrungen habe. Da ich jedoch nicht weiß, in welcher Bollständigteit Em. Königlichen Majestät biefe Sache vorliegt: fo glaube ich bin ich mir felbst schuldig Allerhöchstdenenfelben auch meinerseits basjenige in ber Anlage allerunterthänigst vorzulegen und beffen bulbreiche Beachtung zu erflehen, was ich nach geenbigter Bernehmung zu meiner Rechtfertigung bem Protofoll habe beifügen laffen.

Sollte jedoch in dem Bortrage, der Ew. Königlichen Majestät über mich gemacht wird, noch Bezug genommen werden auf andre als die mir vorgelegten Briese oder auf aus dem Zusammenhang gerissene Stellen aus Predigten und Vorlesungen: so lebe ich des sesten Bertrauens Ew. Majestät werden auf dergleichen keine Rücksicht nehmen ohne auch mich erst darüber hören zu lassen; und das um so mehr als Allerhöchstelselben sich leicht überzeugen werden, daß auch bei den mir gestellten Fragen nicht eine unbesangene und natürliche Auslegung meiner Briese zum Grunde gelegen sondern eine ängstliche und arzwöhnische Voraussezung, welche sich nicht eher beruhigen will, die sie etwas strässliches oder verdächtiges ausgesunden zu haben glaubt. Wie wohlgemeint für das Ganze und aus reinem Diensteiser entsprungen ein solches Bestreben auch sein mag: so kann es doch nur zuleicht sehlgreisen, und wo dieses ge-

schehen, da wird Ew. Majestät wahrhaft königliche Gerechtigkeit bemselben gewiß die Wirksamkeit eines vieljährigen Dieners und ben so zurten Auf eines öffentlichen Lehrers nicht ausophern. Daher freue ich mich der Gewißheit mein Allergnädigster König werde keinem Antrage auch nur auf die leichteste Ahndung gegen mich Folge geben, wenn er nicht auch nach Anhörung des angeschuldigten Theiles vor Allerhöchstdessense eignem Gewissen vollkommen gerechtsertigt bleibt.

In biefer unerschütterlichen Ueberzeugung sehe ich bem Ausgang meiner Sache mit Rube entgegen, und ersterbe in tiefster Depotion

Berlin. \*)

Ew. Königlichen Majestät Meines Allergnäbigsten Königs und Herrn allerunterthänigst getreuester ber Prosessor Schleiermacher.

Anlage.

Nachbem nun die von ben beiben Hohen Ministerien angeordnete Bernehmung geschlossen ist, erfreue ich mich der Ueberzeugung, daß wenn ein Berdacht gegen mich obgewaltet hat, als sei ich in unerlaubten Berbindungen und gesezwidrigen Unternehmungen verwickelt gewesen, oder als hege ich gefährliche Grundsäze, von diesem nun keine Spur mehr übrig sein kann. Denn was in den mir vorgelegten Briefen einen solchen Berdacht hätte begünstigen können, wird durch meine einsachen und schlichten Erklärungen unsehlbar in das rechte Licht gesezt sein.

Ist nun aber in allen meinen Briefen an Arnbt und Reimer nichts weiter als das mir vorgelegte aufzusinden gewesen, hat sich in den Papieren aller übrigen zur Untersuchung gezogenen nichts gefunden was mich compromittirt: so muß ich wol von dem Berdacht als habe ich eine Rolle in geheimen Berbindungen gespielt, vollkommen gereinigt dassehen.

<sup>\*)</sup> Eine genauere Angabe bes Datums fehlt.

Schon im Jahr 1813 ift mir in einer Allerhochsten Cabinetsorbre an ben herrn Staatsminister von Schudmann ber Borwurf eines politischen Treibens gemacht worben; allein weber tonnte ber Berr Minifter mir bamale einen nabern Aufschluß barüber geben, noch ift mein Gefuch, mir biejenigen gegenüber zu stellen welche folde Beschuldigungen gegen mich vorgebracht, in bem bamaligen Drang ber Berhältnisse berücksichtigt worben und ich habe baber feine Gelegenheit gehabt mich zu rechtfertigen und bie gute Meinung Gr. Majeftat wieber zu erlangen. Nach wieberhergeftelltem Frieben wollte ich biefe Sache wieber aufnehmen; allein ba mir ber herr Staatsminifter von Schudmann, bamale mein hochfter Dienftvorgefezter, biefes als überfluffig abrieth: fo unterließ ich es um so leichter, ba ich in meinem Gewissen völlig beruhigt war. Denn ich war mir bewußt bag ich nichts anberes gethan batte, als nach meinen beften Kraften in jener herrlichen Beit offen und vor Aller Augen für die große Sache zu wirken welche ber König begonnen hatte; ich war mir bewußt babei in bem Gefühl gludlich gemefen zu fein, daß ich für ihn und in bem Geiste feiner Anordnungen gewirkt hatte. Und so komme ich auch jezt auf diesen Borfall nur jurud um ju bemerken, bag wenn fraterbin irgend etwas jur Renntnig gefommen mare, was fich unter ben Ausbrud politisches Treiben bringen ließ, jene Allerhöchste Cabinetsorbre, in welcher mir für biefen Fall Entfezung von allen meinen Aemtern ichon angebroht war, gewiß würbe in Anwendung gebracht worden sein. Was aber meine Grundfage in politischer Binficht betrifft: fo mußten briefliche Meußerungen, bie babin einschlagen, wenn ich fie auch nicht so leicht und ungezwungen aus bem unmittelbaren Bufammenhang in ihrer ganzen Unschuld hatte barlegen fonnen, boch vorzüglich aus geordneten und fireng zusammenhangenben Darstellungen meiner Ansicht beurtheilt werden. Un folden fehlt es nicht, und wenn sich barin etwas verbächtiges fanbe, wurden fie gewiß auch fein zum Gegenstande ber Bernehmung gemacht worden. Darum rechne ich mit Zuversicht barauf, bag bie hoben Behörben, welche bie Ber-

ı

Schleiermacher in Unterf, wegen briefl. Aenferungen 1819-23. 439

nehmung veranlagt haben, auch in biefer hinficht keinen übelwollenben Zuflufterungen weiter Eingang verstatten werben.

Indeß etwas höchst schmerzliches bleibt mir noch zu erwähnen aus biefer Bernehmung, nämlich bie mir vorgelegten Meußerungen über bie Allerhöchste Person Gr. Majestät bes Königs. mir ganglich aus bem Gebachtnig entschwunden maren: fo überraschten sie mich ale sie mir vorgelesen wurden auf eine so erschutternbe Beife, bag ich auch bas nicht für hinreichenb halten tann was ich in dieser Stimmung darüber zu Protokoll gegeben. Was mir hierbei am meisten, und weit mehr als irgend ein Erfolg ber mir aus ber Auffindung biefer Aeußerungen entstehn konnte, am Herzen liegt, ift bie sittliche Beurtheilung ber Sache. Nachbem ich nun mir felbst in aller Schärfe vorgehalten, was es auf sich habe über die geheiligte Person des Monarchen auf eine unehrerbietige Weise zu reben ober zu schreiben, bann aber auch im Bewußtsein meiner wahren Gesinnung und meines ganzen Lebens mich beruhigt und geftärkt habe: tann ich boch tein anbres Resultat aufftellen, als baß es sehr unbillig sein würbe von biefen Aeußerungen auf eine Entfrembung meines Herzens von ber Person bes Königs ober auf einen habituellen Mangel wahrer innerer Chrfurcht vor Allerhöchste bemfelben schließen zu wollen, weil bann auf biefe einzelnen Aeußerungen mehr Gewicht gelegt werben mußte, als auf mein ganges Leben welches bas Gegentheil bezeugt. Wenn mein Herz bem Könige entfrembet ware, warum wurbe ich in früherer Zeit öfter, und als ich im Baterland noch wenig Aussicht hatte, Berufungen ins Ausland abgeschlagen haben ohne ibabei irgend einen äußeren Vortheil in Anspruch zu nehmen? Warum würbe ich, als Halle abgetreten warb, meine bortige unbestrittene und sichre Lage aufgegeben haben und gang aufs ungewisse hierher gegangen fein? Man fage nicht, bies beweise wol eine Liebe jum preußischen Staat, aber nicht jur Person bes Monarchen. Denn wo war bamals ber Staat, von bem ein Theil nach bem anbern verloren ging, und bessen übrigbleibenbes auch wenig gesichert schien? Woran hatte bamals bie Liebe wol haften können, als an ber Person bes Königs und an

feinem Saufe? Auch habe ich mich noch neulich öffentlich barüber ausgesprochen, bag nach meiner Ansicht in einer Monarchie eine Trennung zwischen Liebe zum Staat und Liebe zum Herrscher gar nicht stattfinden tann. Und wenn wir in den Befreiungefriegen bei jeber bebeutenben Beranlaffung in öffentlichen Abendgebeten Gott bantten für ben Schuz ben er ber Berfon bes Ronigs angebeiben laffen, und fie aufe- neue ber gottlichen Obhut empfahlen, waren meine Bebete gewiß nicht minber eifrig als bie irgent eines Beiftlichen in biefer Sauptstadt. Eben fo in ben gewöhnlichen Zeiten wird meine Gemeinbe nie bas Gefühl gehabt haben, als ob unfre fonntägliche Fürbitte für bie Berfon bes Königs mir weniger von Bergen ginge als irgend ein anbrer Theil meiner Amtsverrichtungen und als ob sie leere und untheilnehmend ausgesprochene Worte ober erheucheltes Wefen waren. Mur bag ich es immer verschmabt babe, biefes Gefühl an beiliger Stätte mit schönen Rebensarten anszupuzen. Ja auch außerhalb meines Amtes in meinem Privatleben bin ich mir einer aufrichtigen und innigen Theilnahme an allem was die Person und bas haus bes Königs betrifft in meinem Bergen bewußt. Go bag ich auch was perfonliche Anhänglichkeit betrifft, bie gegen einen Monarchen nicht anders als ehrfurchtsvoll fein tann, ein nicht unwürdiger Unterthan und Diener bes Ronigs ju fein behaupte, und offen wie mein Leben vor Augen liegt tann ich jeben aufforbern bas Gegentheil barzuthun; nur freimuthig bin ich zugleich und forglos wie wenig Andre, und werde es auch bleiben weil ich fonft aufhören mußte berfelbe ju fein. Bei jenen Meußerungen aber ift vorzüglich zu berücksichtigen, bag fie aus einem vertraulichen Familienbriefwechsel genommen find, in welchem nicht nur bie größte Flüchtigkeit unverkennbar ift, fonbern auch überall bie berbste Sprache vorherrscht, von welcher auch Aeußerungen über andre verehrte Berfonen zeugen, die anderwärts gewiß anders wurben abgefaßt worben sein. Will man biese Stellen nun billig beurtheilen: so muß man sie erst in die Sprache übersezen, beren ich mich gegen irgend einen britten, und überall wo mehr lleberlegung im Bortrage herrscht, würde bedient haben. Gine folche Uebertragung jeber einzelnen Stelle wurbe ich zu Protofoll gegeben haben, wenn es mir nicht in bem Augenblick, wo biefe Meugerungen mir in ihrer urfprünglichen Geftalt vorgelefen wurden, ehrfurchtswibrig erschienen ware, sie, wenngleich in einer milben Form zu wieberbolen. Ueberfest man fie fo: fo bleiben fie ihrem Inhalte nach immer freimuthige Aeußerungen, aber bas anftößige und ehrfurchtswibrige ift mit bem Ausbruck verschwunden. Wer 3. B. gesagt batte, es sei vielen unangenehm aufgefallen, daß ber König bie ihrer Ansicht nach schwache Rebe bes Bischofs Eplert so öffentlich gerühmt habe, über welche Rebe übrigens taum ber Dube lobne viel zu fagen: ber hatte fich einen folden Borwurf nicht zugezogen, und boch im Wefentlichen baffelbe gefagt was in einem meiner Briefe steht. Es ift also nur ber Ausbruck ber tabelnswürdig ist und bleibt; benn gewiß tann man mit vielem Recht bie Forberung aufftellen, daß von geheiligten und verehrungswürdigen Berfonen nie anders als in gemessenen Ausbruden solle gesprochen werben. 3ch bemerke hierbei nur zweierlei. Erftlich bag wenn zwei vertraute Berwandte einmal gewohnt find unter sich über alles in einer berben und ungeglätteten Sprache zu reben, alsbann bie Ausbrücke für fie nicht mehr baffelbe Gewicht haben, welches ihnen nach ber Scala bes Wörterbuchs ober bes gesellschaftlichen Tons zukommt, sondern ein weit geringeres. Zweitens aber möchte ich fragen, so richtig bie aufgestellte Regel ift, ob wol felbst unter benen, bie bem Rönige am nächsten steben, irgend einer von seinen treuen und bewährteften Dienern fie immer wird beobachtet haben, und ob nicht jeber vielmehr nach bem Maaß wie er lebhafter Einbrucke fahig, und gewohnt ift fie lebhaft wieberzugeben, bisweilen in einem Augenblick muthwilliger Laune ober aufgeregten Unmuthes, sei es nun bei sich felbst ober zu einem Bertrauten, benn bies beibes gilt völlig gleich, in Ausbruden follte gefprochen haben, bie über bie Granzen bes gehörigen und anftanbigen binausgeben.

Wenn nun über biese unselige Stelle in meinen Briefen bas einzig richtige sittliche Urtheil basjenige ift, welches aus biesen Erwägungen hervorgeht: so lebe ich auch ber sesten Zuversicht, sie

werben, fo wenig fie Grund zu einer gerichtlichen Berfolgung geben fonnten, eben so wenig sich auch eignen eine bisciplinarische Abns bung herbeizuführen, indem sie überall gar teine That fonbern nur flüchtige Gebanken und als folche bem menschlichen Urtheil entzogen find, zumal auch in meinem Leben und Wirken nichts nachgewiesen werten kann, was als That ober auch nur als zufälliger Erfolg aus ihnen hervorgegangen ware. Burben fie Anlag zu einer weiteren Berhanblung: so wurbe unvermeiblich bie Rengierbe bes Bublikums auf sie hingelenkt, und würbe sich bann auch ihre Befriebigung zu verschaffen wiffen, wie benn leiber nur zu gewiß auch jezt schon biefe und anbre Briefe Perfonen find mitgetheilt worben, welche sie auf bem Wege bes strengen Geschäftsganges gar nicht würben gefehen haben. Erft burch bie Berbreitung wirb folden flüchtigen Aeußerungen ein bleibenbes Dasein gegeben, und bieses möchte ich weit weniger zu verantworten haben, als baß ich fie meinem Schwager hingab, wie fie mir in die Feber floffen.

Wird nun in Bezug auf biese Stellen mir die billige Behandlung zu Theil, welche ich von der Weisheit der Regierung mit Zuversicht erwarte: so bleibt mir nur noch Eins zu bemerken.

Nur über die vorgelegten Briefe bin ich vernommen worden; von meinem Wirken auf die Jugend ist nicht die Rede gewesen: und doch sind mir Spuren genug vorgekommen daß auch dieses bei meinen Vorgesezten ist angeschwärzt worden. Was nun mein Lehrgeschäft betrifft: so ist dieses so öffentlich, daß keiner Beschuldigung kann Gehör gegeben werden, welche nicht die bestimmtesten Beweise und Zeugnisse sogleich zur Hand bringt. Aber mein außerordentliches geselliges Leben mit der Jugend kann seiner Natur nach einer eigentlichen Untersuchung nicht unterworsen werden. Ich hoffe indes, da seit so langer Zeit bei der genausten Ausmerksamkeit von der einen und der ungestörtesten größten Unbesangenheit von der andern Seite auch nichts zum Borschein gekommen ist, was sich dazu qualificirt hätte mich auch nur darüber zu befragen, kann ich mit Recht erwarten, daß auch dieses abgethan sei, und im Dunkeln schleichende Insinuationen keinen Spielraum weiter sinden werden,

Ì

welche sich in fo langer Zeit burch nichts ans Licht zu bringenbes baben bewähren können.

## III.

## Shleiermader und ber prengifde Agendenftreit.\*)

1. An ben herrn Berfaffer ber Schrift: Der Bwiefpalt in ber evangelifden Rirde.

Die Physiognomie Ihrer Schrift giebt mir ben Einbruck, daß es Ihnen redlich um das Wohl der evangelischen Kirche unsres Landes zu thun ist, und Sie nicht wie leider die meisten öffentlichen Bertheidiger der neuen Agende äußere Triebsedern haben. Dies bewegt mich, da ich über diesen Gegenstand nichts öffentlich zu sagen sest entschlossen die nicht stellen zu nach undekannten aber achtungswerthen Mann diese Zeilen zu übersenden, um Ihnen zu sagen daß, wie sehr ich auch mit den allgemeinen Ansichten, welche in Ihrer Schrift niedergelegt sind, im Ganzen übereinstimme, Sie mir doch gerade in Bezug auf die neue Agende von Boraussezungen auszugehen scheinen, welche die wenigsten Sachtundigen Ihnen zugeben werden.

Rämlich die sonntägliche Liturgie in der neuen Agende ist nicht dieselbe welche die evangelische Kirche immer gehabt hat, sondern eine ganz andre. Wo nur eine wirkliche Umsormung des Meßtanons zu Stande gekommen ist, da ist man auch überall davon abgegangen Gebet und Danksagung in eine Menge von abgerissenen Säzen zu zersplittern, als ob unter den Bedürfnissen der christlichen Frömmigkeit kein natürlicher Zusammenhang wäre und keine

<sup>\*)</sup> Die folgenden Briefe, Borstellungen und Denkschriften zum Agendenstreit sind ebenfalls aus handschriften und Diktaten Schleiermacher's mitgetheilt. Ro. 2. 3. 4 waren in verschiedenen Formen durch den Drud verbreitet; am besten bei Fald, Aktenstüde betreffend die neue preußische Kirchenagende. Riel 1827. Der Drud zeigt wenige und durchgängig unbedeutende Beränderungen; das Bedeutendere ift angegeben. Ro. 1 ift als die erfte aussuhrliche Aeußerung Schleiermacher's über die Frage mitgetheilt.

wahre Einheit barin, und nirgend hat man während eines so bebeutenden Zeitraums ben Liturgen mit bem Chor bialogistren laffen ohne alle Thätigkeit ber Gemeinde.

Die Liturgie hat in dieser ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit nicht das Zeugniß der angesehensten Theologen für sich; vielmehr würde jeder, wenn er das Herz dazu hätte, sagen, sie sei ein äußerst schülerhaftes Machwert welches man schon wegen der ungeheuren Ungeschickheit und Unvollsommenheit in der Composition ohnmöglich könne gelten lassen als etwas mehrere Generationen hindurch zum wörtlichen Nachsprechen, wie gesordert wird, beizubehaltendes. Es ist nicht genug daß eine Liturgie dem Inhalt ihrer einzelnen Elemente nach biblisch sei und edangelisch, sondern sie muß auch ihrer Form nach geschickt sein die Erbauung zu sördern, welches ihr Hauptzweck ist. Wenn sie diesen nicht erreicht, zerstört sie eben weil sie nicht baut.

Die Einführung ber Liturgie marbe nicht ben Erfolg baben eingeriffener Willfur ju fteuern, fonbern mare felbst bie größte Bommern, Breugen, Schlefien haben noch ihre alte gi-Willfür. turgie von Einführung ber Reformation ber, und biefe abichaffen gegen bie neue mare Willfur. In ben westphälischen Provingen fonnen Beranderungen in ber Liturgie nur von ben Sonoben ausgehn nach ber Berfassung ber bortigen Rirche. Diesen also bie neue Liturgie von außen aufbringen ware eine gewaltsame Berlezung ber Berfassung, also Willfür. In ber Mark und Magte burg ist die alte Liturgie größtentheils burch die Willfür Friedrich Wilhelms I. abgeschafft worben. Diefer Berftog fann fcwerlich baburch gefühnt werben, bag bie neue burch eben bie Billfur eingeführt wird. Uebrigens hat jene Abschaffung boch bie Union, welche unferem guten König ja eben so fehr am Herzen liegt, vorbereitet und die Rücksicht auf diese ist in ber neuen Liturgie ganz bei Seite gesezt. Ueberall also sehe ich nur Willfür, die noch dazu der Zeit gar nicht gemäß ist.

Die neue Agende wird ferner nichts bazu beitragen biejenige Einheit in ber evangelischen Kirche zu förbern welche wir wünschen

mussen. Das buchstäbliche Ablesen berselben Formeln bringt keine lebendige Einheit ber Lehre hervor, vielmehr da ber Buchstabe auf diese Beise sehr bald tobt wird, wird auch das Gewissen empfindlicher gegen den Widerspruch zwischen dem hergelesenen und selbstgebachten.

Uebrigens sind wir in unserer Provinz keinesweges aufgesorbert worden unser Gründe gegen die neue Agende vorzutragen; vielmehr ist es uns in neuerer Zeit mehr verboten worden, und auch die erste Aufforderung gab keine Sicherheit darüber, daß diese Gründe an den rechten Ort würden überbracht werden. Wie denn auch eine solche Aufforderung nur wirksam gewesen wäre, wenn sie der Geistlichkeit als Gemeinheit wäre vorgelegt worden. Auf eine solche Berathung haben die meisten Geistlichen angetragen, aber ohne daß die mindeste Rücksicht darauf wäre genommen worden.

Die Lage ber Sachen ist also ganz anders als Sie sie sich benken, und ich hoffe wenn Sie bieses erwägen: so werden Sie ben boch sehr bescheibenen Wiberstand eines Theils der Geistlichkeit, zu bem ich auch immer gehören werde, nicht nur gelinder beurtheilen, sondern auch in Bezug auf unfre Amtspflichten ganz anders würzbigen als Sie in Ihrer Schrift thun.

Wenn bem Könige biese ober eine andre Liturgie wirklich von irgend jemandem wäre vorgelegt worden — wovon wir nichts wissen, indem sich nie jemand als Borleger bekannt hat — und er hätte sie, ehe Er sich selbst dafür erklärte, der Geistlichkeit zur Prüseng in ihren Shnodalversammlungen vorgelegt: so hätte etwas wahrhaft Gutes hervorgehn können, wenn auch nicht eine völlig übereinstimmende Form in allen Provinzen, was auch in unster Lirche wahrlich nicht zur wesentlichen Einheit gehört. Jezt ist die Sache verdorben, und kann leider, das ist meine sesse Ueberzeugung, nur den Zwiespalt vermehren, und wenn zur allgemeinen Einführung gewaltsame Maaßregeln sollten gebraucht werben, was Gott verhüte, dann gewiß auf eine höchst bebenkliche Weise.

Berzeihen Sie was Zubringlichkeit fcheinen tann, mir aber nur

burch bie Achtung, welche mir Geift und Con Ihrer Schrift ein-flokten, abgenöthigt worben ift.

Berlin, ben 10. Mai 1824.

Schleiermacher.

2. Sofleiermader's Ertlarung an bas Confiftorium ber Proving Branbenburg. \*)

Wenngleich Ein Hochwürbiges Confistorium in ber verehrlichen Berfügung vom 21. Juli b. 3. ben Geistlichen ber Provinz keine andre Wahl läßt, als entweber die neue Agende anzunehmen ober zu älteren unter öffentlicher Auctorität eingeführten Agenden zurückzukehren: so glaube ich bennoch mich weber eines Ungehorsams noch einer Anmaaßung schuldig zu machen, wenn ich für mich allerdings ein brittes in Anspruch nehme; denn ich darf nicht einräumen daß es für mich einer solchen Rückehr bedürfe.

Bei ber Gemeinbe ber Dreifaltigkeitskirche nämlich muß unterschieben werben ihr Zustand vor ber im Jahre 1822 vollzogenen Spezialunion und ihr Zustand seit berselben. In ber ersten Beziehung habe ich vorzüglich ben ehemals reformirten Theil ber gezgenwärtigen Gemeinbe zu vertreten, und in diesem ist notorisch seit Gründung unser Kirche die fast gleichzeitig unter der Regierung bes in Gott ruhenden Königs Friedrich Wilhelm I. eingeführte Agende gebraucht worden. Diese Agende besteht aus zwei Abtheistungen unter dem Titel:

a. Kirchengebete, welche von Gr. Majestät bem Könige in Preußen in allen evangelisch-reformirten und evangelisch-lutherischen Gemeinden verordnet sind;

<sup>\*)</sup> Diese Erklärung beantwortet ein auf Anordnung bes Ministeriums ben geistlichen Angelegenheiten erlassense Circularschreiben bes Consistoriums ben Proving Brandenburg, in welchem ben Geistlichen die Alternative zwischen ber Annahme ber neuen Agende und der Rüdlehr zum strengen Gebrauch einer ber älteren ausgegeben wurde. "Sollten wider Erwarten Prediger Ihrer Diöcese bei dem Ablehnen der erneuerten Agende beharren —: so haben Sie benselben auszugeben, daß sie binnen 3 Monaten sich schriftlich erklären, an welche mit landesherrlicher Genehmigung versehne Agende sie sich ohne Abweichung halten wollen und zugleich nachzuweisen daß biese Agende früherhin bei ibren Gemeinden in Gebrauch gewesen ift." [Bergl. biesen Bb. S. 354.]

b. Kirchenagenbe b. i. Gebete und Formulare, welche bei ben evangelisch-reformirten Gemeinben in Gr. Königlichen Majestät in Preußen Königreich und andern Landen gebraucht werben.

Die lutherische Gemeinbe hat sich zwar während bieses Zeitraums nicht berfelben Agende bedient; da indeß bei ihr berselbe Thus des Gottesbienstes herrschte, ohne Präfationen, Collecten, Responsorien 2c., ja auch ohne Bibellection vor dem Altar: so war es leicht unsern Gemeinden bei Anregung der Union zu versprechen, und wir können dies mit vollem Recht als eine Bedingung ansehn unter welcher die Union abgeschlossen worden ist, daß in den disherigen Formen des Gottesbienstes möglichst wenig sollte verändert werden.

Dem gemäß wurde dann bei der Union der bisherige einfache Thpus des Gottesdienstes beibehalten, und aus der oben angeführten Agende und den bisher bei der lutherischen Gemeinde üblich gewesenen Formularen [diese führen den Titel Kirchenagende Berlin 1774 und muß ich es meinen Herren Collegen überlassen derselben nachzuweisen] neue in der Weise zusammengesezt, daß jeder Theil das Wesentliche seines disherigen Rituals wiederfand, nur in verschiedenen Formularen auf verschiedene Weise mit dem verschmolzen was dem andern Theil angehörte. Diese Formulare sind unter Zuziehung beider Superintendenten abgefaßt und Einem Hochwürzbigen Consistorio auf bessen Besehl vorgelegt worden.

Wenn mir nun gleich nichts von einer ausbrücklichen Beftätisung bekamnt geworben ist; so lassen boch die Verpflichtungen und die Verantwortlichkeit dieses verehrten Collegii keinem Zweisel das gegen Raum, daß es nicht sofort sollte Einspruch eingelegt haben wenn gegen die Bestätigung dieser unionsmäßigen Agende irgend ein Bedenken obgewaltet hätte; sodaß ich hoffe die Nachweisung daß ich mich einer unter Auctorität der kirchlichen Behörden eingesführten Agende bei meiner Gemeinde immer bedient habe, durch das Obige vollständig geseistet zu haben.

Ich könnte baber bier meine Erklärung schließen, wenn ich mich nicht gebrungen fühlte noch ein Paar Gegenstänbe zu berühren.

bie ich zwar füglich übergeben könnte wenn ich ben gewöhnlichen Regeln ber Weltklugheit folgen wollte; ich will aber nicht ben Schein haben etwas stillschweigend gelten zu lassen worüber ich boch in ber Volge genothigt sein könnte mich ablehnend zu erklaren.

Zuerst also was ich von ber Beharrlichkeit bei ben eingeführten Formularen gefagt will ich teinesweges von einer unausgefest fic immer gleichbleibenben buchftablichen Bieberholung verftanben wiffen: und zu einer folchen hatte ich mich ohne Unredlichkeit auch in bem Falle nicht anheischig machen tonnen, wenn ich in mir Granbe gefunden batte bie neue Agende anzunehmen. Der evangelische Gultus will nach ber Schrift in allen feinen Theilen eine Loyen λατρεία fein; also fommt es bei allem was barin Rebe ift nicht auf ben Buchstaben an sonbern auf ben Gebanten. Daber tann auch ber liturgifche Theil unfres Gottesbienftes feiner Ibee nur entsprechen, wenn ber Geiftliche sich die Bedanken die er vorträgt lebendig angeeignet hat. Wenn er aber von einer folden Aneignung bes Gebankens aus ben Ausbruck hervorbringt, wird biefer nicht jebesmal buchftablich berfelbe fein. Richt einmal bei ben Anführungen von Schriftstellen ift eine folche Buchstäblichkeit immer ju verlangen, wie fich febr leicht nachweisen läßt. Biel weniger also barf ben Beiftlichen gewehrt werben, bei Unreben und Bebeten von größtentheils unbefannten Berfassern und immer aus einer späteren Beit einzelne Wendungen balb fo balb anders abzuändern und nach bem Interesse bes Augenblicks Abkürzungen ober Einschaltungen eintreten zu laffen. Wenn ich mich je bes Bebrauchs biefer Freiheit entfagen wollte, wurde meiner Gemeinde nicht entgeben bag ich biefe handlungen nicht mehr mit berfelben Anbacht wie fonft verrichtete, sondern mit berjenigen Aeugerlichkeit welche bei einer ausschlieglichen Richtung auf ben Buchstaben unvermeiblich Daber fo wie schwerlich ein Beispiel wird angeführt werben konnen daß irgend eine evangelische Agende bis jegt je mit einem solchen ausbrucklichen Anspruch auf Buchstäblichkeit eingeführt worben ware, wie in ben Worten nohne alle Abweichung" liegt: fo erflare ich auch, bag ich mich nicht für berechtigt halten tann mich

gegen irgend jemanden zu einer fnechtischen Buchftablichfeit zu verpflichten.

Zweitens, die verehrliche Verfügung enthält auf ber einen Seite die trostreiche Bersicherung daß die Gemeinden in bem, was ihnen von althergebrachter Ordnung theuer ift, nicht follen beeinträchtigt werben; auf ber anbern Seite aber läßt fie erwarten, bag folden beliebten Formen eine angemeffene Stelle in ber neuen Agende folle angewiesen werben, jeboch unbeschabet bem wesentlichen Charafter ber lezteren. Dieses beibes nun ift, wenn von ben ebemaligen • reformirten Gemeinen unferer evangelischen Lanbestirche bie Rebe ift, nicht mit einander zu vereinigen. hieruber mich ausaufprechen halte ich mich um fo mehr verpflichtet als auch bie bobe Ministerial-Berfügung biefen Theil ber Kirche leiber gang ju überfeben scheint, indem sie sich auf die Uebereinstimmung mit ber von Luther eingeführten Agende beruft, ba boch notorisch ift, bag auch biefe wegen zu großer Bermanbtichaft mit bem Megkanon in teinem Theile von Teutschland von ben reformirten Gemeinen jemals ift anertannt ober gebraucht worben. Bas alfo ben reformirten Bemeinen, und fo auch bem ehemals reformirten Theil ber Dreifaltigteitsgemeinen aus althergebrachter Ordnung lieb geblieben ift, bas ift nicht biefes und jenes einzelne, fonbern eben jene in ber reformirten Kirche von Anfang an eingerichtete einfachere, von allem Schein eines operis operati am allerbestimmtesten fich entfernenbe Form bes Gottesbienftes, mit welcher ber wefentliche Charafter ber neuen Liturgie im gerabesten Wiberspruche ftebt. Da nun eben biefe Form von Anfang an auch bei ben Lutherischen Gemeinen ber berlinifchen Simultanfirchen und fo auch ber Dreifaltigfeitsfirche ftatt gehabt: fo murbe meine gange Bemeine fich beeintrachtigt finben, wenn für fie ein ihr von jeber fremb gebliebener Thpus bes Bottesbienftes angeordnet werben follte, gefegt auch fie fanbe aus ihren fraftigen und iconen Anreben und Bebeten einzelne Stellen barin aufgenommen.

Daher glaube ich auch bie Einführung einer solchen, ihrem jezigen Charakter unbeschabet nur mit einzelnen Studen bereicherten

erneuerten Agende bei meiner Gemeine nicht verantworten zu tonnen, und kann baber nur wünschen, baß der Gottesbienst in ber Dreifaltigkeitskirche auch in Zukunft bei seiner bisherigen gefesmäßigen Einrichtung möge belassen und geschätzt werben.

Berlin, ben 13. September 1825.

Dr. Fr. Schleiermacher.

3. Dentidrift ber zwölf Unterzeichner bes Proteftes gegen bie Liturgie, bem Rönige burch ben Generalabjutanten von Bigleben übergeben.\*)

Es ist uns unterzeichneten, welche mit dem besten Gewissen von sich sagen können daß sie eben so treue Unterthanen des Königs als redliche und eifrige Diener der Kirche sind, in der Angelegenheit der neuen Agende von Ansang an höchst schwerzlich gewesen, daß wir deutlich voraussahen, die eble und vortreffliche Absicht des Monarden sich durch erneuerte Feststellung der gottesdienstlichen Formen ein großes und bleibendes Verdienst um die evangelische Kirche des Landes zu erwerben, werde auf dem eingeschlagenen Wege nicht zum Ziele gelangen. Diese Ueberzeugung konnte sich in unseren amtlichen Verhältnissen dies jezt nur durch eine beharrliche Ablehnung der neuen Agende aussprechen, indem uns, von denen keiner ein

<sup>\*)</sup> Mit Schleiermacher batten sich elf Berliner Geistliche zum Protest gegen bie Berfitgung bes Confistoriums vereinigt; die Borstellung der "Bwölfmanner" war von hogbach abgefaßt und ist in ibrem wesentlichen Inhalt mitgetheilt bei Icnas 440—447. Der zweite Schritt bieser Zwöls ist bann die vorliegente Denlschrift von Schleiermacher, welche auf Beranlassung des dem Könige nahestehenden herrn von Bibleben abgesaßt und diesem von ihm überreicht wurte. Das näbere der vorl. Bd. S. 346. 348. 354. Die Zeit der Absassung liegt einige Zeit nach der Ueberreichung der vom 7. October 1825 batirten hoßbachschen Denlschrift, und einige Zeit vor der Circularversügung des Consistoriums vom 2. Juni 1826, auf welche dies solgende Schreiben antwortet. Wenn im Abbruck dieser Attensticke bei Fald S. 31 diese Denlschrift als an das Enlinsministerium gerichtet bezeichnet ist, so spricht der ganze Charafter berselben hiergegen und zugleich erklärt sich leicht aus einer schiellichen Discretion der Unterzeichner, daß das Attenstild in dieser Form ins Publistum sam.

Mitglieb einer geistlichen Beborbe ist, ber gewöhnliche Geschäftsgang teine Beranlassung barbot zur Berbefferung bes Ganges biefer wichtigen Sache etwas beizutragen.

Mit besto größerer Freude ergreifen wir diese uns außerorbentlich dargebotene Gelegenheit uns über ben in Frage stehenden Gegenstand gewissenhaft zu äußern. Wir haben hierbei in der That
keinen innigeren Bunsch und keine andere Absicht, als daß die
Darlegung unserr Absicht etwas beitragen möge um die fromme
und wohlthätige Absicht unsres hochverehrten Königs wahrhaft zu
fördern, und wollen daher über die gegenwärtige Lage der Sache
wie sie uns erscheint, und über das was zur Förderung des vorschwebenden Zweckes nach unserm Bunsch und Erachten zu thun
sein möchte freimüthig uns äußern.

So viele Prediger sich auch bem Buchstaben nach fur bie Annahme ber neuen Agende erflart haben: fo glauben wir boch behaupten zu burfen, bag wenn man unfre evangelische Lanbestirche im gangen betrachtet, bie Berfchiedenheit in ben gottesbienftlichen Formen baburch feinesweges abgenommen bat. Denn noch ift baburch feine andere irgendwo gangbare Liturgie außer Gebranch getommen; und wo bie neue Liturgie an die Stelle ber Willfur getreten ift, ba wirb - wir muffen es leiber als eine burch viele Beifpiele bemahrte Thatfache aussprechen — bie vorige Billfur nun an ber Liturgie felbst geubt. Go haben wir nun in jeber Broving eine Form mehr als vorher, und nach ber im legten Sommer ben Beiftlichen geftellten Alternative\*), welche boch als eine von ber bochften Beborbe ertheilte Freiheit nicht gut gurudgenommen werben tann, ift nicht mehr zu erwarten, bag biejenigen welche fich auch biesmal noch für eine frühere Form ertlart haben späterhin von felbst zu ber neuen übergeben werben. Außerbem ift eine Unwahrheit in ber Behandlung ber Sache eingeriffen, welche es unmöglich macht auf einen begleitenben gottlichen Segen fromm zu

<sup>\*)</sup> Die Alternative ift unter bem 4. Juli 1825 gestellt; folglich ift biefes Gutachten swifchen bem Commer 1825 und bem 1826 abgegeben.

Denn theils haben sich die Geistlichen bei Annahme vertrauen. ber neuen Agenbe bon bem zwar natürlichen, aber in einer Sache wo alles perfonliche ganglich bei Seite gefezt werben muß, nicht ju rechtfertigenbe Beftreben fich ihren Borgefegten gefällig ju bezeigen, leiten laffen; theils aber haben bie Borgefezten bie Mittel burch welche auf die Untergebenen gewirkt werben soll allzusehr vervielfältigt, welches wol, ba erftere von ber Boraussezung ausgingen bağ ber Wiberstand ber legtern in feiner Ueberzeugung begründet fei, erklart werben tann, aber auf biefem Gebiet boch immer febr bebenklich erscheinen muß. Bubem find bie Berhaltniffe ber Gemeinben zu ihren Seelforgern baufig auf bas betrübenbste zerriffen, fo bag bie Wirkfamkeit ber Beiftlichen namentlich in biefem Stude gang gelähmt ift, indem aus begreiflichen Grunden bei ben Bemeinben bas Borurtheil obwaltet, bag mo ein Beiftlicher für bie neue Liturgie arbeitet er babei zunächst nur seinen eignen Bortheil und seine außere Ehre beabsichtige. Unter ben Beiftlichen selbst aber ift ein offener Zwift ausgebrochen ber um besto mehr in Leibenschaftlichkeit und Parteiung auszuarten brobt, als biejenigen welche ihre lleberzeugung von ber Annahme ber Liturgie abhält sich zugleich auf alle Weise muffen guruckgefest feben; turg es ift eine Zeit allgemeiner Brufung und Richtung in unfrer Lanbesfirche eingetreten, welche Gott gewiß zum Beften leiten wird in welcher aber für jezt nicht nur jebem einzelnen ungemein erschwert ift ben richtigen Weg zu finden und fest zuhalten, sondern auch bas Ruber bes ganzen zu führen und bie Sache biefer Berwirrung zu entreißen mit jebem Tage schwerer werben muß.

Sollen wir uns zunächst die gegen die Einführung der Liturgie obwaltenden Hindernisse unfrer Ueberzeugung nach darstellen: so müssen wir bezeugen, daß sie nicht wie oft gesagt worden ist in der Widerspenstigkeit und dem Eigensinn der Geistlichen liegen, sondern aus ihrer amtemäßigen Fürsorge für die Gemeinden, welche ja doch erbant werden sollen, hervorgehen, indem evangelische Geistliche in allem was so unmittelbar Sache des Volles ist auch des Volles Meinung und Bedürsniß zu berücksichtigen in ihrem Gewissen ge-

.

bunben finb. Die freiwillige Annahme ber neuen Liturgie in ihrer gegenwärtigen Geftalt wirb aber guerft bie Boltsmeinung gegen fich haben in allen Gegenben wo evangelische Gemeinben mit katholischen in Bermischung leben. Denn wenn auch fein einzelner Saz zu finden ist in der Liturgie welcher irgend in Widerspruch wäre mit ber evangelischen Lehre: so ist boch in ber Zusammensezung bie Aehnlichkeit mit bem Mefkanon ber römischen Kirche zu groß, als baß ber nachtheilige Einbruck ben biefer Schein auf bas Bolk bervorbringt sollte überwunden werben können. Die vielen kurzen auf einander folgenden Sage, bas fich burch ben gangen Altarbienft burchziehende Berfehr Bes Liturgen mit bem Chor bei ganglicher Paffivität ber Gemeinbe, bies find zu auffallenbe Aehnlichkeiten für biejenigen welche ben tatholischen Gottesbienst immer vor Augen haben, als bag fich nicht bei vielen Beforgniffe, bie freilich leer find, baran fnupfen follten. Alle aber haben bas Gefühl bag biefe beftanbige Erinnerung an eine frembe Rirche bie Anbacht ftore, wo nicht erftide. Run ift zwar richtig bag viele von ben ältesten bamale lutherifden Liturgien im gangen biefelbe Geftalt gehabt haben. Allein eben fo gewiß ist bag man fast überall balb eingesehen hat, bag biefe Composition burch bas Unterbleiben ber Meghanblung womit sie im genausten Zusammenhange stand ihre Bebeutung verloren habe. Und eben hieraus ist bie spätere Gestalt evangelischer Liturgien entstanden, welche sich von ber vorigen barin unterfcheibet, bag bie einzelnen Gebetsfaze außer bem Gingange fich nur an bie biblifche Borlefung anschließen, und bann nicht mehrere vorhanben find als einer vor und nach jeber Borlefung. Der aus biefem Schein bes Ratholifirens entstebenbe Biberftreit, ber in Schlefien, in einem Theile von Breugen und in ben rheinischen Provinzen fehr mächtig wirkt, wird schwerlich auf eine andere Beife zu überwinden fein als wenn bie größere Liturgie ber lezt erwähnten Form näher gebracht wirb. Und biefes tann geschehen ohne bag etwas aus berjelben verloren ginge; benn alles übrige konnte entweber in ber Abendmableliturgie feine Stelle finben ober unter ben jum abwechselnben Gebrauch bestimmten Sagen und wurde also bem Gebrauch boch nicht entzogen sein. Dies naher anzugeben enthalten wir uns hier um nicht zu weitläuftig zu werben, sind aber zu jeber genaueren Erörterung von Herzen bereit.\*)

Rächstbem steht ber Liturgie an vielen Orten im Bege bie Zeit und bie Anstrengung welche bie Abhaltung berfelben erforbert, wenn berfelbe Beiftliche ben gangen Gottesbienft verwalten muß und bann auch bie Gottesbienfte fich brangen und bie baufigen actus ministeriales nach benfelben noch einen neuen Rraftaufwand Diesem nicht unbebeutenben hinberniß welches fich bei ben meisten Landgemeinden findet wird icon baburch abgeholfen werben, wenn bie kleinere Liturgie nicht als etwas nur interimistiiches fonbern ausbrudlich mit bemfelben Recht wie bie größere gur freien Bahl aufgeftellt wirb, bamit ber Geiftliche jebesmal nach ben Umständen verfahren fann. Um aber ber neuen Liturgie einen bäufigeren Bebrauch zu fichern, mare rathfam frei ju ftellen, ob eine ober zwei biblifche Borlefungen gehalten werben follen und um fie ben bisher reformirten Gemeinden naber ju bringen, ware febr gu wünschen bag biefe Vorlefungen nicht gerabe bie bestimmten Beris topen fein mußten benen befanntlich bie reformirte Rirche gar fein besonberes Borrecht einraumt. So mochte auch rathsam fein in bie Bahl ber Geiftlichen zu ftellen, ob fie ber allgemeinen Fürbitte ihre Stelle vor ber Predigt ober nach berfelben geben wollen, ta bie Erfahrung lehrt bag viele Gemeinben fich an ben langen Altarbienft nur febr fcwer gewöhnen konnen und ein großer Theil ber Mitglieber fich erft beim Gefang einfindet. Und gewiß tann nicht wünschenswerth fein bag ben Gemeinden biefer wichtige und burch apostolische Borschriften sanctionirte Theil bes Gottesbienstes entfrembet werbe. Eben biefe Freiheit ift zu wfinfchen in Absicht ber Gefangstude bes Chors, bie boch auf ber einen Seite an vielen Orten nicht ausführbar finb, auf ber anbern Seite aber ben gro-

<sup>\*)</sup> In Schleiermacher's Entwurf ift ber legte Sag: "Dies .. bereit" eingeklammert und am Raube bemerkt: "Der eingeklammerte Sag ift burch bas Gefprach mir herrn von Bigleben vielleicht überfiuffig gemacht."

geren Kirchenmusiken an welche viele stäbtische Gemeinden besonders für die Festage gewöhnt sind in den Weg treten.

Enblich aber findet bie Ginführung ber Liturgie großen Wiberftand ba, wo fern von allem Unwesen ber Willfür eine feste Form bes Gottesbienftes feit langer Zeit bestanben bat, wie bies in Schlesien, Preußen, einem großen Theile von Pommern und außerbem bei allen Gemeinben welche bisher bem reformirten Ritus folgten, ber Fall ift. Da bie Gemeinden in biefem Falle in Uebereinstimmung mit ihren Boraltern find, und bie wohlbegrundete Bermuthung hegen bag ohne anberweitiges Einschreiten auch ihre Nachkommen bei berfelben Form bleiben werben: fo kann ihnen auch kein Grund zur Aenberung einleuchtend gemacht werben, ba bie neue Liturgie selbst ja nur biese Uebereinstimmung mit bem was früher bagewefen ift beforbern foll. Wir konnen nicht bergen, bag es uns hart scheinen wurde und selbst als ein übles Borzeichen für bas künftige Geschick ber neuen Liturgie anzusehen wäre, wenn alle jene auch unter obrigfeitlicher Auctorität eingeführten und immer geschütt gebliebenen acht evangelischen Formen fogleich burch sie follten verbrängt werben. Gine Berfcmeljung aber ift besonders in Bezug auf die reformirte Liturgie gar nicht thunlich, weil diese baburch ben ihr eigenthumlichen Charafter gang verlieren wurbe. Aber auch bei ber lutherischen würde sie ben Zweck nicht erreichen sondern nur als eine überflüssige Neuerung erscheinen, indem es weit über ben Besichtsfreis ber meiften Bemeinden hinausgeht auf llebereinftimmung mit entfernten ihnen gang fremben Provingen Rücksicht zu nehmen. In biefer Beziehung nun wissen wir keinen zwedmäßigeren und mehr befänftigenten Borichlag zu machen als bag vor ber Band, bis vielleicht fpaterhin einmal eine allgemeine Uebereinkunft möglich wird, für jebe Provinz ein besonderes corpus liturgicum angefertigt werbe, in welches außer ber neuen Liturgie in ihren beiben Geftalten auch bie in ber Proving herrschenbe lutherische, sowie die eine überall in unserem Lande übliche reformirte Liturgie, alle zu gleichen Rechten aufgenommen werben, inbem es ben reformirten Beistlichen nicht gut scheint zugemuthet werben zu können, eine Liturgie von der Form der alten lutherischen ansschließlich zu gebrauchen. Wir sind überzeugt, daß auf diesem Wege der wirkliche Gebrauch der neuen Liturgie mehr Fortschritte machen werde, als wenn sie mit einer ihr immer von Seiten der Gemeinden nicht freiwillig eingeräumten Alleinherrschaft anfangen wollte.

Was nun ben zweiten Theil ber Agende, nämlich bie Formulare zw firchlichen Hanblungen betrifft: fo scheint uns babei allerbings auf bie Union ber beiben bisberigen evangelischen Betenntnisse zu wenig Rudficht genommen zu sein. Denn bei bieser ift ber Grunbfag aufgestellt worben, bag ba bei une bieber nur an ber Communion erkannt murbe wer lutherifc ober reformirt fei, auch zur Aufhebung ber Trennung nichts weiter erforberlich fei als bie Gemeinschaft bes Saframents, nicht aber sollten bie Bewiffen irgend gebunden werben in Bezug auf einen einzelnen Punkt ber Lehre ober sonstiger Gebräuche. Die bisher Reformirten werben aber fast alle immer Anftog nehmen am Exorcismus, am Zeichen bes Rreuzes ic. Es ware baber jur Beforderung ber Union, welche boch noch immer im Werben und keinesweges schon vollenbet ift, auf beren Bollendung aber alle evangelische Beiftliche bes Landes Bebacht nehmen muffen wenn bie öffentlichen Dlaafregeln nicht gang einander widersprechen sollen, erforterlich alles von dieser Art entweber meggulaffen ober in bie Freiheit ber Beiftlichen zu ftellen. Bas übrigens nun aber von Bereinigung ber neuen Liturgie mit ben in ben verschiedenen Provinzen bisher bestandenen in Ein corpus geäußert ift, bas wünschen wir allerbings auch auf biefe Formulare ausgedehnt zu feben, bei benen überdies eine gemiffe Mannigfaltigfeit nothwendig ist. Nächstbem möchten wir nur noch bemerken baß bei ber Confirmation gar kein Formular gebraucht zu werden pflegt, und es also milber fein möchte ben Gebrauch beffelben einem jeben Beiftlichen anheimzugeben. Die Formel für bie Orbination aber scheint, ba bies keine Handlung ist welche alle Pfarrer zu verrichten haben, in die gewöhnliche Agende nicht zu gehören. Alfo könnte auch ber Orbinationseib in ber neuen Liturgie, welcher auch ohnebies unseres Wissens bisher noch nirgend gebraucht worden ist, und gegen welchen sich eine weit allgemeinere Stimme als gegen andere Bestandtheile der Liturgie erhoben hat, am besten durch gänzliche Auslassung des Formulars dis zu einer neuen Bearbeitung ausgesetzt bleiben. Auch dann aber möchten wir hierbei ebenfalls den Grundsaz bevorworten das neue Formular mit den bisher prodinziell üblichen zu vereinigen.

Wenn nach ben hier in ber Kürze angegebenen Grunbsäzen die neue Agende in einigen Stüden geändert und so mit dem schon geltenden verbunden wird: so bleibt nur noch zu wünschen, daß in dem Gesez wodurch das corpus liturgicum einzusühren wäre der öfter ausgesprochene Grundsaz der Buchstäblichseit auf eine solche gelinde Weise beclarirt würde, wie sich auch die geistlichen Behörden schon bei den neuesten Vernehmungen einzelner Geistlichen in dieser Sache dafür erklärt haben, und wie es allein dem Geiste des evangelischen Gottesdienstes angemessen ist. Dann können wir mit Gewischeit voraussezen, daß ein gründlich besserer Erfolg für die evangelische Landestirche wird erzielt und nicht nur der Wilkür immer mehr wahrhaft gesteuert werden, sondern daß auch die neue Liturgie selbsi sich einen größeren auf freies Wohlgefallen gegründeten Wirstungskreis bilden wird.

Und nachdem wir biefe Hoffnung mit ber herzlichsten Zuversicht ausgesprochen haben, ist uns nur noch zweierlei zu berühren übrig.

Zuerst bieses. Se. Majestät ber König haben bisher über bie Annahme ber neuen Liturgie keinen bestimmten Besehl ausgessprochen, und das hat gewiß allen welche es mit unsrer evangelisschen Kirche wohl meinen unter allen oben berührten Misverhältsnissen zur großen Freude und zum kräftigen Trost gereicht. Allein das beränderte und vermehrte corpus liturgieum welches wir wünsschen muß doch die höchste kirchliche Sanction erhalten, und wir haben nur zu wünschen daß dies auf eine Weise geschehe, welche die vielsach ausgeregten und getrennten Gemüther vereinige und besstiebige. Wenn des Königs Majestät geruhte die Bestimmung, was

für jene Bereinigung außer ber neuen Liturgie aufzunehmen ware, und überhaupt bie Rebaction ber provinziellen Stude in jeber Proving einer Commission von Geistlichen auftragen gu lassen, welche entweber von ber spnobaliter versammelten Beiftlichfeit gewählt, ober von ben Confistorien gleichmäßig aus solchen welche bie uene Liturgie bereits angenommen, und aus solchen welche es noch nicht gethan, jufammengefest werben mußte, und biefe fich bann jugleich über bie ihnen vorzulegende lezte Rebaction ber neuen Liturgie autachtlich zu äußern hatten: so wurbe bann gewiß jebermann gufrieben fein, und jeber sich freuen biefem Werke burch bie Allerhochfte Sanction die Krone aufgefegt zu feben. Denn es läßt fich fein Grund zu irgend einem verständigen Wiberspruch weber von Seiten ber Beiftlichen noch ber Gemeinben mehr absehen, wenn bas in jeber Provinz gesezlich übliche in bas liturgische corpus berselben mit aufgenommen ift.

Enblich. Soll biefes corpus liturgicum, welches wir bem preiswürdigen Interesse unfres Konigs an ber Kirche verbantten und welches in ber Geschichte auf immer feinen erhabenen Namen führen murbe, bem Geschid aller früher eingeführten Agenden entgeben, welche weil fie in Difverhaltnig mit fpaterer Sprachbilbung und Darftellungeweise geriethen, außer Gebrauch getommen fint, und eben baburch bie untirchliche Willfur veranlagt haben, und foll eben biefer Billfur auch fur bie fpatere Bufunft gewehrt werben: fo murbe noch nothig fein bei ber Ginführung felbst zu verorbnen bag in langeren Zeitraumen, etwa von 20 ju 20 Jahren, die gange Agende einer neuen Prufung unter gleich jezt festzustellenden Formen folle unterworfen werben. Rur auf biefe Art tann ficher erreicht werben, bag ein solches Wert fich auf bie spätern Rachtommen fortpflangt, und fo wird auch biefen bie Agende Ronige Friedrich Wilhelms bes Dritten fo segensreich bleiben als fie es uns jeberzeit fein wirb.

4. Borftellung ber zwölf Protestirenben gegen bie weiteren Schritte bes Confistoriums bei bem Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten von Altenftein.\*)

Die gehorfamst Unterzeichneten, welchen bie burch bie Regierungen und ben Superintenbenten erlassene, auf Allerhöchste Bestimmung gegründete Circularverfügung in Vetreff ber Verufung und Vestätigung zu Pfarrstellen bekannt geworden ist, halten es für eine bringenbe Gewissenspslicht Ew. Excellenz Person in eben bieser Angelegenheit die folgende ehrerbietige Vorstellung unterzulegen.

Jeber, welcher ben gegenwärtigen Zustand unserer evangelischen Landeskirchen nur einigermaßen kennt und dem die Aufrechterhaltung und Förderung des evangelischen Christenthums eine ernste und heilige Angelegenheit ist, kann nicht anders als mit blutendem Herzen an die Folgen dieser Berfügung benken, und wer mit mir die Ueberzeugung theilt, — Ew. Excellenz aber kann nicht unbekannt sein, wie weit diese Ueberzeugung verbreitet ist — daß durch die neue Agende die Erbaulichkeit unseres Gottesdiensies nicht gefördert sons dern vielmehr zurückgebracht wird, muß über den Umsang und die Art, wie sie nunmehr in Gang gebracht werden soll, wahrhaft erschrecken. So lange jeder Geistliche Freiheit hatte die Agende anzunehmen oder nicht — und wir hofften, daß diese Freiheit auch jedem angehenden Geistlichen bleiben werde — so lange war die Sache nur das Interesse der einzelnen Gemeinden, und konnte auch

<sup>\*)</sup> Der nächste auf höhere Anordnung ersolgte Schritt bes Consistoriums war eine Berordnung, daß kein Geistlicher, welcher zu einer Rirche berufen wirde, in welcher die Agende bereits eingeführt sei, von derselben wieder abgeben bürse. "Wird ein Candidat oder ein schon im Amt stehender Prediger zu einer Rirche berufen, für welche die erneuerte Agende noch nicht angenommen, bei der aber auch keine ältere landesherrlich autorisirte Agende eingesührt und disher unverändert gebraucht worden ist: so ist dem zu Berusenden ebenfalls die Annahme und der Gebrauch der erneuerten Agende zur Pflicht zu machen." Gegen diese Berordnung vom 2. Juni 1826 saste Schleiermacher die vorliegende Eingabe ab. Sie ist undatirt, nach dem solgenden Schreiben an das Staatsministerium ward sie den 26. Juni 1826 eingereicht. Bergl. vorl. Bb. S. 846. 848. 854.

jeber Beiftliche für sich selbst stehen; die im vorigen Sommer gestellte Alternative, welche biefe Freiheit nicht wenig beugte und nicht nur mehrere in eine gemeinsame schwierige Lage verfexte, sonbern auch wegen ber allgemein vorausgefezten Buchftablichteit bie evangelische Freiheit Aller gefährbete, schien schon gemeinschaftliche Borftellungen rathsam zu machen, bie aber in bem Zustanbe von Bereinzelung, in bem wir Geiftliche uns überhaupt, und in bem 3ustanbe von Berlassenheit von Seiten unserer nächsten Oberen, in welchem wir uns bekanntlich in Bezug auf bie Agenbe befonbert befinben, nur ein freies Busammentreten Gleichgefinnter fein tonnte. Die gegenwärtige Berfügung, welche auf einmal bie gange lage ber Sache anbert und uns eine Handlung leib macht, auf welche wir bisher glaubten mit ungetrübter Freude und Billigung gurudsehen zu burfen, nämlich bie Declaration ber Union und ben Beitritt zu berfelben, nöthigt une, in biefer Qualität vereint einen lezten Angftruf um Bulfe an Ew. Excelleng gu bringen.

Wer entscheibet nun über bas Schickal ber zahlreichen Gemeinben, welche bie neue Agende beharrlich von sich weisen, und bie
großentheils seit Menschen-Gedenken eine und dieselbe ihnen erbauliche Form bes Gottesbienstes gehabt haben ohne daß weber sie noch
ihre Geistlichen die Schuld bavon tragen, daß für die Form eine
ausdrückliche landesherrliche Bestätigung immer gesehlt hat? Die
schlechtesten Prediger entscheiden darüber, die schlechtesten Prediger
sind aber die, welche mit unverantwortlichem Leichtsinn die Agente
für ihre Person angenommen, aber nachdem sie den Lohn ihres
persönlichen Beitrittes empfangen sich um nichts weiter bekümmert
und weber Muth noch Eiser noch Geschick gehabt haben, die Einführung berselben bei ihrer Gemeinde durchzusezen und wer muß
diese von den schlechtesten aller Geistlichen ausgehende Einsührung zur
Aussihrung bringen?\*) Die armen Canbi daten der Theologie,
von denen man freilich nicht verlangen kann, daß, nachdem sie sich

<sup>\*)</sup> Diefer icarfe Ausbrudt "bie ichlechteften u. f. w." ift bei Fald, also in ber letten Rebaltion ber Dentichrift, in "biejenigen Prebiger entscheiben" und weiter unten "von folden Geiftlichen" gemilbert.

unter ganz anbern Aussichten und Erwartungen die geistliche Laufbahn erwählt, sie nun zu einer Zeit, wo es für die meisten zu spät ist eine andere Lebensbahn einzuschlagen, Märthrer der zarten Gewissenhaftigkeit werden sollen, wovon sie nicht wissen, ob sie es ohne große Gewissensverlezung werden erfüllen können.

Aber mit welchem Gewissen können Borgesezte — zumal solche, welche selbst noch vor turzem Gegner ber Agende waren und noch Niemandem Rechenschaft abgelegt haben, wie sie zu entgegengesezter Ueberzeugung gekommen sind, in einer Sache, in welcher sie so wenig mit sich selbst zusammenstimmen und über welche die Ansichten unserer eevangelischen Gemeinden noch fortwährend so sehr gestheilt sind — das Geschick der Gemeinen auf die Seele junger Männer ohne Ersahrung legen, denen man erst Zeit lassen sollte an der Seite ersahrener Amtsbrüder allmählich zu wahrer Einsicht und sesten Ueberzeugung zu gelangen!

Doch noch mehr, wer entscheibet über bas Geschick ber reformirten Gemeinen in unferm Lanbe, beren gottesbienstlicher Thpus burch bie gegenwärtige Berordnung ebenfalls zum baldigsten Aussterben verurtheilt ift? Diefe Bemeinden haben eine notorifc lanbesherrlich bestätigte Liturgie. Aber wie Wenige mogen wohl nachweisen tonnen, bag fie bisher unverandert bei ihnen gebraucht worben. Mehrere haben vor etwa 20 Jahren eine Agende eingeführt, welche von ben verstorbenen Hof- und Dom-Predigern Sack und Conrab gemeinschaftlich verfaßt war. Sie tam ihnen also von ber Hauptfirche ihres Befenntnisses, und ba biefe Manner beibe Mitglieber bes ehemaligen Kirchen-Directorii waren aus benfelben Banben, aus benen ihnen auch bie landesherrliche Bestätigung murben gekommen sein, bie sie also babei optima fide voraussezen können, bag bie Liturgie nach welcher bei ihnen ber Altardienst verrichtet wird eine bestätigte fei, ba immer unter ben Augen ber erften geiftlichen Rathe bes geiftlichen Ministerii banach ist fungirt worden. Bei anderen biefer Gemeinden mögen wol noch willfürlichere Abweichungen vorgekommen sein zu einer Zeit wo bie Banbe ber kirchlichen Ordnung mehr gelöst waren. Aber wer trägt hieran bie 462

Schuld? Die Gemeinden nicht; sondern die Behörden welche ihre Pflicht vernachlässigten und aus deren Händen nur die Gemeinden solche vom Geist der Willfür durchdrungene Geistliche erhalten konnten. So wird also von den Nachfolgern der Schuldigen die Unschuld der Borsahren gestraft an den noch unschuldigeren Nachkommen, vom dritten Gliebe an die wer weiß wie weit! Und wer vollzieht diese Strase? Die der Union beigetretenen Candidaten, welche ohne Rücksicht darauf, ob sie zu ursprünglich lutherischen oder resormirten Gemeinden würden gesezt werden, sich in jedem solchen Fall zur Einführung der neuen Agende verpflichten mußten.

Und in welcher Lage befinden fich die wenigen glücklichen reformirten Gemeinben, bei welchen wirklich ihre alte Liturgie unveränbert beibehalten worben? Glücklich find sie nur noch folange ihnen Gott ihre jezigen Lehrer erhält. Sobald sie Candidaten die nach Anleitung biefer Berfügung abmittirt worben find zu Lehrern erhalten: fo muffen sie, wenn biefe ihrem Berfprechen nachkommen, entweber eine Form bes Gottesbienstes annehmen bie mit ihrer religiöfen Erziehung und ganzen bisherigen Ausübung im gerabeften Wiberspruch steht — bahin gehört alles Sprechen ober Beten bes Beiftlichen mit von ber Gemeinde abgewendetem Geficht, sowie bie ganze Form von Wechselrebe zwischen Geiftlichem und Chor; babin gehört bas Zeichen bes Kreuzes, sowie alles was bem Erorcismus ähnlich ist bei ber Taufe und was außer bem Aussprechen ber Ginfezungeworte Confecration bes Abendmable fein foll -, ober fie muffen mit ihrem Lehrer in einem bas gange firchliche Leben gerstörenben Zwiespalt bleiben. Welcher Sterbliche, wer es auch sei, fann es verantworten einen folden Zustand willfürlich hervorzurufen!

Wir erwarten von Ew. Excellenz nicht ben Einwurf baß ja boch schon mehrere resormirte Geistliche die neue Agende wirklich angenommen haben, und sie also dem Geist dieser Kirche nicht so geradezu widerstreiten musse. Wir erwarten diesen Einwurf nicht, weil Hochdieselben nur zu gut wissen wie es mit dem ersten Beispiel dieser Art zugegangen, und wie gefährlich dieses für die mensch-

liche Schwäche mancher Anberen werben mußte. Ohne alle biese verschiebenen Fälle zu unterscheiben und zu beurtheilen sagen wir aber unumwunden, und sind gewiß daß Em. Excellenz innere Ueberzeugung damit übereinstimmt, daß reformirte Prediger welche die neue Agende angenommen auf dem Standpunkte ihres Bekenntnisses und ihrer Kirchengemeinschaft und der von ihnen beschworenen consessio Sigismundi nicht sest geblieben sind. Den mehrsten aber mag wohl dieses zu statten kommen, daß sie durch das völlig unerwartete der Sache verblendet und irre gemacht fälschlicherweise geglaubt haben, dies sei eine ihnen freilich ganz unerwartete und von ihnen keinesweges mitgedachte aber doch eine Folge der Union.

Eben beswegen nun weil ben reformirten Bemeinben - benn von einer reformirten Rirche konnte im preußischen Staate schon feit ber Zeit nicht mehr bie Rebe fein ba biese Gemeinden ihre besondere birigirende Beborbe verloren — ohne die vorangegangene Union bie Annahme einer folden nur ben alteren noch am meiften romanifirenden Zeiten ber lutherischen Rirche analogen Agende gewiß nie ware zugemuthet worben, fürchten wir auch nicht ben Borwurf, bag ba von ben Unterzeichneten nur ein Theil biefem Bekenntniß angehört, wir als unbefugte Bertheibiger ber reformirten Glaubensgenoffen auftraten. Bielmehr fühlen wir uns in unferm Gemiffen gebrungen biefes ju vertreten, bag nicht aus ber Union Folgerungen gezogen werben welche bas gerabe Gegentheil von bem find was babei berabsichtigt wurbe. Die von ber hiefigen Beiftlichteit beiber Confessionen ausgegangene und nachher weiter im Staate verbreitete Union ift nämlich in bem Sinne geschloffen, baß außer bem gemeinsamen und bie Union beziehenben Abendmahleritus burch bie Union, eben fo wenig wie eine Abanberung ber Lehre babei vorausgesezt wurde, eben so wenig solle auch eine weitere Beranberung ober Amalgamirung ber Bebrauche baraus folgen, fondern jebe einzelne Bemeinde ihre bieherigen Bebrauche beigubehalten befugt fein, und fei es bie Sache jebes Prebigers ober Canbibaten wenn er zu einem Amt berufen werbe, vorher zu überlegen ob er bie bei einer Gemeinbe bestehenben Gebrauche annehmen

tonne ober nicht, so bag tein Gewissenszwang für irgend jemanben entstehen konnte. Die Agendencommission aber sollte bie in ber Proving geltenben Agenben gum gemeinsamen Bebrauch nach reiflicher Brufung und Ueberarbeitung in ein corpus zusammenstellen, und zwar mit Unterscheidung bessen was als sacramentlich und symbolisch buchstäblich beizubehalten sei, und beffen wobei ber Beiftliche weniger an ben Budstaben folle gebunden sein. Auf biese Beise also war bie Union barauf berechnet bag ber reformirte Typus bes Gottesbienftes neben verschiebenen Formen bes lutherischen fortbesteben follte, und ber Bereinigung ber Beiftlichen und Gemeinbebeputirten auf ber tunftig zu haltenben Shnobe - und ohne bie eröffnete Aussicht auf bie Synobalverfassung murbe auch bie Union in biesem Sinne nicht beclarirt worben fein blieb es anheimgestellt, eine immer größere Ausgleichung ber Bebrauche und eine allmählige Annaherung an ben Punft zu welchem fich bie Liebe ber Gemeinben am ftartften befunden murbe, gu bewirfen. Immer aber mare bas entweber ber reformirte Eppus felbst gemesen, bem ichon nicht nur bie lutherischen Gemeinden ber Simultankirden fowie bie Militairgemeinden fondern auch in unfrer Proving viele andre lutherische Gemeinden nahe gekommen waren, ober ber in ber Golgischen Agende ausgebrudte Typus, ober etwas zwischen beiben, keinesweges aber hatte bas Resultat eine Form fein können, die fich mehr als die Golzische ober irgend eine hier Landes übliche Agende ber Art bes fatholischen Megkanon nähert, und niemals hatte etwas gang frembartiges, überhaupt aber nichts neues anders als mit bem guten Willen und also auch zur mahren Erbauung ber Gemeinden können eingeführt werben.

Diese Union und keine andre hat Se. Majestät ber König durch sein gnädiges Wohlgesallen sanctionirt, und wir durften baber auch hoffen Allerhöchsterselbe würde auch die Angelegenheit der Liturgie auf die der Union natürliche und bei Declaration derselben sowie in den provisorischen Spnodalvereinen angegebene Weise sich weiter entwickeln lassen, und die Resultate davon ebenso huldreich als die Union selbst genehmigen.

Wenn nun gleich bei ber Bearbeitung ober wenigftens bei ber

ersten öffentlichen Erscheinung ber neuen Agende niemand bie mahre Lage ber Sache, und wie schon mit Bewilligung ber Behörben eine Commission von Beiftlichen mit einer folden Arbeit beschäftigt fei, Sr. Majestat bem Ronige auf bie geeignetste Beise bargestellt, unb bie Bitte gewagt hat ben Ausfall biefer Arbeit abzuwarten ebe etwas neues in ber Kirche eingeführt wurde; wenn bie Arbeit jener Commission vielmehr, seitbem bie Absicht jur Ginführung ber neuen Agende hervortrat, ohne irgend eine gultige Urfach eingestellt worben ift; wenn nun bie bloß scheinbare Annahme ber neuen Agende von ber wirklichen Ginführung nicht bestimmt unterschieben, ja wenn sogar unbestimmte und bebingte Erklärungen als wirkliche Annahme verzeichnet worben und baburch eine ber Wahrheit gar nicht angemessene Borstellung von ber Lage ber Sache entstanben ift; wenn auf schwache Gemüther burch Mittel, welche ber Natur eines folden Gegenstanbes gar nicht entsprechen, eingewirkt worben ift unb baburch Refultate zum Borfchein gekommen find, welche bei bem reinen und schriftmäßigen Berfahren geistiges nur geistig zu richten niemale entftanben waren (und alles biefes von allen Seiten ber so vielfältig sein kann): so ift biefes nicht genug zu beklagen und wer es verschulbet hat mag es vor Gott verantworten. Jegt aber ift bie Erfcheinung biefer jum Glud noch nicht publicirten Berordnung, zwischen welcher und einem wirklichen Zwange wir keinen wahren Unterschied mehr entbeden können, ber legte Punkt von welchem aus noch etwas geschehen kann um bie brobenben Uebel abzuwenben vor benen man zurudichaubern muß. Wenn nun biejenigen Canbibaten am ersten beförbert werben, welche am wenigsten Bebenten tragen, neue, bisher mit bem Amt gar nicht verbunben gewesene Berpflichtungen, beren Umfang fie nicht überfeben tonnen, zu übernehmen, fei es nun um fie nicht zu halten, ober um fie um jeden Breis zu halten; wenn ein noch fo verdienter und treu erfundener Beiftlicher, blog weil er nach feinem Bewiffen bie neue Agende nicht annehmen tann, von jeder Beförberung zu einer größeren Amtothätigfeit von jeber Berbefferung feiner außeren Lage ausgeschlossen bleibt, und vielleicht nach zehn- und zwanzigjähriger untabelicher Amteführung jum Lohn feiner Trene jebem jur neuen Form fich befennenben Canbibaten nachgestellt wirb; wenn bie Patrone auf biese Weise in ber Ausübung ihres Bahlrechts beschränkt werben; wenn man bie Geiftlichen gleich anfangs berabwürbigt burch bie Ableiftung eines Gibes, in welchem Stellen vortommen, mit welchen fich in unferen Berbaltniffen tein beftimmter Sinn verbinden lagt, ja welche Wiberfpruche mit benfelben in fic foliegen — bas erfte gilt von ben hindeutungen auf bie Berfafbie für Schweben berechnet ift, auf unsern Zustanb aber nicht paßt; bas andre von ber Art wie bie symbolischen Bucher vorkommen -; wenn viele unter ihnen bei jebem Gottesbienft sich ihres fnechtischen Zustandes bewußt werben, indem sie buchftäblich wiederholen muffen, was ihnen felbst nicht erbaulich ift und wovon sie auch teine Erbauung erwarten, ja mas fie als im Beifte unfrer Zeit gebilbete und fprachkundige auf mancherlei Beife verlezt; wenn ihnen ihr Ritual auf jeber Seite fast fagt, was fie abzulefen haben fei die Sauptsache, in Absicht aber auf alle ihnen freigelaffenen Theile ihrer Umtehanblungen ihnen immer bie Rurge und nur die Rurge anrath: was haben wir bann für einen Beift im geiftlichen Stanbe zu erwarten? Wenn fich Gemeinben, bie, fei es nun mit Recht ober Unrecht, Annaherung an ben Ratholigismus von ber Agende beforgen, ober benen biefe fonft miffallt, wenn fie nun wirklich eingeführt wird immer mehr vom Gottesbienfte entwöhnen; wenn fich an bie Birkfamkeit eines neuen Lehrere bei feiner Gemeinbe überall bie Erinnerung anbangt, bag er eine fo unwillfommne Beränderung bes Gottesbienftes mitgebracht bat; wenn langft vergeffene außere Bebrauche wieber eingeführt werben bie nur zu leicht entweber zu blog mechanischen Bewegungen werben, ober unevangelische Superstition bewirken; wenn bie Bergen vieler mahrhaft driftlicher Aeltern burch ben Erorcismus von bem Sacrament ber Taufe abwendig gemacht werben; wenn bie Jugenb zum Sacrament zugelaffen wird ohne eigentlich in bie Bemeinschaft ber Rirche aufgenommen und von ihren Rechten als Glieber ber Gemeinbe im Namen berfelben unterrichtet zu werben,

ja wenn in einer so wichtigen Handlung wie bie Confirmation nicht einmal ber Ort ist für ein herzliches Gebet: was für Aussichten gewährt uns bieses für unser kaum wieber erwachtes kirchliches Leben?

Dies ift nur ein Theil ber Folgen welche fich aus biefer Berordnung allmählig entwickeln werben, und Ew. Ercellenz feben fie gewiß, unbeschabet Ihres Urtheils über ben Werth ber neuen Agenbe an und für fich betrachtet, eben fo ficher voraus als wir. Ihren Aufpicien aber geschieht bies alles; wollen Sie in ber Geschichte ber Rirche Ihren Namen genannt haben in Berbinbung mit biefem fläglichen Berfall? Auf Ihnen allein ruht bei ber Geftalt welche bie verwaltenben Behörben erhalten haben und ber leiber bie firchlichen Angelegenheiten auch unterworfen worben sind, bie unmittelbare Berantwortlichkeit: wollen Sie sie vor ber Welt nicht nur sonbern auch bor Gott übernehmen? Wir wenigftens wollen auch nicht ben kleinsten Theil bavon auf uns laben, ben unfer Gewiffen uns zuschreiben murbe wenn wir auch in biefem legten Augenblid noch fdwiegen. Em. Ercelleng Stellung berechtigt und verpflichtet Sie nicht nur bes Ronigs Befehle an bie Rirche zu bringen, sonbern auch biese bei Gr. Majestat zu vertreten. Darum, ba fich keine fürbittenbe Stimme von einem hoheren Orte aus will vernehmen laffen, wenden wir wiewohl einfache Pfarrgeistliche, aber solche welche theils bie Union zuerst mit beclarirt haben, theils ihr beigetreten und ins Amt gekommen find als noch bie bamaligen Bestimmungen in Rraft waren, uns alle Zwischenstufen übergehenb, mit unfrer Bitte an Em. Ercelleng.

Wie genau bie angezogene Berfügung ber Regierungen aus ben Allerhöchsten Bestimmungen hergestoffen ist, gebührt uns nicht zu untersuchen, und wir hoffen baß unfre gehorfamste Bitte vielleicht schon burch eine milbere Auslegung jener unmittelbaren Bestimmungen erfüllt werben kann. Sie geht aber jebenfalls bahin,

Ew. Excellenz wollen hochgeneigtest bei Gr. Majestät sich bahin zunächst verwenden, daß die Annahme ber neuen Agende auch fernerhin, wie es anfänglich war, ber Ueberzeugung eines jeden anheim gestellt bleibe.

Wir sind weit entsernt für die Prediger und Gemeinden, welche sich nicht sür dieselbe erklären, eine Wilkfür zu begehren, sondern nur daß jede Gemeinde auch in dem Fall einer neuen Besezung ihrer Pfarre bei denjenigen liturgischen Formen geschüzt werde, welche bei ihr wohlhergedracht sind, ohne eine bei den lutherischen Gemeinden in den wenigsten Fällen vorhandene ausdrückliche landes, herrliche Bestätigung zu verlangen. Gemeinden aber — wir vertrauen indeß daß es deren verhältnismäßig nur wenige giebt — bei denen die Wilkfür alles hergedrachte vertilgt hat, mögen auf dassenige zurückgeführt werden was unmittelbar vorher bei ihnen galt und also auch in ihrer Nachbarschaft noch gelten wird; wobei wir uns, was die Buchstäblichkeit betrifft, auf dassenige beziehen was die meisten von uns in der Eingabe an das Hochwürdige Consisterium vom 17. October a. p. auszuführen die Ehre gehabt haben.

Indem wir diese gehorsamste Bitte vortragen, verlangen wir nichts als was in der Abschließung der Union schon implicite enthalten war. Sollte sedoch wider unsre freudige Zuversicht zu der christlichen Billigkeit unsres Allergnädigsten Königs durch Ew. Excellenz hohe kräftige Verwendung dieses gar nicht zu erreichen sein: so würde uns dann in dieser niederschlagenden Bedrängniß nichts übrig bleiben als die zweite Bitte,

daß Se. Majestät gernhen wolle bas unter so freudigen Aussichten geschlossene und schon durch ten Beitritt andrer Landestirchen gesegnete Band der Union bei uns wieder aufzulösen, jeden in dieser Beziehung rolltommen in integrum zu restituiren, diejenigen. Geistlichen aber welche etwa schon bei Gemeinden, die ursprünglich der andern Consession angehörten, angestellt sind, baldigst auf ihrer Lage entsprechende Pfarrstellen von ihrer eignen Consession zu versezen.

Was wir hierburch bezweden ist leiber nur bicfes, bag inbem bie Lutherischen unter uns sowie bie vielen uns gleichgesinnten Geistlichen von bicsem Theil ber Lanbestirche fortsahren würden auf jebe Gefahr bes unmittelbaren Ausganges bie Sache ber evangelischen Freiheit in ber Hoffnung, bag bas anhaltenbe brin-

genbe Bitten boch enblich werbe Erhörung finben, Schritt vor Schritt zu vertheibigen, bie reformirten Gemeinben ben Duth faffen würben sich auf ihr gutes Recht zu berufen, und ben Thpus bes Gottesbienstes zu vindiciren, welchem fie, feit ihrer Stiftung in biefem Lanbe, und feit ber Zeit als bas bamalige Sobe Churhaus fich von bem lutherischen Bekenntnig ab, und bem reformirten guwendete, allmählig unter Allerhöchster Auctorität bei sich ausgebilbet haben. Das alte Berhaltnig murbe bann wiebertehren, und mahrend bie lutherischen Rirchen, welche burch bas Gintreten neuer Beiftlichen nicht langeren Wiberftand zu leiften vermöchten, vor ber Sand allmählig und bis Gott bas Berg unfres theuren Konige für ben wir nie aufhören werben mit berselben Inbrunft zu beten gunftiger ftimmte, bie neue Agenbe wurden aufnehmen muffen, bliebe bann boch ber reformirte Gottesbienst bie Zuflucht aller ber evangelifchen Chriften, welche nun einmal bie neue Agenbe ihrer religiöfen Ansicht nicht angemeffen finben; und fo bliebe bann boch fur einen großen Theil unfrer Gemeinbeglieber bas gerettet, worauf es uns vornämlich antommt, bag jeber in bem öffentlichen Gottesbienfte fein Bergensbedürfnig ohne Unftog befriedigen tonne.

Bu biesem alternativen Bunsche glauben wir ein hinreichenbes Recht zu haben, indem nach der obigen Auseinandersezung durch eine solche alle bisher üblichen Formen unterdrückende Einführung der neuen Agende der ganze Standpunkt der Union verrückt ist. Wird und keiner von beiden Bünschen gewährt: so erklären wir hierdurch vor Ew. Excellenz, daß wir unter diesen Umständen bereuen zur Union mitgewirkt zu haben, daß unsre und der meisten Theilnehmer Absicht bei berselben gänzlich versehlt ist, und daß wir uns von allem Antheil an diesem Gang der Sache lossagen und die Schuld aller daraus unvermeiblich entstehenden Berwirrung und Bedrängniß in unsrer Kirche nicht tragen wollen.

Wir wissen bağ es lediglich von Ew. Excellenz abhängt von bieser Erklärung irgend einen ober auch gar keinen Gebrauch zu machen, und können barum nur gehorsamst hinzufügen, daß sowie wir, falls Ew. Excellenz hochgeneigt auf unsre Bitte eingehen, zu

jeber weiteren Erörterung und sonstigen Mitwirtung von Herzen bereit sind und immer sein werben, wir boch auch auf die schlimmste Gesahr einer ganz vergeblichen Bitte glaubten diese unfre Erklärung Ew. Excellenz vortragen zu müssen, um theils vor Ew. Excellenz selbst gerechtsertigt dazustehn als solche welche ihre heiligsten Pflichten als Diener der Kirche in keiner Rücksicht versäumt hätten, theis auch einst in der Geschichte dieser die Geister prüsenden Zeit als treue Lehrer der evangelischen Kirche zu erscheinen und von niemandem falsch beurtheilt zu werden.

Indem wir diese hochwichtige Angelegenheit, von der wir nicht glauben können daß sie nicht Ew. Excellenz Gemüth sowie das unfrige innig bewegen sollte, nächst Gott Ew. Excellenz vertrauensvoll empfehlen, verharren wir 2c.

## 5. Perfonlicher Broteft Schleiermacher's bei bem Staats. Minifterium gegen ben Berweis bes Confiftoriums. \*)

Am 12. d. M. ift in der Sizung des Confistorii der Proding Brandenburg mit anderen zehn Geistlichen auch mir diejenige Borhaltung gemacht worden, wozu Ein Hohes Staatsministerium jener Behörde den Auftrag ertheilt hatte. Der Herr Oberpräsident von B. ertlärte sich dabei für nicht besugt irgend eine Neußerung von unfrer Seite mit in die Verhandlung aufzunehmen, sondern stellte uns lediglich anheim unfere Erklärungen bei Einem Hohen Staatsministerio anzubringen. Indem ich nun den ganzen Inhalt jener

<sup>\*)</sup> Babrend ber Minister von Altenstein bie an ibn gerichtete Borftellung für ein "Complot von Einzelnen, bas ben Gang ber Sache nicht ausbalten könne" erklärte und nichts antworten zu wollen schien: schritten die zwölf Protestirenben zu ber allein übrig bleibenden Maßregel, ihre Borstellungen dem Druck zu übergeben [vorl. Bb. S. 354]. Hierauf wurden dieselben bei dem Consistorium über einen Leipziger Abdruck vernommen [S. 362. 3] und endlich im Sommer 1826 [S. 385] erhielten bieselben bei dem Consistorium der Provinz Brandenburg einen strengen Berweis [S. 386]. Da Neußerung zu Protocoll nicht gestattet wurde, so gaben die zwölf Borgelabenen einzeln protessirende Erklärungen ab; von der Schleiermacher's ist das vorliegende Concept vorhanden. Es ist an den Minister von Altenstein gerichtet.

Borhaltung nicht stillschweigend hinzunehmen meinem reinen Bewußtsein schuldig zu sein glaube: so wolle Ein Hohes Staatsministerium, in Erwägung der Ungewöhnlichkeit jenes ganzen Herganges,
auch dieses ungewöhnliche hochgeneigtest entschuldigen, daß ein einzelner Geistlicher sich an Hochdasselbe ehrsurchtsvoll zu wenden veranlaßt ist. Sollten meine Anführungen in dem folgenden nicht
genau und vielleicht manches nicht unbedeutende übergangen sein:
so ditte ich ganz gehorsamst mir dieses, da mir copia protocolli
nicht sofort bewilligt wurde, sondern ungewiß blieb ob sie zu erhalten sein würde, nicht zum Nachtheil anzurechnen.

Wenn Se. Majestät der König Allerhöchstelbst eines Unterthanen Handlung für strafbar erklärt: so muß der Thäter schon badurch auf das schmerzlichste bewegt werden, daß er ein mißbilligendes Urtheil in dem Gemüth seines Landesherrn hervorgerusen hat; aber die eigne Uederzengung wirklich straswürdig gehandelt zu haben, wird ihm dadurch allein noch nicht gegeben; und dies ist der Fall worin ich mich in Bezug auf die vorliegende Sache befinde.

Bas uns von ber Allerhöchsten Berfügung mitgetheilt murbe, banbelte jeboch lediglich bon bemjenigen Schreiben welches wir gemeinschaftlich unterm 27. Juni 1826 bem herrn Staatsminifter von Altenftein eingereicht haben; bie Borhaltung felbst aber ging auch auf die frühere unterm 17. October 1825 an bas Ronigliche Consistorium ber Proving gerichtete Borftellung gurud, und bebt als ftrafbar hervor bag wir burch ein ungefezliches Zusammentreten unferen Grunden ein falfches Gewicht zu geben verfucht hatten. Wir haben es gewiß Alle schmerzlich gefühlt, bag Gin Sobes . Staatsministerium unserem Berfahren Motive unterlegt, welche um fo mehr eine vorherrichenbe üble Meinung von uns vorauszusezen fceinen, als weber in ben fruberen Erlaffen in biefer Sache noch in der gegenwärtigen Borhaltung ein bestimmtes Gesez angeführt worben ift gegen welches wir une hierburch vergangen hatten. Bewährte Rechtsfreunde haben mich aber versichert, bag fein Berbot ähnlichen Inhaltes füglich auf eine gemeinschaftliche Eingabe mehrerer Geiftlichen in einer rein kirchlichen Angelegenheit angewendet werben könne. Daher bin ich meines Theils bei ber Ueberlegung, ob es besser sei unsre Bebenken in dieser Sache einzeln ober gemeinsam darzulegen, vorzüglich durch die einsache Betrachtung geleitet worden, daß wir dem Königlichen Consistorio nur eine unnüze Unbequemlichkeit verursachen würden, wenn mehrere im wesentlichen gleichsautende Borstellungen demselben durch verschiedenes Superintendenten zu verschiedenen Zeiten vorgelegt würden, und daß wie wir an Einem Orte leben und als befreundete und gleichgessunte bekannt sind, gerade eine absoldernde Bereinzelung der Personen und Bervielsältigung der Schriften den Schein von etwas absichtlichem und erfünsteltem haben könnte.

Was aber die wegen unbegründeten Tabels ber von Gr. Majeftat empfohlenen Agende uns gemachten ftrengen Bormurfe betrifft: fo tann ich nur innig bebauern, daß uns weber früher burch bas Königliche Consistorium ober bas Hohe geistliche Ministerium noch auch jezt burch biefe Borhaltung eine eigentliche belehrenbe Ausführung hierüber zugekommen ift. Diejenigen welche ihr Leben bem Dienste bes göttlichen Wortes in ber evangelischen Rirche wibmen, haben bie Prajumtion für sich bag fie mas zur Erbaulichkeit bes öffentlichen Gottesbienstes gebort genauer untersucht und erforscht haben, ale auch bie verehrungewürdigften Manner bies vermögen, welche aber ihre gange Beit ben Beichaften eines anberen erhabenen Berufes widmen muffen. Wir also die wir fortwährend in ber Behandlung und Betrachtung firchlicher Angelegenheiten begriffen find, und nie aufhören wie unfre Erfahrung fich erweitert uns felbft und unfre Anfichten immer aufe Reue zu prufen, wie fonnten wir une burch bas Urtheil wenngleich fo hochverehrter Dlanner wiebie Mitglieber Eines Hohen Staatsministerii, die uns aber bie Grunbe ihres Urtheils nicht mittheilen, uns in unfrer Ueberzeugung irre und in der Treue gegen bieselbe wankend machen laffen, ohne uns bie Berbammung bes bochften Richters ben jeber in fich felbst trägt zuzuziehen?

Wenn uns nun ferner auch ehrfurchtswidriger Tabel ber in biefer Sache sowohl von Sr. Majestät bem Könige unmittelbar ats auch von ben Soben Beborben erlaffenen Berfügungen gur Laft gelegt wirb: so bitte Ein Hohes Staatsministerium ich ganz gehorsamst, zuvörderst was ben Tabel selbst betrifft zu bebenten bag bie evangelische Kirche auch in Bezug auf bas woburch ibr eignes Bohl gefördert werden foll die Unfehlbarkeit keines einzigen Menschen anertennt, bag fie aber, inbem fie bas feste Bertrauen begt, bag bas driftlich mabre und richtige burch fraftiges Zusammenwirten aller berer, welche fich ber Unterftugung bes gottlichen Beiftes erfreuen, immer mehr ans Licht trete, eben beshalb auch jebem evangelischen Chriften bie treufte und rudfichtelofeste Dlitwirkung biegu nach bem Maag wie ihm gegeben ift jur beiligften Pflicht macht. Bir burfen baber auch noch jezt keinesweges fürchten Se. Majestät ber König ober einer von beffen hochbetrauten Dienern wolle uns, zumal in kirchlichen Angelegenheiten, in einen fo unevangelischen Buftand gurudwerfen, bag nicht jeber, welchem bas Bobl ber Rirche burch seinen Beruf ans Berg gelegt ift, fich in bebenklichen Zeiten wenigstens ben schwachen oft aber für ben Augenblid einzigen Troft bes dixi et salvavi animam verschaffen tonne. Bas aber bemnächst bas ehrfurchtswidrige in unferen Ausstellungen betrifft: fo find wir une alle nicht nur vor Gott bewußt, benn ich tann wenngleich unaufgeforbert getroft biefes Zeugniß auch für bie anberen Beschulbigten ablegen, bag wir keinesweges bie Absicht gehabt haben bie schuldige Chrfurcht gegen wen es auch sei aus ben Augen zu fegen, fonbern wir finben auch jegt bei wieberholter Lefung unfrer Auffaze zwar in unferm Ausbruck bie ganze Starke bie einem von ber Noth ber Zeit gepreßten Gemuth naturlich ift, und ben bochften Grab jener Freimuthigfeit, welche unserem Stanbe besonbere ziemt, aber nichts was nach unferm eignen Gefühl nicht ben Berhältniffen angemeffen, nichts wobei bie Chrfnrcht wirklich aus ben Augen gefeat mare. Nur glaube ich wenigstens allerbings nicht, bag bem Dienst ber Rirche welcher ein rein geiftiges Berhaltnig bilbet, berfelbe Grad und biefelbe Form ber Unterwürfigkeit wefentlich fei welche in bem eigentlichen Staatsbienft vielleicht unentbehrlich ift, und ich meine die ganze Geschichte unseres firchlichen Lebens von ber Reformation an liefert ben Beweis baß ein folcher Unterschied immer allgemein ift anerkannt worben.

Dasselbe gute Bewußtsein habe ich auch in Bezug auf ben Borwurf daß wir uns in unserm Bersahren zum mindesten einer Unüberlegtheit schuldig gemacht, welche gänzlich mit der Bürde unsres Berufs streite. So oft wir uns alle unsre Schritte wieder vorgehalten haben, sanden wir noch immer daß wir weder leichtsinnig noch leidenschaftlich zu Werke gegangen sind; sondern nach unsrer besten Einsicht haben wir alles genau und reislich erwogen und abgewogen, und wir kommen auch jezt bei nachträglicher Prüsung immer auf dasselbe zurück, uns damit tröstend daß wir, was uns selbst begegnen konnte wenn wir mißverstanden und unsre Handlungen gemisbeutet würden, lediglich Gott anheimgestellt und nur darauf gesehen haben was die Treue gegen die Sache der wir dienen von uns fordere.

So tann ich vom ersten Buntte bis jum legten mich beffen was jene Borhaltung enthielt in meinem Gewiffen nicht foulbig erkennen; und es ist berselbe Fall sowol mit bem was ich lieber nicht anführen wollte, weil ich ber, wenn ich es fagen barf, berben Ausbrude nicht gang ficher bin, als auch mit bem mas ich wegen Untreue bes Bebachtniffes etwa nicht auführen fann. 3ch weiß aber bestimmt bag ich mahrend ber wiederholten Unhörung bei feiner Stelle ber Borhaltung mich getroffen gefühlt habe. fann ich auch nur fagen, wenn ich jur Ginficht bes unrichtigen gebracht murbe: wollte ich angenblidlich bavon ablaffen; wenn mir ehrfurchtswidriges bestimmt nachgewiesen wurde: wollte ich es mit Freuben wenngleich nicht ohne tiefe Beschämung jurudnehmen. Wenn uns aber in ber neulichen Borhaltung gefagt worden ift, wir hatten es nur als Wirkung ber königlichen Onabe anzusehen bag nicht sofort mit einer criminellen Untersuchung gegen une vorgeschritten worden ware: so hat zwar jeder Unterthan was ihm als eine Gnade seines Königes bargeboten wird mit ehrfurchtsvoller Dankbarteit hinzunehmen, und auch ich will keinesweges biefe Gnabe ablehnen; ich tann mich inbessen boch bes Gestanbnisses nicht ent-

halten, daß unter ben gegebenen Umftanben und nach meiner Dentungsart eine gerichtliche Untersuchung - und mußte fie auch ben furchtbaren Namen einer criminellen führen; benn wo es auf bie Sache antommt find ja bie Namen gleichgultig — um bes allgemeinen Beften willen mir lieber gewesen mare als bas mas hoheren Ortes wirklich beliebt worben ift. Denn wenn ich in bie Boraussezung eingebe bag wir gefehlt haben: so tann ich nichts eifriger wünschen als bag biefer Fehler, einmal begangen, uns selbst und Anberen fo fehr als möglich jur Lehre und Warnung gelentt werbe, indem biefes bie gottgefälligfte Berfohnung für alle menfcliche Schwäche ift. Diefes nun mare ju erreichen gewesen, auf bas milbefte ohnstreitig wenn es Einem Soben Staatsministerio gefallen batte bie Borwurfe welche bie uns ertheilte Borhaltung ausspricht burch Beispiele anschaulich zu machen, und fei es nun auf ben Buchftaben bes menschlichen Befeges ober auf Aussprüche bes göttlichen Bortes, welche fur une bas bochfte Gefeg finb, gurudguführen. Wenn aber biefes wie ich mich gern bescheibe nicht ftatthaben founte: fo blieb ju biesem Ziele nur ber freilich bornigtere Weg einer gerichtlichen Untersuchung übrig. Jest aber, ba ich meinem Bewiffen bie Buftimmung zu ben ungnäbigen Aeugerungen Gines Soben Staatsministerii nicht abzugewinnen weiß, sonbern beffen Borhaltung nur als einen Act ber höheren Auctorität bemüthig verehren tann: bleibe ich ohne beffere Belehrung auch für bie Bufunft in Abficht auf alle wichtigen firchlichen Angelegenheiten wie bisher mir felbst und ber Art wie ich bie menschlichen Gefeze verftebe, wie ich bas gottliche Wort und ben Geift ber evangelischen Rirche aufzufaffen vermag, lediglich überlaffen, und tann alfo auch nichts anderes versprechen als bag ich, eingebent ber ausgezeichneten Berpflichtungen welche mir ber göttliche Segen auflegt beffen ich mich in einer mehr als brei und breißigjährigen Amteführung Bu erfreuen gehabt habe, auch in Zufunft nach meinem beften Biffen und Gewiffen ohne mich selbst ober andere zu schonen mich als einen Berfünbiger und Bertreter ber erfannten Bahrheit beweisen werbe, und daß ich in bem Bestreben auch an meinem Theile bas Beste ber evangelischen Kirche wahrzunehmen immer mehr zur wahren Beisheit und dristlichen Bollsommenheit unter göttlichem Beistand vorzubringen suchen werbe.

3ch verharre in tieffter Chrerbietung zc.

6. Ertlarung Schleiermacher's über bie Befugniß bie eingereichte Borftellung in bie Deffentlichteit ju bringen. \*)

Das Confistorium an Schleiermacher.

Bei Ihrer am 27. November pr. erfolgten Bernehmung haben Sie nicht nur eingestanden die von Ihnen mitunterschriebene Gingabe mehrerer biefigen Geistlichen an uns vom 17. October 1825, wegen verweigerter Annahme ber neuen Agende, verschiedenen Berfonen mitgetheilt zu haben, sonbern Gie haben auch bie ber Ihnen vorgefegten Beborbe schulbige Chrerbietung fo weit aus ben Augen gefegt, bag Sie beren Befugniß Sie über bie Mittheilung und Berbreitung jener Eingabe vernehmen ju laffen bestritten haben, weil Sie tiefe Eingabe nur als eine Privatschrift betrachten und sich beshalb ermächtigt halten folche auch anbern Personen nach Belieben mitzutheilen. Wenn Sie erwägen bag Sie officiell jur Erflarung von une aufgeforbert murben, ob Gie bie erneuerte Agente annehmen wollten, daß Gie biefe Erklärung mit Bezugnahme auf jene Gingabe abgaben, und biefe Erflarung, mithin auch jene Gingabe nur officiell fein konnte: jo bedarf ce gar keiner weiteren Anseinanderfezung, bag jene lediglich eine ju Ihrem Amte gehörige Angelegenheit betreffende und uns als ber Ihnen vorgesezten Behörde eingereichte Eingabe feine Privatschrift fein, auch ber Umstand baß Sie auf jene Gingabe mit feiner Berfügung verseben worden hierunter nichts anbern fann, ba eine Resolution auf folche

<sup>\*)</sup> Da Schleiermacher bei ber in ber vorigen Aumertung erwähnten Bernehmung über bie Beröffentlichung ber Borftellungen ber zwölf Protestirenben bas Recht zu biefer Bernehmung megen Beröffentlichung einer Privatschrift beftritten hatte: erschien bie folgenbe Berfügung bes Confistoriums, an bie fich bann die Erwiederung Schleiermacher's und bie nene Berfügung bes Confistoriums anschließt.

sowie ber Zeitpunkt Ihnen biefelbe zu ertheilen, lediglich von ber Beurtheilung ber Ihnen vorgefezten Behörbe abhing.

Die Ahnbung Ihres Benehmens sowohl wegen Mittheilung ber Eingabe als auch wegen Bestreitung ber Besugniß ber vorgeseizten Behörde Sie über jenen Gegenstand vernehmen zu lassen, soll zwar nach der Bestimmung des Königlichen Ministerii der geistlichen Angelegenheiten der serneren Entwicklung der Maaßregeln, in dieser Angelegenheit sowol als in Beziehung auf Ihr und der übrigen Geistlichen Berschulden durch die Protestation selbst und deren Benehmen dabei, im weiteren Bersolg vordehalten bleiben, inzwischen aber wird Ihnen hiermit jede Privatmittheilung aller von Amtswegen von Ihnen ausgegangenen Schriften ober an Sie erlassenen Schreiben und Bersügungen auf das ernstlichste untersagt.

Berlin, ben 22. Januar 1827.

Ronigliches Consistorium ber Proving Branbenburg.

# Soleiermacher an bas Confistorium.

Die von Einem Hochwürdigen Consistorio unterm 22. Januar an mich erlassene und mir am 5. Februar zugekommene Bersügung habe ich nicht anders als mit einem innigen Bedauern entgegen nehmen können, nicht sowol weil mich das Mißfallen meiner Hohen Borgesezten getrossen hat — benn da ich mir in dieser Sache keiner Schuld bewußt bin sondern mit einem sesten und vor Gott geprüsten Gewissen gehandelt habe: so würde ich mich hierüber, da diese geehrten Borgesezten doch auch Menschen sind, eben so trössen wie Panlus 1. Kor. 4, 1—4 thut — sondern was ich innig bedaure ist, daß ich sehe wie in dieser bedeutungsvollen und in so vieler Hinsicht bedenklichen Zeit für die evangelische Kirche sich immer neue Mißverständnisse entwicklin zwischen unseren verehrten Behörden, in denen doch so viele ausgezeichnete Genossen unsres Amtes Siz und Stimme haben, und so vielen wohlgesinnten und erleuchteten Getstlichen.

Wenn nun gleich Ein Hochwürdiges Confistorium auf jene verehrte Berfägung wahrscheinlich keine Erwiberung sonbern nur

pflichtmäßige Nachachtung erwartet: so ist boch so manches in berselben enthalten, worüber ich es meiner Pflicht gemäß halte mich
gleich ehrfurchtsvoll zu erklären, um baburch nach Bermögen zur Ausgleichung jener Migverständnisse beizutragen.

Wie es nämlich keinesweges meine Absicht war, indem ich bie über bie Bekanntmachung jener Eingabe Befugniß mich meinen Amtseid zu vernehmen bestritt, hierburch bie schulbige Ehrerbietung gegen meine Vorgefezten aus ben Augen zu fezen: fo tann ich mich auch noch nicht überzeugen bag biefes geschehen fei. Dem ba bie vorgesezten Beborben, auch bie allerhochsten nicht ausgenom. men, boch bem menschlichen Jrrthum ausgesezt finb, und es nicht für Berlezung ber Chrerbietung gehalten wirb, wenn im Falle baf ein solcher Irrthum bestimmte Rechte verlegt, ber untergebene hierüber Beschwerbe führt, und soviel bie Ordnung bes Staats es s zuläßt fein Recht bagegen sucht: fo tann eine bloß protestirenbe Erklärung welche einer achtungsvollen Folgeleiftung nur zum Gingange bient, wol noch weniger bafür angefehen werben bie Chrfurcht zu verlezen. Infofern also Ein Hochwürdiges Consistorium nun in ben von mir gebrauchten Ausbrucken nichts unehrerbietiges gefunden hat — und ich freue mich fehr hiervon nichts erwähnt zu finden, wie benn auch die peinliche Lage eine folche Erklärung unerwartet improvisiren und bem herrn Commissarius in bie Feber bictiren zu muffen auf eine billige Nachsicht Unspruch machen tann: so glaube ich mit aller schuldigen Chrerbietung bekennen zu burfen bag jener ausgesprochene Tabel mich nicht trifft.

Es kommt also alles auf die Gründe an auf welchen meine Erklärung hierüber beruht und hier muß ich zuerst gehorsamst bemerken daß es thatsächlich unrichtig ist, was die verehrte Berfügung behauptet ich hätte auf die amtliche Aufsorderung mich wegen Annahme der neuen Agende für die Oreisaltigkeitsgemeine zu äußern meine Erklärung mit Bezug auf die gemeinschaftliche Eingabe vom 17. October 1825 abgegeben. Nicht nur kommt in meiner amtlichen Erklärung kein Bort der Art vor, sondern auch die Zeiten sind dem ganz entgegen. Denn meine amtliche Erklärung ist vom

13. September 1825 batirt, am 15. reiste ich nach Schlesien, und zeichnete bie gemeinschaftliche Eingabe, die als ich meine Erklärung abgab noch nicht existirte, am 17. October, als meine Erklärung längst in den Händen der Behörden sein mußte. Die, wenn ich es sagen darf, meinem Gefühl nach etwas künstliche Argumentation, daß die Eingabe vom 17. October durch die Bezichung in welche sie mit den amtlichen Erklärungen der einzelnen gesezt ist selbst einen officiellen Charakter erhalten sollte, sindet sonach auf mich ganz und gar keine Anwendung, und zu meiner vollständigen Belehrung wäre also eine anderweitige Auseinandersezung, welche die Berfügung aus jenem Grunde für überflüssig erklärt, allerdings sehr erwünscht gewesen.

3ch wenigstens hatte bisher noch niemals gehört bag wenn irgend jemand einer Staatsbehörde einen wohlgemeinten Borfclag jur Berbefferung einer öffentlichen Giurichtung vorgelegt bat, ihm bie Befugniß ware bestritten worben, biese Thatsache, wenn er wollte, ihrem gangen Inhalte nach zu erzählen, er mußte benn ichen vorher eine Berpflichtung jur Geheimhaltung beffen mas ben Gegenftanb betrifft gehabt haben. Auf biefelbe Weise nun hielt ich auch bie Mittheilung unserer Eingabe für eine völlig erlaubte Privathand-Den Umftand bag wir mit keiner Resolution verseben worben, habe ich nicht als ben eigentlichen Rechtsgrund fonbern nur als einen Berftarfungsgrund angeführt. Wenn nämlich bie Beborbe auf einen folden Borfcblag eingeht: fo tann ber Bittsteller barin einen Grund finden, nun gar nicht mehr ober nur mit großer Borficht von ber Sache zu reben. Schreibt bingegen bie Beborbe seinen Borschlag ad acta: so finbet er barin mit Recht einen um fo ftarteren Bewegungegrund, bemfelben bie möglichste Publicitat zu geben, um fich auszuweisen bag er jum gemeinen Bohl in biefer Sache bas feinige reblich gethan habe. Es ware uns zwölfen insgesammt wol nichts wünschenswerther gewesen, ale auf unfere Eingabe von unferen verehrten Beborben einen ihren ausgebreiteten Renntnissen von ben obwaltenben Umftanben und ihren weiteren Einfichten in bas Bohl ber evangelischen Kirche angemessenen Bescheib zu erhalten; ba wir aber bie Hoffnung hierauf leiber schon längst hatten ausgeben mussen: so befanden wir uns nach meiner Ueberzeugung in bem Falle daß wir vollkommen berechtigt waren unserem Gutachten und Bebenken jebe Art von Publicität zu geben. Berhält sich nun dieses so: so war ich vollkommen berechtigt gegen eine solche Bernehmung über diesen Punkt, welche denselben als den Gegenstand einer Untersuchung darstellte, Namens meiner und meiner Gefährten bürgerlicher und literarischer Freiheit einen bescheibenen Brotest einzulegen.

Es hat Einem Hochwürdigen Consistorio nicht gefallen bie Grunbe mitzutheilen, weshalb es bie Mittheilung unfrer Eingabe als etwas pflichtwidriges, und also eine Protestation wie bie mei nige für unzuläßlich und einer Ahnbung würdig anzuseben geneigt ist; ich kann sie also nur barin finden daß Hochdasselbe glaubt, wir befänden uns nicht in bemfelben Berhaltniß wie jener einzelne, sondern hatten icon eine vorgängige Berpflichtung zur Berschwie-Dies würbe in ber That gewissermaagen ber Fall fein, wenn evangelische Geiftliche in Angelegenheiten wie biefe als Staats. biener fonnten angesehen werben; benn biefen verbieten bie Befege eine willfürliche Mittheilung beffen mas ihnen in ihrem Befcafts. freise zur Wiffenschaft tommt, ober auch beffen mas fie felbst barin Die Vermuthung baß Ein Hochwürdiges Consistorium von biefem Gefichtspunkt ausgegangen fei, bat mich gang vorzuglich angetrieben Demfelben meine gehorfamfte Borftellung unterzulegen und mich über biefe Anficht auszusprechen.

Evangelische Geistliche sind meiner Ueberzeugung nach, und sehr viele meiner Umtsgenossen theilen diese gewiß mit mir, Staatsbiener im eigentlichen Sinne nur insofern, als gewisse Handlungen welche sie zu verrichten haben per accidens bazu beitragen, ben bürgerlichen Stand ihrer Gemeinbeglieber festzustellen; in Beziehung aber auf bas wesentliche ihres Amtes sind sie nur Diener ber evangelischen Kirche, und diesen Unterschied darf der Umstand daß bei uns diese Kirche von dem jedesmaligen Oberhaupte des Staats regiert wird nicht ausheben. Welch unsägliches Unbeil mußte über

bie evangelifche Rirche tommen, wenn jemals eine entgegengefezte Anficht Plaz griffe, wenn bie Beforgung bes Cultus, bie Berkunbigung bes göttlichen Wortes und bie Austheilung ber Sacramente als ein Theil ber Staatsverwaltung anzusehen, mithin ber Gottesbienft gang jum herrenbienft wurbe! Sind wir nun in biefer hinficht nicht Staatsbiener: fo weiß ich auch nicht aus welchem Grunbe - une eine Pflicht ber Geheimhaltung konnte obgelegen baben. evangelische Kirche ist bie öffentlichste Anstalt welche ich tenne; unter bem Schug ber größten Deffentlichkeit ift fie entstanben, und biefe Deffentlichkeit ift immer in ihr von bem gottlichen Segen begleitet und ihre festeste Stuze gewesen. Sie fennt fein anberes Geheimniß als bas ber brüberlichen Freundschaft welche bas Bertrauen ber Gemeinbeglieber stiftet. Befchrankt ber Staat auch biefes in mancher Beziehung: moge er fich boch nie berechtigt glauben ein anderes in ihr aufzurichten! moge ich nie die gewiß unbeilbringenben Zeiten geheimer Befehle und Berfügungen in firchlichen Dingen erleben!

Soll also mein Berschulben — benn von solchem ist leiber in ber Berfügung bie Rebe wiewol mir nicht hat gelingen wollen recht zu verstehen was damit gemeint ist — foll es barauf beruhen daß ich in Bezug auf jene Eingabe zur Berschwiegenheit eines Staatsbieners verpflichtet gewesen ware: so foll es - nicht meinetwegen, benn mir foll alles leicht und fröhlich sein was ich in biefer Sache mag zu leiben haben; aber ber Rirche wegen, ber ich biene - mein inftanbigftes Webet zu Bott fein, er moge biefer gefunden und allein richtigen Ansicht so viel Sieg verleiben, bag weber mich noch einen anderen aus biefer Urfach auch nur bie leifeste Ahnbung treffen tonne. Giebt es aber andere Gründe bie von mir willig eingestanbene Mittheilung, die sich, wie ich unumwunden und ungefragt betenne, auch auf meine amtliche Erklärung und auf anderes in biefer Sache geschriebenes erstrect bat, für strafbar zu achten: so trage ich - ebenfalls mehr zur Berminberung eines Aergerniffes als um meinetwillen — gehorsamst barauf an, bag ebe von ber in ber Berne gebachten Ahnbung bie Rebe fei,

mir bie Gefeze gegen welche ich mich vergangen haben foll bekannt gemacht und ich zur Vertheibigung barüber zugelaffen werbe.

Bisweilen hat es mir wol vorkommen wollen, als ob in jener in ber That ziemlich bunklen Stelle ber verehrten Berfügung schon unsere Eingabe selbst als ein Bergeben sollte bargestellt werben. Allein bies könnte wol beutlicher basteben, und noch viel mehr Thatsachen konnten bafur zeugen bag eine folche Ansicht bie und ba sei gefaßt worben: so wurbe ich boch niemals glauben baß so verehrten Mannern, ale bie Mitglieber ber une vorgefezten Beborben find, ein folder Bebante gefommen fei. Wie tief mare bie ebangelische Rirche gefunten wenn, mabrend unleugbar bie Möglichkeit ba ift bag ale Staatsbienern in ben firchlichen Auffichtsbehörben Dannern von ber größten Bleichgültigkeit gegen bie Religion ober von in biefer Beziehung gang zweibeutigen Gefinnungen eine große Birtfamteit zugewiesen werbe, auf ber anbern Seite eifrige, erfahrungsreiche und in mancher Sinsicht bewährte Mitglieber bes firchlichen Lehrstandes nicht einmal bas Recht haben follten, in einer bochwichtigen und noch immer schwankenben firchlichen Angelegenheit nach ihrer Ueberzeugung ein warnendes Wort auszusprechen.

Wenn enblich die verehrte Verfügung mir für die Zukunft jebe Privatmittheilung aller von Amtswegen von mir ausgegangenen Schriften und an mich erlassenen Schreiben und Verfügungen untersagt: so kann ich zwei Wünsche in dieser Hinsicht nicht verschweigen.

Zuerst nämlich seze ich voraus daß in Beziehung auf amtliche Berhältnisse mir nichts verboten werden kann was Anderen verstattet bleibt, als welches ja schon eine Strase und zwar eine sehr harte wäre. Da ich demnach annehmen muß daß dieses Berbot gleichzeitig allgemein ergehen soll, muß ich auf das inständigste und dringendste wünschen daß es zurückgehalten werde. Wie vieles ist nicht leider schon in dieser nämlichen Angelegenheit geschehen, um die Mitglieder unfres Standes der ihnen zur Leitung ihres Gewissens und zur freudigen Führung ihres Amtes so nöthigen brü-

rlicen Gemeinschaft zu berauben, indem man bald bie innerliche ommunication unter ben Diöcesanen zu verhindern gesucht, bald e einzeln ober versammelt burch Drohungen und Machtsprüche gebredt bat, ohne bag fich in freier Aussprechung einer am anbern arten konnte. Wie leicht konnte verberblicher Zwiespalt angerichtet erben, wenn man Glieber beffelben Rirchenministerii nicht geeinsam sonbern einzeln befragte. Ich will mich zwar nicht anrifchig machen bies alles einzeln zu beweisen, ich glaube aber, kein 8 Hergangs kundiger wird leugnen daß bergleichen einzeln vortommen fei. Bas foll nun gar werben, wenn uns verboten wird ber einzelne Berfügungen mit geschäftstundigern Amtsbrübern ober emeinbegliebern uns zu berathen, um bas gute barin richtig anwenben und bas was vielleicht minber beilfam scheint möglichst zu ilbern ober unschählich zu machen? Soll bem ber in einer schwiegen Sache genöthigt ist sich an bie Beborbe zu wenben, verboten in, feinen Entwurf mit einem Amtsbruber ober einem anbern Freunde berathen, um ihn besto vorsichtiger und einbringenber zu stellen? oll ein Pfarrer feiner Gemeinbe verheimlichen muffen mas er in ren Angelegenheiten thut und was über sie verhandelt wird, und 18 ohnehin schon lodere Berhältniß fich noch immer mehr lösen? iei es mir, indem ich mir biese Fragen vorlege, vergönnt bei meir vorgesezten Beborbe um Mitleib für meine Amtsbrüber zu then, bag ihnen ein fo strenges Berbot erspart werbe.

Und indem ich diesen auf bas allgemeine sich beziehenden Bunfch isgesprochen, möchte ich lieber nicht ben zweiten, der sich nur auf ich bezieht, hinzufügen, doch muß ich es, und muß um meines ewissens willen anzeigen daß ich mich nicht eher verpflichten kann efem Berbot zur Zufriedenheit meiner Borgesezten nachzukommen, s bis mir, woraus ich gehorsamst antrage,

eine genauere Bestimmung, was alles unter von Amtswegen von mir ausgehenden Schriften zu verstehen sei, neigtest gewährt sein wird.

Berlin, ben 6. Februar 1827.

Soleiermacher.

Das Confiftorium an Schleiermacher.

Wenn Ihnen in unfrer Berfügung vom 22. Januar c. auf Befehl des Königlichen Ministerii der geistlichen 2c. Angelegenheiten jede Privatmittheilung aller von Amtswegen von Ihnen ausgegangenen Schriften ober an Sie erlassenen Schreiben und Berfügungen

untersagt worben ift: fo tann bie Bebeutung ber Worte:

"von Amtswegen von Ihnen ausgegangenen Schriften," um beren genauere Bestimmung Sie in Ihrer Borstellung vom 6. v. M. bitten, in bem Zusammenhange worin sie stehen, und in Berbinbung sowol mit bem Abbruck ber Eingabe vom 17. October 1825 als auch mit Ihrer Bernehmung vom 17. November v. J., nicht zweiselhaft sein.

Ein evangelischer Geiftlicher, ber sich berufen fühlt über religiöse und kirchliche Gegenstände öffentlich zu seinen Glaubensgenossen, hat dazu mündlich und schriftlich Gelegenheit genug, ohne daß es der Publication von officiellen Eingaben und Berfügungen bedars. Es kann und soll ihm auch nicht untersagt werden sich mit Amtsbrüdern und Gemeindegliedern über den Gegenstand einer Berfügung von der Behörde oder einer Eingabe an die Behörde zu berathen; aber unter keiner Bedingung kann es ihm gestattet sein Schriften dieser Art, die nicht sein volles Eigenthum sind weil sie zugleich ein Besitzthum der Behörde und und Theile der Berhandlungen derselben geworden aus der Hand zu geben, oder auch nur solche Mittheilungen davon zu machen, welche zu einer Publication berselben führen können.

Da Sie nun eingestandenermaßen die Eingabe vom 17. October 1825 weit über die Grenze einer vertraulichen Berathung hinaus nach ihrem buchstäblichen Inhalte Andern mitgetheilt haben: so findet das Berbot des Königlichen Ministerii welches wir Ihnen unterm 22. Januar c. bekannt gemacht haben auch auf Sie seine Anwendung, und wollen wir Ihnen basselbe hiermit nochmals einschärfen.

Berlin, ben 8. März 1827.

Königliches Confiftorium ber Provinz Brandenburg.

## Schleiermacher an bas Confistorium.\*)

Nachbem ich nunmehr bie Allerhöchste Cabinetsorbre vom 4. Januar c. und ben durch sie verliehenen Nachtrag für die Proving Brandenburg mit der neuen Agende selbst sorgfältig verglichen habe, bin ich im Stande in Beziehung auf die Berhandlungen vom 23. d. M. meine besonderen Anliegen vorzutragen.

1. Bon Anfang an habe ich geglaubt, und wo ich nicht irre ift es auch amtlich ausgesprochen worben, bag wer fich jum Gebrauch ber Agende verpflichte, fich eben baburch auch verpflichte sich berfelben ftreng buchftäblich zu bebienen. Ja, bie mir wegen meiner besfallsigen Aeußerungen von Ginem Sochwürdigen Confiftorio besonders vorgelegten Fragen konnten mich nur in ber Boraussezung bestärken bag gerabe auf biese Buchstäblichkeit ein großer Werth gelegt werbe. Nun habe ich zwar was bie kleinere Liturgie betrifft eine Stelle gefunden welche einen freieren Gebrauch zu begunftigen scheint; eine allgemeine Aeußerung aber, welche biese Forberung milberte, habe ich nirgend entbedt. Dennoch scheint mir - außer bem Biberfpruch in welchem mir biefelbe mit bem Geifte bes evangelischen Predigtamtes immer noch zu steben scheint — eine größere Freiheit auch in Bezug auf die übrigen Formulare ber Agende burchaus nothwendig, wenn sich meine an gang anbre Formen gewöhnte Gemeinbe allmählig baran erbauen foll. Die größere Menge ber Formulare giebt in beiber Beziehung teinen Erfaz, wenn boch jebes immer buchftablich foll gebraucht werben. Die vorgefeste Beborbe wird, bei ber Renntnig welche fie von meiner fünf und breißigjährigen Amteführung hat, wol nicht beforgen bag ich biese Freiheit migbrauchen werbe um frembartiges einzuschwärzen, sondern mir zutrauen bag ich sie nur anwenden werbe, soweit es zur Erhaltung meiner eignen Anbacht und um bie Erbauung ber Gemeinbe zu fördern nothwendig ift. Bielleicht daß manche meiner Amtsbrüder eine folche Freiheit schon voraussezen; allein die be-

<sup>\*)</sup> Ueber bas biefer Erffärung Borbergebenbe und ihre Aufnahme vergl. Briefw. mit Gag 211 ff.

fonberen mit mir über biefen Bunkt gepflogenen Berhanblungen machen es mir zur Pflicht bies nicht stillschweigenb zu thun.

- 2. Was die Liturgie besonders anlangt: so ware vielleicht nicht nothig zu erwähnen daß ich den Gebrauch der größeren, auch wenn wir einen für den Gottesdienst der Gemeinde verpstichteten Chor bekämen, den Verhältnissen doch nicht angemessen sinden würte. Allein auch in dem Auszuge ist noch immer das Verlesen beider Peritopen vorgeschrieben. Dies scheint mir für eine Gemeinde welche nie an eine solche Verlesung gewöhnt gewesen ist um so mehr zu viel, als doch beide Peritopen unter sich nicht zusammenhangen, und also auch nicht mit dem auf die Predigt bezüglichen Gesang in Verbindung stehen können. Ich möchte sogar wünschen, wenn beide sich von dem Gegenstand eder Predigt zu weit entsernen ein dem Texte verwandteres biblisches Stüd an die Stelle sezen zu dürsen.
- Die Allerhöchste Cabinetsorbre ertheilt eine jeboch nur einstweilige Bewilligung bei ber Taufhandlung bas Bezeichnen mit bem Kreuz zu unterlaffen. Da aber ausbrücklich ber Allerhöchste hinzugefügt ist baß bies boch balbmöglichst moge eingeführt werben: so wage ich nicht vorauszusezen, bag biefe Bezeichnung auch bei ben anbern Beranlaffungen unterbleiben burfe wo bie Agende fie vorschreibt. 3ch muß jedoch bitten mich von biefem Gebrauch und von jeber Berpflichtung ibn anguempfehlen allgemein zu bifpenfiren, inbem es gang mit meiner Ueberzeugung streitet ibn auszuüben. Auch bier muß ich vermuthen bag mehrere von meinen ebenfalls von ber reformirten Kirchengemeinschaft herkommenden Umtsbrübern eine folche Dispensation fur sich ebenfalls stillschweigend voraussezen. Da ich bies aber nicht hinreichend begründet finde: fo bin ich genothigt zu erklaren baß mich über biefen Punkt mein Gewissen binbet. Daffelbe gilt von ber bon ber Gemeinde abgewenbeten Stellung bes Beiftlichen, bie mir auch bei Borlefung ber Einfezungsworte noch vorgeschrieben ju sein scheint, wiewol Andre meinen dies sei bereits stillschweigend nachgegeben.
  - 4. Inbem ich mich nun mit biefem Borhalten bereit erklare

mich ber neuen Agenbe ju bebienen, fann ich boch nicht munichen bag biese Beränberung in ber Berwaltung bes Gottesbienstes meiner Gemeinde von mir ausgehe. Ich bin nämlich bei ber unparteiischsten Prüfung boch nicht zu ber Ueberzeugung gekommen bag bie neue Form ber gottesbienftlichen Hanblungen erbaulicher fei als bie bisher bei meiner Gemeinbe übliche, und boch habe ich als Pfarrer, fo lange mir bie Bahl zwischen alt und neu freiftebt, feinen anderen Entscheidungsgrund als die Erbaulichkeit. Die kirchlichen Behörben bingegen können anbre und allgemeinere Rudfichten eintreten lassen. Darum ift es mein sehnlicher Bunfc, bag nachbem bie mahrscheinlich im wesentlichen gleichlautenben Erklärungen ber Superintenbenturen eingegangen sein werben, bas hochwürbige Consistorium ber Proving Branbenburg bie Ginführung biefer bereits von Gr. Majestät genehmigten Orbnung bes Gottesbienstes verfügen und ben Termin bazu bestimmen möge.\*) Auch scheint bies die einzige Art zu fein wie die gehörige Burbe und Orbnung in bies Ereigniß gebracht werben fann.

5. Jeboch kann ich ben einen Bunsch noch nicht zurüchalten, baß vor bieser Einführung eine zum Gebrauch bequemere Ausgabe ber neuen Kirchenordnung möge veranstaltet werben, indem ich, und mit mir gewiß manche andre, bei ber gegerwärtigen Einrichtung nicht sicher bin alle störenden Jrrungen zu vermeiben.

Berlin, ben 25. Februar 1829.

Dr. Fr. Schleiermacher.

<sup>\*)</sup> Am 12. April 1829 murbe bie neue Liturgie in allen Kirchen Berlins eingeführt. Bergl. über ben ganzen Agenbenftreit Schleiermacher in feiner Birtfamteit für Union, Liturgie und Kirchenverfassung. Bon Jonas. Monatsschrift für bie unirteevangelische Kirche. 1848. April, Mai, Juni.

<sup>\*\*)</sup> Ueber biesen Schliß bes Agenbenstreites vergl. Jonas a. a. D. S. 481: "Schleiermacher hat die Agenbenfache für wichtig genug gehalten, ben Kampf baran ju knüpfen ben er so muthig und geistvoll gesührt hat; er hat sie nicht für wichtig genug gehalten, um ihretwillen aus ber Landestirche auszutreten, nachbem bas Prinzip bas er versocht zwar nicht gestegt hatte aber boch auch nicht unterlegen war. Wer bas letztere als ein für die bamaligen Berhältniffe nicht unbedeutendes Resultat ansieht, muß es Schleiermacher banken, will er irgend gerecht sein."

#### IV.

# Angelegenheit ber Lutherifden in Breslan.

1. Berhandlungen über bie von bem Rronpringen gewünfcte Schlichtung bes Streites burch Schleiermacher.

Der Bischof Chlert an Schleiermacher.\*)

Em. Sochwurden bin ich in Bezugnahme auf unfre munbliche Unterrebung im Schlosse noch bie Mittheilung schulbig, bag ich ben Wunsch Gr. Königlichen Sobeit bes Kronprinzen, Sie mußten Generalsuperintenbent von Schlefien werben, bem Herrn 2c. von Altenstein vorgetragen habe. Dem Minister ichien biese 3bee nicht neu, boch außerte er, wie er zweifle bag Em. hochwurben folchem Rufe folgen würden wenn er offiziell an Sie ergehen follte. Haben Sie nun bie Bute mich zu benachrichtigen, wie Gie über biefe Sache benten, um Ihre Ausicht Gr. R. H. bem Kronpringen, wie Er mir befohlen hat, mittheilen ju konnen. Wenn ich nun gleich überzeugt bin daß Ew. Hochwürden in ber Kraft impulsirender und leitenber fester Grunbfage für biefen großen Wirfungefreis in ber Rirche Ihres iconen Baterlandes gang ber bagu geeignete Mann find, und Ihnen es auch wol mit Gottes Sulfe gelingen wurde bem fanatifden Unwefen ber Scheibelianer und Steffenfianer gu Breslau ein Ende zu machen: fo ift boch bie thatige Rube Ihres firchlichen und wissenschaftlichen Lebens und Wirfens in Ihrer jegigen Lage nach meiner innigften Ueberzeugung mehr werth und auch im gangen fegensreicher, als Ihnen bei fcon vorgerudtem Alter jener Wirkungefreis in Schlefien, in welchem man als Wertzeug ber Beborben bei vielem Merger und Berbrug viel leeres Strob brefchen muß, jemals felbst im gunftigsten Falle geben und erfezen fann. Es ift eine bebenkliche Cache nach bem fechzigften Lebensjahre

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bieser lutherischen Bewegung und bes Kronprinzen wohlwollende Bermittelungsgebanken sind ans ben Schriften von Steffens, Scheibel u. a. bekanut; über die Lage zu Anfang 1831 vergl. Wangemann preußische Kirchengeschichte I. S. 213 ff.

einen amtlichen Standpunkt ben man lieb gewonnen gegen einen ganz neuen zu vertauschen, selbst dann wenn man dabei nur ganz reinen Motiven gefolgt ist. Ach oft habe ich gewünscht, ich möchte Prediger zu Hamm geblieben sein!

Doch mir geziemt kein Urtheil über Ew. Hochwürden Beschlüffe, und habe ich Ihnen bamit auch nur allein meine aufrichtige Hochachtung und Liebe bezeigen wollen. Es freut mich bazu biese Gelegenheit gefunden zu haben, und ich bitte wohlwollend anzunehmen die Bersicherung ber aufrichtigen Berehrung 2c.

Potsbam, ben 29. Januar 1831.

Dr. Eplert.

#### Schleiermacher an Eplert.

Ein Bort aus einem fo boben und fo bochverehrten Munbe als Ew. Hochwürden mir neulich überbrachten erforbert bie forgfältigfte Beachtung, und ich habe baber seitbem über biefen Gegenstand Ihres geehrten Schreibens auf bas reichlichste nachgebacht. Allein auch nach ber allseitigsten Erwägung schweigt bie abmahnenbe Stimme nicht bie ich gleich bamals in meinem Innern vernahm. Ohnmöglich fann ich bierbei eine anbere Ueberlegung eintreten Saffen als bie, welches wol ber zwedmäßigfte Gebrauch ift ber von meinen noch fibrigen Rraften und meinem wie ich hoffe bis ans Enbe meines Lebens aushaltenben guten Willen gemacht werben tann; und so wenig ich geneigt bin auf meine hiesigen Leistungen einen boben Werth zu legen: so glaube ich boch noch eher bafür einstehen ju tonnen, daß ich noch eine kleine Angahl Jahre auf ber Rangel und bem Ratheber gutes wirken werbe, als ich überzeugt bin alle nothige Eigenschaften zu befigen um jenen großen mir gang neuen Wirfungefreis wurdig auszufüllen. Ja wenn ich schon bisweilen baran gebacht habe meine bermalige amtliche Thatigkeit einzuschranten, um mehr Duge ju ichriftstellerischen Arbeiten zu gewinnen, bie wie eine Schuld welche noch abgetragen werben muß auf mir laften: fo wurbe mir wol folche Muße in einem neuen Beruf noch weniger zu Theil werben. Wenn sich nun, wie ich aus Em. Hochwürben geehrtem Schreiben foliegen muß, biefer Bebante unfres

verehrten Kronpringen vornämlich auf bie für mich eben fo ehrenvolle als erfreuliche Boraussezung gründet, ich möchte vielleicht eber als mancher andre auf bie gegenwärtig in meiner Baterftabt obwaltenbe firchliche Spannung vortheilhaft einzuwirken geeignet fein: fo ist gewiß biefe Aufgabe für mich, sowol an und für sich als auch wegen ber barin verwickelten mir befreundeten Manner, von bem höchsten Interesse. Aber bas gange Berhältniß hängt nur an wenigen ausgezeichneten Personen, und ist also seiner Natur nach nur ein vorübergebenbes. Befegt alfo es gelange mir auch biefe Sache auf eine beruhigenbe Weise zu behandeln, ich ware aber bernach nicht auch überhaupt ber befte Generalsuperintenbent für Solefien: fo könnte boch aus meiner Berufung borthin mehr anberweitiger Nachtheil entstehen, als jene wohlgelungene Leiftung aufzuwiegen vermöchte. Und boch mochte ich bem Bunfch Gr. Ronigl. Hoheit ber mir ja fast ein Befehl sein soll so berglich gern entsprechen. Indeg vielleicht giebt es auch bazu noch ein andres Mittel. Em. Hochwurben werben aus Ihrer genauen Kenntnig ber Sache am beften beurtheilen konnen, ob fie fo liegt bag auf commiffarischem, vielleicht nur halbamtlichem vertraulichem Wege etwas geschehen tann, um bie Berhältniffe bort auf einen gunftigeren und erfreulicheren Buntt zu ftellen. Ginen folden Auftrag murbe ich mit Freuben übernehmen, wenn ich nach genauer Kenntnignahme nur auch einiges Bertrauen auf einen nicht ganz ungünftigen Ausgang faffen kann. Und gewiß stimmen Ew. Hochwurden barin mit mir überein, daß es fast eine Pflicht ber Billigfeit gegen ben Mann ift, ber an die Spize ber evangelischen Kirche Schlesiens gestellt merben foll, ihm biefe Berhaltniffe foviel möglich geebnet und befriedigt ju übergeben. Denn findet er die Spannung noch vor und es gelingt ihm nicht sie zu milbern ober zu löfen: so muß bas auf seine ganze folgende Amteführung von bem nachtheiligften Ginfluß fein. Diefe meine unvorgreifliche Ansicht ber Sache übergebe ich Em. Hochwürben zu getreuen Sanben mit ber gehorsamsten Bitte, sie bei Er. Königlichen Hoheit auf bas beste zu vertreten. Wie sehr mich bas Bertrauen überrascht und gerührt hat welches ber verehrte Bring

in biefer wichtigen Angelegenheit in mich zu sezen geruht, bazu vermag ich die rechten Worte nicht zu finden. Möge Gott auch diese Berwirrung in der Kirche wie schon so viele andere zum besten leuten, und möge mein liebes Schlesien mit einem seiner Aufgabe ganz gewachsenen Generalsuperintendenten versorgt werden.

Genehmigen Ew. Hochwurden gutigst bie Bersicherung ber berehrungsvollen Gefinnung mit ber ich bie Ehre habe zu sein :c.\*) Schleiermacher.

# Chlert an Soleiermacher.

Em. Hochwarben febr geehrtes oftenfibles Schreiben vom 30. v. M. habe ich Sr. R. H. bem Aronprinzen mitgetheilt, weil Er burch baffelbe am beften mit Ihren Anfichten und Befchluffen befannt werben und banach seine weitere Maagregeln nehmen konnte. Ans benfelben Grunben und in bemfelben offenen Bertrauen theile ich nun auch bie in ber Anlage enthaltene Antwort bes Kronprinzen mit, bamit Ew. Hochwurben gleich und vollständig erfahren welche Schritte Er in ber Sache, Sie betreffend, gethan hat. Da man aber nicht weiß was bes Königs Majestät auf ben Antrag unb Bericht bes Bringen verfügen werben: fo bitte ich gang ergebenft ben Inhalt Seines Briefes als ein Geheimniß zu bewahren und benselben mir gelegentlich jurudjugeben. Die eble Entruftung bie treu und wahr sich barin ausspricht, thut wohl; aber ich fürchte bag bie nächste Umgebung bes Kronprinzen mit einseitigen Rachrichten in ihrer Parteisucht Del ins Feuer gießt. Die Berichte welche ich von Breslau über die bortige betrübte firchliche Angelegenbeit empfange, lauten gang anbers und icheinen bie getroffenen Maahregeln bes bortigen Magistrats und Consistoriums zu rechtfertigen. Bum Professor Steffens kann ich, nachbem ich seine Schrift "von ber falschen Theologie und bem mahren Glauben" ge-

<sup>\*)</sup> Bon ber Sanb ber Fran Schleiermacher's geschrieben. Das Datum fehlt. Ans ber Antwort aber ergiebt sich, baß bas Schreiben unter bem 30. Januar 1831 erlassen war.

lefen, in firchlichen Dingen fein Bertrauen haben; und ben Brofeffor Scheibel habe ich, fo oft ich mittelbar und unmittelbar mit ibm in Berührung gefommen, als einen im engherzigen Confeffionsgeifte befangenen Mann tennen gelernt, ber, petrificirt in feinen Anfichten, nicht gewonnen fein will. Bis jest hat es mit ihm noch feinem gelingen wollen. Auch Em. hochwürden werben einen bofen Stanb gegen biefen Mann, ber öffentlich und privatim Sie angegriffen, Doch ba Ew. Hochwürden ihm überlegen sind und bie Berhältniffe ju Breslau, beren fichtbare und unfichtbare Faben genau tennen: so hoffe ich bag es Ihnen, und vielleicht nur allein Ihnen, gelingen wird folche Gräuel ber Berwuftung von beiliger Stätte wegzuschaffen. Bon Bergen wunsche ich barum bag Em. hochwurben bas in Rebe ftebenbe Commifforium erhalten und ben gestörten Frieben wieber herstellen mögen. Mit inniger Hochachtung 2c.

Potsbam, ben 7. Februar 1831.

Eplert.

#### Schleiermacher an Chlert.

haben Sie einmal bie erfte Frage wegen ber Breslauer Angelegenheit an mich gebracht: fo burfen Sie auch nicht ungehalten werben wenn ich mich noch einmal beshalb an Sie wenbe. furzem nämlich hat mich unser gemeinschaftlicher Freund, ber Herr Bischof Neander, Namens bes Herrn Ministers aufgefordert, für ben Fall bag ich einen Auftrag nach Breslau erhielte meine Bebanken über die Behandlungsweise ber Sache zu äußern. habe ich mir nun eine Ansicht ber Acten erbitten muffen, bie freilich weber gründlich noch vollständig sein konnte. Nicht gründlich wegen ber Rurge ber Zeit, nicht vollständig weil gerade bie neuften Borftellungen nach Breslau remittirt waren. Leiber habe ich aber boch genug gelesen, um mich zu überzeugen bag bie Sache höchst schwierig ift; und bag es boch bie bochfte Zeit ist fie zu Enbe zu bringen. Ob mir bas gelingen wird weiß ich nicht; ich will mir aber auch baraus gern nichts machen, nicht als ob ich mich gerabe für ein corpus vile ausgeben wollte, aber wenigstens wird keine

amtliche Auctorität compromittirt wenn ich nichts ausrichte. Das nothwendige scheint mir nur, daß das gute Gewissen vollständig begründet werde, daß von hiesiger Seite alles geschehen ist was nach Lage der Sachen möglich war; und dazu wäre vielleicht ein solcher Bersuch das beste Mittel. Allein ich glaube daß ein sehr wichtiger Theil des Geschäfts hier zu verrichten ist, und um dessentwillen muß ich eben Ew. Hochwürden in Anspruch nehmen.

Nämlich als die erste Bedingung irgend eines Gelingens erscheint mir bie, bag unfer verehrter Kronpring welcher fich fo febr für biefe Sache intereffirt mit ben vorzuschlagenben Maagregeln einverstanden sei, und bag ber sich absondernde Theil ber St. Elisabethogemeinde, wenn er nicht auf billige Borfchläge eingehen will sonbern lediglich auf seinen ganz unerfüllbaren Forberungen bestehen bleibt, auch wiffe bag er ben Bunfchen Gr. Königlichen Hoheit felbst entgegenhandle und feine weitere Unterftugung zu erwarten habe. Rach bem aber was Sie, Hochwürdiger Herr Bischof, mir von ben Anfichten bes verehrten Pringen mitgetheilt haben, icheint mir nicht bag fie ihm auch bon ber anbern Seite gezeigt worben Ihn zu überzeugen bag in ber Gefinnung ber Behörben gar nicht bie Schuld liegt bie Se. Königliche Hoheit barin zu suchen scheint, und wie burchaus nothwendig es ift daß die Bittsteller ihrem schismatischen Project entsagen, und sich mit bem begnugen was zur Beruhigung ihres eignen angfilichen aber freilich beshalb auch au schonenben Gewissens gehört: bas ift bringend nothwendig, und ich kann mir nicht zutrauen bies auf schriftlichem Wege burch ein zur Mittheilung an ben Kronprinzen geeignetes pro memoria zu er-Dies für bas Gelingen ber Sache höchst wichtige Ziel kann nur auf bem münblichen Wege erreicht werben, ben Ew. Hochwürben fo vielfältige Belegenheit haben einzuschlagen. follte auch beffer vermögen bem Prinzen bie Sache in ihrem ganzen Licht von allen Seiten barzustellen als Sie, mein verehrter Herr Bifchof. Wollen Sie mir nun erlauben zum Behuf einer folchen Unterrebung, welche Sie bie Bute haben wollten fich von Gr. Roniglichen Sobeit zu erbitten, mich borber mit Ihnen über bas äußerste was man zur Beruhigung ber Gemather vorschlagen konnte zu verständigen: so befehlen Sie nur wann und wo ich Ihnen bei Ihrer nächsten Anwesenheit hier auswarten soll um Ihnen meinen Operationsplan vorzulegen. Bringen Sie mir dann auf benselben einen günstigen Bescheid: so bin ich von Herzen bereit mich zur Ausstührung besselben herzugeben. Nur muß ich Ew. Hochwürden zu Ihrer gefälligen Berücksichtigung noch bemerken daß ich zu einer Reise nach Bressau keine andre Zeit zu verwenden habe als die der Universitätssserien zwischen Oftern und Jubilate.

Indem ich nun die Sache in dieser Lage abermals in Ew. Hochwürden getreue und freundliche Hande übergebe, erlauben Sie daß ich zugleich auch mich selbst Ihrem gütigen Wohlwollen auf das herzlichste empfehle.\*)

### Chlert an Schleiermacher.

Ew. Hochwurben haben burch bie in Ihrem geehrten Schreiben vom 11. c. mitgetheilte Nachricht, bag Sie burch ben herrn Bifchof Neanber Namens bes Herrn Ministers (also offiziell) aufgeforbert finb, fich ber Breslauer Angelegenheit anzunehmen, mir eine große Freube gemacht; benn baraus schließe ich bag ber Ronig ben Bunfc bes Rronprinzen Sie jum Commissarius zu ernennen genehmigt bat, und nun läßt fich offener und zuversichtlicher, alfo beffer operiren. Soll es aber Em. Hochwürden bamit gelingen: fo ist vor allem nöthig, bag ber Kronpring mit bem Bas Sie thun und Wie Sie bie Sache angreifen wollen fich vorher einverftanben erklare, bamit man eine gerabe Bahn gewinnen und alle Schlupf. winkel mit ihren geheimen Insinuationen für immer abschneibe. Der Kronpring hat ein für bie Wahrheit höchst empfängliches Berg, und es kommt nur barauf an, 36m biefelbe offen und klar vorzu-Dies fann feiner beffer und wirffamer als Em. Sochwurben felbst, und beshalb werbe ich noch heute an Ihn schreiben, Ihm um auf bem einmal eingeschlagenen Wege confequent zu bleiben

<sup>\*)</sup> Auch von ber Sand ber Frau Schleiermacher's, vom 11. Marg.

auch Ihr leztes Schreiben vorlegen, und Ihn bitten Ihnen eine Aubienz zu bewilligen. So ists besser, als wenn nach Ihrem freundlichen Borfcblage burch mich biefe Angelegenheit besprochen murbe; auf mittelbaren Wegen geht immer viel und oft bas beste verloren. Dazu tommt bag ich mit bem Confirmanbenunterrichte und ber Einsegnung in nächster Boche vollauf beschäftigt bin und vor 10 bis 12 Tagen nicht nach Berlin, wo ich bas lettemal am Orbensfeste war, tommen fann. Bei meiner nachsten Unwesenheit aber wünsche ich angelegentlich mit Ihnen mich zu berathen, und gern werbe ich bemnächst bas gegenseitig ausgetauschte Gr. Königlichen Hobeit bem Kronprinzen mittheilen. Dies wird aber nach Ihrer Unterrebung mit Ihm bann wohl überfluffig fein; und ich hoffe bag biefe zur besten Ginleitung balb stattfinden wirb. Bag ift inzwischen vom Schau- und Kampfplate abgetreten und aus ber streitenben Rirche in bie triumphirenbe übergegangen. Wer follte, von ber rabie theologica gebrudt, fich nicht banach febnen?! Segne Sie Gott, mein hochwürdiger Berr Doctor, in bem driftlichen Werke ben kirchlichen Saber in Ihrer Baterstabt zu schlichten und laffe alles wohl gelingen! Balb hoffe ich mundlich erneuern zu können bie Bersicherung ber großen hochachtung und innigen Liebe, womit 2c.

Potsbam, ben 15. März 1831.

Chlert.

N. S. Mit biesem Schreiben geht zugleich bas andre an ben Kronprinzen ab.

#### 2. Soleiermader's Bermittlung evorichlag.

Schleiermacher an ben Bifchof Reanber.

Hochwürdiger Bischof, nachdem ich aus den Ministerialacten eine nähere, wenngleich wegen Mangels der neusten Stücke nicht ganz vollständige Kenntniß von der Breslauer Angelegenheit genommen und die mancherlei dabei ins Spiel kommenden Interessen erwogen habe, sinde ich mich im Stande der Aufforderung zu genügen, welche Ew. Hochwürden neulich mändlich mir von Seiten

bes herrn Ministers zugehen ließen. Folgenbes nämlich scheint mir ber einzige Weg, um zu einem für ben Frieben ber Rirche genügenben und bem guten Fortgang ber Union wie bie Umstänbe nun einmal liegen möglichst wenig nachtheiligen Resultat zu gelangen.

Erstlich ba alle Berfuche ber Belehrung, sowol bei ben biffentirenben Gemeinbegliebern felbft als bei ihren Wortführern, bergeblich gewesen sind, und fie jezt um fo weniger zugänglich für folde find je mehr fich ihr aufgeregter Buftand gefteigert bat: fo glaube ich auch nicht bag irgend jemand und am wenigsten ich auf biefem Wege etwas ausrichten werbe, vielmehr glaube ich man muffe bamit anfangen ihnen als unwiderruflichen Allerhöchsten Bescheid bekannt zu machen, baß ihrem Wunsche als eine besonbre Gemeinbe constituirt zu werben, weber jezt noch jemals könne gewillfahrt werben, inbem burch ben Beitritt zur Union niemand feinem Bekenntniß abtrunnig geworben fei, mithin auch bas lutherische Befenntniß in ber Union ungeanbert und ungeschmälert fortbeftebe und nicht burch eine einzelne abgesonderte Gemeinde aufrechterhalten zu werben brauche, lediglich aber zum Behuf einer befonderen Ginrichtung bes Gottesbienstes in burchaus unwesentlichen Bunften feine Theilung einer Gemeinbe vorgenommen werben konne.

Zweitens, Wiewol nun ber ganzen Spaltung nur eine mißverstandene Anhänglichkeit an den alten Buchstaden zum Grunde
liegt welche keinesweges aufgemuntert zu werden verdient: so hanbelt es sich doch zunächst darum daß sie sich durch ihr ängstliches Gewissen bei der veränderten Form des Gottesbienstes gehindert
sinden, an den Sacramenten theilzunehmen; und wir dursen weder ber Union noch der Agende nachsagen lassen, daß auch nur Ein ängstlicher evangelischer Christ, geschweige denn mehrere hundert, auf solche Weise durch sie bedrängt werden. Darum glaube ich daß die Regel des Apostels Röm. 14 "die schwachen im Glauben nehmet auf und verwirret die Gewissen nicht" eine Maaßregel der Nachsicht zu ihrem Vesten erheischt. Und diese schließt sich sehr leicht an eine schon getrossen an. Es ist nämlich gleich bei Einihrung ber Union in ber St. Elisabethgemeinbe bie Einrichtung etroffen worben, baß an gewissen Tagen für biejenigen welche sich em Unionsritus noch nicht anschließen, bas Abendmahl mit ungerochner Hostie ausgetheilt wirb. Wenn nun bas Ministerium ber lirche autorisit würbe,

- 1. an biefen Tagen, und im allgemeinen wo es verlangt wird ei Krankencommunionen, auch von dem alten Abendmahlsformular debrauch zu machen: so würden bann auch diese dissentirenden an olchen Tagen das Abendmahl genießen können, und es wäre nur och nöthig, da sie auch Bedenken gegen das Taufformular der Igende haben, in einzelnen Fällen, wenn es besonders gewünscht vird, auch
  - 2. ben Gebrauch bes alten Taufformulars zu gestatten.

Wenn die zur Berathung des Provinzialnachtrages zur Agende ir Schlesien zusammenberufen gewesenen Geistlichen einen so hohen drad von Anhänglichkeit an den gewohnten Buchstaden geahnt häten: so würden sie gewiß gleich damals darauf angetragen haben iese Formulare in den Anhang aufzunehmen, und Se. Majestät er König, welcher in der lezten Anordnung dieser Angelegenheit en Bünschen evangelischer Geistlicher und Gemeinden mit so groer christichen Milbe entgegen gekommen ist, würde diese Bitte gesiß gewährt haben. Darum hoffe ich zuversichtlich daß auch jezt och dieselbe Milbe vorwalten wird um das damals versäumte achzuholen.

- 3. Da es fehr wohl möglich ist baß auch in anbern schlesischen Gemeinden ähnliche Ausnahmen eingerichtet worden sind, und zi den schwachen um deren willen dies geschehen ist denn auch hnliche Wünsche laut werden dürften: so wäre es für diesen Fall, m die ganze Sache auf einmal abzumachen, vielleicht gerathen dies zugeständniß gleich allgemein zu stellen, daß auf dieselbe Weise uch anderwärts von diesen Formularen Gebrauch gemacht werden ürfte.
- 4. Was die beiben in dieser Sache betheiligten Geistlichen etrifft, von denen der Professor und Diakonus Scheibel gand, der

Brediger Thiel aber nur für ben öffentlichen Gottesbienft, fich weil fie ben Gebrauch ber Agende abgelehnt in einem Zustand ber Sufpenfion befinden: fo wurde ihnen burch bie Beborbe bie Erklarung m geben fein, bag ba biefe Maagregel keinen anberen Grund habe, fie auch nur fo ju verstehen fei, bag es ju jeber Zeit von ihnen abhinge in ihre Amtsverrichtungen wieber einzutreten, wenn fie fich entweber zum Gebrauch ber Agende bequemten, ober für alle Sandlungen wobei biefe betheiligt fei eine gehörige Bertretung burch Anbre einrichteten. Auf biefe Weise wurden fie boch bei ihren anerfannten Rangelgaben fortfahren tonnen in Segen wirffam zu fein, ober es wurbe fich jebermann überzeugen muffen bag auch bie größte Milbe eines acht evangelischen Kirchenregiments an ihrer unbesiegbaren Halsstarrigkeit scheitere. Db hiebei noch eine befonbre Borsichtsmaßregel nothig fei, bamit sie nicht auf ber Rangel ober bei ihrem Religionsunterricht, ohnerachtet ihnen unbenommen bleiben muß bie zwischen beiben Theilen ber evangelischen Rirche ftreitigen Lehrpunkte in beiben Berhältniffen gang nach ihrer Ueberzeugung zu behandeln, offenbare Controverse gegen die Union predigen, oder es ihren Katechumenen zur Gewissenssache machen sich immer von ber Union entfernt zu halten, bas möchte wol nur an Ort und Stelle richtig beurtheilt werben konnen. Bas Scheibel insbesonbere betriffte fo scheint burch feine wieberholten Erklärungen gegen bie re formirten Blaubensgenoffen feine Position auch ale Universitate lehrer fo verschoben zu fein, bag es ihm felbst munschenswerth fein mußte von Breslau weg in anbre Verhaltniffe verfegt zu werben, wenn es auf eine Weise geschehen tonnte bie auch nicht ben Schein von Zurudsezung hatte. Im allgemeinen angesehn scheint es wel, als fonne, wenn biefer Weg eingeschlagen wirb, bie ganze Sache auf bem Wege ber Berfügungen von hier aus und burch bie perfönliche Wirksamkeit ber Breslauer Behörben erledigt werden. Allein theils mochte es über manches 'noch vielerlei Sin- und Berfchreiben geben, was durch einen Bevollmächtigten ber fich an Ort und Stelle begabe fogleich ohne Weiterungen bestimmt wurde, theils find wol bie perfonlichen Berhältnisse ber bortigen Behörden zu biesen Dissentirenden

schon so verzogen, daß ein günstiges Resultat leichter durch ein in ber Sache bisher noch gar nicht betheiligtes Organ zu gewinnen ist: In dieser Beziehung erlaube ich mir Ew. Hochwürden die Erklärung zu wiederholen die ich schon dem Herrn Bischof Ehlert abgegeben habe, daß ich sehr bereit din, wenn es angemessen besunden wird, auf dieser Basis eine Sendung nach Breslau zu übernehmen, wogegen ich es auch für meine Pflicht halte die Besorgnis auszusprechen daß wenn man ohne einen ähnlichen Bersuch mit strengen Maaßregeln vorschreiten wollte, der Schade leicht unheilbar werden könnte.\*)

Der Bischof Neanber an Schleiermacher.

Mein verehrter Freund, in der Anlage sende ich Ihnen ein Schreiben, welches Se. Excellenz der Herr Minister von Altenstein in Beziehung auf Ihre gutachtlichen Aeußerungen über die Bres-lauer Differenzen an mich erlassen hat. Ich süge demselben, mit der Bitte um gefällige Rückgabe des einen und des andern, auch diese schriftlichen Aeußerungen selbst wieder bei, weil ich nicht weiß ob Sie ein Concept zurückbehalten haben. Da wir bei den bevorstehenden Festarbeiten so wenig Zeit haben: so wird eine mündliche Besprechung wol für diese Woche ausgesezt bleiben müssen. Nöthig aber bleibt sie doch. Auch scheint es mir unbedenklich daß der Inhalt dieses Schreibens dem bei dieser Sache so sehr interessisten Bischof Eplert bekannt werde. Doch bleibt die Entscheidung darüber was geschehen soll lediglich Ihnen überlassen. Der Ihrige.

Berlin, ben 29. März 1831. Reanber.

In ben Anlagen übersenbe ich Ihnen, mein theurer Freund, bie Fortsezung ber Berhandlungen über bie Breslau'sche Streitsache.

<sup>\*)</sup> Der Schluß und bas Datum fehlen. Das Manuscript ift jum kleinsten Theile von ber Hand ber Frau Schleiermacher's, jum andern von einer unbekannten.

Das Schreiben bes Herrn Ministers sorbert mich auf, eine Berfügung zu entwersen und mich babei an Ihre Vorschläge anzuschlieben. Mir ist es aber wünschenswerther, über biese Sache mich noch einmal persönlich mit Ihnen besprechen zu können ehe ich die Feber anseze. Die beiliegenden Berichte des Oberprässenten von Merkel machen eine nochmalige Erwägung unsres Plans wie es mir scheint sehr nöthig. Haben Sie also die Güte mir durch den Ueberbringer sagen zu lassen, wann ich Ihnen — heute — meinen Besuch machen darf. Bis um 12 Uhr Vormittag und von 2 die 5 Uhr Nachmittag bin ich disponibel. Mit berzlicher Berehrung 2c.

Berlin, ben 23. April 1831.

Reanber.

# Friedrich Wilhelm III. an Schleiermacher's Bittme.

An bie verwittwete Fran Professorin Schleiermacher geb. von Mablenfele. bier.

Ich habe ben Mir unterm 21. v. M. übersandten Band akabemischer Reden des verewigten Schleiermacher mit derzenigen Theilnahme entgegen genommen, die alles was das Andenken des großen Denkers, des trefflichen wahrheitsliebenden Mannes erneuert, in so hohem Grade zu erregen nicht versehlen kann. Empfangen Sie mit Meinem herzlichen Dank für Ihre Mir sehr werthe Mittheilung die Versicherung, daß ich siets von dem hohen Werthe des Berewigten durchdrungen gewesen bin. Ich verbleibe Ihr wohlsgeneigter

Berlin, ben 4. Januar 1836. Friedrich Bilbelm.



# IV. Dialog über das Anständige. Recensionen.



# Ueber das Anftändige.

3mei Gesprace.

An A.

Das Bersprechen war mir nicht schwer, Dir meine Meinung barüber was eigentlich bas Anständige sei, und wie es sich zum Sittlichen verhalte, aussührlicher darzulegen, da Du sie in den kurzen Worten unsrer lezten Unterredung nicht hinlänglich zu verstehen glandtest. Ich wußte daß ich zwei Gespräche besaß, welche Sophron darüber mit dem Kallikes geführt hat, und in denen bestimmter und klarer ausgedrückt ist was ich denke, als ich es Dir sagen oder schreiben könnte.

Da Du einige Jahre jünger bist als ich: so wirst Du Dich vielleicht nur bunkel bes Sophron erinnern, ben wir Anberen wegen seines schönen Gemüthes und ber ungemeinen Richtigkeit seiner Borstellungen so vorzüglich liebten und ihm gern verziehen, daß er im Gespräch über wichtige Gegenstände etwas mehr als billig und in unseren Zeiten erlaubt ist zu sokratistren pflegte.\*) Einer von meinen Freunden der sich hieran vorzüglich ergözte, hat mehrere davon worunter auch diese beibe gehören, zu Papier gebracht, in der Absicht sie in Zukunft einmal nach Art der griechischen Dialogen auszuarbeiten. Deshalb sindest Du sie auch ganz ohne Eingang, denn er zeichnete nur das Wesentliche auf, sowie er es von denen hörte

<sup>\*) [</sup>Ranbbemerkung Schleiermacher's]. Für biefen Eingang tommt viel barauf an, ob biefe Gespräche bie ersten find, und ob Sophron eine permanente Person sein soll.

welche Theil baran gehabt hatten, und behielt sich vor alles Zufällige nach Belieben anzuordnen und zu verändern. Wit biefen hier verhielt es sich aber so.

Sophron hatte ben Kallitles, von bem Du wol auch gebort bast bag er auf ber Atabemie bas Eigenthümliche biefer Lebensart in feinem gangen Betragen auf bie ichneibenbfte Beife gur Schan getragen hatte, feit feiner Rudtehr von bort gar nicht gefeben, unb traf ihn einst in ben entfernteren Theilen bes Thiergartens in ber zierlichften Rleibung und gang in bie Geftalt eines wohlgezogenen Menschen verwandelt mit feinen Böglingen, einem Knaben und einem Mabden von vornehmen Aeltern. Er ließ fich von ihm ergablen, wie es ihm feit fo langer Zeit ergangen fei, und wie ihm fein gegenwärtiges Berhältniß zufage. Dann machte er fich mit ben Rleinen zu schaffen, bie gang fo frei und munter waren als man bie Jugend jegt werben läßt, und so entfernt von aller Robbeit und Ungeschlachtheit als bie Rinber wohlhabenber und gebilbeter Leute vorzugeweise zu fein pflegen. Als biefe fich nun unter bie Baume verlaufen hatten, lobte er gegen ben Kallifles vieles an ihnen, ihren guten Anftand und ihr natürliches ungezwungenes Wefen.

D ja, sagte Rallikles, am Ende sind sie natürlich genug, und was die Artigkeit und den Anstand betrifft: so qualen die Aeltern sie nur mäßig damit. Doch nach meinem Sinn geschieht bessen immer noch zu viel, und es ist das einzige was mich bisweilen verdrießlich macht.

Sophron. Sage mir, hältst Du es im Ernst für eine Qual und für etwas unnüges, bag man die Jugend sobald als möglich lehre, das Anständige zu sinden und zu erkennen, und es auch in ihren Handlungen hervorzubringen? Berachtest Du das Anständige überhaupt, oder hast Du nur eine Abneigung gegen das was in ihrem Stande dafür gehalten wird?

Kallikles. Das lezte nicht, obwol Du Grund genug haben magst es zu vermuthen; benn ich verstehe wohl worauf Du zielst. Aber wenn ich mich ehebem betrug wie mir es bamals ziemte: so füge ich mich auch nun in bas, was in meinem jezigen Berhältniß

anständig ist. Auch kann ich nicht etwa beswegen eine Abneigung dagegen haben, weil es mir schwer geworden wäre. Wie Du mich siehst, so war ich in wenig Tagen verwandelt, und habe den Ton und das Betragen, welches die Leute von der seinen Welt für eine so unendliche Kunst halten, wenn es nicht in den Kinderjahren schon angenommen wird, in wenigen Tagen gelernt, ich möchte beinahe sagen, so gut als einer von ihnen.

Sophron. Das haben mir auch Deine Freunde schon erzählt, und ich finde es auch seitdem ich Dich in dieser neuen Geftalt erblicke. In der That, Du gleichst mir dem Alkibiades, der eben so leicht und vortrefflich ein Spartaner als ein Athencr zu sein mußte.

Rallikles. Fronisire mich nicht unverbient, On siehst ja wie wenig Werth ich auf biese Sache lege. Ich bebaure nur bie armen Kinder, die sich jezt soviel Mühe um etwas geben müssen, wovon man ihnen jezt weder den Nuzen noch den Zusammenhang begreislich machen kann, und was sie zur rechten Zeit leicht und spielend erlernen würden.

Sophron. Wenn sie es nur lernen, lieber Kallikles, so scheint mir keine Mühe zu groß und keine Zeit zu früh zu sein. Aber wir benken hierin, wie ich sehe, ganz verschieben. Ich halte ben anständigen Menschen allein für vollenbet, indem nur er seine Würbe ganz unbestedt erhalten kann — benn Du wirst boch zugeben daß auch der rechtlichste und sittlichste, wenn er das Anständige aus den Augen sezt, dem Tadel und der Berläumdung, und allerlei Borwürsen die auf seinen Charakter fallen, nicht entgeht — und nur er, wie ein geschliffener Diamant, von der Welt die sich in ihm spiegelt geliebt und bewundert wird, ohne deshalb von seiner innern Festigkeit und Unauslösbarkeit das geringste verloren zu haben. Dir hingegen scheint dies eine unbedeutende. Nebensache zu seine. Darum habe ich wol auch alles misverstanden, was Du von Deinem bisherigen Leben gesagt hast.

Kallikles. Wie so? und was hast Du von mir gebacht? Sophron. Richts schlechtes, Kallikles. Sondern weil ich bas Anständige für die Bollendung des Menschen halte: fo glaube ich, daß berjenige ber es noch nicht besigt es überall aufsuchen muß, um es burch bie äußere Anschauung in sich zu erweden und auszubilben; bem aber ber es inne hat, scheint mir obzultegen, bag er überall biejenigen auffuche benen es noch fehlt, bamit er fic ihnen barftelle und burch feine Begenwart und feine Lehre fie ju berfelben Bollfommenheit anführe. So glaube ich anch, bag bie Erziehung nichts höheres ausrichten wollen fann als bieses, und ba ich fah bag Du ju gleicher Zeit ein Meifter bes Anftanbigen und ein Erzieher geworben bift: fo glaubte ich biefer große Beruf fei Dir klar geworben, und Du suchtest Dir unter ber Jugend bie Diamanten auf, welche Du ichleifen wolltest, und habeft Deine vorigen Zöglinge gegen biefe vertauscht, nicht etwa weil jene Dir einfältiger ober unwissender geschienen als billig, sondern weil fie nicht, wie biese, von ber eblen Natur waren, welche allein biesen Glanz anzunehmen fähig ift.

Rallikles. Ja barin haft Du unrecht vermuthet, benn es waren andere Umftände welche mich bestimmten. Ich aber, Sophron, glaube, daß ich mich auch in Dir geirrt habe; benn aus Deinem freien Leben, welches zu einer viel höheren Schönheit gebildet ist, habe ich niemals gemerkt, daß Du ein solcher Berehrer sein könntest von diesem Gewebe äußerer Gebräuche und eingebildeter willkürlich erbachter Tugenden, welche man das Anständige nennt.

Sophron. Freilich haft Du es nicht sehen können, und ber Borwurf fällt auf mich zurud. Wir sind eben ein Spiel von ber wunderbaren Ungerechtigkeit des Schicksale.\*) Du, der Du das Anständige kennst und es in den entgegengeseztesten Berhältnissen auszuüben verstehft, verachtest es: ich aber der ich es andete, kann noch gar nicht mit mir selbst einig werden, worin es eigentlich besteht und wie man dazu gelangt. Nur soviel weiß ich, daß es für ein menschliches Leben keine höhere Schönheit geben kann. Wo ich

<sup>\*) [</sup>Ranbbem. Schleierm.] Den Biberfpruch zwischen ber Ibee und bem Dargeftellten muß Sophron anbere ausbruden.

es sehe und ahnde entzückt es mich, wie Alles schöne jeden Menschen entzückt; aber wenn ich das Wesen bessellen betrachten und die innere Ahndung, die mich bei einer solchen vorübergehenden Anschauung ergreift, in eine allgemeine und sichere Einsicht verwandeln will: so verwirre ich mich in meinen Begriffen, wie es ebenfalls den meisten mit jeder Schönheit ergeht. Alsdann werde ich auch mißtranisch gegen jene Sesühle und Ahndungen, und füge mich nun schon seit langer Zeit in mein Schicksal, indem ich mich wieder um das Sittliche allein bekämmere, welches nun Gott sei Dank so sest gebunden ist, daß es niemandem mehr entlausen kann, und das Anständige sahren lasse, bis mir einmal eingegeben oder offenbart wird was es ist, und einer kommt der diesen Proteus so sesthalte, daß er auch mir Rebe stehen muß.

Rallitles. Dachte ich boch gleich, bag es alles nur einer von Deinen Scherzen ware!

Sophron. Wie fo fcheine ich Dir ju fcherzen?

Rallikles. Weil Du boch selbst weift, daß es der Mühe nicht werth ist, und daß Du bei weitem das bessere und größere ergriffen haft, da Du des Sittlichen Meister bist. Denn wahrlich das Anständige ist doch nur eine kleinliche und oft gar armselige Nachahmung von diesem.

Sophron. Eine Nachahmung bes Sittlichen scheint es Dir zu sein?

Rallikles. Ja, wenn man nämlich bas beste bavon benken will.

Sophron. Du bift mir zuvorgekommen; benn ich wollte Dich bitten mir Deine Meinung zu eröffnen, ob biese etwa ber rechte Zauberspruch wäre. Aber laß auch sehen baß ich sie recht fasse. Meinst Du bas Anständige sei so eine Nachahmung des Sittlichen, wie die Zeichnung des Schülers eine Nachahmung ist von der Zeichnung des Lehrers, oder so wie diese selbst eine Nachbildung ist von irgend einem Gegenstande?\*)

<sup>\*) [</sup>Ranbbem. Schleierm.] Die folgenbe ausführliche Darftellung biefes Unterfchiebes muß bier gleich vortommen.

Kallikles. In bem ersteren Sinne, lieber Sophron, scheint mir die Henchelei eine Nachahmung des Sittlichen zu sein; benn sie will sich von diesem, wie die Nachzeichnung von dem Urbilde, gar nicht unterscheiden, es sehlt aber die innere Kraft und Kunst, so wie dem Nachzeichner die Kunst sehlt die körperliche Natur auf der Fläche darzustellen. Ich halte also das Anständige für eine Nachahmung im lezten Sinne, welche weder solche Ansprüche noch solche Mängel hat.

Sophron. Noch weiß ich Deine Ibee nicht anzuwenden. Sage mir nur, jezt hältst Du es für anständig in Deinem Betragen gegen verschiedene Menschen auf gewisse Beise den Unterschied ihrer bürgerlichen Verhältnisse anzubeuten, und jedem um so aufmerksamer und ehrerbietiger zu begegnen, je angesehener er in der Gesellschaft ist?

Rallikles. Allerbings, und ich glaube nicht Unrecht zu haben.

Sophron. Und auf ber Strafe gehft Du bebachtig und ebrbar?

Rallikles. Sollte ich nicht?

Sophron. Chebem aber hieltest Du es für anständig, zwischen benen welche Dir ungelehrt und ohne Musen zu sein schienen, weiter keinen Unterschied anzunehmen? und Deine Kleidung war nur auf das Arbeitszimmer berechnet und auf die ghmnastischen Uebungen? und auf der Straße schrittest Du despotisch in der Mitte einher, jedem das Ausweichen gebietend und eilfertig die zur Undarmherzigkeit?

Kallikles. Ja, und ich finde noch jezt bag es mir bamals so ziemte.

Sophron. Run so laß mich hören, was für sittliches ober was für eine Sittlichkeit Du bamals nachahmtest, unb was für eine jegt.

Kallikles. Das scheint mir nicht schwer zu sein, lieber Sophron. Damals nämlich war es mein Beruf lehrbegierig zu sein, die Wissenschaft über alles zu schäzen, mich um die bürgerliche

Welt, beren Verhältnisse mich nichts angingen, auch nicht zu bekümmern, und mich den Studien nur soviel zu entziehen, als nöttig war um den Körper zu stärken, das Gemüth zu erholen, und die Jugend zu seiern. Jezt aber ist es meine Pflicht die bürgerliche Gesellschaft kennen zu lernen an der ich Theil haben will, und alles zu ehren was ihr Eigenthum oder ihr Werk ist, vornämlich aber dassenige was ich selbst einst zu besizen wünsche. Und nun entscheide selbst, ob ich nicht beides richtig nachgeahmt und ausgedrückt habe.

Sophron. Sehr richtig, wie es mir scheint, und ich entbede jezt in dem sonderbaren Stil eurer Aleidung, eurer Feste und eures ganzen Lebens einen eigenthümlichen und nicht zu verwerfenben Anstand. Aber meinst Du, daß im allgemeinen durch jedes Anständige auf diese Art etwas Sittliches nachgeahmt und bargestellt wird?

Rallikles. Allerbings. Soweit mir bas Gebiet des Anstänbigen gegenwärtig ist, wie es sich über die Sprache, über die Formen des Umganges, und über die ganze Lebensweise verbreitet, sinde ich diese Erklärung ausreichend. Willst Du daß ich es Dir noch mehr im Einzelnen durchführe?

Sophron. Bozu? ich will Dir glauben, und wir wollen also annehmen, daß das Anständige auf die von Dir bestimmte Art in der Nachahmung des Sittlichen bestehe.

Rallikles. Ja ich möchte sagen auch umgekehrt, baß nichts zum Anständigen gehören könne, bem nicht eine folche Bedeutung abzumerken ist.

Sophron. Das ist ja vortrefflich baß Du Deiner Sache so gewiß bist. Ist es aber nicht bieser Art von Nachahmung wesentlich, baß baburch nur eine Aehnlichkeit ber äußeren Gestalt hervorgebracht werben kann, und nicht bes inneren Wesens?

Rallikles. Allerbings, so wie jedes Bild nur die außere Gestalt wiedergiebt.

Sophron. Und indem Du Dich also so beträgst wie Du jest thust, brauchst Du nicht innerlich eben die Anhänglichkeit wie

Berehrung für die Ordnungen der bürgerlichen Gefellschaft zu empfinden, die Du abbildest? und als Du Deinen ehemaligen Anstand beobachtetest, mußtest Du nicht auch wirklich lehrbegierig und den Wissenschaften ergeben sein?

Rallikles. Wie Du nur fragst! Als ob Du nicht wußtest, bag bie meisten von benen die das Anständige eines Standes am eifrigften bevbachten, das Sittliche besselben am wenigsten bestigen.

Sophron. Du fagst nur, die meisten. Können wir nicht weiter gehen, und wurde es nicht Deinem Gebanken augemessen sein zu sagen, daß Alle welche das Anständige absichtlich annehmen' und in ihr Betragen verweben, das Sittliche welches sie abbilden wollen nicht besigen?

Kallikles. Das scheint mir ein hartes Urtheil zu sein; aber überzeuge mich.

Sophron. Bebenke Dir nur, ob berjenige ber von eurem bamaligen Beruf recht burchbrungen gewesen ware, in jedem einzelnen Falle eben so gehandelt und sich betragen haben würde?

Kallikles. Allerdings, insofern nämlich unser Anstand vollkommen gut ausgedacht war; benn gerade einen solchen wollten wir vorstellen.

Sophron. Jener aber würbe nicht barauf gesonnen haben, sonbern es wäre ihm von selbst so gekommen; ober vielmehr, was bei euch ein Studium und eine Kunst war, bas wäre bei ihm ein Sich geben lassen, ein bloßes Nichthanbeln gewesen. Nicht wahr?

Rallikles. So scheint es mir.

Sophron. Und glaubst Du, baß es sich bei allen bie bem Anständigen geflissentlich nachstreben, auf gleiche Weise verhalten muß?

Rallitles. 3ch febe nicht, bag bie Berschiebenheit bes Stoffs und ber Anwendung einen Unterschied machen konnte.

Sophron. Insofern also jemand bas Anständige hervorbringen will, fehlt ihm gewiß bas Sittliche?

Kallikles. Forberst Du noch, baß ich ausbrücklich bekennen soll?

Sophron. Bas nennst Du bekennen? Ich freilich habe Dir etwas zu bekennen, und ich will es auch gern thun. So höre benn, daß ich ansangs im Begriff war schlecht von Dir zu benken, weil Du Dich als einen solchen Feind des Anständigen zeigtest, nun Du mich aber gelehrt hast was es ist, muß ich Dir vollkommen beipflichten. Aber, suhr Sophron nach einer kleinen Pause fort, während ber jener nicht wußte, wie er diese Wendung wenden sollte, mir fängt an bange zu werben.

Rallifles. Wovor benn?

Sophron. Dag ich in meinen alten Zufall zuruckfalle.

"Rallikles. In welchen Zufall?

Sophron. In die Berwirrung meiner Begriffe vom Anständigen. Denn nach dem, worüber wir zulezt übereingekommen
sind, fürchte ich, es wird uns aus den Grenzen entweichen in welche
wir es eingeschlossen hatten, und in die Heuchelei übergeben von
ber wir es trennen wollten.

Rallitles. Das fürchte ich am Enbe auch, wenn ein jeber im Anständigen basjenige Sittliche abbilben will welches er nicht bat.

Sophron. Sieh nur, es ift auch nach unferem Bergleich richtig. Du und die wenigen, benen man, wie Dir, an der Leichtigkeit und Natürlichkeit ihres äußeren Betragens ansieht, daß nichts davon mühsam erlernt und absichtlich erkünstelt ist, und die ihr überall die Erfinder des Anständigen seid, euer Leben ist gleichsam die Zeichnung des Meisters, welche jene Strich vor Strich mühsam nachbilben, ohne von der innern Kraft welche in euch ist etwas zu wissen.\*)

Rallikles. Sollte es aber nicht möglich fein, bag wir noch bei unfrer Meinung blieben, und fagten, bies verhielte fich vielmehr wie ber Gegenstand ben fie abbilben?

Sophron. Nun wir wollen es noch einmal versuchen. Laß uns nur die beiben Arten der Nachahmung, welche wir gleich anfangs unterscheiben wollten, recht von einander absondern.

<sup>\*) [</sup>Ranbbem. Schleierm.] Das Ironifiren, welches barin liegt baß Kallifles überall als Borbilb und Ausnahme bargeftellt wirb, muß entweber noch fortgeset, ober aufgegeben werben.

Die eine bringt gleichsam ben Leib besjenigen was ihr Urbild ist hervor, aber durch eine andre Araft, und also ist die Seele, das innere Princip von jenem, nicht darin vorhanden, so wie in der Zeichnung des Schülers weber die perspectivische Kenntniß noch die Phantasie und der Kunstsinn des Lehrers vorhanden ist. Wollen wir das, was diese hervordringt, weil es für das Urbild selbst gehalten werden kann, den Schein nennen?

Rallikles. Ich glaube wir würden recht thun.

Sophron. Und wollen wir babei bleiben, baß, was immer bie Sittlichkeit auf biese Art nachahme, Heuchelei sei?

Rallitles. Bor ber Sand wenigstens.

Sophron. Die andere Art ber Nachahmung bringt zwar auch eine Aehnlichkeit hervor, aber keine Berwechselung. Wollen wir bas, was ihr Werk ist, bas Bilb nennen?

Rallikles. Dies wird wol ber angemessene Ausbruck sein.

Sophron. Nun lag uns feben, worin sich beibe, wenn fie auf bas Sittliche angewendet werben, unterscheiten muffen. Richt wahr, wenn ich in einer Handlung, in welcher eine gewisse sittliche Eigenschaft sich äußern soll, bas Verfahren besjenigen nachahme, ber biese wirklich besigt: so habe ich einen Schein bes Sittlichen hervorgebracht?

Rallikles. So ist es.

Sophron. Und zulezt schien uns das Anständige eine folche Nachahmung zu sein, wenn z. B. Deine Mitschüler Achtung gaben, wie sich auf allerlei Weise Deine Lust zu den Wissenschaften und Deine Sorglosigkeit gegen äußere Dinge in Deinen Handlungen offenbarte, und dies nachahmten.

Kallikles. So schien es uns zulezt. Anfänglich aber glaubte ich, bas Anständige sei eine Nachahmung von ber anderen Art, und ich glaube jezt wieber, daß das in den meisten Fällen richtiger sein wird.

Sophron. So lag uns sehen, wie benn ein Bilb bes Sittlichen hervorgebracht werben kann. Ich fürchte nur, es wird auf biese Art noch etwas ärgeres herauskommen als bie Heuchelei.

Rallikles. Etwas ärgeres als die Heuchelei! ist bas Dein Ernst?

Sophron. Run 3. B. ben Raub, ber am Heiligen begangen wirb, haltst Du ben nicht für arger?

Kallikles. Du machst mich neugierig.

. \$

Sophron. Scheint es Dir nicht zum Wefen eines Bilbes zu gehören, bag es aus einem anbern Stoff geformt fein muß, als ber abgebilbete Gegenstanb?\*)

Kallikles. Allerbings, sonst möchte es wieber eine Nachahmung von jener Art werben.

Sophron. So sage mir benn, was ist ber Stoff bes Sittlichen?'
Kallikles. Die menschlichen Hanblungen.

Sophron. Wolltet ihr aber nicht in bemselben Stoff auch bas Sittliche wieberum burch bas Anständige abbilben?

Sallikles. Nur nicht in bemfelben. Denn es giebt boch banblungen, welche nicht geeignet find Stoff für bas Sittliche zu fein; und gerade biejenigen, in benen bas Anftänbige befteht, scheinen mir von biefer Art zu fein.

Rallikles. Also giebt es keine eigenthümliche Sittlickkeit in ber Rleibung, wenn sie was die Form betrifft ben Geschäften wozu ich sie anlege hinderlich oder förderlich, und was den Stoff betrifft meiner Gesundheit, meiner Wirthlickeit, oder gar den Gesezen gemäß ist oder nicht? Siedt es keine Sittlickseit im Geben, wenn ich mich indem ich nach einem Ziele hinstrede langsam, und im Gegentheil indem ich etwas betrachten und ausbenken soll geschwind bewege? Giedt es keine Sittlickseit in der Anrede, wenn sie mit der innern Wahrheit meiner Gesinnungen übereinstimmt oder nicht? Du siehst, ich gehe in das allerkleinste, worin man die Sittlickseit am wenigsten sucht; und wenn sie doch auch da ist: wieviel mehr wird sie nicht in allem anderen und größeren vorhanden sein müssen, das doch ebenfalls ins Gebiet des Anständigen gehört.

<sup>\*) [</sup>Ranbbem. Schleierm.] Es ift freilich eine Sophifterei bag bies als etwas wefentliches angegeben wirb; aber fie muß bleiben.

Die eine bringt gleichsam ben Leib besjenigen was ihr Urbild ist hervor, aber burch eine andre Araft, und also ist die Seele, bas innere Princip von jenem, nicht darin vorhanden, so wie in der Zeichnung des Schülers weber die perspectivische Kenntniß noch die Phantasie und der Kunstssinn des Lehrers vorhanden ist. Wollen wir das, was diese hervordringt, weil es für das Urbild selbst geshalten werden kann, den Schein nennen?

Rallikles. 3ch glaube wir würben recht thun.

Sophron. Und wollen wir babei bleiben, baß, was immer bie Sittlichkeit auf biese Art nachahme, Heuchelei sei?

Rallikles. Bor ber Hand wenigstens.

Sophron. Die andere Art ber Nachahmung bringt zwar auch eine Aehnlichkeit hervor, aber keine Berwechselung. Wollen wir das, was ihr Werk ist, das Bilb nennen?

Rallikles. Dies wird wol ber angemessene Ausbruck sein.

Sophron. Nun laß uns feben, worin sich beibe, wenn fie auf bas Sittliche angewendet werben, unterscheiten muffen. Nicht wahr, wenn ich in einer Handlung, in welcher eine gewisse sittliche Eigenschaft sich äußern soll, bas Verfahren besjenigen nachahme, ber biese wirklich besizt: so habe ich einen Schein bes Sittlichen hervorgebracht?

Rallikles. So ist es.

Sophron. Und zulezt schien uns bas Anständige eine folche Nachahmung zu sein, wenn z. B. Deine Mitschüler Achtung gaben, wie sich auf allerlei Weise Deine Lust zu ben Wissenschaften und Deine Sorglosigkeit gegen äußere Dinge in Deinen Handlungen offenbarte, und bies nachahmten.

Kallikles. So schien es uns zulezt. Anfänglich aber glaubte ich, bas Anständige sei eine Nachahmung von der anderen Art, und ich glaube jezt wieder, daß das in den meisten Fällen richtiger sein wird.

Sophron. So lag uns feben, wie benn ein Bilb bes Sittlichen hervorgebracht werben kann. Ich fürchte nur, es wirb auf biese Art noch etwas ärgeres herauskommen als bie Deuchelei.

Rallikles. Etwas ärgeres als bie Heuchelei! ift bas Dein Ernft?

Sophron. Run z. B. ben Raub, ber am Beiligen begangen wirb, haltst Du ben nicht für arger?

Kallikles. Du machst mich neugierig.

4

Sophron. Scheint es Dir nicht zum Wesen eines Bilbes zu gehören, bag es aus einem anbern Stoff geformt sein muß, als ber abgebilbete Gegenstanb?\*)

Kallikles. Allerdings, sonst möchte es wieber eine Nachahmung von jener Art werben.

Sophron. So sage mir benn, was ist ber Stoff bes Sittlichen?' Kallikles. Die menschlichen Hanblungen.

Sophron. Wolltet ihr aber nicht in bemselben Stoff auch bas Sittliche wieberum burch bas Anftändige abbilben?

Sallikles. Nur nicht in bemfelben. Denn es giebt boch banblungen, welche nicht geeignet find Stoff für bas Sittliche zu fein; und gerabe biejenigen, in benen bas Anftanbige befteht, scheinen mir von biefer Art zu fein.

Kallikles. Also giebt es keine eigenthümliche Sittlichkeit in ber Rleibung, wenn sie was die Form betrifft ben Geschäften wozu ich sie anlege hinderlich oder förderlich, und was den Stoff betrifft meiner Gesundheit, meiner Wirthlichkeit, oder gar den Gesezen gemäß ist oder nicht? Giebt es keine Sittlichkeit im Gehen, wenn ich mich indem ich nach einem Ziele hinstrede langsam, und im Gegentheil indem ich etwas betrachten und ausdenken soll geschwind hewege? Giebt es keine Sittlichkeit in der Anrede, wenn sie mit der innern Wahrheit meiner Gesinnungen übereinstimmt oder nicht? Du siehst, ich gehe in das allerkleinste, worin man die Sittlichkeit am wenigsten such; und wenn sie boch auch da ist: wieviel mehr wird sie nicht in allem anderen und größeren vorhanden sein müssen, das doch ebenfalls ins Gebiet des Anständigen gehört.

<sup>\*) [</sup>Ranbbem. Schleierm.] Es ift freilich eine Sophifterei bag bies als etwas wefentliches angegeben wirb; aber fie muß bleiben.

Kallitles. Darin haft Du Recht; es scheint mir aber so zu sein, baß wir in gewissen Theilen einer Handlung eine Sittlichteit abbilden, die dieser Handlung nicht eigen ist, und insofern geschieht es doch in einem fremden Stoff.

Sophron. Ei ihr tugenbhaften Menschen, die ihr nicht genug habt an der Sittlickleit die in eine Handlung gehört, sondern noch mehr hineintragen wollt! Stoiker seid ihr nicht wie es scheint, daß ihr glauben solltet alle Tugenden wären nur Eins, und in jede Handlung gehöre die ganze Sittlickseit eines Menschen, ohne daß man nöthig hat erst etwas hineinzutragen. Aber wenn Du mir nur den Raum zeigen könntest, wo dieses stehen kann, und die Theile einer Handlung, welche zu der eigentlichen Sittlickseit derselben gar nichts beitragen. Sage mir wie habt ihr es angesangen, diese eigenthümliche Sittlichseit jeder einzelnen Handlung vorher in Sicherbeit zu bringen, ehe ihr sie als den Grund brauchtet, worauf ihr euer Bild auftragen solltet?

Kallikles. In ber That, ich glaube wir haben baran nicht genug gebacht.

Sophron. Ihr habt es wol gemacht wie jener Arzt, ber, auch wenn er zum gefährlichen Kranken gerufen warb, die Lang-samkeit des Ganges um nichts beschleunigte, die er für einen wesentlichen Bestandtheil des Anstandes hielt.\*) Ober werden nicht alle diese allgemeinen Regeln, nach denen das Bild irgend einer fremden Sittlichkeit zu Stande kommen soll, immersort mit der eignen Sittlichkeit der Handlung, wenn man sie nur weit genug verfolgt, in Streit sein?

Kallikles. Ich glaube nicht bag bies vermieben werben kann.

Sophron. Was willst Du also lieber, bag bas Anständige sein soll, ein einzelnes Boses, nämlich die Heuchelei, ober eine offenbare Empörung gegen die Sittlichkeit überhaupt, und eine frevelhafte Verhöhnung berselben indem man sie ihrer heiligsten Rechte

<sup>\*) [</sup>Ranbbem. Schleierm.] Das Beispiel vom Arzt muß wegbleiben für bas zweite Gefprach; aber ber Biberfireit, ber auf biefe Art gegen bas Sitt-liche entfleht, muß beutlich bargelegt werben.

berandt und bafür leere Bilderchen hinstellt? In beiben Fällen aber werben wir, wie es scheint bas Anständige nicht verachten, sondern ihm öffentlich ben Krieg ankündigen und es nach Bermögen ausrotten mussen, um für die Sittlichkeit selbst und für die heilige Wahrheit Raum zu gewinnen.

Rallikles. Und es ware also nicht nur eine kleine und armfelige, sondern eine strafbare und verbotene Nachahmung.

Sophron. Und was noch mehr ist, zugleich eine ganz unnüze. Ober glaubst Du nicht, daß zwei anständige Menschen, die sich in dieser leeren Berrichtung begegnen, in ein noch weit ärgeres Gelächter gegen einander ausbrechen müssen, als zwei römische Augurn? Wenn nicht etwa der Unwille darüber die Oberhand behält, daß jeder weiß, der andre rechnet ihn in seinem Herzen mit zu der Plebs, die er hintergehen will\*); denn wenn das nicht wäre: so müßte es wenigstens in den niedrigsten Ständen, die nichts niedrigeres mehr unter sich haben, kein Anständiges geben und auch die höchsten müßten es verbannen in ihren Mysterien der Bornehmigkeit, wo alles entsernt ist was sie irgend für gemeines Bolt halten.

Rallitles. Ich für mein Theil kann mir dies wol gefallen lassen; aber Dich, Sophron, verstehe ich nicht. Du behauptetest das Anständige so außerordentlich zu verehren, und giebst Dir nun alle Mühe es in seine geheimsten Schlupswinkel zu verfolgen, und möchtest es am liebsten als das Schändliche darstellen, wobei Du nicht einmal so viel Anstand beobachtest als gegen einen Missethäter, dem man einen Mantel vergönnt um sich zu bebeden.

Sophron. Das ist eben was aus ber Verwirrung ber Begriffe bei mir entsteht, daß ich seinbselig gegen die Anschauungen und Beispiele gestimmt werde, die mich verleitet haben. Denn je unmöglicher es mir ist, die Idee selbst aus meinem Gemuth zu vertilgen, besto klarer mache ich mir, wie verwerslich bassenige ist, wodurch sie beinahe herabgesezt worden wäre, damit ich wenigstens

<sup>\*) [</sup>Ranbbem. Schleierm.] Diefe legte Folgerung muß auch beffer und bialogifder anseinandergefest werben.

im Stande bin, bie Nachforschung banach, welche bas Gottliche in mir gebietet, gang von neuem anzufangen.

Rallikles. Aber sage mir nur, ob wir nicht etwa in einem Migverstande des Wortes befangen sind. Denn es kommt mir wunderbar vor, daß Du das Anständige, welches boch gewöhnlich etwas kleines ist, so unmittelbar auf das Göttliche in Dir beziehst, als wäre es etwas wenigstens eben so großes und erhabenes als das Sittliche selbst.

Sophron. 3ch habe Dir ja schon gesagt, bag bie 3bee welche mir bunkel vorschwebt sich mir als etwas noch größeres und erhabeneres barftellt, als bas was man gewöhnlich unter bem Sittlichen versteht. Aber laß Dich die kleinen Dinge nicht irren in benen es fich außert. Wer tann bafur, bag bas leben ber Menschen so voll ist von biesen, und wer mochte laugnen, bag auch in tleinen Dingen fich große und beilige Ibeen barftellen follen. Ober möchtest Du etwa bie Berechtigfeit, bie Anmuth, bie Menschenliebe aus allem was gering ift verbannen? Alle bie göttlichen 3been bes Menfchen, welche jegt jebe eine eigne und große Welt beberrfchen, haben sich biefe erft nach und nach gebildet, und konnten sich als bie menschlichen Ungelegenheiten überhaupt noch im fleinen waren, ober bas Reich ber Robbeit noch allgemein war, nur im unbedew tenben zu Tage legen. Wie lange ist man jezt schon gerecht im Sause und im Staate, und boch noch immer nicht im großen Berfehr ber Welt. So mag es auch mit biefer Ibee sein, daß wir uns in Abficht auf fie noch im Stande ber Rindheit befinden, und es liegt une nur um befto mehr ob, fie auch im Aleinen gu fuchen und zu ehren, bamit wir auch bas unfrige beitragen, um ihre Berrschaft über bas Große zu verbreiten. Damit Dir aber fein Zweifel bleibe, bag wir von ber nämlichen Sache reben, fo lag Dir fagen, bağ mir bas Kleine und bas Große barin völlig gleich gilt, und baß ich von berfelben Ibee geleitet werbe von welcher Du ausgingft. Wo sich nämlich in bem gangen Betragen bes Menschen, und in allem was zu feiner Meußerung und Darstellung gebort, gleichsam die Aehnlichkeit und ber Widerschein eines wohlgeordneten und von

ber Sittlichkeit beherrschten Gemuthes zeigt: ba glaube ich bas Unftanbige zu feben. War bas nicht Deine Meinung auch?

Rallitles. Daffelbe.

Sophron. Und mit der Welt find wir auch einig. Denn was diese unter dem Namen der Höflichkeit, der Sittsamkeit, der außeren Bescheidenheit, welche alle Du eingebildete und willkürlich erbachte Tugenden genannt hast, als Theile des Anständigen von uns fordert: ist es nicht eben basselbe?

Rallikles. Ohne Zweifel.

Sophron. Und nun wir näher barauf Acht geben, hat sich uns dies alles als betrügerisches und verbotenes Wesen bargestellt. Sollen wir also nicht lieber aufhören wissen zu wollen, was bas Anständige sei? ober wie sollen wir es anfangen?

Kallikles. Ich weiß nicht, mir scheint noch ein Mittel übrig zu sein. Laß uns wieder zu dem zurückehren was wir den Schein bes Sittlichen nannten. Bist Du nicht zu schnell zu Werke gegangen, als Du diesen unbedingt für Heuchelei erklärtest? Dies ist er doch nur, wenn er die Absicht hat für die Sache selbst gehalten zu werden. Diese Absicht aber scheinst Du mehr vorauszusezu, als daß sie wirklich da wäre.\*) Der Hösliche verlangt gar nicht, daß Du aus seiner Höslichkeit auf die innere Gesinnung des Wohlwollens und der Menschnliebe schließen sollst. Denn wenn nach dieser die Frage entsieht, wird er Dir ganz andre Beweise vorbringen; und der Bescheidene will nicht, daß Du deshalb glauben sollst, er halte sich im Ernst für weniger weise als Dich, sondern Du sollst nur zusrieden sein daß sie sich alle die Mühe geben, diesen Schein des Sittlichen um Deinetwillen und zu Deiner Annehm-lichkeit hervorzubringen.

Sophron. Gine fcone Annehmlichkeit, bie ich mit fo viel Beit erkaufen und wofür ich fo viel leere Worte mit hinnehmen

<sup>\*) [</sup>Ranbbem. Schleierm.] Benuzung bes in bem nrfpringlichen Bilbe liegenben Unterschiebes zwischen Malern, bie ihre Copien für Originale geben, und Rupserfiedern, welche ben Namen bes Meisters babei schreiben, aber gelegentlich auch wol felbst erfinden und malen b. h. stitlich fein wollen.

muß, theurer als jedes schlechte Schauspiel, welches eine einzelne gute Stelle hat! Aber wahrlich, um meinetwillen hatten sie gerade das Gegentheil thun mussen. Was meinst Du wol von den kinstlichen Gespenstern welche man kurzlich gezeigt, und dabei ausdrücklich gesagt hat es seien keine Gespenster, ob der Anblick wol denen angenehm sein mag, welche die Schwachheit haben an Gespenster zu glauben, und ob der Künstler nicht bitter spottete wenn er sagte, er habe sie um ihretwillen und zu ihrer Annehmlichkeit hervorgebracht?

Kallikles. Zu ihrer Belehrung vielleicht, auch foll er sich bas wirklich einbilden; aber zu ihrem Bergnügen gewiß nicht. Denn je täuschenber die Geister nachgemacht sind, um besto wantender muffen die Gländigen gemacht werden, welches gewiß ber unangenehmste und unbequemste Zustand ist.

Sophron. Ich bin ganz Deiner Meinung. Aber nun sieh nur wie das Anständige wieder auf diese Art uns und sich selbst betrügt. Denn wenn die Nachahmer des Sittlichen nicht wollen, daß man den Schein für die Sache halten soll: so sind sie nur denen angenehm, welche an das Sittliche nicht glauben, und sich wunderbar genug an der Genauigkeit und Schönheit der Nachahmung ergözen, indem sie das Urbild für ein Gespenst und eine Ersindung des Aberglaubens halten. Uns hingegen, die wir an das Sittliche glauben, kann nichts frevelhafter erscheinen als diese Kunst, und kein Zustand kann verdrießlicher sein, als der in welchen der Anblick derselben uns versezt. Aber glaubst Du im Ernst, daß verständige Menschen ihr ganzes Leben lang ein solches Schauspiel aufsihren, es sei nun um eine große Künstlichkeit in Kleinigkeiten zu verschwenden, oder um den verhaßten Glauben an das Sittliche auf eine langsame aber sichre Beise zu untergraben?

Kallifles. Ich glaube, baß biejenigen welche bas Anftanbige ausüben, gar nicht unmittelbar bie Absicht haben ben Schein bes Sittlichen hervorzubringen, sonbern baß bies nur bas Mittel ift, bessen sie sich bebienen, um ihren eigentlichen Endzweck zu erreichen, ber am Ende nur darin besteht, bas gesellschaftliche Leben leichter und angenehmer zu machen. Dazu scheint bas Anständige, indem es in die Art und Weise, wie die Menschen ihre Handlungen verrichten und ihr Leben anordnen eine gewisse Gleichförmigkeit und Bestimmtheit bringt, ein eben so allgemeines und unentbehrliches Hülssmittel für dies freie Gemeinschaft der Menschen zu sein, als Recht und bürgerliche Verfassung in Absicht auf die Gemeinschaft, welche sich auf bestimmte Zwecke und Handlungen bezieht. Habe ich den Umriß meiner Meinung deutlich ausgebrückt?

Sophron. Ganz habe ich Dich noch nicht verstanden, lieber Kallikles; ich weiß aber nicht ob es daher kommt weil Du zuviel, ober baher weil Du zu wenig gesagt hast.

Rallikles. Das verstehe ich schon wie es gemeint ist. hinwegnehmen bes Buviel will ich Dir überlaffen, und lieber noch mehr hinzufügen, bamit Du etwas zu zerftören habeft. Siehe bas Leben ber Menfchen fcheint mir zweierlei zu fein. Ginige wollen bloß gewisse Geschäfte in ber Welt verrichten, Anbre wollen was barin ift und geschieht betrachten ergrunben und fich zu eigen machen, beibe aber werben burch ungebundene Billfur und uneingeschräntte Mannigfaltigfeit jurudgehalten und gehindert. Darum hat bie Natur in alle Dinge bestimmte Krafte gelegt, welche immer auf gleiche Beise wirken, bamit biejenigen welche Geschäfte verrichten bie ähnliche Sandlung auch immer auf ähnliche Art vollbringen tonnen, und bie verschiebenen Gestalten ber Dinge hat fie burch ftufenweise Achnlichkeit unterschieben und verbunden, bamit bie Betrachtenben auch ihre Beobachtungen also sonbern und verbinden Damit nun ber Mensch in seinen Banblungen nicht bas einzige Ungebundene und Bugellofe fein mochte: fo ift ihm eingegeben ober burch bie Nothwendigkeit auferlegt worden, zuerft bas Recht und bie Sittlichkeit ju erfinben, um fich nach und nach an ein eben fo gefegmäßiges Sanbeln zu gewöhnen, und bann auch bas Anftanbige, bamit fie bas Gleiche auch auf gleiche Beife verrichten, und nicht ber Hanbelnbe burch bie eigenthumliche Art eines jeben mit bem er zu thun hat aufgehalten, ber Betrachtenbe aber burch bas Mannigfaltige in ber Art und Weife und im Meugeren, welches boch immer nur unbebeutend sein kann, von ber Betrachtung bes Inneren zurückgezogen werbe. Dieses, baß ein jeder gleich wisse, wen er vor sich, und gewissermaaßen auch was er von ihm zu erwarten habe, scheint mir der eigentliche und lezte Zweck bes Anständigen zu sein.

Sophron. Jezt verstehe ich Dich; aber fage mir nur, woher kommt benn jene Berwandtschaft, auf baß ich es recht allgemein ausbrude, bes Anständigen mit bem Sittlichen, die sich uns überall gewaltsam aufbrängt?

Kallikles. Si, aus tausend Ursachen. Welche Gleichförmigteit könnte wol dem Menschen lieber sein, als diesenige welche
eine gewisse Mäßigung ausdrückt, und am Ende auch, wenngleich
nur in Kleinigkeiten, wirklich hervorbringt? Daber sindest Du auch
nur von solchen Tugenden, die sich in der Bändigung blinder Triebe
äußern, eine Aehnlichkeit im Anständigen. Dann ist aber überhaupt
bas Sittliche das Urbild alles gesezmäßigen in menschlichen Handlungen, so wie die Schönheit bessen in den Umgedungen, und basjenige was die Art und Weise der menschlichen Handlungen in
Gleichförmigkeit bringt, muß sich eben so von selbst der Sittlichkeit
nähern, wie wir in allen gemeinschaftlichen Anordnungen der Menschen in Rücksicht ihrer nächsten Umgebungen, ihrer Kleider, ihrer
Wohnung, ihrer Werkzeuge, eine Annäherung zur Schönheit und
Unmuth antreffen.

Sophron. O weh, Kallifles, wie konntest Du es nur über Dein gutes Herz gewinnen, basjenige wovon ich eine so hohe 3bee habe, und glaube baß es aus bem innersten Heiligthume bes Gemüthes hervorgehe, gerade mit bem willfürlichsten und kleinsten zu-sammenzustellen, was in ben menschlichen Dingen zu finden ist!

Rallitles. Berzeihe, ich wußte nicht, daß ich gegen Dich bie Borfichtsmaaßregeln eines Redners gebrauchen mußte, und glaubte jeder Bergleich wurde gut sein, der nur ahnlich ware. Indessen Du weißt ja, welche Eigenschaft alle Gleichnisse haben; suche biefe nur auf, und Du wirst bald gut machen was ich verseben habe.

Sophron. Wenn nur nicht Dein Bergleich gar zu gut ist;

benn er ist Dir so natürlich gekommen. Ich sehe nun wohl, Deine ganze Ansicht läuft barauf hinaus, bas Anständige heradzuwürdigen Dies wolltest Du schon baburch, daß Du es für die Nachahmung bes Sittlichen erklärtest, und nur als Du sahest, daß es zugleich offenbar beschimpft wurde, warst Du zu artig, um das nicht zurückzunehmen. Nun aber hast Du Dich im höchsten Grade ber Künste eines Redners gegen mich bedient, indem Du, um mich besto sicherer zu sangen, ganz oben von dem Größten und Schönsten anhobst, und dann immer weiter hinabstiegst, die Du Dich, da ich es nicht bemerkte, zulezt mir zum Spott in dieser niedrigen und verächtlichen Gegend mit Deiner Rede sandetest.

Rallikles. Erlaube mir, bag ich nichts von Deinen Beschulbigungen verstebe; ich bin gang arglos zu Berke gegangen.

Sophron. Du weißt boch, baß nach Deiner Ansicht bas Anständige nichts andres ist als das Gebräuchliche, bas hergebrachte, eine Gleichförmigkeit zu welcher man nicht durch die Schönbeit der Form angelockt wird, auf die es dabei gar nicht ankommt, auch nicht durch irgend eine Idee, benn es liegt keine darin, sondern die nur durch eine Form, welche es auch sei, die menschliche Eigenthümlichkeit beschränken und peinigen, als Maschine aber und als Mittel für die Anderen den Menschen vervollkommnen soll. Dazu ist das Anständige unter Deinen Händen geworden! Indes wenn Deine Idee nur in sich besteht, und das was man anständig nennt wirklich unter sich begreift: so ist mir nichts so lieb, was ich nicht der Wahrheit wegen ausgeben könnte, und ich will dann nach dem Größeren was mir im Sinne lag nicht weiter suchen.

Kallikles. Diefes Größere, lieber Sophron, kann bennoch etwas fehr wahres und nothwendiges sein, nur etwas anderes, als was die Welt burch das Anständige auszudrücken und zu erreichen meint.

Sophron. Hebe mir nur biefen Zweifel: wenn es mit bem Anständigen nur darauf abgesehen ist, durch die Gleichförmigkeit Anderen ihre Beobachtungen, ihre Beurtheilungen und ihre Geschäfte zu erleichtern: so beobachtet man ja das Anständige nur um anderer willen. Meinst Du bas so, ober bist Du geneigt benjenigen als einen innerlich schmuzigen und unanständigen zu verachten, ber bas Anständige nicht auch in ber Einsamkeit und für sich selbst eben so heilig hält, wie ber wahre Tugenbhafte bas Sittliche?

Kallikles. Meinem Saz zu Liebe' follte ich zwar bas erfte fagen, Sophron, ich bin aber genöthigt bas lezte zu bekennen.

Sophron. Und ben Unanständigen tabelst Du auch nicht als einen solchen, ber eine Gefälligkeit ober Erleichterung für andere unterläßt, fondern gang anders als einen solchen, ber feiner Natur untren wird. Ober begegnet Dir barin nicht baffelbige als mir?

Kallikles. Nicht immer, Sophron, wenn ich aufrichtig sein soll. Es giebt Theile bes Anständigen, bei beren Berlezung ich auf diese, andere bei beren Uebertretung ich auf jene Art gestimmt bin.

Sophron. Und kannst Du biese Falle im allgemeinen von einander unterscheiben?

Rallitles. D ja. Diejenigen wo mir nur eine Gefälligkeit versagt zu sein scheint, sind die wo das Anständige sich bem Begriff bes Hergebrachten nähert, die andern die, wo ich Deine Ibee wahrzunehmen glaube.

Sophron. Und da es Fälle giebt, wo es Pflicht sein kann eine Gefälligkeit zu versagen: so kannst Du Dir auch denken, daß es bisweilen sittlich sein kann, unauständig zu sein nach Deiner Joe; aber Du wirst nicht glauben, daß eine Unauständigkeit erlaubt sein könnte nach meiner Idee?

Rallikles. So scheint es mir.

Sophron. Und nach meinem Begriff, weun wir seiner nur erst habhaft werden könnten, wurden wir überall und unter Allen beurtheilen können was anständig ist, nach dem Deinigen aber niemals, wenn wir nicht bas Gebräuchliche unter ihnen kennten. Richt so?

Kallikles. Auch bas gebe ich Dir zu, und ich glaube es wird uns noch gut geben, weil unfre Begriffe anfangen sich bestimmter zu scheiben.

Sophron. Meinst Du? Ja wenn ber meinige so gutartig

ware als Deiner! Aber es ift wunderbar, wie verkehrt ihnen wieber ihre Eigenschaften jugemeffen finb!

Rallitles. Wie fo?

Sophron. Ja, sieh nur, von bem meinigen glauben wir nur noch daß er etwas sei und können ihn nicht aussprechen, sonbern haben nur eine gewisse Ahnbung davon ergriffen; ben Deinigen hingegen haben wir klar und bestimmt. Dusgesprochen, dafür aber wissen wir auch daß er Nichts ist.

Rallitles. Nichts mare er?

Sophron. Richts, wenn es barauf ankommt ihn anzuwenden, und ihm einen Inhalt zu geben.

Rallitles. Nun barauf bin ich neugierig.

Sophron. Wenn ich Dich nun frage, warum benn bas Anständige sich so oft ändert, wenn es boch nur barauf ankommt baß badurch etwas bestimmt wird, und nicht wie.

Rallikles. Dies habe ich Dir eigentlich schon beantwortet. Wenn bas Anständige schon von selbst zu einer Aehnlichkeit mit dem Sittlichen gerath: so andert es sich auch mit den Begriffen von ben Tugenden benen es ahnlich ist.

Sophron. Aenbern fich benn bie Meinungen von biefen Tugenben bei allen Menfchen auf einmal ober nach und nach?

Rallitles. Rach und nach.

Sophron. So bag einige schon bie richtigere haben, wenn anbre noch ber irrigen anhangen?

Rallitles. Allerbings.

Sophron. Wenn aber erst einige auf biese Art weiser geworden sind, ist dann bas, was sich auf diese neuen Begriffe bezieht, anständig, ober ist es noch unanständig, und in wie vieler Zeit und burch wie viele Menschen kann es anständig werden?

Rallikles. Spotte nicht, es muß ja freilich gleich anständig sein.

Sophron. Ja, bann erfüllt es aber nicht bie Forberung bes Gleichförmigen, und Du hast Merkmale verbunden, die sich nicht verbinden lassen. Soll das Gleichförmige das Wesen bes Anstän-

bigen sein: so mußt Du die Aehnlichseit mit dem Sittlichen so viel möglich verbannen; willst Du diese aber für etwas mehr als das allerzufälligste halten: so kann die Gleichförmigkeit nur einen Zustand besselchen bezeichnen, und zwar einen solchen an den gar nicht zu denken ist, da man nämlich über das Sittliche einig sein wird. Bis dahin aber wird bei Dir immer das Anständige und das Unanständige eines aus dem andern entstehen und sich in das andre verwandeln, und zwar so unmerklich, daß kein einziges bestimmtes Urtheil darüber und keine bestimmte und sichre Anwendung davon möglich sein wird. Oder verhält sich die Sache nicht so?

Rallikles. Ja, und es scheint als hatte ich uns nicht ans Biel gebracht.

Sophron. Aber wir hatten bas alles nicht nöthig gehabt, und sind in der That ein wenig stumpf gewesen, bas Nähere welsches Deiner Meinung entgegen ist nicht zuerst zu sehen. Bei Gott, ich ditte Dich, was ist das doch für eine Gefälligkeit, welche Du da als den Zwed des Anständigen angegeben hast? ist es nicht eine strässliche und thörichte Beschüzung ihrer Gemeinheit und ihrer Trägheit? oder wenn Du etwas dulbsamer denken willst, eine Krücke sür ihre Ungeschicklichseit, die sie entbehren lernen müssen? Soll nicht jeder Mensch eine Eigenthümlichseit haben, und soll er nicht diese überall mitnehmen, und badurch alles, was er thut und hat, als das seinige bezeichnen? Müssen wir also nicht eine Zeit hossen, und sie herbeizusühren suchen, da jeder start und gebildet genug sein wird, um die Eigenthümlichseit des andern zu ertragen ohne sich badurch stören und aushalten zu lassen?

Rallikles. Und wenn nun auf biese Art bas Anständige barauf arbeitete sich selbst überflüssig zu machen?

Sophron. Freilich wohl, so wäre es in sehr guter Gesellschaft! Aber es arbeitet nicht baran, sonbern je eifriger es beobachtet wird, besto mehr tritt jenes Ziel in eine unerreichbare Weite zurück. Aber selbst jezt ist boch biese Art von Gefälligkeit etwas so zweibeutiges, baß auch bie leiseste Spur von ber Möglichkeit eines anderen Bestimmungsgrundes sie weit überwiegen, und es

alfo nur ba Statt haben wurde, wo wir nicht mehr scharffichtig genug find etwas sittliches wahrzunehmen.

Rallikles. Nein, Sophron, Du gehst nicht aufrichtig zu Werke! Dieses muß ein Enbe nehmen, daß Du dem Anständigen jeden Spielraum und jedes Gebiet streitig machst, unter dem Borwande daß es der Sittlichkeit gehöre. Aust sorgfältigste habe ich beides geschieden, und Du übersiehst es, als ob es gar nicht gesschehen wäre.

Sophron. Freilich ift es unfer Unglud bag wir immer wieber auf biefen Streit zurücklommen. Aber was haft Du gefagt um ihn zu schlichten? ich besinne mich auf nichts bergleichen in Deinen Aeußerungen.

Rallikles. Ich habe bas Anständige gar nicht auf die Handlungen bezogen, weil diese ganz und gar ber Sittlichkeit gehören, soudern auf die Art und Weise sie zu verrichten.

Sophron. Dies habe ich nicht überhört, aber es scheint mir bamit nichts gewonnen zu sein. Denn wie unterscheibest Du beibes? Etwa so, daß, um auf unser altes Beispiel zurückzusehren, bas Geben in ben Hörfaal die Handlung gewesen, und das Schnell ober Langsam die Art und Beise, und das Sichhelleiben die Handlung, die Form ber Kleidung aber die Art und Beise?

Rallikles. So meinte ich es allerbings.

Sophron. Aber erinnere Dich boch nur, bag wir am Enbe immer fanben, wie auch bieses zur Sittlichkeit ber Handlung gehöre. Indessen laß uns noch einmal zusehen, ob wir irgend eine Grenzscheibung sinden können; benn sonst werden wir freilich nie im Stande sein den Begriff festzuhalten.

Rallitles. Satten wir boch gleich bamit angefangen!

Sophron. Ei, beschuldige uns nicht unrecht! Wir find ja von Anfang an auf nichts andres ausgegangen, und welchen Begriff vom Anständigen Du mir auch gabst, ich bin immer babei geblieben diese entscheibende Linie zu suchen.

Rallitles. Nun, fo lag uns nur einmal bie Sache anbers anfangen und nicht von einem Begriff ausgeben.

Sophron. Aber wie sollen wir es beun machen? ich verftebe Dich nicht.

Rallifles. Wir muffen feben was menschliche Handlungen möglicherweise enthalten tönnen, und ba muß sich ja finden, ob es in benselben außer bem Sittlichen noch etwas geben, und was dieses sein tann.

Sophron. Freilich bleibt uns kein anderer Weg übrig; aber wenn wir auch auf diesem Wege etwas finden, werde ich Dir dann nicht immer die Einwendung machen mussen, die On mir bisher gemacht hast, daß nämlich zweifelhaft bleibt, ob das unsrige auch das sei, was die Welt anständig nennt.

Kallikles. Lieber Sophron, die Menschen fordern etwas von uns außer dem Sittlichen, und nennen es das Anständige; sie wissen uns keinen bestimmten Begriff davon zu geben. Wenn wir nun selbst einen sinden, da wo sie ihn uns anweisen, und ihnen sagen können daß es außer dem Sittlichen in den Handlungen weiter nichts geben könne als dieses: so muß ja dies nothwendig ihr Begriff sein; und wenn das Einzelne welches sie anständig nennen nicht darunter fällt: so bleibt nichts übrig, als daß sie in der Anwendung ihrer Idee gesehlt haben. Laß uns also darüber keine unnüze Sorge tragen.

Sophron. Also außer bem Sittlichen sollen wir bas Ansttändige in den Handlungen finden. Meinst Du ganz außerhalb besselben ober nur auf gewisse Weise?

Kallikles sagte baß er biese Frage nicht verstände. Nun erklärte sich

Sophron, vorher schien es mir, als hieltest Du bas Anstänbige für eine einzelne Tugend; benn Du beschriebst es als eine gewisse Gefälligkeit. Jezt scheinst Du mir bies nicht zu glauben?

Kallikles. Nein, benn wenn es eine einzelne Tugend wäre: so würde es bisweilen einer andern weichen mussen. Es soll aber in jeder Handlung und überall sein, so wie das Sittliche, benn bies ist ber eigentliche Sinn unfrer Forberung.

Sophron. Wenn also beibes überall fein foll: so werben

wir uns entschließen muffen alles menschliche Handeln in zwei verschiedene Bestandtheile zu zerlegen, die in jeder einzelnen Handlung angetroffen werden muffen, und beren einer sich auf die Sittlichteit und ber andre auf das Anständige bezieht. Richt wahr?

Rallikles. So muß es freilich fein, wenn wir ein Anstanbiges finden sollen. Aber welches sollen biefe Elemente sein?

Sophron. Wir mussen sie suchen. Zuerst laß uns nur basfür forgen, baß es uns nicht gehe wie vorher. Nicht wahr, jebe Handlung geht barauf aus, an einem bestimmten Gegenstand eine bestimmte Gesinnung barzustellen, und biese Bestimmung bes Wilslens macht ihr eigentliches Wesen aus. Ich bestehe nicht auf ben Worten, benn es kann freilich auf tausend Arten ausgebrückt wersben; wenn Du nur ben Sinn verstehst und mir die Sache zusgiebst.

Kallikles. Allerdings, und biese Bestimmung bes Willens soll uns bas Wesen ber Handlung sein, man brücke sie nun aus burch eine Beziehung auf ben Zwed wie einige, ober burch Bezie-hung auf bie Gesinnung wie andere.

Sophron. Gut, und was in einer handlung burch biefe Billensbestimmung bestimmt ift ober fein follte, bas gehört zu ihrer Sittlichkeit, wie geringfügig es auch übrigens fei?

Kallikles. Ja, und wir wollen bies nicht wieber jum Anftänbigen rechnen.

Sophron. Aber wo wollen wir nun unfer Außerhalb bes Sittlichen suchen?

Kallikles. Ich weiß allerbings biefem nichts in ber Handlung entgegenzustellen, als bas Mechanische was zur Ausführung jener Willensbestimmung bient. Meinst Du bieses, und könnte bas Anständige barin etwas sein?

Sophron. Ich glaube nicht; benn was ist bie Bolltommenbeit bieses mechanischen Theiles ber Hanblung? Hältst Du ben für ben Meister barin, ber babei auf bie zierlichste anmuthigste und unanstößigste Beise zu Werke geht, ober ben ber was er machen soll am tüchtigsten zu Stanbe bringt? Rallikles. Gewiß ben lezten.

Sophron. Und wird nicht alles was zu biefem Mechanischen ber Handlung gehört, unter bieses Princip ber Beurtheilung fallen, ebenfalls wie klein und geringsügig es auch sei?

Rallitles. Ja, und aus biesem Gebiet wird also bas Anfrandige burch die Geschicklichkeit eben so volltommen verdrangt, wie aus jenem burch die Sittlichkeit.

Sophron. Aber mas giebt es benn außer bem Gewollten und um bes Gewollten willen Hervorgebrachten noch in ber Handlung?

Rallikles. Es mußte etwas sein was weber absichtlich noch mechanisch ist, aber ich sebe nichts bergleichen.

Sophron. Ist benn in bem menschlichen Gemuth in jedem Augenblick alles burch bas bestimmte Wollen bestimmt, welches auf bie Handlung gerichtet ist mit ber wir uns eben beschäftigen, so baß ber Mensch gar nichts ift als bieses jedesmalige Wollen und bas was bazu gehört?

Rallitles. Das follte ich nicht benten. Denn inbem ber Mensch wollend ift, ift er nicht nur zugleich anschauend, wodurch eine Menge von Borstellungen in ihm entsteht, sondern auch erinnernd, es schweben ihm Gebanken aus seinem vorigen Zustande vor, und dies alles hängt nicht von dem bestimmten Wollen eines jeden Augenblickes ab.

Sophron. Und biese Borstellungen, ober wie Du es sonst nennen willst, tie ihr freies Spiel im Gemuth treiben, kann man biese absichtlich ober mechanisch nennen?

Kallitles. Ich bente Nein; aber fieh nur, fie bleiben im Innern bes Gemuthes, fie haben auf bie Handlung keinen Ginfluß, und so sehe ich nicht was wir aus ihnen werben machen können.

Sophron. Sollte etwas so ganz abgesondert im Gemüthe sein, und der jedesmalige Zustand des Menschen aus zwei ganz verschiedenen Theilen bestehen, die mit einander gar nichts zu schaffen haben?

Rallitles. Gewiffermaaßen hieße bas freilich zwei Seelen annehmen.

Sophron. Und bavor wollen wir uns boch hüten. Wenigstens wirst Du mir also soviel zugeben, baß wenn es etwas
in ben Handlungen giebt, was weber burch die Sittlichkeit noch
burch die Geschicklichkeit bestimmt sein kann, als dann diese
Borstellungen sich bessen bemächtigen und darauf wirksam sein
werben.

Rallikles. Und biefes wenn es fich findet, foll hernach bas eigentliche Gebiet bes Anftanbigen fein?

Sophron. So meine ichs; Du brauchst aber nicht erst zu fagen Wenn es sich findet: benn es ist in ber That schon gefunden.

Rallifles. Dun?

Sophron. Findest Du nicht in jeder Handlung so etwas? Ich wenigstens sehe in jedem Augenblick Anständiges in Dir; ich bemerke, indem Du mit mir redest, den gemäßigten Ton Deiner Stimme, den ruhigen Charakter Deiner begleitenden Bewegungen, ich bemerke daß Du Dich fragend und ungewiß ausdrückst wo wir von einander abweichen, und nicht spöttisch oder hart verneinend. Hängt dies alles von Deinem gegenwärtigen bestimmten Willen ab, welcher darauf gerichtet ist den Begriff des Anständigen ins Klare zu bringen; oder könntest Du nicht bessen unbeschadet von diesem allen das Gegentheil thun?

Rallikles. So scheint es.

Sophron. Und ist Dein Wille hierauf ausbrücklich und besonders gerichtet, ober ist irgend ein Mechanismus rabei im Spiele?

Rallitles. Reins von Beiben.

Sophron. Was bestimmt Dich also? Nicht wahr, es sind Borstellungen die unabhängig von diesem Wollen in Dir sind, und die sich besjenigen in Deinen Handlungen bemächtigen, was durch dieses unbestimmt gelassen wird. Als Du ehebem in den Hörsaal gingest: so gehörte wol Bein Schnell oder Langsam gehen zur

Sittlichkeit, aber nicht ber breite Stein und manches anbre. Und wird sich bergleichen nicht überall finben?

Rallitles. Ich glaube fast überall, und bas Gebiet bes Anftändigen haben wir also wirklich gefunden. Aber bis jezt seheich noch nicht basjenige, wodurch nun auf diesem Gebiet bas Anständige von dem Unanständigen geschieden wird: wie werden wir bieses sinden?

Sophron. Ich bente, wir werben in biefen Borftellungen, wodurch es bestimmt wirb, etwas aufsuchen muffen was uns gefällt, und etwas was uns mißfällt. Ober glaubst Du, wir follen es nicht aus seinem Grunbe, sonbern aus seinen Folgen beurtheilen, etwa aus bem Einbruck ben es macht, ober aus bem Nuzen ben es bringt?

Kallikles. Gehe mir für das Anständige mit Deinem Ruzen. Der findet hier eben so wenig Plaz als beim Sittlichen, und der Eindruck kann ja bei diesen Dingen nur davon abhangen, was man sich dabei benkt. Aber ich weiß für diese Vorstellungen, auf welche wir sehen müssen, keine andere Beurtheilung als die sittliche, und ich sehe nicht wie etwas sittlich sein kann, was gar nicht absichtlich sift.

Sophron. Darin hast Du Recht, aber sage mir nur, sind dieselben Vorstellungen immer unabsichtlich und zu keiner Billensbestimmung gehörig, oder kommt jede Thätigkeit bald absichtlich (und ausbrücklich gewollt, bald unabsichtlich)\*) und nur begleitent im Gemüthe vor.

Rallikles. Abwechselnd allerbings.

Sophron. Zum Beispiel, wenn Du ehebem gingst um zu gehen, um Dich öffentlich barzustellen: so gehörte alles jenes barmals zum Absichtlichen und Sittlichen, zu ber Ibee bie Du ausebrücken, zu bem Verhältniß gegen andre in welchem Du Dich barstellen wolltest. Und siehst Du nun ben Unterschied zwischen dem Anständigen und Unanständigen?

<sup>\*)</sup> Das Eingellammerte fehlt im Danufertot.

Kallikles. D ja, was, wenn es zum Absichtlichen und ausbrücklich gewollten gehörte, sittlich war, bas wird wenn es unabsichtlich vorkommt anständig sein.

Sophron. Habe ich nun nicht Recht gehabt zu fagen, bas Anständige sei die höchste Bollenbung des Menschen? Denn in ter Sittlichkeit eines bestimmten Wollens sehe ich immer nur einen einzelnen Entschluß, der eine sehr unsichre Bürgschast des Charaketers ist; in dem Anständigen aber erblicke ich die Spuren einer langen standhaften Uebung und immer gegenwärtiger Grundsäze und Begriffe. So lange es einem Menschen hieran sehlt, habe ich immer Recht an dem Werth einzelner Entschließungen zu zweiseln; wer aber jene Beglaubigung bei sich führt, den muß ich gewiß für dasjenige anerkennen was er ist.

Kallikles. Das kommt mir noch immer wunderbar vor, daß es so etwas leichtes fein soll, die Sittlichkeit und den inneren Werth eines Menschen zu beurtheilen, und ich fürchte auf diesem Wege mich immersort zu irren, da ja das Anständige überall mehr oder weniger auf Regeln gebracht ist, und also auch von denen, die das Sittliche gar nicht so inne haben, daß aus der Gewohnsheit dessehen das Anständige in ihnen entstanden sein könnte, ein Schein dieses lezteren erkünstelt werden kann.

Sophron. Mit Recht, lieber Kallistes, fürchtest Du Dich zu irren, wenn Dir biese Beurtheilung etwas leichtes zu sein scheint; aber kann bies wol Dein Ernst sein? Bebenke nur, daß Du zuerst das Sittliche und das Zweckmäßige in einer Handlung genau kennen mußt, ehe Du bestimmen kannst was in derselben zum Gebiet des Anständigen gehören kann, daß Du alsdann, und dies ist gewiß nicht etwas leichtes, aus diesen einzelnen äußeren Bestimmungen auf die Borstellungen schließen mußt, welche dabei thätig sind, auf die Spuren öfterer und früherer Willensbestimmungen, und daß Du dann wieder über die Sittlichkeit von diesen urtheilen mußt. Nur der anständige Mensch kann Richter sein über das Anständige, und nur in dem kann das wahre Anständige entstehen der das Sittliche in allen seinen Handlungen bis in die

feinsten Zweige hinein verfolgt und ausübt; benn nur biefes fam ihm, wenn es in ber Erinnerung fest liegt und burch Uebung jur Natur geworben ist, jum Stoff bes Anständigen werben.

Kallikles. Und Du hast also nicht gescherzt wenn Du sagtest, Du gingest allein bem Sittlichen nach und kummertest Dich nichts um bas Anständige, sondern bist eben beshalb auf bem einzig richtigen Wege gewesen auch dieses zu finden.

Sophron. So scheint es, und es ist auch natürlich, ba bas Anftanbige welches wir gefunden haben feinesweges eine Runft und ein Studium, sondern in ber That, wie es mir schon abndete, ein Sich geben laffen und ein Nichthanbeln ift. Aber Du hast auch fehr Recht gehabt in Deinem Wiberwillen bas Anftanbige ju lehren; benn wie wir gefunden haben läßt es fich weber lehren noch lernen, sonbern nur burch freie Selbstthatigfeit und Uebung erwerben. Lag une nur auf biefem Bege fortgeben, fowol mas unfre eigne Bilbung als unfer Urtheil über andre betrifft. wiß werben une biejenigen nicht hintergeben, welche ein Anftanbiges haben, oder vielmehr einen leeren Schein besselben, ber sich nach Regeln erlernen läßt. Sie können bas mahre nie erreichen, und wenn sie auch nicht — wie wir sie boch so oft auf ber That ertappt haben — biesen Regeln zu Liebe bas Sittliche, beffen mahres Gebiet fie nicht kennen, verlegen: fo werben wir fie boch immer erkennen, weil sie unvermeiblich in ihrer anmaagenden Robheit gerade das höchste Auständige verdammen, und weil überhaupt bas leere und tobte von benen, in welchen bas lebenbige wohnt, niemals verkannt werben kann.

Kallikles. So war es also bas mahre und bas falfche Anftänbige, bessen Berwechselung uns anfänglich in so viele Wibersprüche verwickelte.

Sophron. Ja, und bafür lag uns biefem falfchen einen immerwährenden Krieg anfündigen, wie vortreffliche und wadere Bundesgenoffen es auch an allen anderen Verkehrtheiten ber Menschen haben mag; und lag uns versuchen, ob es möglich sein wird burch bie Freiheit, welche bem Anständigen eigen ift, und

burch die Mischung des Erhabenen und Anmuthigen, die auch dem Widerschein des Sittlichen im äußeren Betragen nicht sehlen kann, wenigstens einen oder den anderen vom Schein zur Bahrheit und von der Sclaverei der Gewohnheit und willkürlicher Sazungen zum freien Dienste des Guten und Schönen binüberzulocken.

## Anthropologie von Immannel Kant. Königsberg 98.\*)

[1799]

Ein Auszug aus biesem Buche ber aus Einzelne ginge, fönnte saft nichts andres sein als eine Sammlung von Trivialitäten; sollte er aber eine Stizze bes Plans und ber Composition enthalten: so müßte er unter einer ängstlich am Buchstaben klebenden Feber nothwendig als eine deutliche Zeichnung der sonderbarften Berirrung erscheinen. Dieser Umstand erklärt zur Genüge das bisherige so viel ich weiß allgemeine Stillschweigen gelehrter Blätter; benn Auszüge in einem zierlichen Rahmen nicht allzu abgenuzter Flosseln eingefaßt, sind doch seit langem der gangbare und einzige Behelf verlegener Recensenten und um Recensenten verlegener Redactoren.

Sollten inbessen auch einige ben guten Willen gehabt haben, etwas nicht nur aus bem Buche sontern auch über basselbe sagen zu wollen: so haben biese für ihr Schweigen eine andre ebenfalls sehr gegründete Entschuldigung. Sonderbar ist es, daß die meisten Leser und Kritiker, wie wenig sie auch übrigens von Gründlichseit wissen mögen, denuoch eine gewisse pedantische Berehrung für den Titel eines Buches haben, besonders wenn es auf einen wissenschlichen Inhalt deutet, und aus diesem Gesichtspunkte betrachtet ist allerdings auch über das Buch nicht viel zu sagen. Wer es als eine Anthropologie ansieht, und zwar als eine pragmatische in dem von Kant angegebenen Sinn, und demzusosge etwa auf Erweiterung seiner Erkenntnis durch neue oder neuzusammengestellte Beobachtungen ausgeht und eine freigebige Mittheilung aus dem Schaz eines philosophischen größtentheils in der Selbstanschauung hingebrachten Lebens erwartet, der muß die Schrift unbedeutend sinden; denn wer davon was

<sup>\*)</sup> Athenaum, Banb II. Stud 2. 1799. S. 800-306.

ber Menfch als freihandelndes Wefen aus fich felbst macht ober machen fann und foll, nichts mehr und grundlicheres weiß als er bier aufgezeichnet findet, tann nicht einmal ein mittelmäßig um fich wiffender Menfch fein. Es mare ungeschieft bies beweisen zu wollen, bis fich jemand findet ter Alles dies ift aber nicht ber richtige Gefichtses ausbrücklich leugnet. punkt, aus bem bas Wert angesehen werben muß. Man muß ja oft von ber Boraussezung ausgehen, bag ein Buch, welches wenig Berth bat wenn man es für bas nimmt was es zu fein vorgiebt, boch als bas Gegentheil ober ale fonft etwas bedeutend fein tann, und fo fceint auch biefes vortrefflich zu fein, nicht als Anthropologie fondern als Regation aller Anthropologie, ale Behauptung und Beweis zugleich, daß fo etwas nach ber von Kant aufgestellten Idee burch ihn und bei seiner Dentungsart gar nicht möglich ift, absichtlich hingestellt fo wie er oft bei Abtheilungen ber Wiffenschaften ober ihrer Objecte bie leeren Facher recht ausbrudlich aufstellt und befonders conftruirt. Wer bie Borrece, welche in biefer Rudficht bie Behauptung ift, aufmerkfam anfieht und mit bem Werke vergleicht, wird sich leicht überzeugen bag bies allein bes würdigen Mannes Meinung hat fein konnen. Der in Kant's Dentart gegrundete und hier ganz eigentlich aufgestellte Gegensaz zwischen physiologischer und pragmatischer Anthropologie macht nämlich beibe unmöglich. Es liegen biefer Eintheilung allerdings zwei richtige Gegenfäze zum Grunde, ber, Alle Billfür im Menschen ift Natur, und ber, Alle Natur im Menschen ift Billfür: aber Anthropologie foll eben bie Bereinigung beiber fein, und kann nicht anders als durch sie existiren; physiologische und pragmatische ist Eins und basselbe nur in verschiedener Richtung. Die ehemalige Pipchologie, von ber jezt Gott sei Dank nicht mehr bie Rece ift, abstrabirte von bem legten biefer beiben Gegenfage, und fonnte beshalb auf bie Frage nicht antworten, wie es benn möglich fei über bas Bemuth zu reflectiren, wenn in Diefer Reflexion feine Freiheit und alfo feine Burgichaft fur bie Bahrheit berfelben vorhanden fei. Rant will von bem ersteren binmegfeben, weil befanntlich bas 3ch bei ihm teine Natur hat, und so entfteht bie Frage, mober benn bie "Bahrnehmungen über bas mas einem Gemuthevermögen hinderlich oder forderlich ift", hertommen und wie fie zu feiner Erweiterung benugt werben follen, wenn es feine phylische Betrachtungsund Behandlungeart berselben giebt, nach ber Ibee, bag alle Billfur zugleich Ratur ift. Um bies recht auffallend zu machen, fteht Alles mas von folden Wahrnehmungen hier zu finden ift, gang einzeln und burftig ba, fast absichtlich, bamit man ja nicht von einer folden 3bee argwohnen möge, aller Darstellung und alles Zusammenhangs, nicht nur innerlich und unter sich sondern auch mit den Titeln unter welche das Einzelne gebracht ift, völlig beraubt. Die Kunst ist mit in bas Tobesurtheil ber Ratur verflochten, und nie fann ce ein Buch gegeben haben, bas meniger ein Werk ware als dieses. Der Miftverstand dieses in ber Anthropologie

ju vereinigenden Gegenfages, vermöge beffen Rant bie Ratur in bemfelben burchaus auf bas forperliche bezieht, auf ben Leib und auf bie gebeimnifvolle Gemeinschaft bes Gemuths mit bemfelben, wird niemand Bunber nehmen; man fieht aber bier mehr als fonft, wie bas mas nur eine reine Bergötterung ber Billfur ju fein fcheint, im innerften Grunde fehr genau mit bem verborgenen Realismus jufammenbangt, bem Rant, nachbem er ihn felbst umgesturzt und zertrummert bat, noch immer einen geheimen Baalsbienst erweiset. Donftreitig um bie Berachtung gegen bas theoretische Grübeln über bas, mas vom Rorper aufs Gemuth gewirft wird, recht anschaulich ju machen und recht bezeichnend burch bie That auszudruden, fezt er fich bas praftifche Einwirten bes Gemuthe auf ben Rörper gang besonders jum Biel, wo es nur irgend möglich ift, woburch benn die Anthropologie von ihrer natürlichen Tenteng astetisch im größten Sinne bes Bortes ju fein (ein Zwed ber bei jeber wirklichen Behandlung berfelben einigermaaßen erreicht werben muß) gang entfernt, und bagegen in einem fehr kleinen Ginn biatetifch wirb. In biefem artigen Kreife tommt Rant wirklich jum physiologischen jurud, woraus man offenbar fieht, daß es ihm nur barum zu thun gewesen ift einen Biberspruch anschaulich zu machen. So und nicht anders muß man es erklären, daß die Rube nach ber Arbeit und die Freuden einer guten Tafel als hauptmomente unvermerkt immer wieber tommen, und bag bie Affecte, und mehreres andre was im Gemuth vorkommt, ordentlich als Berdauungs= mittel behandelt werden. Man wurde offenbar unrecht thun, Dies anders und wol gar charafteriftischer zu nehmen.

Eben so hat Rant in Rudficht ber Form zwei Forberungen an Die Anthropologie gemacht, beren Bereinigung er eben auch nur als etwas gang unmögliches hat barftellen wollen, nämlich bag fie systematisch und zugleich auch populär fein foll, ein Wort beffen Bedeutung an biefer Stelle er jum Glud felbst angegeben bat. hier ift über bem Bestreben nach bem Popularen bas Spftematifche untergegangen, und aus angeborner Tendenz zum Shstematischen ist statt bes Populären oft nur ber leere Raum, wo es hineingelegt werben fonnte, übrig geblieben. Unter bem Untergang bes Systematischen verstehe ich nicht jene bereits ermähnte auf ben erften Anblid sichtbare Berwirrung im Ginzelnen. Freilich ift fein Eintheilungsprincip burchgeführt, bie Unterabtheilungen geben munberbar bin und ber, Ueberschrift und Inhalt find einander öftere gang fremb; eine Einrichtung bei welcher bem aufmerkfamen Lefer nichts fo fehr auffällt, als ber ein paarmal besonders vortommende Titel: Berftreute Anmertungen. Dem allen aber tonnte burch eine Revision und Umtehrung bes Buches, durch einige Bufage und mehrere Weglaffungen oft wiederholter Dinge, die auch einmal gefagt überflüffig find, leicht abgeholfen werben: und bennoch murbe es von biefer Eigenschaft nichts an fich haben, weil die Anlage bagu im Innersten fehlt und gleichsam mit Gewalt berausgeriffen ift. Um bem gemeinen Bewußtfein Gelegenheit ju geben, feine einzelnen Beobachtungen einzuschieben, burfte weber bie Biffenschaft noch bas Object berfelben auf eine eigenthumliche Art, nach irgend einer jum Grunde liegenden urfprünglichen Anschauung oder einem anderen inneren Brincip, aufgefagt und bargeftellt werben, fonbern nur wie es bergebracht ift; aber eben weil ber tiefer bentenbe und febenbe Berfaffer bas Gemuth andere anzusehn, und feine verschiedenen Sandlungeweisen andere gu fonbern verfteht, fo bag feine Abtheilungen mit biefem Fachwert gar nicht ausammentreffen, und also auch seine Bahrnehmungen fich nicht in baffelbe ordnen laffen, mußte er une ben größten Theil berfelben entziehen, und läßt jenes aus Unmuth öftere gang leer fteben, um fich und uns mit gang anderen Dingen ju unterhalten. Durch biefe wechselfeitige Berftorung hat er benn unumftöglich bewiesen, bag es unmöglich ift über bas Einzelne, was in ber inneren Erfahrung vorkommt, zu reflectiren, wenn man bas Gefchäft nicht höher herauf bei irgent einem Anfange anfängt. In biefer Rudficht fonnte man bas Buch bas "Rinbergefchrei" biefer Art von Philosophie nennen, welche bei ber boppelten an fie gemachten Forberung ihr "Unvermögen als eine Fesselung fühlt, woburch ihr die Freiheit genommen wird." Aber fo wie bei einer forperlichen Anstrengung die Form ber Musteln und die Grenze ber verschiebenen Gliedmaßen um befto ftarter ine Licht tritt, je mehr fie fich ben Grengen ber Rrafte nabert: fo hat fich auch bei biefer ausbrudlich zu einer folden Absicht unternommenen Unftrengung die Form bes Beiftes und bie Begrenzung feiner einzelnen Theile auf mannigfaltige Beife genauer als fonft bargeftellt. Etwas bavon bie Philosophie betreffentes babe ich gleich anfange bemerkt; noch mehr oben auf liegt manches mas auf bie Perfonlichkeit hindeutet. Die verachtenbe Bewunderung bes Biges, wovon Rant boch felbst so viel hat, und von einer Art die ungleich mehr werth ift als bas, mas er hier gentnerschweren Wig nennt - nur bag er fic beffen hier entäußert hat — ber haß gegen die Wortspiele, ba boch fein Etymologistren und ein großer Theil seiner Runftsprache besondere in fpatern Schriften auf einem manierirten Bortfpielen beruht, bas gangliche Richtwiffen um Runft und besonders um Poefie, Die Behandlung bes weiblichen Geschlechts als einer Abart und burchaus als Mittels, Die Charafteriftit ber Bolter Die fehr nach ben Freuden ber Tafel fcmedt, ties und mehreres andre find Beitrage ju einer Kantologie, bie man sowol physiologisch ale pragmatisch weiter ausführen tonnte, ein Studium, welches wir ben blinden Berehrern bes großen Mannes beftens empfohlen haben wollen.

## Lucinde. Gin Roman bon Friedrich Schlegel.

Erster Theil. Frölich. Berlin 1799. \*)
[Juli 1800].

Benn ehebem eine Unglückselige ber schwarzen Runft halber angeklagt wurde, war es höchst gefährlich, ihre Unschuld eber vindiciren zu wollen, als bis fie gludlich abgethan mar. Bon Buchern wird bies mohl immer gelten, und beghalb ift, aus ichulbiger Achtung gegen bie öffentliche Deinung, von ber Lucinde in biefen Blättern noch nicht bie Rebe gewesen. In der That hat bas Berfahren gegen biefes Buch — in der außeren Erscheinung wenigstens - eine fcneibente Aehnlichfeit mit jenen Proceffen, wo es boch die Bosheit war, welche die Anklage bilbete, und bie fromme Einfalt, bie bas Urtheil vollzog; Rrafte bie in ber litterarischen Belt gar nicht existiren follten. hat man etwa, nachbem fich bie fürchterlichen Antlagen von einzelnen aller Sittlichfeit und aller Ordnung Sobn sprechenben Stellen und von einem verberblichen Beifte bes Bangen erhoben hatten, bas Buch gelefen? Eben fo wenig, als man fich um bie eigentlichen Fatta bei jenen Processen ju bekummern pflegte. Aber Giner spricht und beutet bem Andern nach; und nachdem bas Bublitum auf biefe Art bearbeitet ift, bleibt ben Richtern nichts übrig, als - ftatt ber Pritit ihre gute Ermahnung noch zu verlieren. Jezt nachdem bas Buch vor einigen Wochen, wie man fagt, formlich, unter allen bei folchen Gelegenheiten üblichen gottseligen Ceremonien verbrannt ift, tann man eber versuchen, eine natürliche, nicht vom Aberglauben eingegebene Ansicht geltend zu machen, und burch Aufmunterung zum eignen Lefen bie Ergözlichkeit vorzubereiten, die die Bergleichung des Buchs mit ber gemeinen Meinung bavon einem jeden gewähren muß. In der That, wenn ein Arzt seinem Aranten eine gehörige Dosis Salpeter verschreibt, und dieser austatt bas Mittel zu nehmen, es zerlegt, und ihn bann als einen Giftmifcher antlagt, ber Scheibemaffer verordnet, fo tann bas taum luftiger fein. Es ift freilich etwas befanntes, daß die Liebe unter diejenigen Erscheinungen bes Gemuthe gebort, welche von ten Benigften ihrem innern Befen nach begriffen werben, und auf welche icon ber Bauch ber Deiften eine zersezende Kraft außert; aber boch, wenn nun nach biefer schönen Operation eine doppelte Rlage entsteht, ber Berfaffer babe ein verführerisches Buch schreiben wollen, es aber jum Glud felbst unschädlich gemacht burch bie metaphpfifche Schwärmerei, von ber er nun einmal nicht laffen konne: ober, er habe biesmal feinen wohlbefannten Unfinn über bie Liebe ergießen

<sup>\*)</sup> Berlinifches Archiv ber Zeit und ihres Gefcmads. Herausgegeben von Rambach und Fester. Jahrgang 1800, Bb. II., S. 37—43.

538 Lucinbe.

wollen, sich aber babei ber Libertinage nicht entäußern können, von ber sein verberbtes herz voll sei: so enthalte sich einer bes Lachens über biese Weisheit, die weber in so schönen und Karen Wibersprüchen ihren eigenen Unverstand wittert, noch burch ben Anblid berselben zu einer Ahnung von ber höheren Absicht bes Werks geleitet wird.

Erwartet hatten wir eine andere Rlage, zu ber aber mahrscheinlich jener Mißverständnisse wegen noch Niemand Raum gefunden hat, daß nämlich die Lucinde eher alles andere fei, als ein Roman, ba fie in Stoff und Form von allem abweicht, mas für wesentlich baju gehalten wirt. Bie fie bennoch durch Stoff und Form, die einander gang vorzüglich angemeffen find, biefer Battung angehöre, tann hier nur leife angebeutet Soon die fo gewöhnliche Bergleichung bes Romantischen mit bem Dramatischen führt barauf, daß Jenes eine so viel möglich vollendete Anschauung bes inneren Denschen geben foll. Auch biefe tann freilich nicht andere, ale burch Darftellung bee Bandelne hervorgebracht werden; aber nur wer von dem Glauben ausgeht, daß dem Menschen sein Inneres lediglich von aufen angebildet werde, tann bas aufere Sandeln bagu für hinreichend halten; jeder Andere wird forbern, daß Gefinnungen und Anfichten unmittelbarer ausgesprochen werden und Meugerungen vortommen follen, bei benen bie Beziehung auf einen Gegenftand gegen bie Beziehung auf Ibeen zurücktritt und verschwindet. Alsbann scheint bie erzählende Form nur an den Enden bes Romans zu liegen, da nämlich wo ber Mensch seine Freiheit und Eigenthumlichkeit noch nicht gefunden hat und also noch burch ben Busammenhang bes äußeren Lebens äußerlich gebildet wird, ober ba, wo er schon durch Freiheit sein äußeres Leben und feine Belt fich felber bilbet. Rach biefen Grundfagen fcheint bie Lucinde construirt zu fein, ob sie gleich am Ende bieses Theils noch nicht ben legteren Buntt erreicht bat, sonbern in ber Mitte, im Reflettiren über fich felbst und die Welt und im organischen Ausbilden bes eigenen Befens fteben geblieben ift. Daber ift bier alles bem Belben felbft in Die Feber gelegt und nur die Zeit seines Suchens ber Liebe in erzählender Form und - um die Grenzen berfelben befto beffer halten zu konnen in ber britten Berfon ausgesprochen, alles Uebrige aber unmittelbar an tie Beliebte gerichtet, ale Brief, ale Selbstgespräch, ale Phantasie. Was vor jenem hiftorischen Theile hergeht, enthält - außer tem, mas es für sich felbst ift - in mancherlei Bestalten eine Exposition bee Stoffe und ber Form, bes Punttes von bem bas Bange ausgeht, bes Beiftes ber barin weht, und ber Welt von Lesern und Freunden, welche bie Dichtung sich bilben modte. Bu biefem Endzwede ift alles nothwendig, mas ba ift, Die Aufstellung ber Liebe, ber Freude und bes Scherzes in ber bithy. rambifden Phantafie und bem Dialogen Treue und Scherg, Die Forderung einer unbedingten Freiheit ber Mittheilung, und tie Conftitution nicht sowohl ber Episobe, ale ber lyrischen Form bee Bangen,

tie Classifitation ber Romane und bie Burbigung , besjenigen, ber ber gewöhnlichste ift, die Berfiflage ber leeren Weschäftigfeit und bes pfpchologifden Unwefens. In ben Lehrjahren ber Mannlichkeit werben wir nur in eine frühere Beit zurudgeführt, wo Julius burch bas innere Bedürfniß getrieben, aber nichts ihm entsprechentes findent, mas er sich zueignen konnte, fich in falfchen Tenbengen und in innerer Berwirrung verzehret. Die Erscheinung Lucindens, burch welche wir wieder auf ten eigentlichen Anfangepunkt bes Bangen gurud geführt werben, befchließt bas historifche Stud. hier ruht bie Dichtung gleichsam noch einmal aus, und fieht von bem Individuellen in bas Allgemeine gurud, indem Julius als ein neuer Baufias feiner Geliebten aus garten und gang eigen gebeuteten Mythen einen Krang flicht, ber finnbilblich eine Beschichte bes Jezt endlich nimmt bas Ganze eine fort-Strebens nach Liebe barftellte. schreitenbe Richtung. Zwei Briefe Schilbern, ber eine bie reine Freude an ber Liebe, bie fich auch abwesend genießen läßt, und ihre sugesten hoffnungen in einer begeisterten Ahnbung ber Baterwurbe, und bes burch fie begründeten und nur burch fie recht verständlichen häuslichen Lebens, ber andere ben tiefften Schmerz bei ber Lebensgefahr ber Beliebten. großer Beisheit find bier Julius und Lucinde fern gehalten, bamit bie Darftellung bee Juneren reiner fei und ber Ginbrud bavon nicht burch den des Aeußeren erdruckt werde. Zwei andere Briefe enthalten von der mannlichen Freundschaft, Die vor Entbedung ber Liebe für Julius bas Bochfte gewesen mar, eine Ansicht aus seinem jezigen Standpuntte. Judeft mochte es bier und an ein Baar andren Stellen zu tabeln fein, bag äußere Berhältniffe, auf welche boch Bezug genommen wird, fast gar nicht angebeutet find. Ueberhaupt fehlt ben lezteren Abschnitten felbst jenes lofe Band, bas bie Stude vor ben Lehrjahren aufammenhalt, awifden welchen ein Brief von Julius an Lucinde hindurchläuft, in bem alles eingeschaltet ift. Diese hier stehn, ohne eine solche Ginheit, nur nebeneinander. Freilich find fie burch bie innere Bedeutung genau verbunden; aber wenn auch ber welcher im Stande ift, bas Bange von feinen Bringipien aus völlig zu verstehen, ein außeres Bindungsmittel nicht vermiffet, fo wird boch burch ben Mangel beffelben jeber niebere Grab bes Berftebens und bas Fortschreiten barin von einem anbern Bunkte aus gar febr erfcwert. Rach biefem Ginzelnen find Sehnfucht und Rube und bie Tandeleien ber Phantafie wieder Darftellungen bes Gangen, bes bochften ftillen Genuffes ber Liebe und ber burch fie vermittelten frobesten und freiesten Unsicht bes Lebens. Wer von bier aus nicht alles übrige verfteht und mit bem Dichter eins wird, für ben ift ber Beift bes bes Bertes gewiß verloren.

Eben so eigen und neu als die Detonomie des Ganzen ift auch die Auswahl und Behandlung bes Einzelnen. So wird zum Beispiel bas Berhältniß der Personen zur Kunst fast bei allen, von benen ic-

gend bie Rebe ift, ale ein Mittel ber Charafterzeichnung gebraucht und wirft auf die Figuren ein Licht, welches, wenn nicht andre Gefeze biefes Berts verlegt werben follten, nirgend anders bertommen tonnte. Dies ift eine ber schwierigsten Eigenheiten: benn wer nicht selbst einen gemiffen Grad von Runftfinn und Renntnig hat, wird ben Ginbrud, welcher gemacht werben foll, immer nur unbestimmt abnben. Rachftbem ftellt auch bie Runft bes Buches felbst fich bismeilen als Brolog und Spilog bin. um über die Composition mit bem Leser freundlich ju reben, nicht nur vorne bei ber etwas zu formlichen Constitution bes Bangen, sondern auch bie und ba in Beziehung auf einzelne Theile 3. B. vor ben Metamorphofen und nach ber Reflexion. Wir wünschten ber Berfaffer hatte bei einer folden Belegenheit auch Rechenschaft bavon gegeben, marum bie Bifton und die Allegorie fo febr über alle anderen Formen hervorragen, und unverhältnigmäßig oft wiederfehren; bagegen bie bialogische, bie tem Romane wesentlicher zu sein scheint, nur zweimal vorkommt. Aber freilich, wie find auch biefe Befprache! Treue und Scherz fo hochft charatteriftifch, baß es in biefer Rudficht nicht leicht übertroffen werten tann, und Gebn. fucht und Rube fo poetisch, so erhaben und heilig, bag man nichts barüber mit Worten fagen barf. Ueberhaupt tann man bie Rlage über ben Mangel an Boefie nicht ernstlich nehmen; nur ben zweiten Brief an Lucinte braucht man ju lefen, um vom Gegentheil überzeugt gu fein; und nun gar alles übrige! Wie fonnte es auch an Poefie fehlen, wo fo viel Liebe ift!

Durch die Liebe eben wird bas Werf nicht nur poetisch, sontern auch religiös und moralisch. Religiös, weil fie überall auf bem Standpuntt gezeigt wird, von bem fie über bas Leben binaus in bas Unentliche fieht; moralisch, intem fie von ber Beliebten aus fich über bie gange Welt verbreitet und für Alle, wie für fich felbft, Freiheit von allen ungebührlichen Schranten und Borurtheilen forbert. Wir gestehen, bas Berhältniß ber Poesie zur Moral nicht leicht anders wo so rein gefunden zu haben, ale hier, wo feine von beiben ter anbern bient, aber jebe in ber andern lebt und fie verherrlicht.

## Macbeth. Gin Tranerspiel von Shakespeare,

jur Borftellung auf bem hoftheater ju Beimar, eingerichtet von Schiller. Tübingen bei Cotta 1801.\*)

[30 Juli 1801.]

Dem unmittelbaren Ginfluß zweier unferer größten Dichter auf Die Weimarische Bühpe verbanken wir schon mehrere vorzügliche lebertragun-

<sup>\*)</sup> Erlanger Litteraturzeitung 1801, Bb. II. No. 148 ff. S. 1177—91.

gen frember bramatifcher Werte auf beutschen Boben, wo einige von ihnen . allmählich, aber ficher ihren Endzwed erreichen werben, andere mit unmittelbarem Beifall aufgenommen worben find. Unter bie lezteren gebort gewiß biefe Bearbeitung bes Macbeth, und wenn Schiller's ebler Unwille über bie verstümmelte Gestalt, in welcher bisher bies große Bert bes großen Meiftere unter une erschien, wie es zu hoffen ift, nun auch alle benkenden Rünftler und verständigen Liebhaber ber Buhne ergreift, fo wird bald, was als Borbereitung auf gang treue Darftellungen unumgänglich nöthig ift - biefe bem Original fo ungleich nabere nachbilbung jeben frühern Macbeth von unfern angesehenften Bubnen entfernen. nicht die Ueberschrift selbst ben Lefer nothigte, fich jener Diggestalten gu erinnern, so würde Recensent die Bergleichung gar nicht angeregt haben; so wie sie gewiß Niemand länger fortsezen wird, als bis ein flüchtiger Blid ihm gezeigt hat, wie wenig Schiller von alle bem nothig gefunden hat, was die bisherigen Einrichter für das Theater thun zu dürfen ober gu muffen glaubten; teine tinbifche Ueberhaufung mit Bauberfcenen, teine unbeholfene Störung in bem weisen Fortschritt bes Drama, und nichts von jenen englischen Berfen, welche uns zumuthen, Macbeths Seele auf ihrer Bollenfahrt weiter als nothig ift zu begleiten. Durch alles biefes war Macbeth in ber That gang aus ben Fugen, und ein fo gelungenes Bestreben ihn in diesem besseren Sinne wieder einzurichten, muß schon beshalb fehr wichtig fein, weil baburch auch wieber gezeigt wirb, bag jene alte Meinung, Shakespeares Schauspiele konnten nicht in ihrer ursprünglichen Geftalt bargeftellt werben, boch auch nur ein leeres Borurtheil ift. Nicht als ob dieser Macbeth eine ganz genaue Nachbildung und ohne alle Abweichungen ware; burch bie That ift jener Sag noch nicht bewiefen: aber was bleibt übrig, als an eine getreue Darstellbarkeit biefes Runftwerts zu glauben, wenn ein auch mit bem mechanischen Theile ber dramatischen Kunst durch lange Ausübung so vertrauter Dichter auf ber einen Seite zeigt, bag felbst eine Buhne, Die noch nicht zu ben gablreichsten gehört, wenig Aufopferungen forbert, und auf ber andern Seite beweift, bag jebe Aenberung, bie man fich, aus welchem Grunde es auch sei, vermeintlich nur am Einzelnen erlaubt, bennoch ins Ganze eingreift, und bag es im Shatespeare wirklich eine unverlezbare Einheit und Bang-Dies wenigstens ift bas Resultat, welches Recensent burch ein aufmertfames Studium und eine genaue Bergleichung gewonnen bat, und wovon er bie wichtigsten Grunde ben Lefern mittheilen will.

Schon englische Kunstrichter, man weiß nun ziemlich, was von ihnen zu halten ift, haben geklagt, Macbeth ware mit Versonen unnüzerweise überlaben. hier tann sich ein jeder vom Gegentheil überzeugen. Wir vermissen ihrer nur Wenige, und auch von diesen sind gewiß die wenigsten dem unmittelbaren Bedürfniß aufgeopfert worden. Labh Macduss, zum Beispiel, und ihr Sohn, können gewiß keine Bühne in Berlegenheit

ŀ

sezen, und ben englischen Arzt wurde Schiller wahrscheinlich auch ohne irgend ein außeres Bedurfnig gestrichen haben, weil bie gonze Scene einem beutschen Buschauer so gut ale leer ift; fie mußte ihm benn gludlicherweise einen Ginbrud von ber Beiligkeit ber Konige geben. Diefen mag Shatespeare immer nicht beabsichtigt haben; allein ber Rontraft zwischen England und Schottland, den er gewiß fehr gewollt hat, wenn gleich bas Stud aus ben Beiten Jatobe bes erften ift, geht boch fur uns verloren, und ber nationale Mythus, muß bes Fremten wegen, auch jenen einzigen Einbrud noch fcmachen. Dies alfo mare eine Menberung, gegen welche in einer Bearbeitung für bie Bühne nichts zu fagen ift. warum hat ber Berfasser bieses Bringip, wodurch bas Tranerspiel Shakespeares Nation und Zeitalter angeeignet wirb, wenn er es erfannte nicht, daß ich so sage, mit der Wurzel ausgeriffen? warum hat er uns nicht die Beschreibung von ten lezten Augenbliden bes Than von Cawtor erfpart, bie fur ben Deutschen eine leere Stelle ift? und bie Rachricht bon ben fich auffreffenden Pferben, bie gewiß unfern Beitgenoffen ben Einbrud ber vorher ermähnten Beichen eber schwächen als erhöhen wirb?

Es wird wohl nur eine Stimme barüber fein, folgende Berfe

M. MR. Dan fagt, baß fie einander aufgefreffen.

R. Dies thaten fie; taum traut' ich nieinen Sinnen, Als ich es fab.

auf bem Theater febr ftorent zu finten. Mur Menteth und Cathnef fehlen eigentlich, um bie Angahl ber fpielenben Berfonen zu vermindern; ihre Rolle ift bem Lency und Angus mit übertragen. Dies war unstreitig ein großes Opfer. Zwei Bafallen, beren Fragen es beutlich ab jumerten ift, baß fie aus ber Entfernung tommen, und bie mit ben nad: ften Umgebungen tes Tyrannen ausbrüdlich in Kontraft gefegt fint, geben burch ihre Erscheinungen von bem Buftanbe bes Reiches ein gang anteres und lebendigeres Bilo, und ihr llebertritt wirft auch auf Macbeth ein gang anderes Licht gurud, als ber von zwei andern, bie schon ihrer Lage wegen nicht umbin tonnen, eine von beiben Partheien sogleich zu ergreifen. Man lese nur aus tiesem Gesichtspunkt bie Scene im Shakespeare Alt 5 Scene 2 um fich hiervon zu überzeugen. Recenfent murbe, um eine rebente Person ju fparen, lieber ben britten Morber aufgeopfert haben, bem Schiller vielmehr burch einige hinzugefügte Berfe noch mehr Bidtigfeit giebt. Gine andere Ersparung, Die immer noch beffer gemejen ware, war wirklich schon eingeleitet, nämlich ber Than von Angus; es scheint, als ob Schiller zur Absicht gehabt, ihn in eine stumme Person zu vermandeln, ober gang auszulaffen. Fast überall redet Lenox statt feiner; einmal, wo er felbst fpricht, Aft 1 Scene 6 fcbeint ce nur ein Much im erften Auftritt bes vierten Aufzuges (Cb. Drudfehler zu fein. Aft 3 Sc. 6), wo der Abfall ter Bafallen eingeleitet wird (und wo nach tee Recenfenten Meinung Johnsons Ronjettur, bag bie lleberschrift Lenox and another aus Lenor and Ang (beteutet Angus) eutstanden ift, fehr viel für sich hat), lesen wir Rosse und Lenox, und nur im fünften Aufzug, wo Menteth und Cuthneg vertheilt werben follen, erhebt er fich zu einer Berson. Batte er nicht lieber vorher gang wegbleiben follen, um biefen Effett zu fparen, und hier eine gang neue Berfon einzuführen? Shatespeares fo fehr bedeutende und ironische Manier, Die Rebenpersonen als Doubletten aufzuführen, batte freilich hierbei etwas gelitten: allein bie Beiten find wohl noch fern, wo unsere Schauspielbesucher hierin ten Sinn finden werben, ber barin liegt. Jene angefangene und nicht burchgeführte Binwegschaffung bes Angus hat nun, leiber ohne etwas zu helfen, mancherlei fleine Berwirrungen veranlaft, indem Lenor nun oft ben Angus fpricht, und Roffe bisweilen ben Lenox, und auf biefe Bertauschungen nicht immer Die geborige Rudficht genommen worten ift. Go muß Roffe im 6. Auftritte bes ersten Aufzugs vom Than von Cambor fagen: "Db er mit bem Normann, ob mit ben Rebellen einverstanden mar, ob er mit beiben fich zum Untergang bee Reiches verschworen, weiß ich nicht zu fagen," ba er im 3. Auftr. felbft ber Anklager beffelben gemefen mar. Aus einer ähnlichen Urfache ift mahrent bes 7. und 8. Auftr. Act. 1. Macbuff als eine ftumme und unbedeutenbe Berfon im Gefolge bes Ronigs, mas Shatespeare bei einer Rolle von biefer Bichtigteit forgfältig vermieben batte. Beit übler aber find einige in ben Scenen unmittelbar nach ber Ermorbung bes Ronigs entstandene, Unverftanblichkeiten und fleine Biber-Wibersprüche. Im Schiller'schen Macbeth tommt nämlich am frühen Morgen mit Macbuff nicht Lener, sonbern Rosse in bas Schloß. Rosse geht mit Macbeth, nachdem Macbuff bie Entbedung macht, um ben Ermorbeten zu feben, und als fie zusammen zurudtommen, spricht er bie Bermuthung aus, bag bie Rammerer wohl bie Thater fein mogen. Deffenungeachtet find hernach bemselben Roffe ber 13. und 14. Auftritt beigelegt, und er muß ben Macbuff, in beffen Begenwart er jenes alles gesprochen, nun fragen:

Weiß man, wer biefe mehr als blut'ge That verübte? und sich bann über bie von ihm selbst herrührende Bermuthung so äußern:

> Die Rämmerer? Gott! und aus welchem Antrieb? Was bracht' es ihnen für Gewinn?

Auch wird jeder, der diese und die vorhergehende Scene lieft, es sehr einleuchtend finden, daß hier einer redet, der seit der Mordthat noch nicht im Schlosse gewesen; denn nur einem solchen kann erzählt werden, was nach der zweiten Zusammenkunft der Edlen geschehen und veradredet worden. In Sichenburg's Uebersezung findet sich zwar eine Anweisung, welche den Rosse mit Macbeth und Lenox zugleich aus des Königs Zimmer zurücksommen läßt; aber man weiß nicht, wie er hineingekommen, und er redet auch gar nicht. Dieser Irrthum war leicht einzusehen. Dades

ist auch die Anweisung der Malone'schen Ausgaben zu dieser Scene "without the Castle" ohnstreitig richtig, welche Schiller nicht hat. Allein war ihm auch dieser Fingerzeig entgangen, warum sollte Rosse, wenn er von Anfang auch dagewesen, sich Macbeths und Banquos Aufgebot nicht gestellt haben? Warum sollte er sich eutsernt haben; denn abwesend mußte er doch gewesen sein, um zu fragen: "Run Sir, wie geht die Welt?" Im 7. Auftr. des 4. Aufzugs sommt noch eine Personenvertauschung vor, von der sich gar kein Grund angeben läßt, wenn es nicht ein fortgesezter Drucksehler ist, oder ein blosses Verwechseln der ähnlichen Zeichen Macduss und Malcolm zum Grunde liegt. Sie verursacht eine fast eben so störende Unverständlichkeit.

Malcolm. Sieh wer ba fommt?

Macbuff. Ein Landsmann, ob ich gleich ihn noch nicht tenne. Malcolm. Billommen, werther Better.

Macbuff. Jezt erkenn' ich ihn. Entferne bald ein guter Engel, was Uns fremd macht für einander!

Man muß hier Malcolm und Macbuff geradezu vertauschen. Uebrigen nicht zu gebenten, haben bie lezten Worte nur in Malcolms Munde einen gebiegenen Sinn. Anstatt aller verfehrten Aenderungen, welche andere Bearbeiter in bem Gange bes Drama machen, find bier nur zweimal Scenen zusammengezogen. Macbethe legtem Befuch bei ben Beren geht bekanntlich bei Chakespeare ein Busammentreffen berfelben mit ber Befate voran, welche ihnen erft Macbeths Unfunft anfündigt; bierauf folgt die bereits ermähnte Scene zwischen lenor und Angus, welche in ben englischen Ausgaben ben Aft schlieft, und erft im Unfange bes folgenden, mit welchem ein neuer Tag angeht, seben wir die Beren um ihren Reffel ben Bauber bereiten, und Macbeth zu ihnen eintreten. Schiller fängt ohne jene Bestellung ben 4. Alt mit ber Scene zwischen Roffe und Lenor an, und führt une bann gleich jum Reffel. Er bat freilich wohlbebachtig alles ausgelaffen, mas auf einen Zwischenraum zwischen ben auf Diefe Urt zusammengezogenen Berenfcenen tonnte foliegen laffen: allein es behält boch bas Unsehen, als waren bie Beren ichon ohne Befate von Macbethe Anfunft unterrichtet und beschäftigt gemefen, ben Bauber für ibn zu bereiten, fo bag es weber ber Ankundigung, noch ber Ermahnung ihrer Meisterin bedurft hatte, und Schiller hatte mahrlich bei ber Art, wie er die Beren behandelt, ihnen nicht das geringste Ueberfluffige zu Gute halten follen. Recenfent war begierig zu feben, wie ber Berfasser einen Widerspruch, ter zwischen seiner 1. und 5. Scene bee 4. Atte ftatt zu finden fcheint, gelöft haben murbe, und fcopfte Anfange aus diefer veränderten Anordnung eine gute Hoffnung, in welcher er sich getäuscht fanc. In ber 1. Scene fagt Lenor zu Roffe:

Dahin ift nun auch Macbuff abgegangen

Englands großmuth'gen König anzustehen.

— — Die Rachricht von dem allen hat ben Tyrannen so in Wuth gesezt,
Daß er zum Kriege schleunig Austalt macht.

In der 5. Scene aber erfährt Macbeth erst von bemselben Lenox, daß Zwei ober Drei vorbeigekommen find, die

Die Nachricht bringen,

Daß Macbuff sich nach Engelland geflüchtet. und diese Rachricht ist ihm wirklich noch neu. Wenn in der 1. Scene die Worte:

and this report

hath so exasperated their King

auf Macbeth gezogen werben, wie Schiller fo beutlich thut; fo finbet im Driginal berfelbe Wiberfpruch ftatt. Wenn man fie aber and auf Couard von England zieht, so ift boch nicht zu begreifen, bag Lenor erft von einigen eben Borbeitommenben erfahren haben will, was er ichon am vorigen Tage wußte. Sollte also nicht jene Scene, Die im Englischen Die 6. bes 3. Afts ift, wirklich bie erfte bes 4. fein, und mit Macbeths Befuch bei ben Beren unmittelbar jufammenhängen, fo bag Lenor und Angus in feinem Gefolge gemefen, und ohnweit ber Soble von ibm aurudgelaffen worben? Dhnebies ruft ja Macbeth ten Lenor gleich nach bem Berschwinden ber Beren, und rebet ibn an, als ware er ber Bertraute biefer Busammentunft gewesen? Wie bem auch sei, und wenn and bie Berwirrung von Shafespeare felbst gegrundet gewesen, wer einmal anderte, und fur die Buhne anderte, batte fie lofen ober gerfoneiben muffen. Die zweite Beranberung in Anordnung ber Scenen ift im 5. Aufzug, und fie scheint Recensenten febr verungludt zu fein. Shatespeare wechselt bier, bis er Macbeth und Macbuff gusammenbringt, febr regelmäßig und flufenweise bie Scene. Rach ber, wo Laby Macbeth nachtwandelnd beobachtet wird, führt er uns zu ben Thans, welche bie Englander auffuchen wollen, bann wieder zu Macbeth, wie er bie Nachricht von ihrem Abfall und Anzuge befommt, und zugleich ben Bericht bes Arztes anhört. Dann wieder zu Malcolm, wie er, ohne es zu wiffen, Die Erfüllung bes Drafels befiehlt; von bier ju Macbeth gurud, wie er ben Tob ber Rönigin und bas Berannahen bes Balbes erfährt. Diefen Barallelismus, biefe lebenbige Fortidreitung hat Schiller verfdmabt, entweber um bem Theater nichts weiter, als einige Berwandlungen ju ersparen, ober weil er größere, weniger unterbrochene Scenen für wirtfamer bielt. Recensent ift über ben Effett nicht erfreut gewesen. Indem bie 2. und 4. Scene bes Driginals zusammengezogen werben, mas mahrscheinlich allein Schillers Absicht gewefen ift, so fliegen nämlich auch bie 3. und 5. jufammen, und baraus entfteht in Dacbeth felbft eine Berwirrung, die ihn dem ursprünglichen Gang unahnlich macht. Seine

Basallen haben sich bereits mit bem Feinbe vereinigt, beibe find am Birnamswalbe angelangt, ebe er von allem die erste Nachricht besommt; Sehton sagt ihm, es eile noch nicht; er rebet mit vieler Geistesgegenwart und Besonnenheit mit dem Arzt, und bewassnet sich mit einer nicht zu verkennenden Eilsertigkeit, bessenungeachtet aber rucht er nicht aus, sondern ohne etwas neues erfahren zu haben, entschließt er sich auf einmal zu bleiben:

Dies fefte Schlog trogt ber Belagerung.

Wozu, wenn er bas wollte, die schleunige Bewaffnung! und wie seigherzig erscheint er! Im Shakespeare war er früher abgegangen, hatte wahrscheinlich nicht Mannschaft genug sammeln können, um auf offnem Felde zu erscheinen, die Feinde waren unterdeß erft gleichsam vor bes Buschauers Augen näher gerüdt, er ist eben zurückzekommen, wie man aus dem bei Shakespeare freilich ausgelassenen Befehl

Hang out our banners on the outward wall,

The cry is still, they come.

endlich sieht, und so hat er freilich Urfach genug, sich weiter zu entschließen, und alles ist gehörig begründet, was im Deutschen nur als feigherzige Trägheit erscheint. Auch der Monolog:

Morgen, Morgen

Und wieber Morgen

hat so eine ganz andere Beleuchtung als nach einem auf nichts als jene Unentschlossenheit gefolgten Auf- und Abgehen. Der Schauspieler mag übel genug baran sein, ber sich bies in bem Zusammenhange wie es im Deutschen erscheint, benken, und sich baraus einen Macheth bilben soll.

Beränderungen von anderer Art find nicht bes Schauspielers, sonbern bes Publitums und bes Anstandes wegen gemacht worden. Macbuff barf, um von binten anzufangen, nicht mit Macbeths Saupt erscheinen, sondern mit seiner Krone und Rustung, ungeachtet nicht gut abzusehen ift, wie er zu ber ersteren gekommen fein mag und bie leztere trägt; Macbeth barf auch ben Ungludeboten nicht schlagen, sonbern nur wüthend anfabren, was boch nicht eben viel milber ober anständiger ift, und Macbuff barf bie Schottländerinnen nicht fo verläumden, bag er fagte: We have willing dames enough. Rach tiesen Begriffen - und Recensent ift weit entfernt ihre Anwendung in einer Bearbeitung für die Buhne unbedingt zu tadeln — war es natürlich, daß wir auch ben Muthwillen bes kleinen Macbuff und bie lasciven Bemerkungen bes Pfortners über Die Rraft bes Weines entbehren mußten: aber hatte uns nicht beffenunge achtet Laby Macbuff felbst blenben, und hatte nicht ber Pfortner bennoch etwas von feiner Ruchlofigkeit behalten können? Dies find ein paat Partien, beren Behandlung Recensent fich nicht befriedigend zu erflaren weiß. Die Ermordung ber Macduffichen Familie ift ber Gipfel von Macbeths Tyrannei, und die ganze Art ber Entwidelung beruht auf dieser That. Sollte es daher dem Stude nicht annehmlicher sein, fie aufs Theater zu bringen als Banquos Ermorbung? Sie erregt freilich noch mehr Granfen, allein eben biefes ift ja bie Starte biefes Trauerfpiels. Ueberbies betommt bie nnmittelbar barauf folgende Scene amifchen bem Malcolm und Macbuff einen ganz anderen tragischen Sinn, wenn ber Buschauer von Anfang an so lebhaft vor Angen hat, bag biesem eben Beib und Rinber getöbtet worben find. Und nun ber Pförtner! Recenfent wußte nichts, was einen tieferen Ginbrud in biefer Art machte, als wie biefer noch halb im Rausche bas Schloß, in welchem eben bie Gränelthat vollbracht worben ift, als die Solle behandelt. Allerdings macht bas Morgenlied und bas Gefprach bes Pfortners mit Roffe, worin er beweist, daß er gang Schottland bewacht, auch einen großen Effett, aber bem Macbeth ift bie Empfindung, welche baburch erregt wirb, beterogen, und ber Rontraft, auf bem fle beruhet, gehört vielleicht schon zu fehr zu ben gebranchten. Sulfsmitteln. Dies find Beranberungen, welche in teiner Befchaffenheit irgend einer Buhne gegrundet fein tonnen, fonbern nur in Begriffen bes Rünftlere, ber bem fremben Bert von bem feinigen leiht, und baburch bie gange Ratur besselben afficirt. Dieser frembe Stoff findet fich auch gleich zu Anfang in ber ganglichen innern und außern Berwandlung ber heren. Sie sind nicht mehr "wither'd" sondern gran von Haaren, und babei "riefenhaft." Schiller hat bies mahrscheinlich gethan, um das Aeußere bem Innern ähnlich zu machen. Dem biefe Beren find teinesweges gemeine Beren, wie Macbeth fie fich benten tonnte, und wie fle in Shakespeares Zeitalter gewiß noch gebacht wurden. Sie wurgen feine Schweine, fie fcmollen nicht über verfagte Raftanien, fonbern ruiniren lieber aus reiner Bosheit einen luftigen Seifensteber — benn an ben tann man nicht umbin bei ber Geschichte bom Fischer ju benten. And ift ihre Freundschaft hier in einem gang anderen Styl; fie geben fich teinen Daumen und teinen Bind und außern ihr Wohlwollen vorzüglich baburch, daß fle die ergählende Schwester burch einen Refrain, in ben fle einftimmen, unterftugen. Sie wissen überhaupt alle vortrefflich zu sprechen, ja bie eine fingt in fast regelmäßigen Stropben, Die einer Schillerschen Ballabe fehr ahnlich find; bagegen in ben Reben ber Shafespeareschen eine gewiffe ihrem Stande angemeffene Unbeholfenheit in Reben überall zu bemerten ift. Das mertwürdigste aber ift, daß fie moralistren und Gewiffensbiffe haben und fich mit ber Freiheit ber Menschen wieber rechtfertigen. Rurg fie find teine Beren, fondern mahrhafte Schidfalsichmeftern Briefterinnen ber wieber eingesezten oberften bramatifden Gottheit. Bie fle nun aber boch heren beißen, und wie fich mit so hohen Reben ein Baubergefang um einen folden Reffel mit folden Ingredienzen vereinigen läßt, dies möchte ein schwer an lösendes Problem fein. Gewiß glaubt teiner, ber bies Schauspiel besucht, mehr an die Existen, solcher Beren, wie sie uns Shalespeare giebt, bennoch aber gehören sie keinesweges zu jenen Bestandtheilen, durch welche das Drama an eine bestimmte Zeit gebunden wird, weil man sich doch sehr gut benken kann, daß bergleichen wirklich gedacht und geglaubet worden sind; Hexen, wie die Schillerschen, kann man sich aber zu keiner Zeit gedacht haben.

Geht man biefer fich gleich Anfangs aufdringenden Inditation nach, so bemerkt man fast überall kleine Aenderungen, welche das Sittliche die ses Trauerspiels ganz anders nüanciren, und die Erscheinung begreiflich machen, daß bei aller Treue und Aehnlichkeit der deutsche Macbeth einen ganz andern Eindruck zuruckläft als der englische. Einige Beispiele mögen hinreichen, um den ausmerksamen Leser auf mehrere zu führen. Daß Macbeth gleich beim ersten Gedanken an Duncans Erwordung zu sich selbst fagt:

Die Handlung felbst ist minder graufenvoll, Als ber Gebante ber geschreckten Seele,

vies führt ihn in einem Augenblid viel weiter; aber haben viese Worte auch moralische Haltung? Burbe er sich nicht bei einem so herzhaft entschuldigenden Gedanken entweder langer aufgehalten, oder ihn selbst verabschent haben? Im Shakespeare scheinen aber die Worte etwas anders zu bedeuten, und mehr eine Berstärtung des Gemältes zu sein, welches sich Macheth von dem Eindruck dieses erften Gedankens macht:

#### Present fears

are less than horrible imaginings.

Ein nahes Unglud fcredt bie Seele minter, als biefe graufenvollen Phantasteen. Go erscheint auch ber große Zusaz Alt 1 Scene 16. "Wird uns ber blutige Mord zum Biele führen", Macbeth einen gang andern Charafter zu geben. Im Shakespeare will ber Konig erft ben Malcolm jum Rachfolger erklären, und Macbeth fagt fich gleich, biefe Stufe muffe er überfpringen, und feinen Borfag eber ausführen, als ber Ronig ben feinigen, bann mar er ale nächster Bermantter feiner Sache gemiß genug; er mußte unumgänglich jest gleich banteln, und bie Rabe und Bewifbeit bes gehofften Bieles macht ibn fo breift. Gein if we should fail geht nur auf ben nachsten Schritt. Bei Schiller bingegen fceint ber Ronig de facto und ohne weitere Feierlichfeit ben Dalcolm fcon jum Rad. folger gemacht zu haben, Macbeth nennt ihn fcon "biefen Cumberland;" nun muß freilich ein weit aussehenter Plan gemacht werben, um auch Malcolms bereits bestätigtes Recht gewaltsam zu rauben. Dagegen ift es eine Beredlung Machethe, bag bie Borte in ber Scene mit ben Morbern Alt 3 Scene 4.

> And I will put the business in your bosoms Whose execution takes your ennemy of Grapples you to the heart and love of us



Macbeth.

"Who wear our health but sickly in his life, Which in his death were perfect."

ausgelassen sind. In der 5. Seene des 11. Aufzugs schwächt der Zusaz, wich habe zu Racht gegessen mit Gespenstern", nach dem Gefühl des Recensenten den Eindruck, den jene Beschreibung Macheths von seinem Zustande macht, nicht wenig.. Es ist als hätte er seit Banquo's Ermordung nichts Gräuliches begangen, oder als hätte ihn seitdem nichts gequält; im Shakespeare sagt er, daß er durch immerwährende Qualen dieser Art, in denen nichts Einzelnes aus alter Zeit besonders-hervortritt, ihrer gewohnt geworden. Man vergleiche:

I have supp'd full with horrours Direness familiar to my, slaughtrous thoughts Cannot once flart me

Jezt ift es anders, Ich hab' zu Nacht gegeffen mit Gespenstern Und voll gefättigt bin ich von Entsezen.

Wenn Laby Macbeth bei bem Empfange seines Briefes (1. Aufzug 9. Auftritt) bas spöttische Gleichniß "the milk of human kindness" in ber Beschreibung seines Charafters ausläßt, und statt ber offenbaren Berachtung ber Sittlichkeit in ben Worten:

thou wouldst be great Art not without ambition, but without the illness should attend it

nur fagt:

Du bift nicht ohne Ehrgeig, mochteft gerne Groß fein, boch bein Gewiffen auch bewahren.

so erscheint fie weit menschlicher. Go erhellt auch aus ben wenigen Beilen, welche fie im Shatespeare von bem Gefprach über Banquo (Alt 3 Scene 5) mit bem Diener spricht, und welche Schiller ausgelaffen, offenbar, bag auch fie icon ben Gebanten an Banquo's Ermordung gefaßt. Diefe icon gerechte Uebereinstimmung ift wohl absichtlich angebeutet, als Borbereitung auf die Art, wie Macbeth fie am Ende burch die Gleichgultigfeit gegen ihren Tob felbst übertrifft. Bei Schiller fceint er fle hier schon überholt zu haben, und die Sittlichkeit bes Studs ift bereits beim 3. Aufzug am Enbe. Dergleichen mit bem Gigenthumlichen ber Schillerschen Bearbeitung zusammenhängente Menberungen abgerechnet, liegt im Bangen feiner Ueberfegung bie Efchenburgifche zu Grunde. Richt nur find die Berenscenen ba, wo Schiller nichts Eigenes bineingearbeitet hat, gang aus Efchenburg genommen - auch ber Refrain: Ruftig, ruftig, nimmer mube. Feuer brenn', Reffel fiebe, ber bie Malerei fure Dhr, welche Blirger auf ber andern Seite übertrieben hat, wohl nicht tren genug wieber giebt - sonbern auch in gangen Scenen flimmen beibe oft fo fehr überein, als es bei ber Uebertragung in bie Jamben tes Originals

nur möglich war, und es ift zu bewundern, mit wie geringen Abanderungen Schiller oft ben Effett bes Berfes erreicht hat. Dan febe nur Schiller Att 1 Scene 11, Eschenburg Scene 5, D nimmer foll bie Somme Schiller Aft 2, Scene 4, S. 45, vergl. Efchenburg Scene 2, S. 319. Schiller Aft 3, Scene 1 und 2, S. 68, vergl. Efchenburg Alt 3, Scene 1, S. 334. Schiller Aft 3, Scene 8 am Enbe, S. 90. D foon vortrefflich vergl. Efchenburg Att 3, Scene 4. Schiller Att 4 Scene 1, S. 97, vergl. Efchenburg Att 3, Scene 5, Att 4, Scene 1 und Scene 6, S. 150. Morgen, Morgen und wieder Morgen bergl. Eschenburg Scene 4, wo jeboch in Schiller bie Frage: "Bas ift Leben?" bie eine Abweichung vom Englischen und von ber Eschenburgischen Ueberfegung ift, etwas retarbirenbes an fich bat, was fich mit Macbeths Stimmung nicht recht zusammenfügen will. Die angeführten Stellen find mehr berausgehoben, als ausgewählt, und ber Lefer wird auch finden, wo bie Uebereinstimmung vielleicht größer ift. In anbern Stellen, und befonbers in benen, bie am meiften poetifch find, mußte fie naturlich geringer ausfallen. Man sehe unter andern Schiller Alt 1, Scene 9, D eile, eile ber u. f. w. und weiter bin: Rommt jezt ihr Beifter alle. Dann Att 1, Scene 14 und Aft 2, Scene 3, wo es jedoch Recensenten um bie ausgelaffene Erinnerung an ben Tarquin fehr leib thut. Rleine Berbefferungen, bie bei weitem nicht alle burch bas Beburfnig bes Berfes veraulafit wurben, werben fich bem Lefer in allen biefen Stellen genug barbieten. Bebeutende Abweichungen find theils Abfürzungen und Beranderungen. wo ber Ausbrud zu gehäuft ichien, um noch zu gefallen, ober zu kunftlich, um von bem an die schlechte und unwizige Profa gewöhnten Borer fogleich verstanden zu werben, theils Bufage, wo Schiller einen Austrud biefer Art lieber beutlicher abzeichnen, als aufopfern wollte, ober auch, wo in ben fattischen Boraussezungen etwas zu erklären mar. Bas fich von mizigen ober poetischen Musbruden erklaren ließ, ober mas lieber megblieb. ift im Ganzen mit großer Beurtheilung entschieben. Go wird z. B. ber beutsche Hörer in bes Ritters (a bleeding soldier im Driginal) und Roffe's Nachricht von Macbeths Siegen, und in Roffe's Anrede an Macbeth von allem, mas geanbert ift, wenig vermiffen, als etwa ben schönen Bug "Nothing afraid of what thou-self didst make, strange images of death." Die fünftlich angewendete Antwort ber Laby an ben **R**önig :

> your servants ever have theirs, themselves need what is theirs in compt to make their need it at your highnes's pleasure still to return your own

ift eben fo artig, aber weit einfacher wiedergegeben 3hr feid in Gurem Eigenthum, mein König, Wir geben nur, was wir von euch empfingen. Hie und da ist wohl das Messer etwas zu rasch gewesen. So ist d. B. die Stelle Schiller Att 2 Scene 14, Shakespeare Scene 7

or heavens Cherubin hors'd

upon the sightless Couriers of the air shall blow the horrid deed in every eye That tears shall drown the wind.

so rührend und so schön ausgeführt; und in Macbeths Beschreibung bes ermordeten Königs hätte dem Künstler alles so heilig sein sollen, daß auch das "his silver skin laced with his golden blood" nicht hätte sehlen dürsen. So ist in dem Gespräch mit dem Mörder das "tis better thee without then he within" sehr im Styl alles solgenden; und in der Scene zwischen Rosse und dem Alten, Att 2 Scene 12, vermißt man vielleicht nicht unmittelbar die Stelle:

Is it night's predominance or the days shame That darkness does the face of earth intomb When living light should kiss it?

aber man wünscht sie doch zurück, wenn man sich ihrer erinnert. Zu diesen Stellen, beren Künstlichkeit bei dem deutschen Hörer nicht angewendet sein würde, hat Schiller durchgängig auch die Widersprücke gerechnet. Bisweilen sehlt die ganze Stelle, wie Att 1 Scene 8 am Ende mit Banquo und Banquet, wo nun Schiller sehr weislich den König vor Macbeth abgehen läßt. An solchen kleinen Zügen erkennt man den Meister, der jede Kleinigkeit auf der Bühne berechnet. Der größte Berlust dieser Art ist wohl in der 4. Scene des 2. Atts, wo Lady Macbeth mit einem Wortspiel, das schon Bürger recht gut wieder gegeben, in das Zimmer der Kämmerer geht, und dann mit einem andern Wortspiel in Macbeths Worte eingreift:

My hands are of your colour, but I shame To bear a heart so white

welches burch ben trodnen Bericht:

So ist die blut'ge That von uns hinweg Gewälzt, und jene tragen unsre Schuld Auf ihren Händen und Gesichtern

gewiß gar nicht erfezt wird. Ein Wortspiel, welches Schiller wiederzugeben gesucht hat, ift nicht zum Besten gerathen. Denn Donalbain fragt: Was ist verloren, und Macbeth antwortet: Ihr, und wißt es nicht; so ist doch die Frage ohne Antwort nicht zu verstehen. Es lag sehr nahe zu sagen: welch Ungläd giebt es? Eures, und Ihr wisset es nicht. Der dankenswerthen Zusäze bei schwierigen Stellen sind nur wenige, und es giebt noch Stellen genug, die im Deutschen unverständlich sind, und also entweder hätten geändert oder weggelassen werden müssen. So ist es wohl nicht leicht zu verstehen was Banquo Att 1 Scene 6 meint:

Und oft Lockt uns der hölle schabenfrohe Macht Durch Wahrheit selbst an des Berderbens Rand; Unschuld'ge Kleinigkeiten dienen ihr, Uns zu Berbrechen sürchterlicher Art Und grausenhafter Folgen hinzureißen.

Das Englische They win us with honest trifles sagt beutlich, sie verlachen uns durch Rleinigkeiten, die noch mit Ehren erworben werben. Roch möchte man aus Malcolms Worten Aft 2 Scene 11

Je näher am Blut, so näher bem Berberben gleich im Hören bie Anspielung auf Macbeths heraus finben, und im 6. Austritte bes 1. Atts muß im Englischen Jebermann Macbeths Worte

My thought — shakes so my single state of man, that function Is smother'd in surmise; and nothing is

But what is not.

entweder garnicht verftehen, ober richtig; bagegen in die beutschen Borte:

Dies Bilb - regt meine innere Belt fo heftig auf,

Daß jebe andre Lebensarbeit ruht

Und mir nichts ba ift als bas Befenlofe

sehr leicht ein falscher Sinn hineingelegt werten kann. Der Grund ist bie von Eschenburg hergenommene innere Welt, und die zu vertrauende Anhänglichkeit an diesen hat an mehreren Stellen Miggriffe veranlast. So ist es ganz unrichtig, wenn Schiller nach Eschenburg den König Malcolms Erhöhung mit den Worten ankündigen läßt:

Der einzige Borzug foll ihm kenntlich machen Aus unfrer trefflichen Baronen Zahl, Die gleich Gestirnen unsern Thron umschimmern, Bielleicht will er sagen:

Doch foll nicht er allein in feiner Hoheit Einhergeben; nein mit Ehrenzeichen will ich Mir alle tapfern Manner herrlich schmuden.

Im 2. Auftritt tes 2. Alts hat Macbeth, ber die Heren schon vergeffen zu haben vorgiebt, ein Gespräch über sie gewiß nicht so angelegentlich und förmlich vorgeschlagen, wie "Nennt nur die Zeit. —" If you would grant the time, heißt hier gewiß nur: wenn du einmal die Zeit daran wenden willst. Bald darauf thut die britte Person, in der Macbeth den Banquo auf einmal anretet, eine sonderdare Wirkung, als wollte er schon den Bornehmen gegen Banquo spielen, wovon sich im Englischen gar nichts sindet. Beim Gastmahl Aft 3, Scene 8, hat Eschenburg und nach ihm Schiller die Königin fälschlicher Weise in schlechten Credit gebracht, als ob sie verstimmt wäre, und eine schlechte Wirthin machte, was man aus den Worten:

Denn unfre Birthin, seh' ich, ift zu lässig In ihrer Pflicht. Wir wollen Sie ersuchen Geschäftiger zu sein um ihre Gafte.

In "our hostess keeps her state" wird ihr nicht verwiesen, sondern angewiesen, daß sie ihren Siz behalten soll, während der König den herungehenden Wirth macht, und das solgende, dut in best time we will require her welcome, geht wohl auf die Gehräuche ber Tasel. So ist auch bas

See they encounter thee with their hearts thanks auf eine wunderbare Art wichtig genommen.

Wie ihre Bergen Dir entgegen wallen.

Bei ben Erscheinungen hat Schiller ber Eschenburgischen Uebersezung eine falsche Anweisung nachgeschrieben: Acht Könige, Banquo ist ber lezte und hat einen Spiegel in der Hand. Es muß heißen: Acht Könige mit Banquo; ber lezte (nämlich unter den vorigen) hat einen Spiegel in der Hand. Man sieht das aus Macbeths Reten deutlich, und nur eine verdruckte oder übersehene Interpunktion hat den Irrthum veranlassen können. Unter den wenigen Beispielen, wo Schiller ohne Eschendurg geirrt hat, will Recensent nur eins ansühren. Es ist bei der Zusammentunft nach entdeckter Mordthat, wo Banquo sagt:

And when we have our naked frailties hid That suffer in exposure, let us meet. und bald darauf Macbeth:

Let's briefly put on manly readiness.

Eschenburg hat dies, wie Recensent glaubt, mit Recht auf die erste Gemüthsbewegung gezogen und als eine Aufforderung verstanden, sich erst zu fassen und dann weiter zu berathen. Schiller bagegen deutet es auf das Reglige, worin die Helden sich zusammen gefunden haben, und übersezt:

Und wenn wir und Bon der Berwirrung unfres Schickfals Erholt und unfre Blöße erft bebeckt.

Dag bies wirklich nicht metaphorisch gemeint ift, fleht man aus bem folgenben:

Jezt machen wir uns schnell in unfre Rleiber.

Diese Beispiele könnten leicht vermehrt werben, wenn ihrer nicht schon genug wären, um theils ben Fleiß bes Recensenten zu belegen, theils ben Lesern eine rechte Borftellung bavon zu geben, was es sagen will, ben Macbeth einzurichten ober auch zu übersezen. Bortreffliche Stellen besonders auszuheben, hat sich Recensent enthalten, man wird beren genug sinden, wenn man nur das Nachgewiesene nachschäfte und sonst auch übersall. Warum soll man nicht auch bei einem Meister das Bortreffliche voranssezen, und lieber auf dassenige ausmerksam machen, was eben so

lehrreich werben kann, aber von sich selbst weniger bemerkt würde? Einen großen Punkt hat Recensent gar nicht berührt, nämlich die, wie es scheint, bei dem Bersasser sehr frühe und nur wenigstens durch die 1. Scene des 5. Atts auß neue bestätigte Meinung, daß kin Wechsel von Prose und Bersen in einem Trauerspiel nicht zu billigen ist, so auch die den der Shakespearischen sehr verschiedene Behandlung der Endreime, indem sie an sehr wesentlichen Stellen sehlen, z. B. wo Macbeth abgeht um den König zu morden, wo Macduss mit Macbeth sechtend abgeht und sogar am Ende des Stückes, besonders bestehen sie auch aus verschungenen Reimen. Ob eine solche Willschrlichkeit statt sinden kann, und was für Gründe Schiller dazu gehabt haben mag, diese Untersuchung würde für einen Ort, wie dieser, zu tief gehen, und es sei also genug, angezeigt zu haben, daß es so ist.

# Charafteriftiten und Rrititen von A. 28. und &. Schlegel.

Rönigeberg 1801.\*)

[28. September 1801].

Die Maxime, feine Recensionen wieber zu recenstren, mag febr gut fein. Denn, wenn Jemand von bem Inhalt eines Buches kleine Proben mittheilt, und bann vielleicht über bies und jenes feine Meinung fagt, fo konnte, wenn man mit ihm wieber fo fortfahren wollte, ein leeres Spiel ine Unendliche fortgetrieben werben. Allein, man murbe fehr Unrecht thun, biefe Maxime auf eine Sammlung wie biefe anzuwenden, mo gang andere Dinge ale gewöhnliche Recensionen gu fuchen find, und wo felbst basjenige, mas ursprünglich unter biefem Namen ging, bie Aehnlichkeit mit ber beliebten Form größtentheils abgelegt hat, und, aus rem Incognito heraustretend, fich als etwas Boberes zeigt. Bielmehr wenn es eine tritische Kunft giebt, die ben Freund und Liebhaber jeder andern ale bie zweite nothwendig intereffirt, fo tann einem fritischen Inftitut nichts wichtiger fein, ale auf eine Ausstellung von Werten biefer Runft aufmertfam zu machen, welche fast von allem, mas ein Befchaft ber Rritit fein tann, Beispiele liefern, bem Lefer Gelegenheit geben, fich auf jedem Standpunft, ben ber Beobachter ichoner Runftwerfe nehmen tann, zu orientiren, und ohne viel Polemit gegen die gemeine Ansicht bie mab-

<sup>\*)</sup> Erlanger Litteraturzeitung 1801 Bb. II. [Ro. 190] S. 1513-1520.

ren Grundfage bald beutlich aussprechen, bald ftillschweigend geltenb machen.

Wo von einzelnen Werten bie Rebe ift, zwedt alles barauf ab, ber aufgestellten Forberung zu genügen, bag nicht etwa nur ber Inhalt mitgetheilt, fonbern ber Berth und Charafter bestimmt werbe. Bierzu gehort mefentlich, bag bas Berhaltnig bes Stoffs zur Form flar vor Augen gelegt, und ausgemittelt werbe, ob biefe Bereinigung, welche bie eigentliche Empfangnig eines Runftwertes ift, jur guten Stunde und ber Natur gemäß geschehen sei, und ob sich an biesem ursprünglichem Bunkt alles erganifch ausgebildet habe. Nur bei ber Anzeige, von Tiel's Blaubart und geftiefeltem Rater icheint bies etwas aus ber Acht gelaffen zu fein. Für bas bamalige Beburfniß mochten biefe Anzeigen hinreichen; und vielleicht hat eben bie gludlich erreichte Wirtung ber Gebichte, bie aus bem ganzen Ton ber Anzeige wiberscheint, bie nabere Beleuchtung verhindert. Aber in biefe Sammlung beraufgerudt batten wol bie parobifchen Formen, Die fich biefer Dichter fo febr angebilbet bat, eine verweilendere Betrachtung verbient. Sonft ift jebesmal bie Gegeneinanderhaltung bes Wertes gegen die Gattung, zu der es fich bekennt, ein wefentlicher Theil ber Betrachtung; allein sie geht nicht etwa von bem tobten, fast immer einseitig und oft gang verkehrt gebilbeten Schulbegriff aus, fonbern von einer lebendigen Anschauung. Bas bei Gelegenheit von Neubed's Gesundbrunnen über bas Lehrgebicht, und bei Gothe's Elegien über biefe Dichtart gefagt wird, ift vielleicht für die meisten auch ber besseren Lefer zu fehr Anbentung: bagegen was bei Bermann und Dorothea über bas Epos vorkommt gewiß icon bei ber erften Erscheinung jeber ju Sinne genommen hat. Denn es ift mit einer fo tiefen Renntnig aller hieher geborigen Runftwerte geschrieben, und mit einer fo flegreichen Bunbigteit, welche selbst die kleinste Eigenthumlichkeit zu Beweisen und Bestätigungen braucht — wie 3. B. was von bem Nichtgebrauch bes erzählenden Brafens im homer gefagt wird - bag nun hoffentlich bie richtige Anficht biefer Dichtungsart gesichert sein und Niemand mehr in die Berlegenheit gerathen wird, feinem eigenen Gefühl juwiber bie homerifchen Gefange und bas verlorene Baradies nebst bem Meffias für Individuen berfelben Art anzusehen. - Bon Fr. Schlegel beziehen fich unr zwei Auffaze auf einzelne Berte, ber fiber Jatobi's Bolbemar und bie Charatteriftit bes Bilbelm Meister. In ber lezteren ift von bem Berhaltnig bes Bertes zu seiner Gattung nicht die Rebe, obgleich für eine noch zu sindende Theorie bes Romans hier sowohl als in ber Anzeige von Tiel's Don Quirote und fr. Schut Romanen febr bebeutenbe Binte vortommen. Für bas aber, was diefer Auffaz will, ist er nicht genug zu empfehlen. Wer eine Anleitung bebarf, bie innerfte Eigenthumlichleit bes Bertes aufzufinden, in die tiefften Geheimnisse seiner Romposition einzubringen, und bas Berhaltniß bes wesentlichen Stoffes zu ben Umgebungen, ber Absicht bes

Rünftlers ju ber Tenbeng bes Werfes ju burchschauen, ber finbet fie bier, und wer Aufmertfamteit und Sinn für Ironie mitbringt, wird leicht merfen, bag auch bas amit Zweifel bewunderna nicht verabfaumt ift. Die bei ber erften Erscheinung versprochene Fortsezung ift nicht erfolgt. Freilich find burch bie veranberte Ueberfdrift bie Grangen enger bestimmt, und Alles, mas fich nicht unmittelbar auf die innere Individualität bes Werkes bezieht, ausgeschlossen, boch ift auch in biefer hinficht ber reichhaltige Stoff nicht erschöpft. — Dit gleichem fritischen Scharffinn if ber eigentliche Charafter und bie innerfte Meinung bes Wolbemar aufge-Dier hat aber ben Berfaffer fein Geschäft über bas zu beurtheis lende Werk hinausgeführt. Er glaubte alle Werke Diefes Schriftftellers zusammenftellen zu muffen, um eine Ginheit zu finden, wodurch bie in biefem einen Werk fich barbietenben Wiberfpruche gelöft murben, und er hat versucht, durch Darlegung der Achnlichkeit, die von einem gewiffen Bunkt aus alle Jakobischen Schriften mit einander haben, zu beduciren, daß er eine folche Einheit wirklich gefunden. Go weit liegt alles in ben Granzen ber Kritit; nicht aber bas weitere Burudgehen auf ben Schrift fteller felbft, ber Schluß auf feinen philosophischen Charafter aus ben seinen Werten jum Grunde liegenden Maximen, und bie Binte, bag vie les Dargestellte aus ibm, bem Darftellenben felbft, bergenommen fei. Das heißt, wenn man bie Sache nur etwas genau nimmt, allerbings Die moralischen Angelegenheiten eines Menschen bor bas große Bublitum bringen, welches anderswo von A. B. Schlegel mit Recht hart und granfam genannt wird. Der gange polemische Ton, ben bas als fritisch angefündigte Berfahren fehr bald annimmt, ber Schein von Animofität. ber bon ba an burch bas Bange hindurchgeht, und eine gemiffe Ginfeitigfeit ber Ausicht, maren bie natürlichen Folgen riefes Gingriffs in ein frembes Bebiet.

Beffer ift dies in dem Muffag, über J. Forfter's Schriften vermieben, wo boch auch die Beranlaffung, nur freilich feine polemische nabe genug lag. Much bier, wo Form und tunftgemäße Bilbung bas wenigfte find, tonnte mit ber Bergliederung einer einzelnen Schrift nichts ausgerichtet werden: benn Beift und Gefinnung ftellen fich natürlicherweise noch zerftreuter bar bei einem Schriftsteller, beffen Produtte nicht sowohl Werte ju nennen fint, ale fie vielmehr ju feinen Banblungen geboren. Gein Eigenthümliches ift mit vieler Renntnig anigejucht, und auf Diefem Wege bisweilen, das bem außeren Unschein nach bisperatefte, auf eine frappante Beife gludlid jufammengeftellt. Der Begriff eines gefellichaftlichen Schriftstellers ift flar herausgehoben; nur an rechter Bundigieit bes Bortrage fehlt es ber Darftellung. Das Diffolute scheint aus ben indiretten Breden bes Berfaffere entstanden zu fein, die mit bem oftenfiveln nicht leicht zusammenzuschmelzen waren. — Ein vortreffliches Gegenstüd bierzu ift bie neu hinzugefommene Beurtheilung von Bürger's Werfen von

M. B. Schlegel, Die ein reines Runfturtheil beabsichtigt, und auch wirklich aufstellt. Die Rlage bes Freundes über allerlei ber Bervollfommnung bes Berftorbenen hinderlich gewesene Umftante fteht wie billig allein; seine Berte werben gang aus fich und für fich, und feine leitenben Begriffe, in benen fein poetischer Charafter aufgefucht wirb, lediglich aus feinen öffentlichen Aeußerungen gewürdiget. Bas über biefe beiden Begriffe ber Popularität und ter Rorrettheit gefagt wird, ift febr ju bebergigen. Die Popularität wird in enge Grenzen gurudgewiesen; aber bie Rorrektheit nicht etwa, wie es auf ben ersten Anblid scheinen möchte, verfvottet, sonbern vielmehr in ihre bobere felten geahndete Bebeutung wieber eingesezt. Um jeboch allem Digverftanbe vorzubeugen, vergleiche man, mas Fr. Schlegel, ber gang in benfelben Grundfagen ift, barüber fagt: Bebes Wert ift forrett, welches biefelbe Kraft, Die es hervorbrachte, auch rudwirkend burchgearbeitet hat, bamit fich Inneres und Meugeres entfpreche. Ein foldes Durcharbeiten giebt es gewiß auch in diefem Sinne, und man muß es mit ber Forberung, daß die Korrettheit ichon im Mutterleibe mit bem Gebichte zugleich entstehen foll, nicht fo genau nehmen. Che ein hoher Grad von Meifterschaft erreicht ift, tann auch ben, ber für Die Harmonie tes Innern und Aeugern von Anfang an geforgt hat, beim Ausarbeiten eine Disharmonie im Ginzelnen beschleichen. Unter ben vielen Berfündigungen Burgers gegen bie mabre Korreftheit mogen nicht wenige gerabe von biefer Art fein. Bas über bie Romanze beigebracht wird, giebt fich für teine Theorie — bie auch wohl nicht anders, als in Berbindung mit ber bes Romans und ber Novelle zu Stande tommen möchte - enthält aber treffliche Data bagu. Feine Divination, hiftorifche Bahrheit, und die große Beisheit fein zu bestimmtes Mertmal aufzustellen, wird jebem barin einleuchten. Die Refapitulation am Enbe fcheint weter bier, noch bei hermann und Dorothea rechte Wirfung ju thun, fontern eher bem Bangen ju ichaben, weil fie ben Befichtefreis berengt. - Cehr turg, aber anschaulich genug find zwei Charafteriftiten von Balbe und Geener. An bem weiten Abstande ber Schilberungen bes legteren von ber Ibple ber Alten wird nun wol niemand mehr zweifeln, und bie Bermuthung, daß fein Dichten überhaupt ein migverftanbenes Malen gewesen, hat viel für sich. — Fr. Schlegel's Radricht von ben Berten bes Boccaccio, bie nun jum erstenmal erscheint, und mit welcher ber zweite Band aufs wurdigfte ichlieft, ift in vieler hinficht bas trefflichste nicht nur unter ben Auffazen, die fich auf ganze Schriftsteller be-. gieben, sonbern in ber Sammlung überhaupt. Auf ein Baar Bogen find bier bie Resultate eines langen und tiefen Studiums, benn bafür erkennt man fie leicht, nur ju fehr jufammengebrangt. Bas man gewöhnlich Detail nennt, tonnte in biefem Umfange nicht gegeben werben, und es ware wol zu wünschen, bag ber Berfaffer einft biefen Wegenftand auch ansführlicher behandelte. hier wird nur jedes Bedicht, von bem bie

Rebe ift, durch einige Zeilen charafterifirt, mit ber festen Sand, Die burch ein grundliches Studium erworben wird. Diefe Stigen werben an einer Menge großer Bufammenftellungen genugt. Es gilt ben gangen Dichter, bas Berbaltniß feines lebens ju feinen Berten, feiner Meifterfcaft an seinen Borgangern, seiner gangen Runft zu ber Poefie und Literatur seiner Dies alles und besonders die versuchte Conftruttion ber italienischen Poeste ift aus ben inneren Geheimniffen ber hochsten Rritit. Ueber bes Berfaffers Anficht von ber Novelle mochte Recenfent mancherlei fagen, wenn ihn ber Raum nicht beschränfte; nur eine Anmertung sei ihm vergonnt. Benn Boccag ber subjettivfte ber großen italienischen Dichter, und Die Fiametta ber Gipfel seiner Subjektivität, die Rovelle aber fein entgegengesezter Bol ift: fo muß ihr freilich bie Empfänglichteit für fabjettive Darftellung gelaffen werben; allein es führt boch barauf, ihren Charatter in einer bestimmten Beschaffenheit ber objektiven ju suchen. And giebt es Novellen genug, und von ben achtesten, in benen bie Subjettivitat keineswegs hervorftechend ift, und fo wie furglich ein Grammatiker gegen ben anbern aus Ilias I, 1 argumentirt hat, mochte Recensent ben Beweis aus ber Gitanella bes Cerbantes führen.

Diefe beiben Abhandlungen über Burger und Boccag find bie beiben hellsten Bunkte, an benen sich sowohl ber gemeinschaftliche Charatter ber Aritik beiber Berfasser als auch bas eigenthümliche eines jeden am beftimmtesten abspiegelt. Die Runft ber Poefie von ber untunftlerifden Meußerung poetischer Unlagen ganglich zu scheiben, neben ber Begeifterung auch bem befonnenften Berftanbe feinen Untheil an jedem Runftwerte an vindiciren; in allem Einzelnen bas Bange und in allem Meugeren bas Innere erbliden ju lehren, ben Wahn zu widerlegen, als ob, wenn in bem mahren fünstlerischen Sinne bes Wortes ber Stoff gegeben ift, bie Form noch etwas willführlicher sein könnte, die todten Schulbegriffe in lebendige Anschauungen zu verwandeln, und von jedem kleineren Runfige biete aus auf bas größere und endlich auf bas, mas bie Runft an und für die menschliche Natur ift, binmeifen; bas find die Zwede, benen bie Bei der Ausführung hat A. W. Schlegel mehr ben Rriti-Mues bient. fer und Rünftler, Fr. Schlegel mehr ben Lefer vor Augen. Jener führt une auf ben Aft ber ursprünglichen und barftellenben Bervorbringung gurud, diefer bleibt bei bem ber gemeinschaftlichen Betrachtung fteben. Jener zeigt, woran es bem Rünftler gefehlt bat, ober welches feine vorzüglichften . Tugenben gewesen find; biefer will ben Lefer fein Geschäft lehren, und ihn aus bem alten Streit zwischen bem Benug und ber Berglieberung baburch herausheben, bag er ihm bas Experiment vormacht, biefe beiben roben Elemente zu einer gebildeten Anschauung zu verbinden. Jener fteht baber fefter auf seinem Felbe; biefer findet öfter Belegenheit abzuschmeifen — welches im Forster wohl zu weit getrieben ift — und einen Standpunkt mit einem boberen ju vertaufden. Bie biefe Tenbeng auch

in der philosophischen Kritik wirkt, und wie auch da die acht historische Ansicht zu schönen Divinationen veranlaßt, das werden in der Recension bes philosophischen Journals die Philosophen von Profession gewiß ihrem Aergernif gesehen haben. Doch ist bas, was ben Borzug bes Einen ausmacht, feinesweges bem Anbern fremb. Gine gleiche Aehnlichteit und Berschiebenheit zeigt auch die Schreibart. Die Rritit, die fich in ihrer Burbe und ihren Zweden ber Siftorie und in ihrem Berfahren ber Philosophie nähert, erforbert burchaus eine reine Klarbeit, und eine ge-Diegene Tuchtigfeit, ber fich auch beibe Berfaffer annabern: nur fieht A. 28. mehr auf die erste, und erlaubt sich baber bisweilen etwas zu viel Ausdehnung, Fr. Schlegel mehr auf die lezte, und wird baber schwerer, ja vielleicht schwerfällig. Gemeinschaftlich äußert fich auch bei beiben ein gewiffer nachtheiliger Einfluß ihrer aphoristischen Studien. Gin Gebante, ber allein fleht, muß sich auch aufs scharffte absonbern, und bie Beziebungen, in welche ihn bie Lefer fegen follen, muffen in ihm felbst auf eigne Art enthalten sein. So muß auch bei einem wizigen Ginfall, welcher allein stehet, die Spize so scharf und hoch ale möglich heraus gearbeitet werben. Bon beiben finben fich in ben sogenannten Fragmenten ber Berfaffer im Athenaum foone Dufter genug; allein Stellen größerer Abhandlungen, auf bieselbe Art vorgetragen, muffen nothwendig fehlerhaft werben; es tann ohne Ungleichheiten im Ton, ohne Störung in ber Fortforeitung und ohne harte Uebergange nicht abgeben. Am folimmften ift bies im Forfter, leiber ift aber auch ber Burger nicht rein bavon. Boccaz ift auch in biefem Sinne ber Styl am volltommenften.

Es ift noch übrig von einigen Auffazen zu reben, beren bisher nicht erwähnt worden ift. hierher gehört von A. W. Schlegel außer ein Baar Meinigkeiten bie Recension bes homer von Bog aus ber A. L. 3. und bie Briefe Aber Poesie, Silbenmaag und Sprace, aus ben horen. Ueber die erfte verftebe man nur ben Berfaffer in ber angehängten Anmertung nicht fo, als ob fein Biberruf alle Gegenstände feiner Rritit betrafe, und als ob er ihr nur noch jenen biplomatischen Werth zuerkenne. Der aufmertfame Lefer wird vielmehr noch viel Belehrendes barin finden, und bas Wefentliche, ben Geift und Ton ber Bogischen Uebersegung Betreffenbe bleibt noch immer in feinem Berth. Dochte übrigens nur Jeber es mit fo vieler Offenheit und Burbe ju fagen miffen, wenn feine Ueberzeugungen einen Fortschritt gemacht haben, burch welchen frühere öffentliche Aenfierungen antiquirt werben. — Die Briefe weichen ihrem Inhalt nach von allem, was diefe Sammlung enthält, und was der Titel verfpricht, beträchtlich ab und ba fie nicht weit genug herabgeführt find, um aber bie rhythmischen Grundfaze bes Berfassers wirklich Aufschlusse an geben, und ilberbies bem Berfaffer felbst icon ber Anlage nach einfeitig erscheinen, so wurden gewiß die meisten Lefer an ihrer Stelle lieber bie geiftvollen Beitrage jur Aritit ber neuesten Literatur, ober etwas anderes

aus bem eigentlich fritifirenden Borrathe bes Berfaffers gelefen baben. - | Bon Fr. Schlegel ift noch ber Anfang über Leffing aus bem Lycenn !! übrig, ber bier, wenn man fo fagen barf, beenbigt ift. Dan barf aber n wol taum so sagen, weil bas Neue eher alles andere ift als eine Fort in sezung bes Alten. Richt nur verwandelt fich ber Bortrag ploglich in eine Anrede an den Leser, sondern es findet sich gar wenig von dem, mas man nach Anleitung bes Borigen erwarten follte; ja es ift überhaupt von Leffing nicht viel die Rebe. Den Anfang macht ein Sonett, welches ben eigentlichen efoterischen Berth Leffinge in fein Anerkennen und Beisfagen eines neuen Evangeliums fest; eingewebt nicht, fondern nur eingefest find eine Anzahl von jenen Fragmenten, worunter mehrere zuerst in bemfelben Stud bes Lyceums ftanben, worin ber Anfang bes Leffings abgebruckt mar. Abnbete bamals wol bem Berfaffer, baf fie einft ein Theil biefes nämlichen Auffages werten wurden? hierauf folgt als eingeschobene Borrebe ober Nachrebe eine Auseinandersezung ber litterarischen Endzwede bee Berfaffere und eine Anzeige feiner fünftigen Befcaftigun-Dann ein furges Urtheil über Leffing nach ben Rategorien ber Tenbeng und ber Form, und eine Grörterung über biefe bier aufgestellter fritifchen Rategorien, und endlich wird eine angehängte Elegie, Bertule Mufagetes überschrieben, ausbrudlich als ter Schlug biefes Auffages über Leffing angegeben. Fragt man nach bem Werth ber einzelnen Theile, bie auf diese Urt zusammengesezt sind, so mare viel Bortreffliches bavon gu fagen und ber Inhalt ift auch, benen es um bie hochften Befichtspuntte ber Runft und Wiffenschaft zu thun ift, febr zu empfehlen; allein vieles tonnte boch hierher schlechthin nicht geboren, und anderes hatte eine gang antere Form und ein andered Berhaltnig haben muffen. Diefes und felbst bas Wie bavon muß fich jebem verftanbigen Lefer und alfo auch bem Berfaffer fo von felbst aufbringen, bag nicht nöthig ift barüber ins Einzelne ju geben. Ginheit bes Geiftes, 3bentität ber Tenbeng und ber Maxime ift allen biefen beterogenen Bestandtheilen allerdings nicht abguläugnen; allein tie Grenzen eines Kunstganzen und alfo auch bie Grengen seiner Theile gegen einander muffen boch noch burch etwas Anberes bestimmt werben; benn ber Besichtspunkt, auf welchem Alles Gins ift, bem jene Ginheit zufommt, ift nicht ber, auf welchem fich ber Runftler bei ber Komposition eines Werkes befinden foll. Sppothesen über biefen Fehlgriff ju machen, gebort nicht hierber, ein Fehlgriff aber ift es gewiß; und wenn man mit bem Berfaffer nier fo umgeht, wie er felbst mit Leffing, bağ man nämlich für feine eignen Meugerungen bie geborige Achtung hat; so muß man bies als von ihm felbst eingestanden anfeben, inbem er jagt, nur vollenden tann ich nicht auf bie Art, wie ich bamals angefangen habe. Warum foll aber ein Schriftsteller von fo ausgezeich. neten Talenten bies nicht fonnen? und gerabe ber, welcher bas Biel angegeben hat, sich beliebig zu stimmen? und wenn er es nicht tonnte, so

Hätte er für das lezte gewiß eine ungezwungene und bessere Form ber Mittheilung gefunden, und das erste ware auch als Fragment willtommen gewesen, wiewohl darin gegen manche Urtheile über Lessing, die wohl micht so viel Antorität haben als der Berfasser zu glauben scheint, zuviel polemistrt wird.

### G. 2. Lichtenberg's vermischte Schriften,

aus beffen hinterlaffenen Papieren gesammelt und herausgegeben von L. C. Lichtenberg und Fr. Aries. Göttingen 1800, 1801. 2 Banbe.\*)

[20. October 1801].

Diefe benben Bandchen enthalten Alles, was bie vom Berftorbenen felbst noch ernannten Berausgeber aus feinen nachgelaffenen Papieren gur bffentlichen Mittheilung geeignet gefunden haben, mit Ausnahme jedoch besjenigen, was fich wiffenschaftlich auf Mathematit und Naturlehre bezieht. Auch hat indireft in biefer Sammlung nur Weniges eine wiffenfcaftliche Beziehung, und was man in ben Papieren eines Gelehrten gern fucht, lehrreiche Aufschluffe über seine Methode zu ftudiren, über die zufammengefezten Rrafte, welche bie Richtung feiner litterarifchen Laufbahn bestimmten, bies ift hier weniger anzutreffen, als vielmehr, mas ein febr gebildeter, intereffanter, origineller Menich ber Aufzeichnung werth findet, um seine Bedanken theils festzuhalten, theils schreibend beutlicher zu entwideln. Sie ift eigentlich für biejenigen, benen es um bie Renntnig Lichtenbergs bes Menschen zu thun ift. Bu biefem Behuf follte billig bas, was er über sich felbst gebacht ober wenigstens von sich felbst bemerkt -hat, ber Schluffel und bie Quinteffeng alles übrigen fenn; baber auch bie Berausgeber mit Recht mit ben Nachrichten bes Berftorbenen über fich felbst ben Anfang machen. Er hat sie, wie verlautet, zu einer Lebensbeschreis bung verarbeiten wollen: allein von biefem Ziele scheint er noch sehr weit entfernt gewesen zu febn. Darf man inbeffen gemiffermagen aus bem Borhanbenen schließen, so murbe berfelben fehr viel Wefentliches gefehlt haben. Denn es findet fich nirgends auch nur die leifeste Andeutung einer hiftorischen Berbindung ber einzelnen Angaben, einer Beschreibung, wie bas, mas er in sich findet, geworden ift, zur Nachweisung daß Bieles in ihm auch in der ersten Kindheit schon war. Eben so wenig eine Darftellung bes gangen Menfchen unter einer gewiffen Ginheit. Obgleich er

<sup>\*)</sup> Erlanger Litteraturzeitung 1801, Bb. II. Ro. 206. S. 1642—1648.

anerkennt, "bag es in jebem Menschen etwas Festes gebe, bas Rnochengebante feines Charafters, welches zu andern vergebliche Arbeit fein wurde-(Th. II. S. 136): fo bentt er body nicht barauf, biefes in fich aufgufuchen, ober, wenn er es als gefunten vorausjezte, bas Einzelne barauf zu Auch find bie Bemerfungen überhaupt, felbft in einem gewöhnlicheren Sinne, nicht eben moralisch: nichts von ten Berhaltniffen feiner Deigungen gegeneinander, und ten Grangen, Die er ihnen feste; nichts von seinen Maximen im häuslichen Leben — wenn nicht etwa bie Herausgeber bier Bieles zurudbehalten haben; - ja felbft Manches, worauf bas bier Aufgezeichnete ibn nothwendig batte führen muffen, g. B. bie Art wie seine litterarischen Berhaltniffe und Streitigkeiten auf ibn wirkten, ift gang übergangen. Das Meifte bezieht fich auf Sonberbarteiten feiner Organisation, auf den Ginflug tes Rörpers, auf bas Spiel ter bunteln Befühle, auf seine gang in bies Bebiet geborige Religiosität, auf feinen wunderlichen Aberglauben: furz alles läuft auf die fogenaunte Pfpcolegie hinaus. Befonters gern beschäftigt fich Lichtenberg mit ben Traumen; natürlich, weil hier biefe Untersuchungen gang freies Spiel haben, und in ihm felbst teine Aufforderung zu einer boberen entstehen tann. bings ift tiefer Buftant noch febr ber Beachtung werth, aber mas er baraus erflärt, Die Meigung jum Dramatifiren, bas Perfonificiren eigner Gebanken bei kindischen Bolkern (Th. II. S. 23. 29.) mochte leicht bas Benigste sebn. — Solche einzelne Bemerkungen werben bann entweber auf feine Meinungen über allgemeine menschliche Dinge bezogen, ober auf feine Glüdfeligfeit, ber am Ente alles untergeordnet ift. Go beklagt er fich über feine Renntnif bes menschlichen Bergene, weil er nun ben Leuten "awar eber vergiebt, ibm aber auch an ihrem Lobe zu wenig gelegen ift!" (Th. I. S. 21) und fintet es fehr gludlich, alles glauben gu tonnen (Th. II. S. 15, 145). Inreg mußte ein fo reflettirenter Denfc feine Glüdseligfeit größtentheils in bas Bewußtseyn einer lebhaften Thatigteit fegen. Die Bergleichungen bie er bierüber austellt find oft rührent. 3. B. so lange bas Gebachtniß bauert, arbeiten eine Menge Menschen in Ginem vereint zusammen, ber Zwanzigjährige, ber Dreifigjährige u. f. w. balb bies fehlt, fangt man an allein zu fteben, und bie gange Generation von 3che zieht fich zurud und lächelt über ben alten Gulflofen (Ib. II. S. 18) und: mas habe ich bas legte Bierteljahr gethan? Begeffen, getrunken, elektrifirt, Kalenter gemacht, über eine junge Raze gelacht, und jo find 5000 Jahre tiefer fleinen Belt hingelaufen, tie 3ch bin (Th. I. S. 22.) Eben fo fraftig find seine Aufforderungen, bas Leben möglichft anzulegen und barurch zu verlängern. — Diefer Mangel an einem großen und festen meralischen Wesichtspunkt verrath sich auch in mehreren Meugerungen, bie ben Unglauben an gemiffe innere Unterschiebe unter ben Dienschen ausbrücken (Th. U. S. 154, 163); und indirekt bestätigen ibn alle Swilberungen und Bemerkungen über Menfchen, weil fie fich mehr auf

bie Birfung bes Meußeren und auf ben Ausbrud bes Inneren, als auf beffen Besen und Zusammenhang beziehen. Eben fo fehlt es an einem philosophischen Gesichtspunkte von tiefer Bobe; daher ungeachtet alles Intereffe ber ichlichten Gebanten von ber Philosophie Ih. I. S. 141, 154 und ungeachtet ber febr scharffinnigen idealistischen Tendenzen, Die ihm bisweilen ganz ungesucht tommen, wie Th. II. S. 13 bas Schwantende, weil alle Spsteme nur durch einzelne Gedanten auf ihn wirten, und er sie nur auf bas Bedürfniß, es fei nun bes Erklarens ober bes Empfindens, bezieht. Aus Diefem allen ergiebt fich als ber Bauptcharafter feiner Begranzung eine gewiffe Unfähigkeit fich zu allgemeinen und großen Ibeen zu erheben, nämlich die nicht nur bem scheinbaren Inhalt, sondern auch ihrer wirklichen Kraft nach groß sind. Auch bei seinen Aussichten auf die Butunft liegen nur Uebertragungen mathematischer Ibeen jum Grunde, wie Th. I. S. 144 und 172, ober fie find nach einer gang einfachen arithmetischen Formel tonstruirt, wie Th. II. S. 227 und 418. Das tieffte, was fich in diefer Urt findet, find gewiffe Bulfemittel ber Erfindung, die er sich gemacht. So 3. B. "könnte dieses nicht auch falsch fein" (Th. I. S. 147). Man muß immer benten, was ist bies im Grogen, was ift jenes im Rleinen, man tann alles vergröbern und verfeinern (Th. II. S. 44). Das erstere jeboch hat er mehr zu einer mäßigen Stepfis als zu heuristischen Operationen gebraucht, und von ben lezteren tommen fo wie fie nur aus feinem Big entstanden maren, auch nur ein Baar wizige Anwendungen vor. Go erhellt auch aus bem, mas er von ben Erforderniffen eines Beschichtschreibers sagt (Th. I. S. 250 u. f.) und mas er in Absicht auf die Art zu arbeiten empfiehlt (Th. I. S. 194), baß er in artistischer hinsicht eben so wenig ein Banges ins Auge fassen Ja felbst, wo ibn bie blofe Rombination bee Einzelnen zu einer febr viel umfaffenden Formel hinführt, erkennt er fie entweder gar nicht für bas, mas fie ift, wie Th. I. S. 188 bei einer feiner Lieblingsmaterien, und Th. II. S. 441 von bem Leben und Seben im Gangen, ober er verliert fich unerwartet in gang unbebeutende Anwendungen bavon, wie bei bem großen Gebanten Th. II. S. 153, "bag in jedem Denfchen etwas von allen ift" und G. 309 bei bem von ber Unerschöpflichkeit eines Gebantens als bloges Naturprobutt betrachtet. Bei biefer Befchräufung zieht fich fein moralischer Sinn ins Pragmatische jurud, und er bringt es sehr konsequent bis zu ben beiben baroden Extremen, die Tugend als Gewohnheit ber aus Gefühl gleich zu stellen (Th. II. S. 121), und ganz im Eruft ben Bebanten ju faffen, die Welt mochte wohl von einem untergeordneten Wesen gemacht sein (Th. I. S. 164 und Th. II. S. 78). Mit feinem Biffen begiebt er fich eben beshalb eigentlich nur in die Mathematit, bie Physif wird ihm, je mehr fich ihm nach feiner Art bie ibealiftifche Borftellungsweise auforingt, verbächtiger, und er halt fie nur noch bes Rugens wegen fest Th. I. S. 34. Dieselbe Tenbeng haben Die

meisten pabagogischen Bemerkungen, bie Rlagen über bie registerartige Gelehrsamkeit, und über bas übertriebene Studium ber Raturgeschichte und Aftronomie, und viele von feinen Borfchlägen, welche auch bie Rleinigkeiten bes täglichen Lebens nicht verschmähen. Eben biefe Beschränfung hat aber auch die gute Folge, daß er fich überall hochft unpartheiisch und unbefangen zeigt. So würdigt er Spfteme, und theilt, mas ihm in hinficht berfelben begegnet, freimuthig mit, ohne Biberfpruche verhehlen ju Bei bem Schwanken zwischen bem Glauben an Freiheit und bem Determinismus, bem Spiritualismus und Materialismus, bem Deismus und Spinozismus zeigt sich bas Uebergewicht je später je mehr auf Seite bes lezteren, Materialismus ift unvermeiblich, wie er felbst fagt wbie Aspmptote ber Psphologies (Th. I. S. 161); ter Glaube an Gott sinkt ihm zu einem Instinkt herab, bem er zwar die Möglichkeit zugesteht, er könne vielleicht wohl so zwedmäßig weben als die Spinne (Th. II. S. 101), ber ihm aber gleichgültig wirb, weil er nach bem Studium ber Philosophie und ber Natur nicht mehr einen fo hülfreichen Gott benten tann (Th. II. S. 129) und in ben lezten Jahren hulbigt er unverhohlen und rührend bem Spinozismus "Mein Gott, wie verlangt mich nach bem Augenblid, wo bie Zeit für mich aufhören wird Zeit zu fein, wo mich ber Schoof bes mutterlichen Alles und Richts wieder aufnehmen wirb, in dem ich damals schlief, als ber Beinberg angespult wurde, als Epikur, Cafar, Lufrez lebten und forieben, und Spinoga ben größten Bebanten bachte, ber noch in eines Menschen Kopf gekommen ift" (Th. II. S. 9). 3m praftifchen wird die lleberzengung vom Prinzip ber Eigenliebe immer fester, wohin auch wohl bas Geständniß Th. I. S. 5 gehört, bag er nur burch Munterfeit und Leichtsinn ein gutes Berg gewonnen; felbft seine ibealistischen Borftellungen muffen bazu bienen: wir konnen von nichts in ber Welt etwas erkennen als uns felbft. Eben fo konnen wir auch unmöglich für andre fühlen u. f. w. (Th. II. S. 64) und ba ihm andere Quellen verfiegen, erwartet er hochst sonderbarer Beise nur von ber gegenseitigen Renntnig unserer geheimsten Fehler eine neue und grunt. liche Liebe ber Gleichheit megen, bie babei zum Borschein kommen wirt. Daber forbert er bie unbebingtefte Offenheit in Mittheilung ber Gelbftbeobachtungen Th. II- S. 169, 170 und biefe Beobachtungen einzelner Büge und ihre Bedeutung fowohl an fich felbst, als an Antern sind höchst vielseitig und lehrreich, und größtentheils eben so mizig als scharffinnig. Einige barunter sehen freilich sehr leicht aus z. B. "baß es viele Menschen giebt, die nur lesen, damit sie nicht benten burfen." (Th. II. S. 146) und daß ter Mensch einen unwiderstehlichen Trieb hat zu glauben, tag man ihn nicht sieht, wenn er nicht sieht (Th. I. S. 213). Antere fint fehr fein, als: "wenn Jemand etwas fehr gern thut, hat er fast immer etwas in ber Sache, was nicht bie Sache felbst ift" und: "wer sich nicht auf Mienen verfteht, ift immer grober ober graufamer, ale antere leute"



(Ih. I. S. 182). Andere zichen besonders burch ben Ausbrud an, d. B. "manche Menschen äußern schon eine Gabe sich dumm zu stellen, ehe sie klug sind" Th. II. S. 141. Manche kann man nicht ohne ein inniges Bohlgefallen lesen, wie die Beobachtungen über Menschen, die aus einer großen Straffe in eine kleine kamen, Th. II. S. 177 ober die Bemerkung: "Selbst die sanstellen, bescheidensten und besten Menschen, sind immer sanster, bescheibener und besser wenn sie sich vor dem Spiegel schöner gefunden haben" Th. II. S. 163.

Recensenten brangt sich bei Gelegenheit ber Menschenkenntniß und ber Beobachtung fast unwilltührlich eine Bergleichung zwischen Lichtenberg und Garre auf, die seiner Ansicht nach, ganz zum Bortheil bes ersteren ausfällt, und zwar weniger wegen der Ueberlegenheit seiner natürlichen Anlagen, als weil er es besser verstand, sich seiner Natur gemäß zu beschränten. Garve konnte nicht in diesem Grade Beobachter sein, und auch nicht als Schriftseller ein so angenehmer Gesellschafter, weil er das Verwandeln in Begriffe, und das logische rubriciren nicht lassen konnte, weil er auf eine unglückliche Beise überall nach bem Spstematischen strebt, und weil ihn die unzeitige Geschäftigkeit des Scharssinnes auch nicht zu ber leisesten Ahndung von Wiz kommen läßt.

Daß von dem lezteren eine reiche Aber in dieser Sammlung anzutreffen ift, miffen bie Lefer icon, und anftatt Bieles babon auszugieben, macht Recenfent fie lieber auf die verschiedenen Gestalten aufmerksam, in benen biefes Talent, bem ber Berftorbene einen ansehnlichen Theil feines Ruhmes verbankt, fich bier zeigt. Bieles find wizige Wendungen, Die zur guten Stunde gleichsam auf Borrath gemacht find, und bei fich ereignenber Belegenheit, so wie sie ba stehen, gleich angewendet werben tonnten, neue sinureiche Ausbrude und reichhaltige Anspielungen, wie 3. B. bie Corona civica ber Debauche, ber furor Wertherinus, die gelehrte Stallfütterung, fich an einer warmen Borftellung sonnen. In solchen Wenbungen besteht bie vorzügliche Stärke aller wizigen Lichtenbergischen Schriften; auch unter ben bier mitgetheilten find nur fehr wenige taube Bluthen, und man fieht, daß er die gute Regel, aufzuschreiben, mas ihm einfiel, weil ber Augenblid ber Ausarbeitung ja beffenungeach-tet gabe, was er geben konnte (Th. II. S. 280), auch beim Wig getreulich beobachtet bat, und man barf nur mit biefem Borrath ben erften beften Theil seines Hogarthe vergleichen, um zu feben, wie viel von seinem Reichthum er biefem Berfahren verbankt. Es giebt Lefer, Die fo eigensinnig find, daß fie bas ftoren konnte, und bie einen Ginfall nicht geniegbar finden, wenn fie wiffen, bag er nicht bruhwarm an eben ber Stelle gemacht murte, wo fie ihn lefen. Eben fo werben fich Andere an ber Erfindungeregel für ben Big (Th. I. S. 314) argern, und flagen, bag es ja bieselbe sei, bie ein anderer wiziger Schriftsteller beobachtet, bem man bas Gesuchte vorwirft; und wenn fie fich auch eben aus 2.'s.

Beispiel überzeugen, daß hierin die Schuld nicht an der Regel liegt, so wollen fle boch überhaupt von einem folden Balfemittel far ben Big nichts wiffen. Beweisen aber nicht biese Bratenftonen, bag ber Sinn far ben Wig noch seltner ift, ale ber Big? und entsteben fle nicht ans ber Trägbeit, ber es um die Beruhigung ju thun ift, bag ber Menfc biergn gar nichts felbft thun tann? - Andere Ginfalle find felbftftandig ju Epigrammen ausgearbeitet; nur Gin febr artiges ift in Berfe gebracht, viele find vortrefflich, 3. B. von ber Berwanbelung ber unteren Stande in Biber, von ben Befehrungen ber Miffethater, von ben Recenfionen als Rinberfrantheiten, nur an ber Form, und befonbers am Anfange, icheint immer etwas zu fehlen, mahrscheinlich, weil es ihm ungewiß war, ob fie fo für sich fteben, aber noch irgendwo als Theile eingepaft werben follten, und gewiß bat er fie von biefer Seite felbft nicht als vollendet angeseben. Bisweilen find mehrere von jenen pitanten Benbungen zu fleinen Soilderungen zusammengesezt, die immer vortrefflich find, z. B. Th. I. S. 214: "Es giebt Leute, Die Die Ehrlichkeit fast wie eine Profession treiben, und mit einer so prablenden Bescheidenheit von ihrem Berbienft zu wimmern wiffen, bag einem bie Bebuld über ben immer mahnenben Blaubiger ans geht." Auch finden fich Bilber und Ginfalle ju groken fatirifchen Tireden ausgeführt, die ebenfalls nur auf eine Stelle in einem größeren Samzen warteten. Je lebhafter biefes bem Berfaffer icon vorfcwebte, um besto gelungener sind sie; nur mit bem Enbe scheint er oft in bie Berlegenheit gekommen zu sein, daß er glaubte, des Guten nicht zu viel thun zu können. So verliert bas Gespräch ber Zwillinge im Mutterleibe burch ben heterogenen Schluß, und felbst ber fprubelnde Ausfall auf bie Bostwagen, ben bie Berbindung mit bem Roman höchst pikant macht, ermattet bei bem Bufag von ben Landlutschen, ber boch am Ende nur ans bem unnugen Bestreben entftanben ift, ben Gegenstand mit einer gewiffen Bollständigkeit zu behandeln. Das ist noch ein Paarmal schablich geme So mar 3. B. bei bem über bas nonum prematur in annum und bei ber Bertheibigung ber Obenfanger nur ber lezte Ginfall bas mfprüngliche, ber für sich ein treffliches Epigramm abgegeben hatte, bernach aber fiel ihm ein, ben Gegenstand zu behandeln, und fo wurde etwas fcleppendes baraus. Bisweilen ift auch die Eintleidung fur bie Form ju groß. In ber empfindsamen Reise nach Laputa und ben Puppen auf ber Insel Zezu, mußten ähnliche Einfälle Schlag auf Schlag kommen, um die Form gehörig auszufüllen. Daffelbe gilt gewiffermaßen von ten Crosh-readings und ben Schreibarten, welche bie Stodnarren in Celle feil haben. Wenn man biefe größeren Fragmente aufmerkfam betrachtet, und mit bem besten, mas mir früher von Lichtenberg erhalten haben, vergleicht, fo entsteht die Bermuthung, daß er fehr wohlgethan, fich im Big vorzüglich als Gelegenheitsschriftsteller zu zeigen. Durch eine bestimmte Beranlaffung geleitet und begranzt zu werben, war ihm fehr nothig, und

man nuß auch hierin seinen richtigen Talt bewundern. Denn gewiß wurde weber ber Baracletor — wenn auch die Beriote, die er galt, langer gewährt hatte — noch die Geschichte ber Insel Zezu zu Stande gestommen fein. Der Roman, wenn er ihn gemacht hatte, wurde trefsliche Sachen enthalten haben, aber von der Composition ließe sich nicht viel Gutes weissagen.

Bon bem Berdienst ber Berausgeber läßt sich auf ber einen Seite nicht urtheilen, ba man nicht weiß, mas fle uns vorenthalten haben. Bermuthen muß man allerbings, daß ber Borrath weit größer gemefen, und Recenfent hatte bann weniger Sparfamteit gewünscht. Lichtenberg's wohlerworbener Ruhm wurde nicht gelitten haben, wenn auch Bieles unferen Lefern nicht febr bereutend erschienen mare. Die Beransgeber batten immer etwas mehr theils auf bie Berehrung tes Publifums gegen Die Reliquien eines fo beliebten Schriftstellers, theils auf ben erhöhten Genuß fritischer Lefer rechnen sollen, ter bei einer solchen Sparfamileit fo gut als gang verloren ift. Doch für biefen ift auch burch bie Anortnung nicht jum Beften geforgt. Bare man nur gang ber Chronologie treu geblieben, fo murben fich burch bie Bufammenftellung burch bie fichtbaren fowol, als unfichtbar gebliebenen Beziehungen, bie Gigenthumlichfeiten bes Berfaffere weit ftarter berausgehoben haben, ba im Begentheil die Rubriten schlecht gewählt und schlecht gehalten find. Manche Absonberungen find Lichtenberg's Ratur zuwider und konnten gar nicht bestehen; manche Nachrichten von sich selbst hat er burch eine verzeihliche Taufdung ale Beobachtungen über ben Menfchen aufgezeichnet, und Fragmente b. h. gang ausgearbeitete Theile eines noch nicht gegebenen Gangen finden fich ebenfalls fast unter allen Rubriten. Auch mit ber Berlagsbanblung möchte Recenfent um fo mehr rechten, ba es auf eine Sammlung aller gerftreuten Lichtenbergischen Auffage abgesehen ift, bag fle ein fo gar abichenliches Papier gewählt hat. 3hm ift feine beffere Auflage gu Geficht getommen, ungeachtet er nicht in ben Begenten lebt, wohin man bas Lufchpapier ausschließenb zu verfenden pflegt; giebt es aber auch mehrere, fo batte felbst bie schlechtefte nicht fo schlecht fein muffen.

# Herr Lorenz Stark.

Ein Charaktergemälbe von 3. 3. Engel 1801.\*)
[30. Nov. 1801.]

In ber Borausfezung, bag biefes zierliche fleine Runftwert, beffen Anfang vor mehreren Jahren mit fo allgemeinem Beifall aufgenommen

<sup>\*)</sup> Erlanger Litteraturzeitung 1801, Bb. II. S. 1878-79.

wurde, icon in aller Banten ift, will Recenfent es nicht erft barauf anlegen, die Leser mit dem Inhalte bekannt zu machen. Ohnehin wäre bies ein mikliches Befchaft, und es wurte nur eine fchlechte Anficht baraus entsteben. Die gange Begebenheit ift boch eigentlich nur bie, bag ein Sohn beirathet, ber bieber in einem untergeordneten Berbaltnig im vaterlichen Baufe geleht hat, und bag ber Bater ibm feine Bandlung übergiebt, und fich zur Rube fezt; die gange Berwicklung grundet fich auf eine vorbergegangene Spannung zwischen Bater und Sohn, bie in eine gangliche Trennung auszuschlagen brobt, und burch bie Ergablung einer guten Bantlung tes Cohnes gehoben wird, welche auf einen befferen Charafter foliefen läßt als ter Bater ihm bisher wegen mancher von ten feinigen abweichenden Reigungen zugetraut hatte. Und boch ift, chngeachtet biefer großen Simplicität und Befdranttheit ber handlung, um berentwillen vielleicht ber Berfasser bem Bangen ben Namen eines Romans verweigert hat, nicht Alles barin recht im Rlaren. Man begreift nicht gang, wober ber Bater, gegen ben Alles in einem unschuldigen Bundniffe ftebt, und ber über Alles, mas in feinem Namen vorgeht, über bie Gebühr leicht bintere Licht zu führen ift, Die übeln und zum Theil falfchen Nachrichten von seinem Sohne bekommen haben fann; wie ber Sohn ichon feit langer Beit über bas Etabliffement eines neuen handlungshaufes in Berhandlungen geftanben haben tann, ohne bag ber Bater, ber noch einen folden Antheil an ben Geschäften nimmt, soviel bavon erfahren haben muß, bak er es unmöglich mit Chren ignoriren tonnte, endlich, wie fo verftanbige Menschen als Mutter, Schwester unt Schwager, bas rechte Mittel, ben Bwiefpalt auszugleichen, von vorne herein überfeben, und glauben fonnten, es wurde gethan fein, wenn fie ben Bater überreben tonnten, nur Ginmal freundlich zu fein. — Eben fo wenig mare es, unerachtet ber Berfaffer bas Wert ein Charaftergemälbe genannt hat, bas Rechte, bie vornehmften unter ben aufgestellten Charafteren nachzuzeichnen. Gemiß bat auch burd jenen Titel nicht ber Aufpruch begründet werben follen, als waren fie etwas seltenes ober ausgezeichnetes. Bielmehr fteben fie in bem richtigften Berhaltniß zu ber Beschaffenheit ber Fabel. Go wie biese gar nicht bagu gemacht ift, tiefe Empfindungen ober große Leibenschaften fpielen gu laffen: so finden sich auch in den Personen teine Anlagen oder Eigenschaften, bie sich nur in großen Situationen entwickeln könnten, und also ein Berlangen erzeugten, fie in folchen zu feben; fonbern fie find genau fo befchrantt, bag bie hier angelegten Berhaltniffe ihr hochftes Intereffe ausmachen, und alle ihre Kräfte aufregen können. Wir find unter braven und verftändigen leuten, aber von febr oberflächlicher Sittlichfeit, und von einer fo gemäßigten Ausbildung bes Beiftes, daß fie fich in bem gewöhnlichen hänslichen Leben, worin die Handlung liegt, völlig befriedigt fühlen; und wenn man biefen Roman zur Auszeichnung füglich einen Kaufmanneroman nennen fann, so ift es vorzüglich, weil er so viele Spuren zeigt

ron tem befchrantenten Ginflug, ben biefer Stand auf bie Bilbung und Entwidelung alles Boberen fo oft ausübt. Der alte Start findet bie bereits bemertte und ben Geschäftsmannern gewöhnliche Unbefanntschaft mit bem, was in seinem Sause vorgeht, gar nicht unmoralisch, und wenn er fich auch gefrantt fühlt, we er, trog feines großen Berftanbes und feiner außerorbentlichen Rlugheit hintergangen worden, fo findet er boch ben Borwurf gar nicht, bag ba, wo Luft und Möglichfeit ju fleinen Romplotten vorhanden ift, bie hausväterlichen Bflichten nur fehr unvolltommen konnen erfüllt worben fein. Bei feinem Stanbe ift ihm boch bas Erwerben bas michtigfte, und von bem weltburgerlichen Ginne, ben bie grofen Berbaltniffe und Beschäfte bes Banbels wirklich fo oft aufregen, fceint er nichts bavon getragen zu haben. Bon seinem Reichthum macht er zwar ben Gebrauch eines rechtschaffenen und liberalen Mannes; aber es liegt ihm boch mehr als billig am Bergen, für wen er fpart und fammelt. Seine Menschentenntniß ift ebenfalls nicht von ber Art, zu welcher ein ausgebreiteter Bertehr mit allen Ständen und Nationen Beranlaffung giebt, sonbern nur bie, welche ein tlarer aber eben nicht tiefer Berftanb aus bem gewöhnlichen burgerlichen Umgange, und bem mas in ber Rabe geschieht, ohne Mühe auffammelt. Auch der Sohn hat von seinem ausgebreiteten Umgange mit ber Welt nur ben Gefdmad an benjenigen gefelligen Bergnugungen babon getragen, ju benen es feiner eigenen Ausbildung bedarf; er ist ber angefangenen Besserung ohnerachtet noch roh genug, und bie Liebe muß erft in ihm mit bem taufmannischen Gigennug tampfen, ebe fie jum Durchbruch tommen tann. Die Dottorin ift eine pitante kleine Frau, und bei weitem bie intereffantefte und auch bie fittlichste Figur, weil bei ihren Anlagen und ihrer Gemfithsart selbst ihre Befdrantung etwas willführliches und ebleres ift; bennoch hat fie fo viel Sinn für jenes merkantilische Wesen, daß sie es bem Bater als etwas wahrscheinliches vortragen fann, ber Bruber möchte glauben, fie benuzte bes Baters Abneigung gegen ihn um allerlei zu gewinnen; ja biefes mertantilifche Wefen erftredt feinen Ginflug auch auf ben Dottor, welcher S. 143 nicht sowol bie Art, wie fich ber Bater gegen ben Sohn genommen, als vielmehr bas Gelb, bie großmathigen Gefchenke jum Bereinigungepunkt machen will, und auf Mabame Lud, welche G. 112 in ber Gelbnoth zuerst die Entbedung macht, daß fie ben jungeren Start wirklich liebt. Der Berfaffer hat alles Mögliche gethan, um es ben Lefern recht gegenwärtig zu erhalten, daß bas Wert, was die Sittlichkeit betrifft, sich nur auf biesem niedrigeren Gebiet aufhalten will. Alle eignen Aeukerungen bes Berfaffers stimmen barin überein, gleich bie anfängliche Schilberung ber hauptcharaftere beutet auf bie sittliche Oberflächlichkeit unb Beschränktheit, so auch ber Antheil, ben ber Berfaffer nimmt an bes alten Start's Ausfällen auf bie angehenbe Berbilbung. Das Burudruden ber Sitten um eine gange Generation, und die bisweilen gu ftarte Ironie

gegen die Personen selbst hat benselben Zwed. Tenn sobald ber Bersassen, wie der eigentlichen Natur ber Personen höhere Erwartungen erregen, spielt er ihnen einen schalkhaften Streich, und bedt uns Lüden und Schwächen auf, die uns klar machen, wie untergeordnet alles Gute und Schwächen auf, die uns klar machen, wie untergeordnet alles Gute und Schwächen in ihnen gemeint ist. Bisweilen freilich wird es mit diesen Andeutungen der inneren Gemeinheit etwas übertrieben, so daß selbst die Habeutungen der Charaftere darunter zu leiden scheint; so z. B. wenn ber Sohn, freilich in der Hize, aber auch in der Hize verläugnet der Menscheine Gesinnungen nicht, dem Bater ben Verwurf machen kann: Sie borgen Allen ohne das geringste davon zu haben, und wenn es dem Bater S. 39 fast zum Berdienst angerechnet wird, daß er bei seinen Ausfällen auf den Sohn doch seiner Ehre und seines guten Ramens zu schonen psiegte.

Solche Einzelheiten abgerechnet, foll nun teineswegs bie burch bas Gange hindurchgebende Beschrantung tem Rünftler jum Borwurf gereichen, fondern Recenfent glaubte fie nur recht icharf herausheben zu muffen, um ben eigentlichen Zweck bes Berfaffers besto beutlicher, und beffen fünstlerischen Berftand besto einleuchtenber zu machen. Denn eben biefes, baß fie fo harmonisch, und wenn man fo fagen tarf, accentuirt ift, beweist hinlanglich, bag ber Runftler fie gewollt bat, und er bat fie gewollt, weil fie tem, mas er eigentlich bervorbringen wollte, hochft gutraglich, vielleicht unentbehrlich mar. Das Wert ift nämlich burchaus einem Gemalte aus ber hollandifden Schule ju vergleichen; es ift auf einen ibealischen Stoff, auf eine bichterische Composition babei gar nicht abgesehen, sondern es foll durch tie psychologische und mimische Bahrheit tes Einzelnen ergogen. Ich verstehe unter ber psychologischen Bahrheit feinesweges bie Bahrheit bes Charafters, fonbern nur die Bahrheit in ten Meuferungen feiner Eigenschaften und ihres angegebenen Berhaltniffes. Daber ift fie mit ter mimifchen eigentlich eine, beibe beruhen auf einer richtigen Berbachtung bes äußerlichen Santelne und tes pathognomifden Detaile. Es ift allertinge möglich, auch in größeren Compositionen tiefe Runft feben zu laffen, wie es benn 3. B. in Wilhelm Deifter bodft geiftvolle und musterhafte Stellen dieser Art giebt; allein wo eine solche Rachahmung ber Ratur die einzige Absicht ift, ba bleibt billig alles größere ausgeschloffen, um ben Beschauer nicht von bem eigentlichen Zwede ju gerftreuen; und ber Künftler hat nur bafür ju forgen, bag er une überall etwas zeige, wobei uns bas Treffenbe ber Aehnlichkeit recht ins Auge fpringt, und daß alles voll leben und Bewegung fei, fo daß wir nirgents Beit und Gelegenheit finden, nach etwas anderem zu fragen. Bu riefem Endzwede nun find fowol die Begebenheiten als die Charaftere vortreff. lich erbacht, weil erstere bie lezteren in beständige Bewegung fezen, und Diefe gerade auf berjenigen Stufe fteben, wo bas außere Banbeln ftartere und frappantere Buge zeigt, als ber feiner gebildete Menich fich geftattet, und wo boch biefe Buge ben-unangenehmen Einbrud nicht machen, beffen wir une bei einer noch roberen Ratur nicht entwehren tonnen. Diefer verständigen Unlage entspricht die Bollommenbeit ber Ausführung auf bie murbigfte Art. Bete Scene fast ift ein treffenbes Bemalbe, jeber Zug eine pikante Anekote, und alles mimische — wie benn überhaupt bas Gange eine fehr ftarte bramatische Tenbeng hat, bie auf eine eigne Bermuthung führen tonnte - ift ein treffliches, nicht genug ju empfeblendes Studium für unsere Schauspieler, für die verftandigen nämlich, benn Berfonen und Situationen find ju febr individualifirt, ale bag irgend etwas gerabezu und blindlings nachgeahmt werben fonnte. Beispiele hievon find fast nicht anzuführen, fie finden fich in jeber Scene, und es ließe fich taum eins auszeichnen, ohne ben andern Unrecht zu thun. Rur eine besondere Liebhaberei mag es entschuldigen, daß Recensent vorzüglich auf bie Darstellung ber weiblichen Reugierbe S. 92 und auf ben Anfang ber Scene im Berbstischen Bause S. 364-368 in biefer Binficht aufmertfam macht. Dabei ift, mas gewiß bei einer folden Composition fower zu vermeiben mar, von ben Sauptpersonen feine farifirt, und überhaupt flößt man höchft felten auf Ueberladungen, wie etwa S. 156: "Siebe in mir feine Tochter - fie feste ihren Beigefinger auf Die Bruft, und ftredte ihre fleine Figur in bie Bobe", welches ju febr ine Boffirliche fällt; ober bie übertriebene Soflichfeit bes alten Schlicht G. 344: "Inbem er sich bachte, daß Jemand so frech sein könnte, ihm bies zu läugnen, ftieß er mit bem Stod fo beftig gegen bas Pflafter und fonitt fo wilbe Gefichter, bag ein Baar fpielenbe Rinder bor Schreden gufammenfuhren, und mit Gefchrei in bie Baufer liefen", Beifpiele, die nur noch mit Benigem vermehrt werben tomten. Roch weniger hat ben Berfaffer feine Birtuofitat zu mußigen Scenen verleitet. In bem ganzen Buche ift wol kein Parergon, als etwa ber Traum im 17. Abschuitt — benn ber alte Start brauchte wol eine folche Anregung nicht, um bei taltem Blute gu finden, wie viel er von bem erften Ginbrud in Abzug bringen mußte und die für eine Raufmannstochter, die so gut Bescheid weiß, vielleicht nicht gang natürliche Unterrebung über bie Gemütheart bes horn G. 187: allein ber Traum ist zu schön ausgebacht erzählt, als daß man ihn hinweg wunschen konnte, und bie legtere Meine Abschweifung scheint mehr aus ber Luft entstanden, einige, wiewol ziemlich triviale, Moralitäten anzubringen. Daffelbe ließe fich von bem Kreuzinge gegen bas schöne Gefchlecht in ber 6. Scene fagen, wo boch bie niedrige Anficht einen widrigen Ginbrud macht.

Diefe gefälligen und anziehenden Beichnungen werden burch einen fast ununterbrochen fortgebenden, bochst leichten und lebhaften Dialog, und auch in ben erzählenden Bartieen burch eine Sprache unterstütt, die fast burchaus bem Dargestellten gleichsam angegoffen ist. Es kann wol nicht

leicht ein trefflicherer Dialog in Diefer Gattung gefunden werden, als 3. B. in ber 20. Scene bas Gefprach beim Thee über bie Beirath bes alten Bagestolzen, und bas in ber 31. zwischen ber Dottorin und Dabame Lyd. Möchten boch unsere Schauspielbichter biefen Dialog, ter ichon wie er bafteht fast gang bramatifch ift, recht fleißig flubiren, mechten wir boch bei allen Familienunterhaltungen fo frei von Langerweile bleiben als bei tiefem! Bodft felten erlaubt ber Berfaffer feinen Berfonen eine mufige Geschmäzigfeit wie G. 154 ber munterliche alte liebe boje Mann ber u. f. w. und am Ente ter 18. Scene von S. 195 an, wo auch ter Dofter etwas aus feinem Charafter ju fallen fcheint. Die Sprache ift gang aus bem leben berausgegriffen, und biefer Ton auch in ber Ergablung trefflich gehalten. Die wenigen Bilber find faft alle neu und naturlich und größtentheils aufgespart, um einer Scene einen pikanten Schluß So S. 173: "Das einzige, was ihn noch innerlich ärgerte, war ber Umftant, bag an einer Baare, die boch tiefer hinein ein fo gutes und feines Befpinnft zeigte, grabe bas Schauenbe fo fclecht fein mußte." Eben fo nach bem Traum G. 183 "body hatten wirklich bie aufgeftiegenen Dunfte seinen Borigont getrübt und Sonnenaufgang mar baber nicht gang fo beiter, als man bei Sonnenuntergang hatte erwarten follen." Einzelne Ausbrude, bie vielleicht nur provinziell find z. B ausschnuten, und ver fcog ihr bas Blatt", Ronftruktionen, Die fich bekritteln liegen, als: mes verbrof ibn auf ben Cohn", "es ift fein Beib auf Erben, womit ber Bruter gludlicher leben tonnten, bie und ba um etwas gefünstelte und fteife Benbung, ale "bie mit ber beschwerlichen Baare ihrer erwachsenen Töchter auf einen fo reichen Erben - etwa ein Auge haben möchten" (sic), bies fint fleine Fleden, bie man anderswo gar nicht mahrnehmen murbe. Borüber fich Recenfent in Absicht auf Die Sprache am meisten gewundert hat, bas find bie fast ungabligen berametrifden Anfange und Schluffe, ja eine große Menge gang vollständiger Begameter und gar nicht von ben Man tarf in ter That nur aufschlagen. S. 155 Eine faliche, benn nicht fie hatte ben Bang jur Berschwendung. G. 143 Mir rafch über ten Bale; ich will nur gleich in ben Laten. S. 38 Dich ber Berachtung, bem Spott, bem bitterften Dohngelachter. G. 64 Nun, Gie fehn benn mol felbft, es ift unmöglich, unmöglich. G. 236 folgen gar zwei unmittelbar auf einander: 3ch für mein Theil verftebe fein Bort, bie Frau kommt am frühen Morgen gegangen und reißt mich aus meinen Geschäften, ich tente." — Eben so . G. 268. Aber ich mußte ja nicht, mein herr Dottor, ich wußte so wenig als ber herr Start. So wußten fie roch ties, tag Sie nicht mußten. Recenfent wollte fich anheischig machen, biefes Bergeichnig um bas Behnfache zu vermehren, und mare neugierig zu wissen, ob hierbei Mangel an Gebor, ober eine neue bisher unerhörte Theorie von bem profaischen Rhythmus zu Grunde lage.



De Platonis Phaedro.

## De Platonis Phaedro.

Inclutae societatis Jenensis auctoritate scripsit Astius accessit epistola Eichstadii. Jena 1801.\*)

[12. April 1802].

Die Schwierigkeiten aus bem Bege zu raumen, welche ber Lefer bes platonischen Gespräche, bas ben Gegenstand biefer Abhandlung ausmacht, fo baufig antrifft, eine Erwartung mit welcher Recensent Die Schrift in die Band nahm, ift nicht des Verfasser's Absicht gewesen. Dan tann es ihm nicht zum Borwurf machen, bag er fich auf bie in biefem Berte fo häufigen Corruptelen bes Textes nicht eingelaffen hat; benn bie Conjecturalfritit ift fo febr bas Leichtefte und bas Schwerste im Gebiete ber Philologie, bag nicht von jedem verlangt werden tann, er folle fich bamit befaffen; auch ift ber einzige Berfuch biefer Art, ben Aft beis laufig gemacht hat, indem er eine Beindorfische Emendation emendirt, eben nicht gelungen. Dag aber einen jungen Dann, ber fich fonft foon als Philologen angekündigt hat, ber es auch hier wieder thut und dem man philologischen Geift gar nicht absprechen tann, ber Phabrus nicht überhaupt philologischer afficirt bat, sonbern bag er auch ba, wo ihn feine Untersuchungen auf Stellen biefer Art binführten, bie Schwierigfeiten ber Interpretation, und die fich aufbrangenben hiftorischen Aufgaben rubig bei Seite liegen laft, bas ift billig ju verwundern. Der eigentliche Inhalt diefer Abhandlung find funftlerische und philosophische Untersuchungen über bie Form und ben Stoff bes platonischen Phabrus; am meisten philologisch behandelt ist noch eine durch das Bange sich hindurchziehende Bergleichung biefes Dialogs mit bem horagischen Briefe an bie Bi-Diefer Bebante ift icon bor bem Berfaffer von einem anbern Belehrten in einer besonderen Commentation ausgeführt worben, ein Umftand ben Aft nicht verschweigt, aber fich boch bie unabhängige Erfindung beffelben zueignet. Die rechtlichften Philologen legen fich über folde Dinge bas strengere Gefez bes Stillschweigens auf, und folgen ber Maxime, bag ber Lefer nur ben alteften Aufzeichner als Erfinder tennen barf, und daß jeber Andere fich mit feinem eignen Bewuftfein zu begnugen bat. Dies wurde auch Aft vortheilhafter gewesen fein, felbst wenn man von bem niedrigsten Standpuntt ausgeht, bag er in biefer Abhandlung nur ein specimen eruditionis habe liefern wollen. Denn wenn man auch feiner Berficherung glaubt, wie fich von felbst versteht, so hat es boch bas Ansehen einer Dürftigkeit und eines verbachtigen Bestrebens burch bie blofe Menge bes Bufammengetragenen etwas gelten ju wollen. Er batte fich beguugen muffen, ben Lefern fein Berbienft um biefe Anficht

<sup>\*)</sup> Erlanger Litteraturzeitung 1802, Banb I. [Ro. 30] S. 283-240.

nur aus dem einleuchtend zu machen, was in jener Commentation noch nicht enthalten war. Wieviel beffen ift, muß Recenfent, ber Die Schreiterifche Abhandlung nicht jur Band hat, unentschieden laffen; bas Bange ift von teiner Bedeutung, ba die Aehnlichkeit fich überall nur fehr im Allgemeinen balt. Intessen hat die Bergleichung eine interessante Untersuchung herbeigeführt über die Mimen bei Griechen und Römern, insofern sie gewiffermaßen Quellen ber Manier bes Blaton und Horatius gewesen find. Rur daß auch diese in bem Umfange, wie fie hier wenigstens angelegt ift, nicht hierher gehört und ber Berfaffer fie lieber hatte absonbern follen, wo er fie bann auch weiter hatte ausführen fonnen. Ueberhaupt wurte der Berfaffer beffer gethan haben, die verschiedenen Abhandlungen, aus benen bas Bange entstanden ift, nicht ineinander ju arbeiten. Dan foute, weil das Gebiet ber Philologie fo unendlich ift, und ihr ganges Gebeihen barauf beruht, daß jeder Theil je langer je mehr mit Genauigteit und Bollständigfeit burchgearbeitet werbe, auch billig barauf feben, fo wenig ale möglich ungleichartige Dinge felbst in tleinen Schriften untereinander zu werfen. Nur auf diesem Wege, und indem man bas Alte in zwedmäßig nach bemfelben Gefez veranstaltete Sammlungen bringt, tann man endlich babin tommen, Jedem mit Fug und Recht jugumutben, bag er alles tennen muffe, mas über ben Gegenstand, ben er bearbeitet, gefagt ift. Manner, welche auf junge Philologen mabrent ihrer Bildungejahre einen bebeutenben Ginfluß haben, follten ihn boch vornehmlich anwenden, um fie ichon mit ihren erften Bersuchen in Diefen Beg bineingu-Die Ahnbung, welche bie Rritit über bie Berlezung biefer Regel zu verhängen hat, besteht barin, von folden frembartigen Abschweifungen, wie gut fie auch fein mögen, feine Notig zu nehmen. Bas übrigens bie Borbilber ober Borganger bes Platon fowol in ten Sachen als in feiner Manier betrifft, fo icheint boch ber Berfaffer manches ohne binreichenbe eigene Brufung niedergefchrieben zu haben. Dag er bem Gophron vieles verbantt, muffen wir freilich glauben, weil bas Bewicht ter Beugniffe ju groß ift; baffelbe aber vom Epicharmos anzunchmen, bagu haben une bie barüber vorhandenen Stellen niemals bewegen fonnen. Dag fich aber Aft bie Dialogen bes Zenon auch mimisch, wenn auch gröber und fillenartiger benkt ale bie Platonischen, ties ift wol eine Conjectur und awar eine bochft unwahrscheinliche, benn tie Stelle Athen. 11, 15 mochte, wer biefen Schriftsteller tennt, schwerlich so auslegen. Rob mogen bie Benonischen Dialogen wol in ihrer Art gewesen fein, aber bie Art mar gewiß rein bialettijch, bem Parmenibes bes Platon abnlicher als irgenb einem feiner antern Werfe.

Mit seinen Untersuchungen über bie Form bes Phabrus ift ber Berfasser vornehmlich bei bem Dramatischen barin, ber Aehnlichkeit mit ber alten Komobie stehen geblieben. Wie er biese aus ben jugendlichen bramatischen Bersuchen bes Platon ableiten kann, ift nicht recht zu erklaren,

ba biefe überall als tragisch angegeben werben. Auch wurde es tem Platon ju feiner großen Ehre gereichen, wenn er bie Form feiner Berte nur nach einem fo Bufälligen Grunde bestimmt hatte, und ber Berfaffer, ber überall von ben Principien ber idealistischen Philosophie ausgeht, und biefe fo gern bem Platon zuschreibt, hatte ben mahren und noch lange nicht nach feinem gangen Umfange erkannten und angewendeten Sag, bag am Ende bas philosophische System eines Jeben von feinem Charafter abhangt, febr füglich zur Ertlarung biefer Form für Platone lebendige Darftellungen gebrauchen fonnen. Gben fo wenig mochte es gegrundet fein, bag ber Bhabrus bramatischer ift ale andere Blatonische Dialogen. Bestimmtheit ber Scene und ber Charaftere findet man fast überall, ob ber Dialog mittelbar ober unmittelbar vorgetragen wird, follte bem Berfaffer, ber ja überall ben neuen Unfichten über Boefie folgt, eine nicht entscheibende Rleinigkeit sein; tomisches Galg und mimische Birtuofitat finbet fich im Protagoras, Charmides und anderen weit mehr, und die Bergleichung ber in ben Phabrus verflochtenen Reben mit ben chorifden Episobien möchte wol nicht Stich halten. Wie Uft in ben Borten bes **Bhabrus** Bip. S. 298. Γνα δέ μή το των κωμωδών φορτικόν πράγμα άναγχαζώμεθα ποιείν, άνταποδιδόντες άλλήλοις, εθλαβήθητι u. f. w. eine Andeutung über Platons formelle Absicht bei biefen beiben Reben finden will, ift nicht zu begreifen, ba bie rechte Beziehung gleich aus ben folgenden Borten erhellt, Aft muß bie Stelle, ale er bies fchrieb, gar nicht im Bufammenhange gegenwärtig gemefen fein. Der Ausbrud παλινιφδία beweiset eben so wenig. Der aus ber bramatischeren Form hergenommene Grund, ben Phabrus für Platons erftes Bert zu halten, fällt also weg, auch bie anbern vom Berfaffer angeführten find ungureidenb. Euripides wird gar nicht fo bestimmt als lebend angeführt; benn in berfelben Stelle wird vom Berifles eben fo gefprochen, ber an einem andern Orte gang bestimmt als tobt angeführt wird. Auch bie Art wie Ifotrates vortommt, bewiefe nur, mann ber Dialog fpielt, nicht mann er gefchrieben ift. Recenfent ift in ber Sache gang Aft's Meinung ; aber aus andern Grunten, gegen welche bie Anethote vom Pofis im Diogenes wol nicht auftommen möchte. Den Tabel bes Dienufios gegen bie Diction im Phabrus hat Aft auch etwas ichief widerlegt; er tabelt nicht, daß Platon die Mufen anruft, fondern nur, daß er es in einem folden Stil thut.

Bas nun den Inhalt betrifft, so tann sich Recensent auch nicht enthalten, den gänzlichen Mangel historischer Untersuchungen zu beklagen, beren über den Beweis von der Unsterblichkeit der Seele (eine beiläusige Hinweisung auf die Pythagorische Definition von der Seele apidialige würde nersen ist das Einzige, was von dieser Art vortommt), über die Philosopheme vom Schönen, und über den Mythos, in welchen sie eingekleidet sind, so viele und sehr interessante anzustellen gewesen wären, mit benen ber Berfaffer boch ebenfo weit hatte tommen konnen, als mit jener über bie Sillen und Mimen. Allein biefer Theil ber Schrift ift noch weniger fritisch als ber vorige, und bas hauptbestreben bes Berfaffers geht nur babin die Gebanten bes Blaton aus ber ibealistischen Bhilosophie ju erlautern. Dies ift an fich febr lobenswerth; benn es ift in vieler Binficht bie befte Art über einen alten Beifen an bie Zeitgenoffen gu berichten, wenn man ihnen sein Berhältniß zu ber ihnen eigenthumlichen ober geläufigen philosophischen Denfart und Anficht anzugeben weiß, es entfteht baraus eine philosophische Ueberfezung, sowie die in die Muttersprace eine grammatische, nur muß sie mit der gehörigen Tiefe und Gründlichkeit gemacht fein, und muß Ueberfezung bleiben, ohne bag ein frember Sinn in bie übersegten Stellen bineingetragen werbe. Rlippe hat Aft wol nicht immer gludlich vermieben, sondern fich vielleicht burch ben Bunfch, seinen Schriftsteller ibealistisch zu finden, vielleicht auch burch ju zeitiges Ermuben in feinen Forfchungen verleiten laffen, ben Platon ju migverfteben, und gang falfch zu interpretiren. Go fagt Bl. gar nicht, die Seele sei nil nisi to auto xivovr; er hat es nicht für eine vollständige Realbefinition gegeben, und das bie gange Sache veranbernbe nil nisi ift rein hinzugefügt. Dies erhellt nicht nur aus bem ganzen Raisonnement selbst, sondern auch schon blindlings für jeden, ber mit ber alten Philosophie befannt ift, aus ber Beziehung auf bie alte Frage über die apyn xernnews. Hiemit fallt die idealistische Ansicht von ber Seele gang meg. Etwas Aehnliches ift beim Begriff ber Schönheit begegnet. Man wurde ben Blaton unrecht beschuldigen, wenn man sagte er hatte biefen mit bem Begriff bes Guten verwechselt. Bier im Phabrus wenigstens wird bie Schönheit von Allem, mas Plato zum Guten rechnet, binlanglich unterschieben - man febe nur bie Stelle Bip. S. 328. δικαιοσύνης μέν ούν και σωφροσύνης, και ύσα άλλα τίμια ψυχαίς, οὐχ ἔνεστι φέγγος οὐδὲν - - χάλλος δὲ χ. τ. λ. - Eben fo wenig aber hat fich Platon babei bie freie Uebereinstimmung bes Beiftigen und Sinnlichen fo beutlich gedacht, (fondern vielmehr etwas noch ibealiftifcheres, nämlich bie fymbolifche Darftellung bes erfteren burch bas legtere) als Aft beweisen will, und noch weniger erhellt bies aus ben Stellen, bie er zu biesem Behuf anführt, vielmehr find feine Auslegungen auch bier größtentheils unftatthaft. Buerft ift es gang unrichtig, bag er bas gutartige Pferd mit bem Schillerischen Formtrieb, bas bosartige mit bem Sachtriebe übereinstimmend findet, wodurch das gange Berhältnif veranbert wird, und noch ärger ift, bag nach seiner Darftellung, wiewel bies nicht ausbrücklich gefagt wird, ber heioxog bie produktive Einbildungstraft fein mußte. Ferner wurden, wenn bies nun Blatone Meinung mare, Die Götter gur Bervorbringung bes Schönen ganglich unfahig fein, benn Blaton fpricht ihnen bas bofe Pferb, alfo ben Sachtrieb, bas eine unentbehrliche Element bee Schonen, gang ab, und fcreibt ihnen zwei gutartige zu. Eben fo wiedersprechend ift endlich bie Dentung von ber Abftammung bes Eros vom Boros und ber Benia. Denn wenn ber Boros jene rerum appetitio ift, fo tann er bem vorigen aufolge tein Gott fein, vielmehr mare bie Benia, welche ten Formtrieb vorstellen foll (wie bochft erzwungen ties ift, barf gar nicht erft gefagt werben) gottlicher Bertunft, riefe aber heißt bem Platon bie menschliche Ratur. Der mabre Sinn Diefes Mythos liegt weit naber, und wird wol von feinem unbefangenen Lefer verfehlt merben. Es ift zu beforgen, bag burch biefen gangen Abfonitt, welcher bie Ibeen von ber Begeifterung, von ber Schonheit und von ber Liebe erläutern foll, bie Renntnig bes Platon um nichts weiter gebracht, sondern vielmehr die Lefer ju ber Bergleichung feiner mit ber neueften Philosophie auf einen gang falfchen Beg gebracht bat. Bei biefer Befangenheit und biesem großen Streben feine eigenen Ibeen im Platon ju finden, ift es zu verwundern, bag ber Berfaffer ber Gefahr gludlich entgangen ift, in bem nipthischen Theile bes Bertes abnlichen Deutungen zu Liebe, bas, was bloß zur Darftellung gehört, mit zum philosophischen Gehalte zu rechnen, wozu es an Gelegenheit mahrlich nicht Allein hier zeigt er fich fehr magig und behutfam. Denn bag er in bem Borrange, ben Platon bem Beus vor anbern Göttern einraumt, eine hinweifung auf ben Primat ber Philosophie und ber philosophischen Befinnung findet, ift gewiß tein Diggriff. Dur bag Aft wieber nach feiner Art einen unplatonischen Grund unterschiebt, nämlich, weil fie fich mit Erforschung ber Natur bes Schonen beschäftigt, welches Aft nun einmal über Alles fegt. Nicht nur fintet fich bavon in ben Meußerungen bes Platon, bem bie Philosophie bas βασιλικόν und ήγεμιονικόν ift, gar teine Spur, sonbern es ift auch nicht idealistisch bas Reflettiren fo boch an stellen. Eben so ist ber ronog onegovouviog weniger idealistisch als billig erklärt. Platon hat babei wol nicht an totius mundi omniumque rerum universitatem gebacht, welche vielmehr im himmel felbst ganglich beschloffen ift, fondern an bas Absolute, welches außer allem Gebiete bes Individuellen und Endlichen liegt. — Der lezte Theil bee Inhalte, ber in Betrachtung gezogen wird, ist nun bas, was Platon über bie Beredfamteit fagt, und Aft's Behandlung biefes Gegenstandes hat Rec. nicht mehr genügt als bas Borige. Aft ift barauf ausgegangen bie Berebfamteit als schöne Runft barguftellen und zu rechtfertigen. Bas er zu biefem Behuf auch gegen Rant vorbringt, ist zum Theil fehr mahr; aber es ift nicht bas, mas Blaton fagt, und es bezieht fich gar nicht barauf. Platon versteht unter ψυχαγωγία keineswegs nur die Erregung und Befänftigung bes Gemuths, fondern bie funftliche hervorbringung von Meinungen und Urtheilen, wie man aus ber gangen Stelle, Bip. S. 353 fg. beutlich fieht; and fieht man aus tem gangen Streben fie von ber Dialettit abbaugig zu machen, daß Platon eben einschärfen will, es sei nicht genug fle ale eine fcone Runft ber Spradje zu behandeln fonbern fie fei ihrem Wesen nach eine logische Kunst, welche dann freilich nach Belieben der Wahrheit oder auch nicht der Wahrheit dienen kann. Auf eine wunderbare Art scheint der Berfasser dieses Berhältniß der Beredsamkeit zur Dialektik ganz übersehen und daher das mehreste dogmatische in diesem Theile des Werkes misverstanden zu haben. Die von ihm S. 129 angeführte Stelle Bip. X, S. 361 geht keineswegs auf die Composition der Rede auf das Beharren bei einem und demselben Argument, sondern auf das richtige Aussinden eines bestimmten Begriffs, unter welchem der Gegenstand dem jedesmaligen Endzweck gemäß dargestellt werden soll. Eben so sagt Socrates nicht von der Kunst zu schreiben und zu disputiren, daß man sie nur um der Götter willen üben müsse: sondern von der ihr zum Grunde liegenden Wissenschaft von der Natur und der Beschaffenheit der Seele. Bon dem was im Phädrus historisch und polemisch über die Redekunst vorkommt, und worüber mancherlei Ausschlässe und Bermuthungen hätten gegeben werden können, ist ebenfalls gar nicht die Rede.

Recenfent schlieft bier seine Bemerkungen über ben Inhalt biefer Schrift ohne weiteren Bufag, weil er es, fo oft auch biefer vornehme Ton gegen junge Gelehrte angestimmt wirb, für anmagend und nicht zur Kritit einer Schrift geborig ansieht, bem Berfasser über biefelbe binaus gute Lehren zu geben, die er fich, wenn er die Grundlichkeit bes Urtheils einfleht, felbst baraus abziehen kann. Ueberbies hat Aft feine Aufgabe fo unbestimmt ausgebrudt, bag man nicht erwarten fann, er hatte billig ties ober jenes beibringen follen, mas er übergangen bat, und in biefer Unbestimmtheit achtet Recensent Die Bescheidenheit, welche sich nicht autraut irgend etwas auf ben erften Burf gleich zu erschöpfen. Ift nun auch in bem mas er wirklich gefagt manches verfehlt: fo kommt bies baber, meil bie Anfgabe in allen ihren Theilen fehr fcmierig ift und ein fehr genaues und fritisches Berfahren erfordert. Und auf Diese Runft läßt fich gar febr anwenden, mas Sofrates im Phabrus von ber Beredfamfeit fagt: el pier σοι υπάρχει φύσει όητορικο είναι, έσει όήτωρ ελλόγιμος προσλαβών επιστήμην τε και μελέτην ότου δ' αν ελλίπης τούτων, ταύτη ατελής έση. In feinen Debuttionen hat ter Berfaffer eine gute Betanntschaft mit ber Philosophie zu Tage gelegt; nur ift es zu bewuntern, daß er fich in der Theorie des Runft- und Schönheits-Sinnes fo oft bei ben Schillerischen 3been, benen man boch bas Unreife und Schwankente fo leicht abmertt, bat beruhigen tonnen. In feinen Citaten liegt eine ansehnliche Belefenheit, vielleicht nur zu freigebig volumentirt. Man könnte es gegen ben guten Gefdyniad und gegen bie Burbe bes Gegenftantes finden in einer Abhandlung über ein Werk bes Platon, ben Aristoteles und frn. Eberhard, ben Plutarch und Jean Paul, ben Cicero und frn. Benisch friedlich neben einander zu ftellen. Ueber bie Schreibart mare im Einzelnen manches zu fagen. In einigen Stellen ift es recht bewundernswerth, wie gludlich er bie mobernen Borftellungen in bie lateinische

Sprache hineingeschwärzt hat; in andern nimmt sich das Tentsche, welches er dann wieder sehr unbefangen in den Text hineingesezt hat, weun es sich nicht lateinisch zwingen ließ, ganz wunderlich aus; doch findet man im Ganzen mehr Rlarheit als sich erwarten ließ. Die Borrede, welche in solchen Abhandlungen der eigentliche Siz der schönen Latinität zu sein pflegt, liest sich ganz angenehm dis auf einige kleine Berstöße gegen die Regeln des Bohlklangs im Periodenbau.

Herr HR. Eichstädt reinigt sich in ber mit seiner bekannten Zierlichsteit geschriebenen begleitenden Spissel zuvörderst von aller Theilnahme an Aft's Anwendung der neuesten Philosophie, mit der er jedoch ganz säuberlich versährt — auf den Platon; dann führt er den Unterschied der verschiedenen Mimen — und auch den zwischen Horaz Episteln und seinen Sathren weiter aus, wobei sehr schöne Bemerkungen vorkommen, auf welche sich aber Recensent seinem oben aufgestellten Grundsaz gemäß nicht weiter einläßt. Bom Phädrus ist in dieser Epistel gar nicht die Rede.

# F. 28. 3. Schelling.

Borlefungen über die Methode des akademischen Studiums. 1803.\*)

### [21. April 1804].

In der neueren Philosophie ist es nicht selten, daß auch da, wo es wur auf Darstellung eines bestimmten Theiles angesehen ist, auch die ersten Grundzilge des ganzen Systems in verschiedenen Formen wiederholt werden, wie z. B. Fichte in den Einleitungen zum Naturrecht und zur Sittenlehre mehr vielleicht für diesen Zwed geleistet hat als in diesen Werten selbst für die Wissenschaften, denen sie gewidmet. Eben so werden wol die Wehresten erwarten, auch in dieser Schrift, wiewol sie einen ganz exoterischen Zwed ankündiget, die ersten Grundzüge von der Philosophie ihres Urhebers wieder neu und eigen dargestellt zu sinden. Auch kann es wol sein, daß Mancher sie hier anschaulicher erblickt, und von ihrer Gatung richtigere Borstellungen erhält, als anderwärts. Indeß kann diese nur zusällige Seite des Wertes hier nicht zum Gegenstand der Beurtheisung gemacht werden, da das Wesentliche derselben die ganze Ausmerksamsteit besten auf sich zieht, dem das System selbst, über welches doch hier so gelegentlich nicht kann gesprochen werden, nicht mehr fremd ist.

<sup>\*)</sup> Jenaische Litteraturzeitung 1804 Bb. I. [Do. 96. 97]. S. 137-151.

Daber sei nur im Borbeigeben bie Erörterung über bas Urwiffen in ber ersten Borlesung und über die Art, wie die Identität bes Ivealen und Realen ber Philosophie jum Grunde gelegt wird, benen gur Bebergigung empfohlen, welche bis jezt bas Schellingische Spstem auf mancherlei Art migverftanben haben. Ferner, mas befonters in ter fechften Borlefung von ber Philosophie selbst gefagt wird, jumal bie hinweisung auf bie Technit und die Poesie in ihr. Man fonnte behaupten, tiefes beites anzuerkennen fei ber Brufftein tes mabren Philosophirens. Denn bag terjenige immer unreif bleiben wird, ber für fein philosophisches Bestreben tie Technik verschmäht, ist für sich klar. Gben so gewiß aber ift auch, daß wer das poetische Element in ber Speculation nicht anerkennt, sich mit aller Dialektik immer im Leeren herumtreibt; und es wird immer nöthiger biefes recht ins Licht zu fezen, zumal jezt von einer fich etwas ins nipfteriofe gurudziehenten Erneuerung eines Spfteme bie Rebe ift, beffen hauptfehler eben barin liegen möchte, bag es über bas poetifche Element, obwol es ibm nicht fremt ift, nie jum rechten Bewußtfein getommen ift. Richt minter vortrefflich ift bas in ber fünften Borlefung über die Mehrheit ber Formen in ter Philosophie; merkwürdig, weil es bas erstemal sein möchte, bag bie Sicherheit zu welcher bie Philosophie feit ihrer Erneuerung unter uns gebichen ift, fich in einer folden Liberalität offenbart.

Bas nun aber bas Wefentliche ber vorliegenten Schrift angeht, ju bem wir uns mit Uebergebung alles Ginzelnen hinwenden, fo besteht es in der Berbindung zweier Endzwede, bes in ter lleberschrift angekundigten, und bes weit höheren und wichtigeren, ein System aller Erkenntuiffe und ibres Busammenhanges wenigstens im Umrig aufzustellen. Un fich tann allerdings von bemjenigen, ber nur auf irgend eine Urt über bas erftere reben mill, nicht verlangt werben, bag er fich auch mit tem legteren befaffe, ba bas akaremische Studium weber ein solches Banges ter Wiffen-Schaften umspannt, noch auch, mas es bavon wirklich in fich begreift, nach einem rein wiffenschaftlichen Gesichtepunkte gesondert und geordnet ift. Wie tenn auch unfere bisherigen fogenannten Enchklopatien, ohne von einer folden Itee geleitet zu fein, fich immer nur empirisch über tas Einzelne verbreitet haben. Gin miffenschaftlicher Bearbeiter tiefes Begenftandes aber tann wenigstens die Bergleichung nicht umgeben, und wenn wol Jeber barin mit herrn Schelling übereinstimmen wird, bag auch Die äußeren Organisationen jum Behuf ber realen Biffenschaften ein getreuer Abbrud ihres inneren und natürlichen organischen Busammenhanges fein follten, wenn gleich bis jegt noch bie trube Mifchung verschiedenartie ger Elemente bas freie Entwickeln ber mahren außeren Gestaltung verhinbert: fo wird fich gemiß auch Jeber freuen, bag ber Grundfag auch in bem, mas fie find, bie unvollfommenen Spuren beffen, mas fie fein follen, aufzusuchen, ten Berfaffer bestimmt bat, in tiefen Borlefungen auf bas

System ber Erkenntnisse selbst zurückzugehen. Denn ein soldes aufzustellen ist eine unnachläsliche Forberung an jede Philosophie, und die Art, wie sie dabei sich selbst wenigstens genügt, und nach ihren eignen Grundsägen etwas mit ihnen und mit sich selbst übereinstimmentes zu Stande bringt, ist gleichsam die äußere Probe ihrer innern Wahrheit und Haltbarkeit; und schon daß herr Schelling sich dieses ausdrücklich zur Pflicht macht, und die Aufgabe als nothwendig anerkennt, sticht sehr vortheilhaft ab gegen die Art, wie Kant und Fichte ihre ähnlichen Bersuche angestellt haben. Was die Art und Weise betrifft, so entschuldigt er sich zwar, daß in dieser Berbindung das System der Erkenntnisse nicht aus den höchsten Principien auf die strengste Art abgeleitet erscheinen könne; indeßkann dieses der Richtigkeit und Bollständigkeit der Umrisse nicht schaen, und so würden sich Kenner leicht die Principien zu diesem esoterischen Theile des Buches ergänzen, wenn auch der Versasser nicht, wie es doch scheint, gerade in dieser Hinsisch mehr geleistet hätte als versprochen.

In ber Bauptfielle nun gur Conftruction bes Spfteme ber Erfenntniffe G. 153 ff. erklart er fich im Befentlichen fo: Die Philosophie fei nur bie ibeale Darftellung tes Urwiffens, bie reale fei alles antere Biffen aufammengenommen, in welchem aber Absonderung und Trennung berriche, und welches nur in ber Gattung, und auch in biefer nur im unendlichen Progreß real Gins werten konne. Jetes successive Realmerten einer Iree fei Geschichte, so bag bie realen Wiffenschaften eigentlich tie bifterifche Seite ber Offenbarung tes Urwissens fein, und alfo nach bemfelben Thous mußten organisirt fein, ben man auch in ber Philosophie findet. Diefe Bestimmung ber Conftructionsmethobe ift fo fehr aus ben erften Bringipien, bag, wer auch nur bie erfte Borlefung verftanben bat, fich ben gangen Bufammenhang leicht barftellen tann. Beiter beißt es, jebe Gefdichte gebe auf Realisirung von außeren Organismen, ale Ausbrud von Ibeen, baber habe auch bas Wiffen, von feiner hiftorifden Seite angesehen, bas nothwendige Streben, fich eine objective Erscheinung ober außere Erifteng zu geben. Der allgemeinfte biefer Organismen, ober ibealen Probutte, burch welche fich bas Sanbeln als objectiv geworbenes Wiffen außerlich ausbrudt, fei ber Staat. Diefer also begreife nothmenbig einen eigenen außeren Organismus fur bas Wiffen als folches in fic, und in fofern auf biefe Art bie Biffenschaften burch ben Staat, ober in Bezug auf ihn Objectivität erhalten, beißen fie positive, und bie Berbindungen für fie, weil fie durch biefe objective Erifteng eine Dacht werben, Racultaten. Diefes ift alfo bas Princip ter Conftruction für bie außere Organisation ber Wiffenschaften, welcher auch bie akabemischen Formen entsprechen follen; aber bier gefteht Recensent, bag er bie Bunbigfeit ber Fortschreitung, und die eines Mannes wie Schelling würdige Tüchtigkeit in ter Form burchaus vermift. Denn folche noch anderwarts, auch in Beziehung auf bas Positive wieberholten, eigentlich ber moralischen Interpretation auf ein Saar ähnlichen Spiele mit gefälligen Formen und Benennungen, um auch in ihnen einen Ausbrud von Ibeen ju finden, und folde lofe Deductionen, bachten wir, überließen wir, icon verbrieflich genug, wenn Sichte fle bisweilen gebrauchen will, lieber gang ben fpateren Mrbeiten bes nun verewigten Rant, zumal folden nur bem Alter zu vergeihenden, wie ber Streit ber Facultaten, beffen boch ber Berfaffer aus Achtung für ben Beteran lieber gar nicht hatte erwähnen follen. zuerst unter bem fpielenben und im Bufammenhange feine genaue Berlegung vertragenden Ausbrud zu benten ift, alle Gefchichte gebe auf Realistrung von äußeren Organismen, biefes erklart fich noch aus ber andern angeführten Stelle bom Objectivmerten bes Wiffens burch Banbeln, und von bes legteren Ausbrud burch ibeale Brobufte. Auch ift anbermarts her bekannt, in wiefern herr Schelling ten Staat für eine alles gesellige umfaffenbe Form halt, und aus biefer Boransfegung muß bann freilich gefagt werben, bag auch bie äußeren Organisationen bes Wiffens in ibm begriffen find. Allein wenn biefes in ihm begriffen fein bernach mit bem burch ihn und in Beziehung auf ihn fein und zur Macht burch ihn werben, für Eins genommen wird: fo ift bas fast eine unbegreifliche Berwechselung, besonders wenn man bagu nimmt, bag ber Berfaffer felbft von dem Positiveren im lezteren Sinne sagt, es gehe nur auf dasjenige unter bem realen Biffen, mas zu wiffen im Staat und für feine 3mede Pflicht ift. So ift es auch. Diese burch ten Staat und für ihn verhandenen äußeren Organismen gehen nicht auf bas Wiffen als solches, sondern nur als Theorie, und zwar im trüben Sinne einer für ihn unentbehrlichen, empirischen Pragis. Wie konnen fie alfo einerlei fein, oter auf einerlei Beife construirt werten mit jenen außeren Organisationen, welche unmittelbar auf bas Biffen felbst geben und aus feiner Ratur als eines successiven und historischen nothwendig folgen? Jene erften bangen in ber Wirklichkeit von ber besondern Beschaffenheit eines jeden Staates ab, und von ben 3meden, welche er fich wirklich fest; benn baraus muß fich ergeben, mas er privilegirt und mas er beschränkt; aber auch in ber Ibee konnen fie nur aus ber Conftruction bes Staates, nicht aus ber blogen Natur bes Wiffens als eines realen erfannt werben. lezteren hingegen können zwar im Staate sein, aber selbst nach Herrn Schelling nicht burch und in Bezug auf ihn, ba fie vielmehr Großen gleicher Battung find mit ihm felbft, ber ja auch nur ein objectiv gewordenes Wiffen ift. Wie fonnte er diefe also privilegiren oder befchranken, da ihm vielmehr obliegt, sich selbst in Absicht ihrer zu beschränken? Will man also von biesen durch tie Ratur ter Sache geforterten Organisationen bas unvolltommene Abbild in ber Wirklichkeit suchen: so fintet man es nur in ben freien Berbindungen gur ergangenben Ueberlieferung bes hiftorischen Biffens, in Ansehung beren auch jene Selbstbeschränkungen bee Staates, um fie von feinen Beitverhaltniffen unabhangig ju machen,

foon bie und ba wirklich eingetreten find. Die Facultaten bingegen als Dacht im Staate folgen gang aus benfelben Grundlagen, wie alles anbere Bunftwesen im weiteren Sinne, also garnicht aus ber Natur ibres Gegenstanbes. Sonach Scheint was bie erften Brincipien betrifft, Die efoterifche Seite bes Buches beffer ausgestattet ju fein, ale bie eroterifche, und biefe, unter bem ebeln Bestreben, fie jener zu nabern, in ber That etwas gelitten zu haben. Was aber bie ftrenge Ableitung aus ben Brincipien betrifft, bei biefer icheint auch in Absicht bes Spftems ber Ertenntniffe felbst bie Entschuldigung bes Berfaffers Blag greifen gu muffen, intem er eben aus jenem Beftreben bier nicht ten richtigen Beg scheint eingeschlagen und bie realen Wiffenschaften selbst minder richtig bargeftellt zu haben, um fie auch ihrerfeits jenem positiven, bas er einmal feines Schuzes gewürdiget, naber ju ruden. Bir folgen ibm, um biefes Urtheil zu rechtfertigen, weiter. Der innere Topus ber Philosophie, fo fpricht er, nach welchem auch bie Organisation bes realen Biffens muffe gebildet fein, beruhe auf brei Buntten, bem Indifferengpuntt, in welchem ibeale und reale Belt ale Gine erblidt werben, und ben beiben relativ entgegengesezten Mittelpunkten biefer beiben Welten. Diejenige Wiffenschaft nun, welche ben Indifferengpuntt objettivire, fei bie Biffenfchaft bes abfoluten, göttlichen Befens, Die Theologie; Diejenige ferner, welche Die ibeale Seite ber Philosophie fur fich nehme und objectivire, fei bie Geschichte, und bas Bositive in ihr bie Kenntnig ber Rechtsformen und ihrer eingelnen Bestimmungen; endlich biejenige, welche bie reale Seite objectivire. fei die Naturwiffenschaft, und das Positive in ihr die Medicin. teine von ihnen aber werbe bie Philosophie in ihrer Totalität objectivirt. welches nur in ber Runft geschehe, Die allein eine volltommene In Gins Bilbung bes ibealen und realen bewirke, für bie es aber nichts Pofitives gebe, fondern nur freie Berbindungen, weil fie nie burch ben Staat weber privilegirt werben tonne, noch beschränft. Sehr mertwürdig muß es nach einer fo unumwundenen Erklarung über bas Bofitive erscheinen, daß in Absicht ber Theologie sich blog barauf berufen wird, es werbe allgemein angenommen, fie enthalte etwas positives. Denn einsehen läft fich boch schwerlich, wie bie Wiffenschaft bes absoluten göttlichen Befens tann burch ben Staat objective Existen; und außere Erscheinung betommen. Auch fehlt es eben beshalb gang an einer bestimmten Unterscheibung bes Positiven in biefer Wissenschaft von bem rein historischen und realen. Aber wie steht es benn selbst um biefes reale und rein historische in ber Bas am Ende ber achten Borlefung von einer mahrhaft bistorischen Wissenschaft ber Theologie gesagt wird, und blog barauf beruht, bag bas Chriftenthum als historisch nothwendig begriffen werben tann, ift boch mahrlich mehr eine Erinnerung an bas, mas ber Berfaffer bier batte leisten sollen, als tiefes Jelbst; benn ebenso gut und mit benfelben Borten ließe sich auch eine mahrhaft historische Biffenschaft ber

Bhilosophie hervorbringen, welche toch gewiß Berr Schelling nicht wird augeben wollen. Aufgezeigt alfo ift bergleichen nichts. Aber tann es überhaupt ftatt finben? tann wol überall ter Inbifferengpuntt ber Gegenftanb einer realen Wiffenschaft werben? Bebes andere Wiffen S. 153, meldes fich in biefe Wiffenschaften verzweigt, ift ja tasjenige, in welchem burdaus Trennung und Absonderung herricht, und tann biefe berrichen in ber Biffenschaft bes absoluten göttlichen Befens? Drer wie tann fich biefes successiv an fich offenbaren, ba es ja bie absolute Form tes Absoluten ift, in ter Richt-Absolutheit nur getrennt unter ber Gestalt ber beiten relativ entgegengefezten zu erscheinen? Daber zerfällt auch bier bie Religion nothwendig in Chriftenthum und Mythologie, von benen jenes eine Anichaung Gottes ift in ber Geschichte als tem Itealen, biefe in ter Ratur als bem Realen. Go baf burch feine von beiben ber Indifferengpuntt, Die 216: Eine-Erblidung bee Realen und Realen objectivirt werben fann, fonbern biefes nur burch ein anderes Wiffen gefcheben tonnte, welches jene beiben Religionen als Eins erblidte. Diefes Biffen tommt gwar bier auch gelegentlich vor, und beißt auch Religion, nämlich reine Bernunftreligion, aber boch nicht Anschauung, wie fonft bie Religion bier burchgangig charafterifirt wird, fondern Ginficht, und möchte überhaupt wol feiner Natur nach reinphilosophisch sein, und nichts hifterisches an fich haben. man nun, wie die hier bargestellte Theologie ober Religion in bie beiten antern realen Wiffenschaften gerfließt, intem bas Chriftenthum burchaus als höhere Unficht ter Beschichte beschrieben wird, und also auch nothwendig parallel bie Mythologie, wird fie nur recht begriffen, bobere Unfict ber Natur fein muß: fo fieht man offenbar, baf bie Theologie nicht in tem Sinne, wie bie anbern beiben eine reale Biffenschaft fein tann, ein ihnen gleichartiges, nur burch feinen Begenftand verschiebenes Wiffen, auch nicht fich zu ihnen verhalten, wie tie Objectivirung tes Indifferenge punttes jur Objectivirung ber bifferentiirten Seiten; sontern vielmehr hat sie ben Gegenstand mit ihnen gemein, zeigt fich aber als eine gang verschiedene Behandlung berfelben. Wollte alfo auch Jebermann ebenfo gern, ale Recenfent Bergicht barauf thun, Die Theologie unter ben realen Biffenschaften ihren Geschlechtsbeweis führen zu feben: fo entsteht boch, wenn nur bie Religion, wie hier, gefegt und anerkannt mird, bie Aufgabe, eben biefe Berfchiebenheit ber Behandlung aufzuzeigen, mare es auch nur, bamit Befchichte und Naturmiffenschaft rein und unvermischt fonnten aufgefaßt werten. Dag es jetoch nicht bie Schuld tes Spftems fei, menn bie Aufgabe hier nicht nach Bunfch gelöft ift, und alfo auch bas Spftem ber realen Biffenschaft nicht flar heraustritt, bafür bebarf es feines anbern Beweises, als bag bie genauere Darftellung von tem Thpus ter Philosophie in biesem Werke fich weit beffer ale bie oben angeführte eignet, biefes Shstem ihr gemäß zu organistren. Der nothwendige Thrus ter Philosophie, heißt es G. 158, ift biefer: ben absoluten Centralpuntt

ţ

gleicherweise in ben beiben relativen, und wiederum biefe in jenem barguftellen. Soll nun nach biefer Grundform bie G. 153 beschriebene reale Darftellung bes Urwiffens ju Stante tommen: fo finten wir uns jum großen Glud von ber unlösbaren Aufgabe befreit, ein reales aufzuftellen, welches bem Indiffereng puntt entfpricht, mit welchem feiner abfoluten Form nach jebes Berfahren wieter nur ein Differentiiren fein tann: fonbern reale Biffenschaften find nur die Darftellungen ber beiben Relationen fur fic (vergl. S. 213) alfo bie hifterifche Conftruction ber geiftigen Belt, und Die hiftorifche Conftruction ber Ratur, welche beibe gufammen, eben infofern fie als real Eins angesehen werten tonnen, (S. 153) auch bie reale Darftellung bes Urwiffens ausmachen. Und zwar bie gange und bie eingige, weil tie fucceffive Offenbarung tee Urmiffens in ter realen und itealen Welt die absolute Form tee Absoluten erschöpfte. Dabingegen nach obigem Typus bas Urmiffen auf eine breifache Art real bargestellt und querft in feiner Urfprunglichkeit burch bie Religion - tenn wenn bas Innere objectivirt murbe burch bie Theologie: fo mare biefe allerbings eine eigene und gange Darftellung tee Urwiffene; - bann in feiner Berspaltung burch Geschichte und Raturhiftorie, und gulegt in feiner Totalitat burch bie Runft. Run ftellen allerdings biefe hiftorischen Wiffenschaften bes relativ entgegengefezten bas Abfolute bar; aber nur fofern fie als Bange gebacht und burch Bezielung auf Die fpeculative Geite bes Biffens vereinigt werten. Intem aber bie Reihe ter itealen und realen Erfcheis nungen historisch verfolgt wird, wird boch bas Einzelne außerhalb tes Abfoluten und getrennt von ihm gebacht, und ift infofern bem Bangen, beffen integrirender Theil es ift, unahnlich. Und hier eben entfteben jenem Typus jufolge zwei Aufgaben, beren Lofung feineswegs wieber reale Biffenschaft fein follen, sontern Erganzungen berfelben, um auch in bem einzelnen relativen bie Trennung vom Absoluten aufzuheben, und so unmittelbar ben Centralpunft berguftellen. Diefe Lösungen nämlich find zuerft die Darstellung bes Absoluten auch im einzelnen relativen burch In-Gins-Bilbung bes Ibealen und Realen auch in bestimmten Erscheinungen vermittelft ber Runft, zweitens umgefehrt bie Darftellung bes einzelnen relativen im Absoluten, intem nämlich bas einzelne Endliche, fei es nun real ober iteal, unwittelbar im Unendlichen geschauet wirt, in welchem von felbst und immer bas Freale und Reale als Eins und Daffelbe erblidt merten muß, welches ebin gefdieht vermöge ber Religion. Es ift bier nicht ber Ort weiter auszuführen, wie fich in Beziehung auf Runft und Religion burch Symbolit und Mystit dies Ganze schließt, und wie, indem auf ter einen Seite die Philosophie felbst als Erscheinung ber Runft eingebildet wird, auf ber andern aber bie Religion nichts weiter ift, als bie in ber Belt ber Erscheinungen fich unmittelbar offenbarente Bhilosophie, die ideale und reale Darftellung bes Urwissens fich zwiefach ineinander schlingen. Nur so viel scheint in Bezug auf das vorliegende

Wert flar, baf ber fcbeinbaren Leichtigfeit, aus jenen brei Buntten nicht nur bas hiftorische Biffen, sonbern mit ibm jugleich auch bie Dreigestaltung tes afabemifchen Studiums abzuleiten, mehr und wichtigeres, als billig ift, aufgeopfert worten. Wie benn auch alles, mas in ber Dethodologie felbst einigermaßen verwirrt erscheint, aus bem bier aufgestellten Befichtepuntt leicht jur Rlarbeit murbe tonnen gebracht werben. Dierber gebort, in Beziehung auf bas eben abgehandelte, bas Berhaltnig ber Theologie ale Wiffenschaft bes absoluten göttlichen Biffens jur Religion als Anfchauung bes Unenblichen im Enblichen ober umgefehrt, inbem leztere gleichsam mit Gewalt eingeführt und ohne weiteres mit ersterer für baffelbe ertlärt wirb. Ferner ber Begenfag gwifchen Chriftenthum und Mbthologie, ber burch bas, mas von Offenbarung bes Unenblichen in nur wanbelbaren Bestalten, und boch auch wiederum vom Drient als bem Baterlande ber Ibeen, gefagt wirb, fich zwar fehr triibt, fich aber nirgende Mar auflöst. Denn es wird zwar bei ber Mythologie von einer Religion geredet, welche fich auf die Mythologie gründet, und bei bem Chriftenthum von einer Mythologie, welche bie Religion begleiten muß; aber nirgende findet fich boch eine Conftruction um diefe Entgegengefesten wieber gleichzusezen und zu vereinigen. Sonft ift die Darftellung bes Christenthumes im gangen vortrefflich, feine burchaus mbftische Ratur und fein Berhaltniß zur Gefchichte find mit großer Rlarbeit entwidelt. Legteres möchte vielleicht Manchen nicht neu und auch herrn Schelling nicht eigenthümlich scheinen, allein biefer Borwurf, ben man nicht felten bei ben Werfen bes Berfaffere anbringen konnte, ift nur fur benjenigen einer, ber bas robe Aufnehmen frember Bebanten nicht von einem folden ju unterscheiden weiß, welches fich burch seine Behörigfeit in ein regelmäßig aufgeführtes Bange als ein mahres zweites Erfinden anfundigt, bem bas frühere eines Undern nur zufällig vorausgegangen ift. Ginzelne Bebentlichkeiten auch gegen biefe Conftruction bes Chriftenthumes will Recenfent nur andeuten. Go find bie Ibeen ber Berfohnung und bes Opfers unbegründet und ihrer Battung nach theils überschägt, theils gu febr befchränft; ber Forberung, ben Begriff bes Bunbere fpeculativ gu faffen, wiberftreitet bie Ruge gegen bie Bemühungen ber Ausleger in Erklarung einzelner Thatfachen, beren Natürlichkeit ja bem speculativen Behalt bee Begriffs gar nicht zuwider ift; auch bie speculative Ansicht von Chrifto ift mit ber Behauptung, bag er ale Grenze zweier Zeiten baftebe, nicht wol zu vereinigen, und überhaupt hier bie hohe Billfur etwas vermifdt, bie von biefer Seite boch ber Schluffel bes Chriftenthums fein mochte. - In ber Darstellung ber Runft ift es auch einige Bermirrung und noch mehr Dürftigfeit, welche bem gewählten Typus jur Laft fällt. ließ fich auch wegen Mangel an Bearbeitung wenig über fie ausführen, fo mußten boch, fobalb fie ale nothwendiges Glied einer gangen Organifation abgeleitet ift, die Umriffe ihres Bebietes bestimmt konnen barge-

, 1

stellt werben. Da aber, wo sie eigentlich abgehandelt ift, wird von ihrem Berhältniß zur Philosophie nur bildlich geredet, und bas innige zur Religion mehr vorausgesezt als gezeigt, auch ihr ganzes Gebiet im Bergleich mit einigen früheren Neußerungen, z. B. daß auch Staat und Kirche sich als Kunstwerke bewähren müssen, nur sehr unvollständig bestimmt; weshalb sie denn auch zulezt in einem untergeordneten Sinne, auf eine sehr fragmentarische Weise den Philosophen, den Religiosen und den Staatsmännern — eine Classification, die in dem Munde des Berfassers etwas sonderbar erscheint, — fast bittweise empfohlen wird.

Bas die historie betrifft, so ift ihr die höhere Ansicht jum Besten ber Theologie weggenommen, Die pragmatische Behandlung, Die bier mit wenigen Bügen fehr treffend geschilbert und gewürdiget ift, wird als empirifc für unwürdig ertlart basjenige ju fein, mas ber Siftorie ben Rang einer realen Biffenschaft giebt, und fo bleibt burch eine von jenen apagogifchen Debuctionen, welche Recenfent nirgende liebt und immer ale verbachtig bezeichnet, nur die Historie als Runst übrig. herr Schelling brudt gwar biefes, um fich felbft ober uns bie mabre Beschaffenheit ber Sache ju verbergen, etwas schielend nur fo aus, bie hiftorie folle auf bie gleiche Stufe mit ber Runft gestellt fein; inbeg wird boch Riemand entgeben, daß auf biese Beise die Historie aus der Reihe der realen Biffenschaften gang verschwindet, und nur jum Object wird, welches Religion und Runft, jede nach ihrer Beife und in ihrer Form, bearbeiten Ja, gefegt man konnte bies anfänglich überseben, fo wird man nur noch beutlicher barauf geführt burch bie Borfcbrift, bie Runft folle bie Siftorie, bamit fie ale eigentliche Siftorie weber auf bem religiöfen noch auf bem philosophischen Standpunkte ftehe, immer ale Schicksal barftellen. Denn mas ift eben biefes anbers, als nur ber religiofe Stantpuntt für bie altere, undriftliche Beit im Gegenfag ber Ibee einer Borfehung? Und wenn Berobotus als Beispiel angeführt wird: so ift bie Bersuchung nicht gering, diese Behandlung nur für pragmatisch gelten zu laffen, indem Berhängniß und Bergeltung bei ihm nur auf fleinen empirifden Gegenfagen beruben. Auf ber andern Geite, wenn man bebenft, baß für herrn Schelling nicht sowol bie Begebenheiten bas Object ber hiftorie find, ale vielmehr bie Realisation ber Organisation ber ibealen Welt: fo ift fie offenbar Alles auf Diefem Gebiete ber realen Darftellung bes Wiffens, und indem fie Alles ift und Richts, muß man gesteben, bag es ihrer Darftellung an Bestimmtheit fehlt. Die Naturwiffenschaft bagegen ift vortrefflich behandelt, und die Conftruction ber Rörperreihe als eigentlicher Inhalt ihrer hiftorischen Seite fehr überzeugend bargeftellt; fo bag jeber gestehen muß, mas hier von bem Begriff ber Theorie gefagt wirb, er gehore jener truben Difchung bes Allgemeinen und Befonbern an, in welcher bas gemeine Wiffen befangen ift, fonne nicht gelten von biefem Begriff, wie er bier mit feinem Correlat, bem Experiment als

Grund ber hifterischen Raturlehre aufgestellt ift: benn bier ift bie Dis foung febr flar aufgeloft und gezeigt, wie die reale Geite ber Biffenschaft fich als Leib ber speculativen anschließt. Rur fragt fich: ob nicht bem Experiment auch bie Beobachtung hatte gur Seite geftellt werben fellen, ober ob jeter fie fich, ale mit barunter begriffen, bon felbft tenten wird? Denn, fo getrennt wie man bis noch vor furgem bas Experiment nur für die unorganische, — auch wol anorganische, aber ber Sprach. meifter wegen nur ja nicht anorgische - und bie Beobachtung nur für die organische Reihe anzuwenden pflegte, mar boch für teine von beiben Beil zu finden. Auch scheint ber Berfaffer etwas zu befcheiben bie historische Naturlehre nur auf Geologie zu beschränken. Denn, wenn, wie er anzunehmen scheint, so etwas wirklich gegeben fein follte, wie eine Uebereinstimmung zwischen tem Blaneten und ben Brobucten ter Erte: fo burfen wir bie Soffnung nicht aufgeben, in gang ftetiger Fortidreitung wenigstens zu einer Beliologie, wo nicht gar zu einer Rosmologie, and historisch zu gelangen. Nur mit Mübe enthält fich Recensent aus biesen brei ter Naturwiffenschaft gewidmeten Borlefungen, benen er unbedingt und in jeber Sinfict ben Breis zuerfennen möchte, mehreres Gingelne ju berühren; fo viel fcone, gur rechten Beit gerebete Borte über ben Bufammenhang ber einzelnen Theile und Ansichten ber Biffenschaft find bier gerftreut. Rur mas bas Positive betrifft, selbft in bem Ginne bes Berfaffere, burch und in Bezug auf ten Staat, fo hat auch bier bas Binschielen auf die wirkliche bermalige Organisation ber Universitäten von bem abgeleitet, mas die Sache felbst murte ergeben haben. Denn zu begreifen ifts nicht, warum nicht die Phytonomie und die Metallurgie burch ten Staat eben so gut sollten für sich äußerlich organisirt werden muffen, als bie Mebicin.

Muger biefen bas Spftem ausmachenten realen Wiffenschaften, ift noch hie und ba von zwei antern tie Rebe, welche auch auffer ter Philofophie aber ihr gleich gefest werben, bie Mathematit nämlich als gleich abfolut, und die Moral, ale gleich freculativ. Bon ber Dathematif meint gwar herr Schelling, ihre Stelle im allgemeinen Suftem tee Wiffens gur Benuge bestimmt zu haben, Recenfent aber gesteht, bag ihm biefes nicht teutlich geworten ift. Denn wenn fie als Analysis und Geometrie auf Raum und Zeit beruht, und biefe felbft nur in ber Philosophie conftruirt, und nur burch fie ale Objecte ter Mathematif erfannt werten: wie fann fich biefe im allgemeinen Syftem bes Wiffens als reine Bernunftmiffen-Schaft neben bie Philosophie stellen? Etwa wegen bes formalen Charafters ber absoluten Erkenntnifart? Aber biefer ift ja ohne bie philosophische Erkenntniß in Die Beschaffenheit ihrer Objecte überhaupt gar nicht grundlich aufzuzeigen, und läßt fich von tiefen gar nicht trennen, ift auch gar fein onderer als ber in ber Philosophie selbst. Und wie construirt ber Berfasser die angewandte Mathematif, teren er boch selbst ermabnt?

Woher foll so etwas tommen, was sonst gar teine Analogie hat? Ueberbies wird hier eine boppelte Unficht ber Mathematit aufgestellt, und bie symbolische mit Recht über jene gesezt; wie aber tann es eine bobere Bebeutung einer Disciplin geben als biejenige, burch welche sie schon ber Philosophie gleichsteht? Abstrabiren wir nun von Diesem Symbolischen, worauf wir uns chnehin bier nicht weiter einlaffen fonnen, follte tenn nicht von ter gangen Mathematif gelten, mas ter Berfaffer felbst von ter Mechanit fagt, bag ihre Formen nur bie getobteten Formen ber physischen Brozeffe find? und follte fie bann etwas anderes fein, als bie Technit für bas Experiment und bie Beobachtung? Bon ber Moral ift nur bie und ba gelegentlich bie Rebe, vorzüglich bei ben außeren Begenfagen ber Philosophie, und bas Wenige, bas von ihr gefagt wird, ift nur Schones. Die hoffnung, bag endlich ber Begriff ter Sittlichfeit burch bie Philofophie positiv werben foll, indem bod nur burd Iteen tem Sandeln Bebeutung gegeben werben tonne, ift bie erfreulichste Bertundigung fur bie Freunde biefer Wiffenschaft, und Die Behauptung, tag fie eben fo menig ale Philosophie ohne Construction gedacht werden konne, ift mehr Chre, ale ihr gewöhnlich angethan wird. Aber wo liegt benn nun in tem Spfteme tee gesammten Wiffene biefe eben fo fpeculative Wiffenschaft ale bie theoretische Philosophie? Offenbar ift biefer Bufag nur ibr gu Liebe gemacht; er hat aber feine Haltung; benn hier ift fonst nirgents von einer prattifchen Seite ber Philosophie im Begenfag ber theorctischen Giebt es aber einen folden Gegenfag, und die realen Wiffenschaften beziehen fich blog auf bie theoretische: fo muß auch ihr Drganismus nur aus bem Thous ber theoretischen abgeleitet, und biefer uns nicht für ten Typus ber Philosophie überhaupt gegeben werben. Begiehen fie fich im Gegentheil auf beite: fo muß es auch in ten realen Wiffenschaften etwas ber prattifchen entsprechentes geben. Giebt es aber teinen folden Gegenfag, mobin follen wir benn mit ber Moral, und allem Schonen, mas von ihr gefagt wird? Auf alle Beife icheint es taber, daß biefe bas Buch und bas Spftem ter Erkenntniffe in Berlegenheit Dentt man nun auf ber anbern Seite an Die Schwierigkeiten, welche fich bei biefem Spftem ichon gefunden haben, und nimmt hingu, baß nach unferm Berfaffer Die Sittlichkeit burch die allgemeine Freiheit objectivirt wird, und die Censtruction tiefer Organisation ber Construction ber Ratur parallel laufen foll: fo follte man faft glauben, ber Plag ber faft verschwundenen Sisterie muffe von hieraus befegt merben, und bie sogenannte Wiffenschaft ber Geschichte, Die fich gar nicht recht auffinden laffen wollte, meil fie meber auf bem philosophischen noch auf bem religibsen Stantpuntt fteben follte, sei eigentlich die hiftorische Conftruction ber Sittlichfeit. Ja, auf biefe Art konnten auch vielleicht jene gerftreuten Meußerungen über Staat und Rirche und andere ideale Producte, in benen bas Banbeln fich außerlich ausbrudt, eine etwas beffere Baltung bekommen. So daß es fast scheint, wenn Herr Schelling nur erst die Moral construiren, und das mit der theoretischen und praktischen Philosophie in Ordnung bringen wollte, alsbann auch die Lüden in dem System der Erkenntnisse sich ausstüllen lassen würden. Und sollte nicht die Stellung der Bernunft als Centrum der Natur, und die Rücksicht auf den Allen eingebornen Erdgeist, und noch einiges Andere ohne große Schwierigkeit hierzu sühren?

Doch es ist Zeit noch etwas von der exoterischen Seite ber mertwurdigen Schrift zu fagen, infofern fie nämlich Unweisung geben foll jum atabemifden Stubium. Natürlich konnte hierbei nicht ins Einzelne ausführlich eingegangen werben. Bon ber gewöhnlichen Bertheilung, in welder fich ber Unterricht in ben positiven Biffenschaften ben Junglingen auf ber Universität anbietet, von ber richtigen Abschäung biefer einzelnen Theile und ber zwedmäßigsten Art fie zusammenzufügen, ift fo gut als gar nicht die Rebe. Selbst in ber Geschichte, wo fich ber Berfaffer noch am ausführlichsten bei einer Art von Anweisung verweilt, bezieht fich biefe mehr auf bas eigene Quellenftubium eines Jeben, und auf feine Bilbung jum Runftler, als auf die Benugung bes öffentlich bargebotenen Unterrichts. Bebenkt man alfo, bag eine folche Anweisung gerabe beim ersten Eintritt in bas atabemische Leben an ihrer rechten Stelle ftebt, worauf auch ber Berfaffer in ber Ginleitung hindeutet: fo zeigt fich ber Mugen ber gegenwärtigen boch nur fehr beschränft. Auch biefes scheint großentheils eine Folge zu fein von jenem Bestreben, bas Bufällige in ber gegenwärtigen Organisation ber Universitäten jum Abdruck bes Innern und Nothwendigen binaufzudeuten. Denn hiedurch fonnte ber Berfaffer nur zu leicht zu bem Schluß verleitet werben, bie Junglinge murben im Stande fein, von bem Allgemeinen bie Folgerungen auf bas Befondere felbst zu ziehen. Batte er bagegen bas Gegenwärtige, in feiner Differeng von bem, mas es sein foll, anschaulid ju machen gesucht: fo würde er fich unftreitig bewogen gefunden haben, einige Borfchriften gu geben, wie, ungeachtet ber Binderniffe, bie aus ber burftigen und verfdrobenen Organisation bes Universitätswesens entstehen, Die Studirenten fich beffelben bennoch fo bebienen können, bag ihnen bas Borbringen jur Wiffenschaftlichkeit baburch erleichtert wirb. Es fehlt allerdings biefen Borlefungen nicht an folden Winten, besonders in ber Theologie und Maturmiffenschaft; allein fie find zu febr an bas efrterische gebunden, und bie Boraussezung, bag Junglinge beim Eintritt in bas akabemische Leben biefes recht follten benuzen tonnen, ift gu ftart und bemjenigen felbst wiberftreitent, mas ber Berfaffer felbst von bem vor biefer Stufe gu erwerbenben Grabe intellectueller Bilbung behauptet. Auch ergiebt fich aus mehreren Stellen ein gewisses Schwanken, ob er sich akabemische Novigen ober Beteranen gebacht hat, welches boch für ben eroterischen 3med einen wesentlichen Unterschied macht. In zwiefacher hinficht aber tonnen auch

angebenden Studirenden biefe Borlefungen von großem Ruzen gewefen fein. Buerft, wenn fie auch nicht alles einzelne Wiffenschaftliche verftanben haben, welches leider in ben meiften Borlefungen noch immer gar oft ber Fall fein mag, fo tann es boch taum fehlen, bag nicht in ten Befferen bie Begierbe wenigstens nach ber Biffenschaft im boberen Sinne follte erregt worben fein. Rachftbem aber ift es auch fehr bantenswerth, bag fie bei geboriger Aufmerkfamteit auch mit hinlänglicher Achtung vor bem wirklichen Lernen und bem achten historischen Wiffen mußten erfüllt werten. Richt nur für feine Berfon, fonbern auch für bie Schule, von melder er als ber Unführer angesehen wird, bat ber Berfaffer burch biese Borlefungen ben fo oft gehörten Borwurf befeitigt, als ob die Erhebung gur Speculation gegen bas hiftorifde Biffen gleichgültig mache, und es berabfege, wodurch bann bas beranmachfende Befchlecht unbrauchbar murbe im burgerlichen Leben sowol als für bas Gebiet ber realen Biffenschaften. Denn schwerlich mochte Jemand bie Forberung zu gering finden, welche ber Berfaffer in Ansehung bes Lernens an benjenigen macht, ber fich ber Biffenschaft rühmen will. Auch dringt er sehr und mit Recht darauf, bag auf ben Borbereitungeschulen mehr foll geleiftet werben. Rur bie und da burbet er ihnen wol zuviel auf. Go wenn er in ber Philologie Alles, was zur Auslegung gehört, auch zur Emendation, von ber Atademie verbannt. Recenfent ift weit entfernt bie Conjectur, fofern fie nur eine Fertigkeit im Erkennen der Möglichkeiten ift, für den Triumph der Philologie auch nur in ter gewöhnlichen Bebeutung zu halten; ein andres aber ift es, wenn fie nur bas Refultat ber genauesten Renntnig ber Sprace nicht nur, fondern auch ber Eigenthümlichkeit bes Schriftstellers ift, und ber, bem biefe fehlt, vielleicht nicht einmal bas Bedürfniß fühlt. Ueberhaupt, wenn man die Sprache felbst als ein Runftwert bes menfchlichen Gefchlechts ansieht, und bebentt, wie genau bie hiftorifche Conftruction berfelben mit ber ber ibealen Welt felbst zusammenhängt, wie alles bistorifche in Künsten und Wiffenschaften sich in ber Sprache abspiegelt, und nur in Berbindung mit ihr recht zu erkennen ift, so ift wol beutlich, bağ auch hier bas rechte unmöglich von Schulen fann mitgebracht werben, fonbern wol verdient, daß Manche, und nicht die Schlechtesten, es zu ihrer besonbern Wiffenschaft für bas gange Leben machen. Da ber Berfaffer in ter britten Borlefung Naturkenntnig und Sprachkenntnig febr fcon parallelifirt, fo erwartete Recenfent abnliche Forderungen auch in Absicht auf die erfte zu finden, und hier geschieht in der That noch immer viel an wenig auf ben boberen Borbereitungefculen.

Recensent würde mit diesen Bemerkungen schließen, wenn er nicht noch fiber Eins seine Meinung sagen zu muffen glaubte. Er befürchtet nämlich, daß ber Berfasser, was er auf der einen Seite gethan hat, um Achtung vor bem wirklichen Lernen einzuslößen, auf der andern Seite durch die dem ganzen Buch eingewebte Polemit wieder zerftört habe. Man soll freilich diejeni-

gen, die frifch zu ben Wiffenschaften tommen, nicht wie geistige Dumien einbalfamiren (S. 113), aber gewiß auch nicht ten noch leeren inneren Raum mit Bolemit ausstopfen; fontern hat eben, weil fie noch teine porgefaften Meinungen haben, auch nicht nothig, in ber Unterhaltung mit ihnen gegen andere Meinungen zu ftreiten. Dan schärfe ihnen nur bie rechten Grundfage geborig ein, fo werten bie irrigen Meinungen feinen Eingang bei ihnen finden. Immerhin mag auch bas Bahre burch Darstellung bes Entgegengeseiten beutlicher gemacht werben; aber eine solche gebrängte Bolemit gegen bie Sache unterscheitet fich gewiß febr ven biefer bunnen, mimifchen, in fleinlichem Styl, welche zwar allgemein, aber boch perfonlich ift, weil fie bas zu bestreitenbe nicht an fich, fonbern gerate fo barftellt, wie man es von biefem und jenem zu boren gewohnt Dergleichen fann nur ben Duntel ber Jugend, über ben ohnebin fo große Klage ift, vermehren, bag fie fich einbildet, bie Wiffenschaft gu haben, weil fie im Stante ift, nach einer folden Zeichnung die Unwiffenschaftlichkeit in einzelnen Beispielen zu erkennen, und bem angestimmten Tone gemäß zu verachten, und bag fie fich im Bergleich mit anderen erbebt, welches nicht ber rechte Weg ift, um etwas Tuchtiges zu werben. Recensent will nicht bavon reben, wie nachtheilig es ber Jugend in ihren bürgerlichen Berhältnissen werden muß, wenn ihr ter größte Theil ter Menschen, bie mehr scheinbar, als wirklich burch ihre Geschäfte, in einer gewiffen Berührung mit ter wiffenschaftlichen Sphare fteben, verächtlich erscheint, wiewol ter Berfaffer in Beziehung auf ten eroterischen Theil feines Bertes nicht fagen tounte, bag bies nicht hierher gebore, fontern ihn nur barauf aufmertfam machen, bag biefe Berachtung nach feinen eignen Principien großentheils ungerecht fein wurte. Berr Schelling giebt ja felbst eine von ber Wiffenschaft unabhängige Bilbung burch bas leben au, wenn gleich ale bie langfamere und beschwerlichere, burch welche also rod aud Menfchen über bie Gemeinheit hinaus zu ben Ireen tonnen Die fo Bebildeten tonnen bann leicht verfehrt über bie erhoben merten. Wiffenschaft tenten; wenn aber bie Sittlichfeit etwa eine Runft ift, oter etwas Mehnliches, fo werben fie bemungeachtet nicht verächtlicher fein, als ber Künftler es ift, ber fich nicht zur Philosophie über feine Runft erhoben hat, und oft nicht minter wunderlich barüber retet. Beifpiele einer edleren, wenngleich nicht minter fraftigen und burchgreifenten Belemit, hat ter Berfaffer felbst im Anfang ber achten und in ber gwölften Borlefung gegeben, fo bag man nicht fagen tann, biefe irreführente sei nur ein Diggriff bes Ausbruds; bas Fehlerhafte icheint vielmehr auch mit tem zusammenguhängen, mas wir am efoterischen vermift haben. Es ift nämlich eine bem Spftem ber Ertenntniffe gegenüberftebente Aufgabe für jede Philosophie, auch ein ihren Grundfagen gemäßes Coftem ber Befinnungen und bes Lebens aufzuführen, bie auch in biefem Wert hie und ba gelegentlich anerkannt ift, und bie Bebeutfamkeit bee hantelne

burch bie Ibeen festgesezt: giebt es fein anderes für biefes System als burch Wiffenschaft und Runft - ober etwa auch bas burch bie fast göttlichen Rrafte eines Eroberers? hier fceint nun eine gewiffe Ahnbung, bag noch etwas fehle, fich in biefe einseitige Polemit ergoffen ju haben, gegen Alles was nicht Wiffenschaft und Runft ift, auch gegen bie ben gottlichen Rraften bes Eroberers entgegengefezte milbe Befchranttheit. (S. 108.) Diese Polemit hat ihre nachtheiligen Wirkungen, wenigstens nach bem Gefühle bes Recenfenten, auch auf ben Styl verbreitet. Man ftogt häufig auf icarfe, pitante Stellen, von benen man gestehen muß, fie wurden fich febr gut als abgeriffene Ginfalle ausgenommen haben, bie aber mit bem Tone bes Gangen in widerlicher Disharmonie fteben. Es mag fein, daß ber Beifall, ben fie auch im bibaktischen Bortrage vor ben Buborern finden, eine große Bersuchung ift, fie nicht zu unterbruden; aber ein Lehrer, wie Schelling, follte ben Gefchmad nur leiten, und nie von ihm geleitet werben. Ebenso finden sich auf ber andern Seite in biefen polemischen Schilberungen am meiften Nachläffigfeiten, welche auch nicht bem freieren Styl einer Borlefung, fo balb fie gebruckt wird, ju verzeihen find, am wenigsten aber, wenn ber Berfasser bes Bruno fie begebet. B—v—s.

## Zöllner.

## Ibeen über Nationalerziehung 1804. \*)

[15. Januar 1805.]

Man kann nicht klagen, daß unter allen Erschütterungen, welche das jezige Geschlecht erleidet, es seiner unmittelbaren Berhältnisse gegen das künftige vergesse. Frankreich dachte noch unter den blutigsten bürgerlichen Berwirrungen an die Erziehung der, wie man hoffte, künftigen Republikaner. In Deutschland haben diejenigen, die auf neuem, selbstgebahntem Bege sich einer eminenten Ausbildung der höheren Kräste bewust wurden, ihr mögliches gethan, um zu zeigen, daß die viel beklagte Erschlaffung des Zeitalters ihren Grund in der Erziehung habe, und sich so wenigstens polemisch des neuen Geschlechts angenommen. Die Philosophen haben angesangen, die Brincipien der neuen Philosophie eher auf die Bädagogik als auf eine andere abgeleitete Wissenschaft anzuwenden. Praktiker, ganz undekümmert um die Philosophie und ihre Ergebnisse, haben neue Methoden des Unterrichts ersunden. Ja mitten unter diesen Sährungen, und ohne zu warten, ob die Philosophen bis zur Empirie hinaber

<sup>\*)</sup> Jenaische Litteraturgeitung 1805, Bb. I. Ro. 13.

gestiegen, und ob bie Praktiker mit ihren Methoben sich an bie Philosophie angeschloffen, versucht, wel in antitem Ginne, wie es scheinen mochte, einer ber bebeutenbsten Staaten fein ganges öffentliches Erziehungswefen umzubilben, und einen Beift nicht nur fondern auch Ginen Beift womog. lich hinzugubringen. Gigentlich mußten fowol bie einzelnen Prattifer, mit ber Realifirung ihrer Methoten, ale auch ber Staat mit feinem Unternehmen auf bas Beranruden ber Philosophen und auf bie Ertlarung, bag Alles fertig fei, geduldig marten: allein sowie ber Enthusiasmus von Benen fich bergleichen nicht gebieten läßt: fo tann es auch für ben Staat eine Nothwendigfeit geben, etwas Ganges neu zu organisiren, welche nicht auf einen bochft ungewiffen Erfolg marten barf. Unter folden Umftanben ift es nun die Obliegenheit ber Rritit, ju feben, wie weit etwa theils bie praftifche Behandlung fowol ber Einzelnen, als bes Staates, auf bem fichern Bebiete fich halt, welches auch bie Philosophie nicht anfecten barf, wenn überall eine Geftalt ber Babagogit übrig bleiben foll, ober auf bem ftreitigen, welches fie eben, um jene Bestalt murbig ju bilben, in Anfprud nehmen fonnte; theile inwiefern wol bie philosophischen Bearbeitungen babin gebieben und fo geartet find, bag man ihre Berudfichtigung ben Brattifern empfehlen fonnte.

Ueber bie neuen Methoben ift in biefen Blattern ichon von Andern ausführlich gefprochen worben. Alles zusammengenommen, fcheint nun wol, bag man fie ruhig tonne gewähren laffen, indem fie auf ber einen Seite eine Sphure ihrer Unmendung haben, innerhalb welcher fie fic febr nüglich bemähren, und wol immer mehr fo bemähren werten, je tie fer man in ihr Befen einbringt; auf ber anbern aber, je weiter fie fic aus berfelben entfernen wollten, um besto sicherer auch wirtsam werten muffen. Alfo bleiben noch die Bemühungen ter Philosophen zu untersuchen und die politischen Unternehmungen ber Staatsverwalter. Es sei umfomehr erlaubt, mit ben legteren angufangen, ba in ihrer Beeilung unter ben gegenwärtigen Umftanten eine Urt von Bekenntnig liegt, bag länger nicht auf Die entliche Entscheidung ter Sache burch ein philosophisches Berfahren tonne gewartet merben. Befanntlich ift es ber preugische Staat, in welchem eine folche gangliche Umbildung bee öffentlichen Grziehungsmesens betrieben wirt. Was bavon bem Bublitum bis jegt officiell mitgetheilt worten, findet fich in folgendem Buche:

Berlin, in ber Realschulbuchhandlung: Iveen über National-Erziehung, besonders in Rudficht auf die toniglich preugischen Staaten, von D. J. Fr. Zöller. Erster Theil 1804.

Bescheiben übergiebt ter Verfasser in ber Vorrebe biese Schrift nicht sowol bem größeren Publitum, um es zu belehren, als vielmehr ben besondern Freunden und Beschügern bes Erziehungswesens, um über die barin vorgetragenen Ibeen auch bas Urtheil berer zu vernehmen, an welche er sich nicht personlich wenden konnte. Diese Absicht kann freilich

in Beziehung auf ihn selbst nicht mehr erreicht werben, nachdem ber Tob seine so ungemein thätige Lausbahn unterbrochen hat, ohne ihn an zwei wichtigen Werken, an der neuen gemeinschaftlichen Liturgie und dem allgemeinen Schulverbesserungsplan, seinen Antheil vollenden zu lassen. Indeß ist vielleicht eben so sehr vorauszusezen, als zu wünschen, daß es auch den andern Mitarbeitern an lezterem Geschäft am Herzen liegen wird, die rückständigen Theile des Entwurfs gleichfalls vor Abschluß und Sanction des Ganzen dem Bublicum vorzulegen. Die Unternehmung ist freilich so wichtig, und die Ausmerksamkeit aller, welche der Sache auch nur kundig zu sein glauben, so sehr darauf gerichtet, daß gewiß auch unbefugte Sprecher sich werden hören lassen. Doch mit leichter Mühe werden die würdigen Männer das Bessere aus den öffentlichen Stimmen herausssinden, und, wo es nügen kann, zur Kenntnis bringen.

Die vorliegende Schrift läßt uns nur in ben eigenthumlichen Beift und ben großen Zusammenhang bes ganzen Plans einige vorläufige Blide thun, und es ist umsomehr zu bedauern, daß ber Verfasser ben zweiten Theil, ber und mehr ins Einzelne führen follte, nicht vollentet hat, ba hiebei auch er felbst als Darsteller in einem vortheilhafteren Lichte erfcienen mare. Denn ein Besonderes, icon Gegebenes im Bufammenbange barzulegen, bas mar bas eigentliche Talent bes Mannes; weniger wußte er bas Allgemeine aufzusaffen, und aus ihm erft bas Befondere abzuleiten. Daber man benn auch in ben vier Rapiteln bes erften Theiles, von der Erziehung überhaupt, von der Nationalerziehung überhaupt, von Schulen überhaupt, von einem allgemeinen Blane für alle Schulen, bas Ueberhaupt recht in bem Sinne bes täglichen Lebens verfteben, und ale Entschuldigung für einiges obenhin und burcheinander mit an-Gleich bei ber vorangeschickten Erklärung ber Erziehung nehmen muß. bedarf es biefer Rachsicht. "Erziehung", fo lautet fie, "ift fortgefezte, abfichtliche Mitwirfung, ben Menschen im jugendlichen Alter vorzubereiten, bag er bas werbe, mas er in feinen reiferen Jahren fein foll." Das Unbestimmte fpringt in bie Augen, und obgleich bas ganze erfte Rapitel, welches fast bie Salfte bes Buches ausmacht, seiner Anordnung nach nichts anderes ift, als eine Erörterung biefer Erklarung: fo gelangt ber Lefer boch zu teinem klaren Begriffe, weil ber Berfaffer auch bei ben einzelnen Mertmalen nur wieber an einzelnen Umftanben haftet, und nicht eher, als an etwas Besonderem, zur Ruhe kommt, barüber aber bie voll-Randige Bestimmung jener Merkmale und ihres Berhaltniffes zu einander gang aus ben Augen verliert. Weber bavon, wie bie absichtliche Mitwirtung ju ben außerlich zufällig mitwirkenben Urfachen und zu ben inneren fich entwidelnben Rraften fich verhalten muffe, noch auf welche Bwede und in welchem Berhältniß bie Borbereitung zu richten ift, noch wie awischen bem Erzieher und bem ju Erziehenden bie Borftellung von bem, was er sein soll, bestimmt und ausgeglichen werden muß, wird be596 Böllner.

stimmt gehandelt; vielmehr ist von bem allen nur sehr obenhin und durch einander bie Rebe.

Es ware unverhältnismäßig, bei Gelegenheit einer solchen Schrift fich auf Erörterungen einzulassen, welche ber wissenschaftlichen Babagogik angehören; nur auf Einiges muß Recensent aufmerksam machen, was einen zu großen Einfluß auf bie Darstellung bes Plans gehabt hat, bamit man nicht bem lezten zurechne, was wol nur Schuld bes ersteren ift.

Fast kann es trivial scheinen, an den längst gemachten Unterschied zwischen Unterricht und Erziehung noch zu erinnern. Allein wo es nicht genug ift, im Allgemeinen die Einwirkung auf das Entwickeln der Berstandesfähigkeiten und bie auf bas Anregen ber Gesinnung zu unterscheiben, wo es barauf antommt, ihre Berhältniffe rein zu durchschauen, und die Berfahrungsarten in beiden zu sondern, da wird noch überall häufig gefehlt, und auch unferm Berfaffer fehlt es bier. Im Ginzelnen zeigen fich manche Berftoge ber Art. Gleich bie Wirkfamkeit, welche gewöhnlich bem Beifpiel ber Eltern und Lehrer jur Anregung von Gefinnungen jugefchrieben wird, scheint fich nur in einer Berwechselung mit bem Unterricht in mechanischen Fertigkeiten zu grunden. Dier hilft bas Bufeben, wie man bei allen handwerkern sieht, und ber Anfänger erkennt baraus nicht nur bie Möglichkeit, sonbern auch die Methode bes gleichen Sandelns; weil eben alles äußerlich gegeben ift. Nicht fo aber, wo er an bem Meußeren ein Inneres erfennen foll, und alfo tie Sache felbft ibm nicht gegeben ift. Wer in Sachen ber Gefinnung bas Beispiel für mehr, als eine negative Bebingung halt, ber irrt fehr. Und jumal aus bem Beispiele bes Lehrere werden bie Rinder eben fo wenig auch nur eine Berbindlichkeit auerkennen, wie ber gemeine Chrift fie aus bem Beifpiel Chrifti folgern würte, wenn er immer an bie Anamartefie ober an bie göttliche Natur bachte. So klagt einmal ber Berfasser bitterlich barüber, baß in Erziehungsanstalten für junge Stanbesperfonen tein Unterricht gegeben würde in ber besten Art bie Unterthanen zu behandeln. Möchte man nur lieber, ba hier alles auf die Gesinnung ankommt, in ber Erziehung barauf beracht fein, ben guten Willen in ihnen anzuregen; mit ber Art und Weise wird es fic bann schon finden. Aber aller Unterricht in biefer wird nichts helfen, ohne jenen. Allein aud im Großen fintet sich rieselbe Bermechelung. Erziehung ist ja bas Hauptwort bes Buches und auch bes Planes; auch ift gar viel von einem Beifte bie Rebe, ber über alles malten foll, und von Gesinnungen, welche geweckt werten follen, mit bem Wie und Bodurch aber zieht fich unfer Berfaffer immer wieder auf bas Beifpiel und bie Renntniffe zurud, und zwar nicht auf bie Ertenntniß ber Gefinnungen felbst, fondern höchstens bes Befonderen, worin die Gesinnung vorkommt. So daß, wenn man nur der Darstellung glaubt, die Absicht lediglich bahin geht, die Berbesserung der Gesinnungen durch allerlei einzelne Renntnisse zu bewirken, die man bem Bolke beibringt, welches ein höchst leerer und ungludlicher Gebante mare. Der Blan aber mag leicht etwas Befferes im hinterhalt haben, was gerade in benjenigen Theilen seinen Sig hat, die ber Berfaffer nicht beschrieben hat, und vielleicht auch nicht beschreiben wollte. Denn wie weit seine Ansicht hinter ben Absichten ber Regierung zurudbleibt, bas zeigt fich am beutlichsten in ber Art, wie er bie Natur ber Gefinnung baburch verkennt, bag er einen Dafftab an fie legt, ber wieber nur fur bie Kenntniffe gemacht ift. Inbem er nämlich mit bomiletischer Ausführlichkeit biejenigen bestreitet, welche bem Bolfe bon jenen nur eine gang geringe Daffe verstatten wollen, legt er boch felbst ben Dafistab ber Quantität an bie Gesinnung und fceint vorausaufegen, bag er auch von biefer in irgent einem Sinne bes Buten ju viel geben konnte. Wie burfte er fonft, felbft hoffend, baf es burch bie Ergiebung beffer werten foll, fich in einer ansführlichen Diatribe über eine Bhilosophie ergurnen, "bie fich ein Iveal von Menschenwurde und Menfcenglud ertraumt, bas auf biefer Erbe nicht zu erreichen ift?" mabre Burbe halt er alfo ben Inhalt tiefes Ibeals, aber für gu große, und weiß nicht, bag es bie Ratur ber Befinnung ift, bag fur fie Biel und Weg, Zwed und Mittel eines und baffelbe find. Denn ohnerachtet es aus jenem Grunde fein zu großes geben tann - fürchtet er fich vor bem ju großen, weil von Ginigen wangestürmt wird mit emportem Sinne gegen Alles, mas fich ber angenblidlichen Realifirung biefes Ibeals widerfegt", und weiß nicht, daß die in einem folchen Sturme voranwebenbe Fahne jenes Ibeal ber Wirbe, welches die Philosophie vorzeichnet, unmöglich fein tann. Gines folchen aber bedarf auch bie Empirie, weil nur aus ihm die sichere Methode abzuleiten ift, wie von jebem gegebenen Buntt in beharrlicher Fortschreitung auch nur bie eingelnen Buntte ju erreichen find, ju benen fie bingielt. Schabe für fie, menn fie biefen Rompaf verschmäht! aber Bebe über fie, wenn fic aus Rurcht vor jenem Sturmlaufen fich mit bem niedrigen Ziele einer paffiven Bufriedenheit begnugt, welche fich nur bamit ju troften weiß, bag fich Bernunft und Tugend eben fo glangend in bem zeigen konnen, mas ber Menfc leibet, ale in tem, mas er thut." Belche gehäffige Folgerungen tonnten Uebelwollenbe baraus ziehen, bag folche Aeugerungen fich in einem Berte finden, worin alles nur in Bezug auf Nationalerziehung gefagt ift, und in unmittelbarer Berbindung mit bem Sage: "bag burch Fürstenerziehung wenig zur Berbefferung burgerlicher Berhaltniffe und Befdrantungen geschehen tonne." Doch beffer fpricht tie Sache fur fich, als ihr Wortführer, und beffer vereinigt fich bie Bearbeitung ber beiben auferften Blieber ber Befellichaft in bem eblen Beifte bes preugischen Donarchen, welcher, indem er auf noch beispiellose Art bie Ronigekinder für ibr Bolt erzieht, auch bas Bolt burch Erziehung verebeln will, ohnstreitig bas Biel im Auge habend, bag fo auch ihm gegenseitige Berhaltniffe nothwendig ebel werben muffen, wo fie es vielleicht bisher noch nicht fein konnten.

Ein anderer bochst wichtiger Bunkt ift ber, bag nur in bem, mas ber Menfc funftig fein foll, vom Allgemeinen bas Befonbere richtig gefcieben, und bestimmt werbe, in welchem Berhaltnig bie absichtliche Berbereitung fich auf beibes richten follte. Hierüber befindet fich unfer Berfaffer in einem folden Schwanten und geheimen Biberfpruch, bag er baraus in ein unwillfürliches Sophististren gerath, welchem genauer nachaugeben weber nuzen noch erfreuen tann, indem alle einzelnen Magregeln, bie er im Berlauf ber Untersuchung verwirft, sich burch eben bie in Diefem Streitpunkte liegenben Brunbe vertheibigen liegen, aus welchen er andere empfiehlt. Offenbar kommt alles barauf an, in wiefern nun bas Besondere ber Bestimmung von bem Erzieher vorhergesehen ober bestimmt Unser Berfasser nun scheint hiebei nur bie physischen, werben fann. nicht bie moralischen Schwierigkeiten recht ins Auge gefaßt zu haben. Denn er geht nur bavon aus, bag man bie besondere Bestimmung, fofern fie ein Werk bes Schickfals ift, boch nicht genau vorhersehen könne. Deshalb vornehmlich, meint er, fei es Sauptfache Die Beiftestrafte felbft ju üben, und nur bas Materiale fo viel möglich nach ber muthmaglichen Bestimmung zu mablen. Nicht alfo ale höherer Zwed ift ihm jenes bas Wichtigere, fonbern nur um auf bas leichtefte und ficherfte jum Befonbern zu gelangen. Denn sonft geht er, man febe S. 132, nicht unbeutlich von der despotischen Boraussezung aus, es dürfe wol die besembere Bestimmung mit ben eigenen Unlagen und Reigungen im Biberfpruch Ja die Art, wie die fünftigen Landleute von ihm behandelt werben, stellt fie gang als eine abgesonderte Rafte bar, mas boch fcon immer im Preußischen nicht ber Fall war, bei tem Gang aber, in ben tiefe Angelegenheiten jezt geleitet werben, gar nicht mehr möglich ift. Schlechte Principien zeigen, bag bem Berfaffer bie moralische Seite jener Frage, wie nämlich ber Erzieher fich herausnehmen burfe, über bie funftige, besondere Bestimmung bes Böglings zu entscheiben, gang entgangen ift: benn fonft wurde fur eine fo meit aussehende Unternehmung gan; bestimmt die Aufgabe aufgestellt worden sein, der allgemeinen Borbereitung bie größtmögliche Gründlichkeit und Ausbehnung zu geben, um bie besondere, wenn sich auch ber Beruf erft mit Entwidlung bestimmter Anlagen und Reigungen entschiede, besto schneller vollenden zu können. durch wird nun das Lernen des Lernens, und die Fertigkeit, Fertigkeiten ju erlangen, ber Mittelpunkt alles Unterrichts. Dieses aber Deutlich eingesehen zu haben, hätte ten Berfasser gewiß abgehalten, sich so, wie er that, gegen Bestalozzi zu erklären. Auch biefer Gegenstand kann hier um sc weniger angeregt werben, ba bie Art, wie von Bestaloggi's und Olivier's Methode in einem Kapitel von Erzichung überhaupt die Rede ist, schon in bem Buche selbst einen Uebelstand verursacht. Nur ist es gar zu munberlich, um mit Stillschweigen übergangen zu werben, baß Berr Böllner bie gange mechanische Anschauungsmethote für etwas auf tie Speculation angelegtes ausgiebt; unglücklicher kann wol ter Gegensaz zwischen bem Theoretischen und Praktischen, wie ber Berfasser sich ausdrückt, nicht misverstanden werden. Denn gerade in jenen Fertigkeiten sowol Totaleindrücke zu fassen, als Einzelheiten, worauf es ankommt, herauszuheben, muß Pestalozzi Meister erziehen; da von Nebenvorstellungen nicht verirrt zu werden und sicher bas Rechte herauszuheben, kein anderes Mittel bleibt, als alles Einzelne leicht gegenwärtig und die Anschauung ganz in ber Gewalt zu haben. Auch jezt schon ist der ngeflügelte Blid bes Praktikers- die Frucht von demselben, wiewol fragmentarisch und mit vollkommenem Bewußtsein anzestellten Uedungen. Freilich aber bezieht sich bes Nechtes über diesen Gegenstand zu reden, wer zwischen einem fragmentarischen und zufälligen und dem methodischen Aussalien den Unterschied so zunz übersteht, daß er behaupten mag: "bis zum sechsten Jahre dürfe nichts für den Unterricht geschehen, benn diese Zeit bliebe dem Aufsassen vielkältiger Gegenstände bestimmt, welches von selbst erfolge."

Doch genug schon um bes Berfassers Individualität von dem Charatter bes Unternehmens, beffen Wortführer er ift, ju fonbern! Wenben wir uns nun gu bem intereffanteren Theile bes Inhalts wo wir mehr biefes als ihn vernehmen. Wenn Berr Bollner berichtet: ber allgemeine Schulverbefferungsplan fei von bem Berrn Staatsminister von Maffom au ber Ibee gesteigert worben, eine nationalerziehung zu errichten: fo muß man glauben, ber gefällige Mitarbeiter hat bem fconen Unternehmen gern einen noch fconern Ramen gelieben, und muß bies Wort baber nicht in feiner ftrengsten Bebeutung nehmen. Denn wer eine Nationalerziehung in biefem Sinne, b. h. ein Institut, woburch bas Bolt eine bleibende, bestimmte Individualität erhielt, zu schaffen vermöchte, wo fie noch nicht ift, ber murbe unabwendbar ber Stifter einer Revolution, indem der Regierung nichts weiter übrig bliebe, als fich gang jenem neuen Charafter ju fugen und ihm gemäß umzugeftalten. Doch bamit hat es Eine Nationalerziehung ift entweder nur bas Erzeugniß feine Roth. eines icon vorhandenen Nationaldgarafters, in welchem Sinne man von ben Englanbern gewiffermagen fagen tann, bag fie eine Rationalerziehung besigen, wenn man nicht beibes lieber als John Bull's Whims beschreiben mochte. Ober wenn fie felbst erft einen Nationalcharafter fünftlich erzeugen foll, tann fie nur mit analogen, öffentlichen Sitten zugleich entsteben, in welchen bie von bem neuen Beifte befeelte Beneration, bei ihrer Bermifdung mit ber alteren, Saltung findet. Richt alfo an bas weit mehr befagende Bort muffen wir une halten, fonbern an bie nabere Erklarung ber eigentlichen Absicht, welche nach S. 201 babin geht, alles zu erreichen, mas burch bie öffentliche Erziehung geschehen tann, um bie verschiebenen, bem preufischen Staate einverleibten Bolterschaften burch eine Art von Kamilienband an einander zu ketten. In diesem beschränkteren, eben so beilfamen, als auf jeden Fall erlaubten und von ber Entscheidung ber

600 Bouner.

gegenwärtig ventilirten pädagogischen Staatsfrage ganz unabhängigen Zwede erkennt man nun leicht ben besseren Geist, ber durch besonnene Kenntniß der Zeit und durch reines sittliches Gesühl geleitet, auch in dem, was dem Staatsmanne das wichtigste sein muß, auf das Besondere keinen Anspruch macht, sondern sich auf der einen Seite mit dem Allgemeinen begnügt, auf der andern aber auch alles auf diese Allgemeinere und höhere zu gründen wünscht. Da nun der Darsteller uns schon eine adweichende Gesinnung verrathen hat, so werden wir vielleicht nicht Unrecht thun, da, wo die Resultate der eben ausgehobenen Maxime tren bleiben, den Geist des Ganzen zu ahnen; wo sie sich hingegen davon entsernen, den Einfluß des darstellenden Individuums bemerken. So wollen wir jezt die Borschläge betrachten, durch deren Ausstührung der Zweef erreicht werden soll, ohne uns streng an die ohne dies ziemlich lose Ordnung unseres Bersassen zu halten.

Es giebt zuerft in großen Staaten von ber Natur ber gegenwärtigen, und so auch besonders im preugischen, gewisse Binderniffe ber Entftehung eines mahren Bemeingeistes, welche gang eigentlich in bas Bebiet ber Erziehung fallen. Ein fehr wichtiges ift allerdings bie Berfchiedenheit ter Sprache, und ber Grund bavon liegt fo tief, bag bas Uebel mit ber Burgel muß ausgerottet werben. Die Anerkennung eines anbern als Menfchen geht nämlich urfprünglich von ber Mittheilung aus, und fann alfo bei ten ungebildeten Boltoflaffen immer nur unvollfommen fein, wo fie, wenn fie gleich bie Möglichfeit ter Mittheilung zugeben muffen, boch bie Sache felbst nicht bewerkstelligen fonnen. Die Urfache, warum noch immer ber ungebilbetfte Bole, ber oberichlefische fogar, ben Deutschen, ber ihn feit lange beberricht, für bumm halt, tann feine andere fein, ale tag biefer seine Sprache nicht versteht. Die Borschläge, welche sich bier finten, um tie herrschente Lantessprache allgemein zu machen, empfehlen fich vorzüglich baburch, baß sie möglichst vermeiben, ber Beranberung, welche ben neuen polnischen Unterthanen natürlich als Staatenmord erscheint, auch noch bie Hinrichtung ber Sprache hinzufügen. Nur bie besondere Dagregel von Elementarschulbuchern, bie in zwei fo fehr verschiedenen Spraden gleichlautend sein follen, scheint große Schwierigkeiten zu haben, und bem unmittelbaren Intereffe bes Unterrichts entgegenzustehen, welches forbert, baß gerate bas Elementarfculbuch fich möglichst genau an tie Sprache anschließe. Sollte es nicht thunlicher und auch natürlicher sein, ben beutschen Schulbuchern in jedem Curfus burch einen boberen Grab von Annehmlichkeit aufzuhelfen, ber eigentlich bei ber mehreren Bearbeis tung für padagogische 3mede, welche unsere Sprache schon erfahren hat, fich von felbst finden muß? Auch Scheint mehr, als in Landschulen ber gegenwärtige Zustand ber Dinge erlaubt, auf das Zusammensein beutscher und polnischer Kinter gerechnet zu fein, woran es, zumal bas Rolonisationespstem nun eingeschränkt ist, in großen Strecken noch ganglich feb38aner. 601

len muß: fo daß diefer Theil ber Aufgabe nur fehr unvolltommen gelöft ift.

Ein anderes hinderniß ber näheren Berbindung aller Staatsglieder ist jene weit verbreitete Unzufriedenheit mit einzelnen Theilen der Staatsverwaltung. Und zwar ein zwiefältiges, indem es theils die Liebe zur Regierung vermindert, durch welche sich allein die entsernten und sonst getrennten Unterthanen vereinigt sühlen können, theils auch unmittelbare Sisersucht zwischen einzelnen Ständen und Provinzen erzeugt; wenn irzend eine Maßregel, welche die einen beschränkend sühlen, den andern zum besondern Bortheil zu gereichen scheint. In der preußischen Staatsverwaltung sind vorzüglich der Handelszwang und das Kantonwesen Gegenstände dieser Art, und für beides scheint in beider Hinsicht dem Bersasser die Erziehung etwas leisten zu können.

Bas bas Militar betrifft, so ift bie Behauptung etwas ftart, bag es im Preugischen gar nicht fo einen befonderen Stand ausmache, bag man es mit Recht bem Civil gang entgegensegen konne. Wo bie Entgegenfezung fo allgemein ift, fo in bie Sprache bes gewöhnlichen Lebens und ber Ditafterien übergegangen, ba muß fie wol in ber Sache felbft gegrunbet fein. Allerdings nicht in bem innersten Beist ber Berfassung, aber in ber Mobification einzelner Ginrichtungen, und in ben boch fast mehr als perfonlichen Maximen boberer und nieberer Militarbeborben, Die gar häufig ben Grundfag, bag bie Ehre ber befte Lohn bes Solbaten ift, auf jenen Gegenfag beziehen, und auf bas burch einen leichten Drud leicht au bewirkende Uebergewicht ber militärischen Schale in biefem Begenfag. Gehr lobenswerth ift allerdings ber Borfchlag, ben wir boch wol bem Darfteller ale fein Gigenthum beilegen burfen, von ber ganglichen Aufhebung ber Garnisonschulen, burch bie freilich ichon ben Rindern bas Militar ale ein gang abgefonberter Stand bargeftellt wird, und zwar, wie ber Berfaffer febr richtig zeigt, ohne wefentlichen Rugen fur Die Corporation felbft. Es biene uns aber bies jum Beifpiel, wie wenig, fobalb von etwas wirklich politischem bie Rebe ift, bie Erziehung für fich allein Nur wenn bas abgesonberte Militarfirchenwesen in ausrichten fann. Friedenszeiten eben fo aufgehoben wurde, und nur etwa mabrend ber Uebungszeit ber ausgezeichnetste Ranzelrebner ber Begend ben Auftrag erbielte, ju bem Militar über feine befondere Bflichten und Berbaltniffe, aus bem Gesichtspunkte ber Religion ju reben; nur wenn man bie Dilitar-Juftig auf Dienstfachen beschräntte und bie Berichtsbarteit ber Regimentschefs in bemfelben Lichte erblidte, wie man fcon Die Batrimonialgerichtsbarteit anzusehen anfängt; nur wenn man ben Corporationen ber Lanbleute, wie jezt in Lievland geschieht, bei bem Conscriptionswesen einen felbfttbatigen Ginfluß gestattete: bann vielleicht konnte bie fo tief eingewurzelte Borftellung von jenem Gegensag allmählich ausgehen. Bis bahin Mingt es gar laderlich, bag ber Berfaffer ben neuen Unterthanen bas 602 Böllner.

Enrollirungefpftem mit ber Mengerung einzufchmeicheln fucht, bie Dienft-

Gegen die gehässige Ansicht von dem Handelszwang glaubt ber Berfasser durch die Erziehung nur so fern etwas zu bewirken, als man mit dem patriotischen Geiste überhaupt eine herrschende Borliebe für alles Einheimische leicht würde erwecken können, weil er dann noch einen durch die Erziehung auf die Einführung fremder Berarbeitungen gelegten Rationalschimps verdinden will. Allein theils sind Kinder für das Rachbenken über solche Gegenstände mit Recht nicht sehr empfänglich; theils scheint es bedenklich, in den allgemeinen Erziehungsplan etwas so sehr ink Einzelne gehende zu verweben, und was doch offenbar nur für interimistisch gelten kann. Oder sollte wirklich diese Maxime in dem innersten Charafter der preußischen Monarchie gegründet sein: so könnte auch hier die Erziehung, die nun für diesen Punkt eigentliche Rationalerziehung würde, nur in Berbindung mit einer, wo möglich, zugleich einzusührenden Nationalstitte wirklam sein.

Jenem Mittel eines Nationalschimpfes giebt ber Berfaffer beiläufig eine noch weitere Ausbebnung. Nämlich ein ftartes hinberniß gegen tie liebende Unnäherung ber verschiedenen Bolletlaffen ift noch fortrauernt bie Robbeit ber niedrigsten unter ihnen; hier hofft ber Berfaffer baburd ju helfen, bag ein Nationalschimpf auf bie Trunkenheit und abnliche Ausbruche schon burch bie öffentliche Erziehung gelegt werte. Gine boppelte in biefem Bebanken liegende Unmagung scheint Recensenten aber fein Be-Denn anmagent ift es erstlich, wenn eine Nation. beihen zu versprechen. fich bie Sittlichkeit als ein Nationalgut beizulegen, foll angehalten werten. Müßte fich nicht jeber schämen zu fagen, einem Preugen ift es ein Schimpf ein Trunkenbold zu fein, wo er fagen follte, einem Menfchen? ift ties nicht ein Burudfehren in jenen engherzigen Batriotismus, ben wir an ten Alten tabeln? und zwar ein folches, zu bem wir gar feine Beranlaffung haben, welches also als etwas rein Willfürliches und Bemachtes auch niemals gelingen fann? Anmagend ift es ferner, wenn bie öffentliche Erziehung geradezu überwiegend gegen die bausliche zu wirken meint. Bon ber Schule ber follen bie Rinder einen Schimpf fogar auf tasjenige legen, mas nicht etwa einzelne, fonbern ber größere Theil täglich an ten immer noch zu ehrenden Eltern feben. Die einzige fcnellere Gulfe icheint baburd möglich zu fein, bag man in biefer Rlaffe folden Eltern bie Rinber größtentheils zu entziehen suche, und zu biesem Behufe mußten Inbustriefculen auf eine ben Rinbern angenehme und ben Eltern vortheilhafte Urt umgebildet merren.

Endlich wird unter ten niederen Klaffen Anhänglichkeit an ben Staat und alle Mitburger vielleicht burch nichts so sehr verhindert als burch tie ganzliche Unbekanntschaft mit bem Ganzen, auf welches tie Liebe zunächft gerichtet sein soll. Der Berfasser rechnet hierbei vorzüglich auf einen all-

603

gemeinen Unterricht in vaterländischer Geschichte und Erdbeschreibung, und auf eine bei Gelegenheit desselben zu erweckende Bezeisterung für die Großthaten der Helben und Weisen unter den Regenten und Edelsten des Bolses. Allein nichts davon zu sagen, wie mißlich es sein dürste, bei den mittleren Ständen — und der Unterricht soll für Alle gleich sein — der neuen Unterthanen die Anhänglichseit an Thron und Staat auf Thaten gründen zu wollen, welche ihrer Einverleibung vorangingen: so kann doch, wenn denen, die nun auf diesem gemeinschaftlichen Fundamentalunterricht weiter bauen, die historische Ansicht nicht von vorn herein verderbt werden soll, eine wirklich patriotische Borliebe nur dann auf diesem Wege begründet werden, wenn der Zusammenhang des Einzelnen mit dem Ganzen, in welchem und für welches diese Thaten geschehen, zuvor deutlich geworden ist; und dies scheint eine Bekanntschaft mit den inneren und äußeren Berhältnissen des Landes vorauszuszuszen, welche schwerlich durch den Bolksunterricht dürste zu bewirken sein.

Böllner.

Es scheint sonach schon schwer, auch nur auf bie Binberniffe, welche fich bem vorgesezten Zwede entgegenstellen, burch ben öffentlichen Unterricht vortheilhaft zu wirken; viel schwerer muß es noch sein, ben 3weck felbst auf biefem Bege ju befördern, welches auch ichon aus ber Beterogenität beiter hervor geht. Dagegen aber bietet ber Plan in ber Berfaffung ber Schulen ein fehr icones Mittel bar, welches aber ber Darsteller bei weitem nicht genug herausgehoben hat, und welches auch vielleicht in ber Ibee bes Urhebers felbst noch nicht volltommen entwidelt war. foll nämlich zwischen mehreren Schulen verschiedener Art eine wirkliche Berbindung gestiftet werben, fo bag eine für bie andere arbeitet und ihnen Sulfsmittel und Muster liefert. Dies ift in ber That ein trefflicher Gebante, und je weiter man ihn ausbehnen, je vollständiger und vielseitiger man biese Berbindung organisiren und bann auch in allen ihren Theilen gur Renntnig ber gesammten Jugend bringen fonnte: besto mehr lernte gewiß bie anwachsenbe Generation im Staate fich ale ein Banges ansehen, und bies mit Theilnahme umfaffen. Denn es giebt feine fichrere und eblere Quelle ber Liebe, als bie Thätigkeit jum Besten bes ju liebenben Gegenstandes. Und ba überall immer einige, theils unmittelbar aus ber Rlaffe ber Lernenden in die ber Lehrenden übergeben, theils späterhin in bie auch fehr beifallewurbigen Schulcommiffionen eintreten: fo mußte fehr balb bie Liebe ju biefem gleich weit verbreiteten organischen Bangen ber Erziehung Die gebeihlichste Pflanzschule ber thatigen Liebe zu bem gefellschaftlichen Berein überhaupt werben. Denn wenn burch bas gemeinschaftliche Gefühl auf ein solches Ganzes von verschiedenen Buntten ber eingewirkt wird, und vermöge der zwischen den einzelnen Theilen stattfindenten Berbindung, einer auch mittelbar von tem andern weiß, fo muß Beber bem Antern auf eine befondere Beise nahe und lieb werden.

Beit minder gludlich bagegen ift ber Gebante, burch eine valltam-

mene Bleichförmigkeit ber Lehrbücher im gangen Staate bebeutenb auf nähere Verbindung wirken zu wollen. Die Fibel und das Schulbuch, woraus bas Rind blos gelernt, maren es auch die fconften Lieber und Spruche, vergift ber Jungling fehr balb; und nicht leicht wird ihm ein Anderer icon beshalb merkwürdig ober lieb fein, weil diefer aus bemselben auch daffelbe gelernt hat. Ueberbies muffen Spruche und Lieber, wenn fle zwedmäßig für ben erften Unterricht fein follen, fo beschaffen fein, daß fich das Interesse an ihnen hernach bald verliert. erften Unterricht burfte es fehr gut fein, auch von provinciellen Eigenthumlichkeiten auszugehen. Nimmt man nun noch hinzu, daß von ber Berbindung, welche burch biefe gangliche Gleichförmigkeit ber Lehrbucher von unten auf gestiftet werben foll, die Rinder ber höheren Stande, welche immer weit fpater in ben öffentlichen Unterricht eintraten, bennoch ausgeschlossen blieben: fo fieht man, bag es unmöglich ift, ben popular-politischen Endzweck, ben man sich hierunter gebacht hat, zu erreichen. es bei ben überwiegenden Brunden auf ber anbern Seite rathfamer fein mochte, fich nur mit einem gemeinschaftlichen Blane zu begnugen, nach welchem alle Lehrbücher mußten eingerichtet fein, in ber Ausführung aber ben Schulcollegien jeber Proving freie Band gu laffen. Um fo mehr, ba bie niederen Stände in ben verschiedenen Provingen fich auf fehr verschiebenen Stufen ber Cultur befinden, und alfo unmöglich auf gang gleiche Art fonnen gehandhabt merben.

Beiläufig sind noch als Mittel für ben Hauptzwed angegeben, allgemeiner Unterricht im Gefange und ein von allem Sectenwesen entfernter Fundamental=Religionsunterricht. Freilich murte viel gewonnen fein für alles Bute, wenn ber erfte recht gebeihen wollte. Diejenigen, melde uns ben Ratholicismus als ben natürlichen Pfleger jener froben Stimmung bes Gemuthe anpreisen mochten, Die fich burch Befang ausspricht, bie möchten wir auffordern, in ben mehresten tatholischen Theilen bes preufischen Staates ten Gesang aufzusuchen. Allein schwer ist zu hoffen, bag bie öffentliche Erziehung bier allein etwas gebeihliches ausrichten merte, außer insofern fie auch nach und nach auf bie altere Beneration gurude wirkte. Die Kirche ift ber einzige öffentliche Wohnsig bes Besanges; von hier aus mußte gewirft werben, und es ift ein Blud, bag tie befonteren Institute, welche gerate in tiefer Sinsicht bas öffentliche Erziehungemefen mit ber Rirde in Berbindung fegen, ter fast icon ausgesprochenen Berurtheilung einiger übereilten Schulverbefferer noch entgangen find. Möchte bie Regierung eilen, bie Borfchläge, welche hierüber von einem unserer würdigsten Tonfünftler ihr übergeben worben find, zu beherzigen und mit bem Schulverbefferungeplan in Berbindung gu fegen! Bon ben Stäbten muß hier bas Beffere ausgeben, und fann fich allerdings nur febr allmahlich auf bas flache Land verbeiten, und am langfamften in ben robeften Provinzen gebeihen, wo die Städte felbst noch fo wenig empfänglich,

und bie Singchöre größtentheils gar nicht vorhanden sind. Allein bei einem so großen Plane barf basjenige nicht von ber Sand gewiesen werden, was eine späte Frucht verspricht, sondern ift nur um so beharrlicher und forgfamer zu pflegen. — Was ben Religionsunterricht anbelangt: fo kann allerdings auch die gesellige Besinnung, auf welche es bem Staate am meisten ankommt, nicht boch genug angeknüpft werben. Allein auch hierin ift mit bem Unterricht bas wenigste gethan, und auf bie Gefinnung möchte Die öffentliche Erziehung schwerlich anders, als in Berbindung mit der hauslichen, und mit ber Rraft eines eben fo öffentlich erscheinenben religiöfen Beiftes wirken konnen. Auch ift bie Schwierigkeit nicht berührt, welche für biefen Unterricht aus ber hier aufs neue festgestellten und gewiß im Bangen beilfamen Oberaufficht ber Beiftlichen auf bas Schulwesen entsteht. Da wenigstens, wo Protestanten mit Ratholiken im Grofen vermischt find, möchte boch theils Profelytenmacherei, theils wenigstens ein fich barauf beziehentes Miftrauen zu beforgen fein. Gigentlich follte aber wol auch ohne besonderen Religionsunterricht tennoch burch bie vielfältige Einwirfung ber Theologen ein religiöfer Beift in die Anstalten bes öffentlichen Unterrichts tommen, welcher bann mehr werth ware, als ber immer nur speculative Unterricht. Begen ben Bedanten einer Schulbibel aber glaubt Recensent fich nicht ftart genug erklären zu konnen. Nichts, gar nichts in ber Bibel, als wenige abgeriffene Gentenzen, ift ben Kinbern in seinem mahren Sinne und Zusammenhang verständlich; und was man ihnen bem Bibelfinne gemäßes zu fagen hat, fann man ihnen gewiß weit leichter ohne bie Bibel fagen. Warum foll man absichtlich bem natürlichen Resultat aller jezigen Krifen in ber Theologie entgegen wirten, bem nämlich, bag wir fuchen muffen, bas Chriftenthum, wie es anfangs ohne die Urkunden bestanden hat, auch wieder von ihnen abhangig zu machen, und über fie zu erheben?

Es ist noch übrig von der Organisation des Ganzen, so viel darüber hier mitgetheilt ift, etwas zu sagen. Der Lehrplan, also die Hauptsache, um das Berhältniß der verschiedenen Arten von Schulen gegen einander zu beurtheilen, ist freilich noch zurück; was man aber für jezt sehen kann, erregt im Ganzen eine sehr günstige Meinung. Die Borbereitungsschulen für besondere Beschäftigungen erscheinen als Anstalten von der höheren Art, woraus schon der große Bortheil entsteht, daß die Jugend nicht zu früh für einen bestimmten Stand kann bearbeitet werden, und daß die allgemeine Bordereitung eine größere Ausdehnung gewinnt. Ih nun dieses die herrschende Maxime: so ist von dem Ganzen gewiß sehr viel Gutes zu hossen. Rur zweierlei wünscht Recensent im Allgemeinen. Erstlich, daß man in den Real- oder höheren Mittelschulen den mathematisschen, mechanischen und chemischen Renntnissen, welche dem Landwirth im Großen, dem Künstler, Fabrikanten und Rausmann nothwendig sind, die wissenschaftliche Form nicht ganz ausziehen möge: Es scheint dies beinahe

606 Bollner.

baraus bervorzugeben, weil Anbere, bie in benfelben Wegenftanben eines wiffenicaftlichen Unterrichtes augenscheinlicher beburfen, ausbrudlich auf bie Symnafien angewiesen werben. Gine folche Trennung wurde theils an fich felbst unzwedmäßig fein, und bas Fortschreiten ber allgemeinen Bilbung willfurlich begrengen, theile findet Recenfent fie bei naberer Betrachtung bem Beifte ber preugischen Monarcie in mancher Sinfict noch besonders zuwider. Zweitens, daß man nur nicht auf eine fo ftreng gleichförmige Organisation aller abnlichen Schulen ausgebe, bag fich alle Individualität in biefen Anstalten ganglich berlieren muß. Betrachtet man bie ftrenge Claffification, bie burchgebends gleichen Lehrbucher, ben ebenfalls von ber bochften Behorbe ausgebenben Lehrplan, Die bamit verbunbene, bier aber noch nicht bargestellte Schulordnung: fo scheint es faft, als wollte man feiner anbern Berfchiebenbeit Raum geben, als ber ber Methobe. Diefe aber ift, jumal bei bem fast ju fcnellen Bechfel ber Lehrer, nicht basjenige, mas einer Anstalt einen individuellen Charafter geben tann; fondern nur in einer eigen fich modificirenben Schulordnung tann fich ein eigener Beift aussprechen. Gin folder eigener Beift aber gebort fich für Anstalten, Die einmal wie es auch jugegangen fei, im Befig find, weniger vermifcht zu fein, und bie Mehrheit ihrer Boglinge aus einer gewiffen Claffe ju ziehen, wie 3. B. bie Friedrichsichule in Brestan und bas Babagogium in Salle größtentheils Junglinge aus vornehmen und reichen Baufern bilben. Gewiß murbe es jum Nachtheil gereichen, und nicht soviel zwedmäßiges geschehen konnen, wenn biefe sich in Lebrplan und Disciplin streng nach ber Ordnung anderer Opmnafien richten mußten. Gine folde erzwungene Gleichförmigfeit wurde fich bann naturlich nicht erhalten können; bie Directoren murben fich Abweichungen erlauben, und bie inspicirenden Behörden murben burch bie Finger feben; und fo murbe fich bald bas alte Uebel zeigen, welches auch fonft ben preufifchen Staat nicht wenig brudt, daß es Borfchriften giebt, welche Bultigfeit behalten, aber mit Wiffen ber, wenigstens nachsten, Oberen nicht ausgeführt werben, ein Uebel, wogegen bie öffentliche Erzichung, wo möglich, Abichen einflößen, nicht aber felbft bas Beifpiel bavon geben follte.

Auch barüber hat sich Recensent gewundert, in der allgemeinen Classisiation der Erziehungsanstalten die Töchterschulen und die Industriesichnlen so ganz in den Winkel gestellt zu sehn, als würden sie gar nicht als wesentliche Theile des großen Plans betrachtet. Die lezteren wenigstens müssen insofern mit hineingezogen werden, als er sie eigentlich vernichten würde. Sie waren ursprünglich Privatunternehmungen, die einem dringenden Uebel abhalsen, wie denn überall in solchen Dingen der freiwillige Ausbruch der öffentlichen Meinungen den Maßregeln des Staates vorangehen muß. Allein jene kann auf einem eigentlich vom Staates school in Besig genommenen Gebiete für sich, also gewissermaßen in Op-

position gegen ihn, auch nur Einseitiges erzeugen, und diesen Charafter hatten auch die Erwerbschulen. Diese können auf die bisherige Weise, sobald der Staat, ordentlich organisirt, niedere Bürgerschulen anlegt, nicht mehr bestehen. Wozu sie aber durch zwedmäßige Umbildung benuzt werden könnten, hat Recensent oben schon angedeutet. Aber die Töchter! Sollte ein Staat, wie der preußische, auch jezt noch das ganze Erziehungswesen neu organisiren, ohne daß für sie etwas gedeihliches geschühe? Soll es auch fernerhin nur vom günstigen Jufall abhängen, wie die Töchter der niederen Stände in Wintelschulen behandelt werden? Soll ohne Zeugniß seiner Sittlichseit und seines Talents von sorglosen Eltern jedem jungen Menschen der Unterricht der ausblüchenden weiblichen Jugend in Künsten und Wissenschaften dürsen anvertraut werden? Das geschehe mit nichten!

Bas von ber Art, die Schulstellen zu befezen, hier mitgetheilt wird, hat in ber Ausführung gang bas Beprage ber Bortrefflichkeit, Die man an Allem gewohnt ift, mas auf bem fcmierigen Gebiet ber Unterordnung in der Administration und des Ineinandergreifens einzelner Theile in biefem Staate geschiebt. Befonders ift Die schwere Aufgabe von ber Sublegation alter Schullehrer, und von ber Berfaffung ber Seminarien, bortrefflich gelöft. Den berrichenben Grundfag, bag bie Zeit bes Schuldienftes bei untergeordneten Lehrern nicht zu lang fein muß, wird gewiß jeber Sachtenner gelten laffen. Sollte nicht auch mit ber Zeit bie Birtuosität in ben eigentlichen Schulwiffenschaften gewöhnlicher werben, fo bag man bie Aussicht wenigstens auch ben Lehrern ber gelehrten Schulen offen laffen konnte? Auch bag aus ben Canbibaten bes Prebigtamtes ber grofere Theil ber Lehrer in ben boberen Schulen genommen wird, ift ebenfo löblich als natürlich; nur bag auch bas Predigtamt immer noch ber eingige Ausweg aus tem Schulfach bleiben foll, ber ihnen angewiefen wirb, bies ift nicht genug zu betlagen. Ohnebies mablen bas Predigtamt, durch mancherlei äußere Umftanbe gebrungen, icon Biele, beren innerer Beruf bagu nicht ber ftartfte ift. Bahrend bes Schuldienftes verliert fich nun bie Lust bagn bei mehreren von biefen, und auch wol bei manchen Anteren um fo mehr, ba fie felten beitere Dufe genug behalten, um fich gern öftere im Bredigen ju üben; und fo bleibt ihnen jur Belohnung für eine beschwerliche Amtoführung nur die Aussicht auf einen Beruf, für ben fie teine Liebe in sich fühlen und ber, mit Recht, felten einträglich genug ift, um für biefe neue Laft Schadlos zu halten. Bielmehr follten mehrjähris gen verdienten Schullehrern auch andere Fächer bes öffentlichen Dienstes, ju benen fie ohne Zweifel geschickt fein muffen, unter gewiffen Borgugen geöffnet werben, wobei Rirche und Schulen gewinnen wurben, und ber Staat nichts verlieren. Als eine eigentliche Befdrantung bes Batronatrechtes barf übrigens jene Magregel, Pfarrftellen nur an Schullehrer au vergeben, nicht einmal erscheinen; fie bestimmt nur gleichsam ein neues

Beugniß, welches jeder, der sich zur Prüfung meldet, muß aufzuweisen baben.

Bas die Befoldung ber Schullehrer betrifft, fo ift berhaltnigmäßig giemlich ausführlich bie Rebe bavon, und fehr erfreulich. Denn gang reichlich Klingen bie Borfchlage bes Berfaffers, nur bag fie mehr noch feine eigenen zu fein scheinen als von ber Beborbe angenommen. And hat er fie etwas vollklingenber gemacht, als fie finb, und Auslandern zugleich etwas unverständlich baburch, bag er nicht bie mahren Rornpreise jum Grunde legt, fondern bie oft nicht bie Balfte betragende Rammertare. Und gegen die Batronen ift ber Berfaffer bier etwas ungerecht, wenn er es ihnen fo hart auslegt, daß fie fich gegen bie Anforberung, ben Schullehrer mefentlich zu verbeffern, mit ber Matritel fcugen. Auf feinen Reifen burch mehrere Provingen mit bem Chef feines Departements marb Berr Bollner von ben wohlhabenften Gutebefigern aufgenommen, hatte aber wol feine Belegenheit, fich mit ber Lage ber fleineren befannt ju machen. Daber er auch zwei ber etelften, freilich aber auch reichsten, Grundherren in Preugen ale Mufter einer liberalen Sorgfalt für ben Buftand ihrer Schulen aufstellt. Recenfent bestätigt alles, mas von biefen höchst achtungswerthen Mannern gefagt wird: allein er muß boch bemerken, bag ber beerbte Inhaber großer Majorateguter, ber bei allem, was er zur Berbefferung berfelben unternimmt, zugleich an ben Bortheil und bie Ehre fpater Nachkommen, und baran benten fann, bag er seinen eigenen Ruhm unter ihnen gründet, gar nicht jedem kleinen Ebelmann jum Borbilbe bienen fann. Man ziehe nur ben gegenwärtigen Buftand bes Guterhandels in Erwägung, wo fo mancher mit größten. theils frembem Belbe zu hohem Preife ein But erkauft, um es in menis gen Jahren, fo bald ihm vielleicht eine bebeutenbe Berbefferung, auf tie er speculirte, gelungen ift, wieber zu vertaufen. Gin folder barf fürmahr nichts unternehmen, mas, wenn er nicht eine bestimmte, immer noch feltene Befinnung bei feinem zu erwartenden Räufer antrifft, ale baarer Berluft auf feine Rechnung fommt. Denn nahe tann bie Zeit mahrlich noch nicht fein, wo eine wohl botirte Schule zu ben Borgugen eines Butes im Santel gerechnet wirb. Man follte, wenn ter Staat nicht fur tie große Claffe tiefer fo leicht aus Band in Band gehenten Buter immer Alles allein thun fell, barauf benten, in biefen befontere ben Coulen einen eben fo unabhangigen landbefig zu verschaffen, wie bie Bfarreien haben. Da wo bie Cultur noch fo gurud ift, bag ber Staat ten Grundbesigern Meliorationegelter austheilt, ließe sich bies auch leicht bewertstelligen; aber auch fouft tonnte man Borfchlage thun, bie gerate in ber jezigen Beriode leicht auszuführen maren, wenn uns bies nicht hier zu meit abführte.

Schon jest läßt fich bie Ausführlichkeit und bie Art und Beise biefer Anzeige nur mit ter Größe bes Gegenstandes, nicht mit ber Beschaffen-

beit ber unmittelbar angezeigten Schrift entschuldigen. Bon bem ersteren hielt Rec. es für Pflicht, nichts Allgemeines unberührt zu laffen. Bor manchem Ginzelnen, bas ber Berf., seinem Plane zuwiber, bem zweiten Theil vorwegnahm, ift er boch, um ben Fehler zu verbeffern, schweigenb vorübergegangen, in ber icon anfänglich geaugerten hoffnung, bag ein anderes Organ ber großen Unternehmung fortfahren werbe, auch bie eingelnen Theile vorläufig zur Bublicität zu bringen. Rur über bie Schrift selbst muß er, um Difiverstand zu verhüten, noch ein migbilligendes Wort aussprechen: bag er nämlich bie lodere, weitläufige Schreibart und bie unorbentliche Bufammenftellung, bie man fast ichlechte Arbeit nennen mochte, fowohl eines Schriftstellers von einigem Ruf gang unwürdig, als auch ben angegebenen 3meden gang unangemeffen finbet. Legtere bat ber Berf. öfter als billig aus ben Augen verloren. Für Sachtundige, von benen er eine Meinung einholen wollte, waren viele große Diatriben gang überfluffig. Aber auch abgesehen von bem besonbern Bublicum, ift bie baufige Borftellung beffen, mas erft fpater feine Erflarung finbet, bas plogliche Ueberfpringen von bem Allgemeinen jum Allerbesonberften auf eine nicht felten faft lacherliche Urt, und bie gang haltungelofe auseinantergebende Schreibart bochlich ju tabeln; und nur ber Nachsicht folder, bie ben Berf. genauer ober auch weniger tannten, muß es anheimgestellt bleiben, in feinem Gefundheitezustand eine Entschuldigung zu finden.

B-v-8.

## Joh. Joach. Spalding's Lebensbeschreibung,

von ihm felbst aufgesezt und herausgegeben mit einem Zusage von bessen Sohne G. g. Spalbing 1804.\*)

[21. Januar 1805].

Den gewöhnlichen Lefer einer Biographie läßt biefe hier Bieles vermiffen. Richt nur wer mit bem Leben bes merkwürdigen Mannes zugleich einen großen Theil seines Zeitalters tennen zu lernen hofft, wird sich getäuscht sehen; nicht nur die Anetdotensucht, die auf gelegentlich mitaufgezeichnete Dentwürdigkeiten ausgeht, wird schlecht ihre Rechnung finden: sondern auch dem billigen Berlangen, den Mann selbst wenigstens von allen Seiten kennen zu lernen, geschieht nicht volle Genüge. Denn wer erführe nicht gern noch mehr von seinen Ansichten der merkwürdigen Erscheinungen

1

<sup>\*)</sup> Jenaer Litteraturzeitung 1805, I, No. 18.

Mus Shleiermader's Leben. IV.

unserer Zeit, von seinen Lieblingen unter ben Schriftstellern ber Nation, von seinem Fortschreiten ober Stehenbleiben in Kunst und Wissenschaft, von seiner besondern Art zu sein unter den Seinigen? Doch jene Forderungen nur, nicht diese, können zurückgewiesen werden mit des Herausgebers Worten in der Vorrede: "Die Neugier auf jeden Fall hat wenig zu thun mit dem Leben eines stillen Besörderers der Frömmigkeit." Allein die solgenden Worte "aber die Empsindungen eines solchen sind Bezebenheiten für den, der mit ihm empsindet" zeigen, aus welchem Gesichtspunke allein dieses einsache Densmal des Verewigten zu betrachten ist. Was er seinen Nachgebliedenen bestimmte, das reichen diese bereitwillig, mit den Resultaten ihres eigenen Gesühls vermehrt, den wie wir hoffen recht zahlreich Mitenupsindenen, den Gleichgesinnten, die es wünschen und verdienen, daß auch ihnen "ganz sein heiliges liebevolles Gemüth sich offenbare;" und auf diese Zweichtet.

Die eigene Lebensbeschreibung, welche ben Kern bes Ganzen ausmacht, ist in verschiedenen Absazen geschrieben, welche fammtlich bis auf ben lezten in bedeutender Entsernung von der Zeit ihrer Absassiung enden, und schon dieses Umstandes wegen kann sie so ansführlich nicht sein, als die Berehrer des Berewigten wünschen mögen. Dann auch sieht man zwar an kleinen Bügen, daß ihm der Gedanke gegenwärtig war, was er schrieb, könne leicht allgemein gemacht werden, unmittelbar aber hatte er nur seine Angehörigen im Auge. Daher nun konnte der Mann, der so sehr angemessen als "der Erbauer seiner Zeitgenessen" bezeichnet wird, außer den allgemeinen Erinnerungen an häusliche und amtliche Begebenheiten verzüglich nur die Entwicklung seines Innern zu der Gesinnung zeigen wellen, die sie an ihm kanuten.

Es ift merfwurdig, wie bie Schilderung feines erften, balt eifrigen bald lässigeren, Strebens nach ber Angemessenheit mit dieser, ihm in ihrem Wefen schon immer vorschwebenden Gefinnung, auffallend tem abulich ift, was Chriften von außerlich gang anderer Denfart in ihren lebensläufen, wie man fie häufig in ben evangelischen Brutergemeinen bort, von ben erften Regungen ber Gnabe fagen. Auch ift gemiß bie bezeichnete Thatfache und bas angestrebte Princip gang baffelbe; und biejenigen, melde etwa fagen möchten, es fei boch im Grunte nur reine Moralität, nicht auch Religiosität gemefen, mas biefen hochft ehrwürdigen Mann regierte, möchte Rec. nur auf biefe Schilderung verweisen. Denn bies versteht fich vorans, bag ein fo besonnenes, beftigen Bewegungen und icharfen Unfichten abgeneigtes Gemuth bie Entwidlung bes höheren Princips nicht als ein in bie Beit fallendes Uebernatürliches fegen, und baher auch bas Wert bes Beiftes fich ihm nicht unter ber Form eines Durchbruches ter Gnate vollenten fonnte. Bielmehr galt ibm, und wer mag fagen mit Unrecht? fcou die Vorstellung von jener Denfart als seinem Gesez für bie Aufnahme terfelben in fein Gemuth, und ihm blieb alfo nicht mehr ein gewattsamer

Sieg für biefelbe zu wünschen, sondern nur eine beschleunigte und leichtere Regierung bes Einzelnen. Sonft aber war, bem ganzen Charafter nach, feine Religiofitat und die jener Chriften gang biefelbe, biejenige namlich, welche die Richtung gang nach innen nimmt, und alles im Gemuth in Uebereinstimmung ju bringen sucht, nicht aber felbstthatig ichaffenb vom Mittelpunkt immer weiter nach außen geht. Daber finden wir auch nicht, baß ein burch bas religiöse Princip unmittelbar angeregter lebenbiger Trieb ben verehrungswürdigen Mann auf ten Beruf, in welchem er fich bernach so groß zeigte, unwiderstehlich als auf seine einzig mögliche Art ba zu sein, hingeführt, welches auch aus ben Worten, mit benen er seine Bahl am Scheidewege erzählt, genugsam erhellt. Eben so wenig beruhten feine Berufeveranberungen auf einem innern Drang, in weiteren Rreifen feine Gefinnung zu verfünden; und daffelbe gilt von ber Entstehung feiner hauslichen Berhältniffe. Das Wert eines folden Sinnes wurde nun in einem fo treuen und eblen Gemuthe freilich eine nicht frei anfangenbe, fich ihre Sphare felbft fcaffende und bestimmente Beltbilbung; wol aber bie vollendetste religiose Sittlichkeit in einer gegebenen Sphare. So auch fcilbert ber Sohn die Bollfommenheit bes Baters in bem, mas er eigentlich wollte und war ale ninnige Bermebung ber Tugend mit ber Gottesfurcht, wo Eins bem Andern Beweis und Stuze wird, und man nicht mehr unterscheiben fann, mas ift Tugent, mas ift Gottesfurcht; fie haben einander burchbrungen, sie find eins und so erft gang. Es gehört zu biefer Unficht, baf bie Gottheit ausschliefend als Borfebung angeschaut wird, in ber Berknüpfung bes wenn auch nur willfürlich auf bas Innere bezogenen Aeugeren, ale "verständige, innigst bantbar zu bewundernde abfichtsvolle Gute, und bag ba nur ein ergrübeltes Suftem," gefunden wird, wo bas Bilb einer fich felbft im Meufern barftellenben unendlich schaffenben Natur bas berrichenbe ift. Dennoch ift bies ber Charafter ber entgegengefegten Geftalt ber Religiosität, welche ihre Richtung mehr nach aufen nimmt, welcher die Gelbstbilbung nur als ein Theil ber Weltbilbung erscheint, und welche mehr Weltanschauung und Phantafie erzeugt, ale Befühl und Selbstbetrachtung. Falfchen Schein giebt es hier, wie tort, und gegen biefen gilt allerdings, mas ber Berausgeber felbst wol bestimmt durch Unwillen gegen Uebermuth und Seichtigkeit fagt: "Einige mogen aufrichtig in biefem Feuer glüben, aber ben meiften barf man es zuversichtlich fagen, daß mit etwas tieferem Bergen fie bas Unglaubliche nicht fo machtig ergreifen murben." Denn wo biefes vorzüglich ergriffen wirb, fei es in ber einen ober andern Gestalt, ba ift Migverstand. Allein auch abgefeben bievon, ftreiten oft beibe Bestalten ber Religiosität beftig gegeneinander, weil fie einander nicht verfteben, und bas fleinere Bebiet ihres Gegenfages ftarter in's Auge faffen, ale bie größere gemeinschaftliche Sphare. Dan fann Spalbing als ben vollenbeten Reprafentanten ber einen anseben; aber, bahingestellt, ob er tie antere völlig verstant, ober nicht, zum Streiten gegen fie mar biefes ruhige flare Gemuth, bem bas Eble und Soone gewiß nirgente ungeahnbet blieb, nicht gemacht. Dan febe nur, wie liebevoll und enthaltfam Lavater von ibm beurtheilt wirb. Conbern mas Spalbing bestritt in seiner Schrift vom Berth ber Gefühle, in ber vom Rugen bes Predigtamtes und fonft überall, bas war nur ber falfche Schein, welcher bie Sphare, in welcher er felbft fich befand, verunreinigte. Es ift baber grober Migberstand, wenn, wie ber Berausgeler ben Fall feat, ber ehrwurbige Mann von ben Bertheibigern ber prattifcheren Religiosität nim Born ober Spott ein Aufflarer genannt wirb," fo wie ce überhaupt nur Difverftond ift, ober einseitige Bolemit, wenn Religiöse bicser Art sich bes strengen Rirchenglaubens annehmen und ber angstlichen bas Bobere in bas Gebiet bes Sinnlichen herabziehenben Formen. Dagegen, ob auch Berbere Angriff aus biefem Gefichtspuntt allein anausehen ift, magt Rec. nicht zu entscheiben. Leiber verunreinigte er feine Darftellung burch einen Ton, zu welchem es wol eine außere Beranlaffung gegeben haben tann, und blieb auch von jenem Difverftanbe nicht gang frei: bennoch aber hatte er gewiß eine richtigere Ahndung bavon, wo eigentlich ber Gegensaz zwischen ihm und Spalbing zu suchen ware. follte wenigstens die Acten nicht ber allgemeinen Ansicht entziehen, und es ift eine falsche Schonung, für wen es auch sei, bag bie Brevingial-Blatter in ber Sammlung ber Berber'schen Werte follen unterbrudt werben. ift fcon, wie auch ber Berausgeber bemerkt, bag man ben Ginfeitigen von biefer fich jezt, wenn nur in Wahrheit, niehrenden religiöfen Barthei mals eine merkwürdige Thatfache tann zu bebenten geben, daß Spalding, wie fie felbst nicht bezweifeln konnen, ein innig frommer Mann mar; und biese vollendete Repräsentation ber ganzen einen Seite ber Religiosität mar ohnstreitig bie Sauptbedeutung und Sauptbestimmung bes ehrmurbigen Mannes. So, unabhangig an fich von tem Stante bes Beiftlichen, ertennt fie auch fein Sohn. "Belchen Stand er auch gewählt batte," fagt er S. 170, ver murbe gemiß bie Menschen feines Rreises auf ihre größte Angelegenheit mächtig aufmertfam gemacht haben, und man tann mit Boblgefallen bei bem Bilbe verweilen, wie er wol als Gefchaftemann etwa im biplomatifchen Fache, bas junachft ihm offen ftant, gelebt und gewirkt hätte, mit seinem zarten Frömmigkeitssinne, ber zu tief in ihm lag, um jemale unter Beschäften ober Befellschaften zu verschwinden, und ber zu lichtvoll und fraftig mar, um jemals in Anechtsglauben auszuarten, woburch sonft oft frembe Weltleute fich abfinden. Doch mußte ein folder Sinn, wo er, wie bei meinem Bater, so die ganze Natur ausmacht, so bas eigenthumliche Genie bes Besigers ift, nothwendig im Predigerstante am besten sich ausbilben, und bie gludlichste Wirtung thun."

Aus bemfelben Brincip, aus welchem ber ganze Beift bes Dlannes bervorging, ift nun auch fein öffentliches Sanbeln zu beurtheilen, Inhalt fowol als Form feiner Bortrage und ichriftstellerischen Arbeiten. In

Sinfict auf jenen gehort er allerdinge ju ben Bauptern einer groken. lange Beit berrichenben Schule; aber unabsichtlicher ale irgent einer und faft unbewußt. Wie wenig er jemale baranf ausgegangen, bem Zeitalter irgend eine bestimmtere Gestalt ju geben, auf etwas gang neues barin ju arbeiten, fieht man aus feinen eigenen Worten. Er fpricht von einer, "feiner Natur antlebenben, und ihm immer laftig genug geworbenen Schen, burd etwas Ungewöhnliches und burch auffallenbe Reuerungen anftoffia au werben und Schaben gu ftiften." Und an einer anbern Stelle fagt er: "3d habe mich vielleicht mehr, ale ich gefollt, enthalten, an öffentlichen Einrichtungen, g. B. beim Gottesbienfte, etwas abzuantern, theils weil mir bie Borftellung unerträglich war, fitr herausnehment angefeben und einer ftolgen, berrichfüchtigen Unmagung beschulbigt zu werben, theils and, weil ich bei ber Abwägung ber babon zu erwartenten Folgen bas abgeziehlte Gute nicht in einem binlanglich gewiffen Uebergewicht über ben Schaben ber mahrscheinlichen Unruhen und Wiberseglichkeiten erblickte. Daber folog er auch früher gern feine Bebanten ben Meuferungen Unberer an, und verfuchte fpater ben erften Erfolg am liebsten namenlos. Seine Einwirkungen von biefer Seite auf bas Zeitalter find also eigentlich Rudwirtungen. Die Gelbstbilbung mar immer fein nachster 3med; alles andere nur gelegentlich und jufallig. Was bas Beitalter anregte, prifte er nach feinen Grundfagen, um jur Rlarbeit barüber ju gelangen, und bies ward die Beranlaffung feiner Schriften. Dit vollem Recht fagt baber ber Berausgeber bon ihm: "Benn er innerhalb bes geiftlichen Stanbes allen Zwang und Innungegeift verfdmahte, ber bie Berfonlichfeit und bas eigene Denten burch ein feierlich gleiches Roftum verbrängt: fo wirtte boch bei folder Selbstftanbigfeit nie fo fehr trozenber Witerftanb gegen fremben Ginfluß, als jene fein ganges Befen burchbringenbe Reblichfeit, bie burchaus Ernft machte aus bem, mas fie unternahm. feine Abweichung von berkommlichen Lehrmeinungen, weswegen er balb im Berbammungston, balb mit Beifall zu ben Auftlarern gezählt wurbe, mar nichts anters, als ein Bug feiner aufrichtigen Frommigfeit." Eben bie Bewandniß bat es nun auch mit bem ungemeinen Beifall, ben feine Schriften burch bie gefällige und reine Darftellung fich erwarben, und mit feinem unläugbar febr vortheilhaften Einfluß auf die Bildung unferer Sprache, besonbers gur popularen, fittlichen und religibsen Mittheilung. Er warb nohne fich einen Zweig ber Gelehrfamteit ju feinem Eigenthum gewählt au haben, und ohne als Ranftler irgent einer Gattung bor feinen Beitgenoffen auftreten zu wollen" einer ber gebilbetften und gern gelefenften Schriftsteller burch feinen Charafter, indem ber außerft rege Siun für Barmonie und die innere Rlarbeit feines Wefens fich auch in feine Sprache ergoß. Ein aufmerkamer Lefer wird in ber eigenen Meugerung bes ebel bescheibenen einfachen Mannes baffelbe entbeden. "Der Beifall, fagt er, ben biefer Auffag - bie Bestimmung bes Menschen - erhalten, ift ein Beweis, wie viel Gewalt eine gewisse Einfalt und Bahrheit ber Gesinnungen und bes Ausbrucks noch immer auf bie Gemüther ber Menschen hat. Denn ohne Zweisel würden ungählige eben so gut schreiben, und eben so viel und noch mehr Lob verdienen können, wenn sie nicht mit Ausopferung bieser ihnen vielleicht zu geringen Eigenschaften gefünstelt und scharssing sein wollten."

Bon ben angehängten Selbstgesprächen, wie ber Berausgeber fie nennt, fagt biefer felbst, bag fie ngenau genommen, gar nicht für ein Bublitum geborten," baf aber, ohnerachtet ber unvermeiblichen Bieberholungen, "bie Weglaffung berfelben viel von bem Antheil gerftort haben murbe, ben bie jedesmalige Erneuerung eines und beffelben tiefen und mahren Gefühls bei Gleichgesinnten gemiß erregt." Bas barin einen jeden ungemein angiehen und rühren muß, ift bie gelaffene Erwartung, nicht bes Totes, fonbern ber gunehmenten binfälligfeit ber Organe, über welche ber Greis feine Beliebten felbst im Boraus zu beruhigen suchte, und bie fortwährente immer mehr auf fich selbst gurudgewentete Geschäftigkeit bes Geiftes, burch bie er es babin bringen konnte, bag, "ba bie Beit vorüber mar, lange Gerankenreihen mit Rlarheit zu verfolgen, fein Shftem ber reine Ertrag eines beinahe neunzigjährigen Dentens, Empfindens und Sandelns madtig zusammengebrängt in Gine große hoffnung und Freude in seinem Innersten wohnte, und von ihm wortlos angeschaut wurde." Go auch bei einer S. 188 ff. fehr intereffant und geistreich beschriebenen burch Schwindel erregten Unordnung im innern Organ agab er fich gufrieden in ber freilich an fich nicht erfreuenden Erwartung, bag, wenn biefer Buftand beftanbig fortbauern follte, er auf feine Lebenszeit weber murte reben noch schreiben können, bag aber feine eigenen ihm bewußten Grundfage und Wefinnungen immer biefelben, und alfo auch bis ju ber volligen Abfonderung von biefem ungestümen Spiele bee Bebirne ibm noch ftets eine einheimische Quelle ber Beruhigung und ber hoffnung bes Befferen bleiben murten." - Benn man fo ten Greis auch in ber truberen Beit bes Lebens betrachtet in bem Rreise von Beliebten, ben er um fich gebildet hatte: fo mig man fich gestehen, Dies ift bas sittlichfte Bilt bes hohen Alters und bes natürlichsten Sterbens. Benn Gattin unt Rinter bem hinfälligen, bem bie eigenen außeren Organe verfagen, tie ihrigen bereitwillig leihen; wenn fie burch aneignende Unschanung in Stant gesezt find, auch die Marheit und Lebendigkeit bes Gebankens zu erganzen, welche bas eigene innere Organ nicht mehr auszuprägen vermag: so fint in ber That bie Kräfte des Greisen nicht verringert, sondern nur verlegt in biejenigen, die er selbst vorher gebildet hat, und bieses fast ohne ben Körper in ihnen und durch sie Leben ist schon ber Borgenuß biefer Seite ber Unfterblichfeit. Bieht fich bann ber Beift auch immer mehr gurud aus bem Befonderen und Sinnlichen in bas Allgemeine und bie 3been: fo löset sich bas Band bes Innern und Aeuferen von felbst, und ber Tod ift nichts anderes, als ein fast felbstthätiges Hinausschwingen aus ber einer folden Erhebung nicht mehr angemessenen Berfönlichfeit.

Dieses Monument des Berewigten, mit dessen Geist und Gehalt wir die Lefer vorläusig bekannt machen wollten, ist mit schicklichen, dem Eindruck des Ganzen zusagenden Basreliess verziert. Borne Spalding's selbstgebichtetes Grablied, seines Eidams Anrede bei der Beerdigung, seines Amtsgefährten Gebet vor der Gedächtnispredigt. Im Buche selbst ein, wie Kenner der Spaldingischen Handschrift versichern, sehr wohlgerathenes Facsimile. Hinten als Nachschrift von einer andern Hand ein Bericht von dem Leichenbegängnis. Ungern vermissen gewiß Alle den darin erwähnten Erguß dankbarer Berehrung und kindlicher Liebe aus dem Herzen tes jüngeren Sohnes. Aber das Rührendste ist das Andenken an die Wittwe des Berstorbenen, die ihm sobald nachgegangen. Nichts läßt sich aus diesen dier Blättern ohne Entweihung herausreißen; sie werden jedem theuer sein, der einer schönen Wehmuth sähig ist, und Sinn hat für eine heilige Liebe und für einen säsen Tod.

C. F. 3.

## Zenisch,

Rritit bes bogmatischen, ibealistischen und hyperidealistischen Religions- und Moral-Systems, nebst einem Bersuch Religion und Moral von philosophischen Systemen unabhängig zu begründen, und zugleich die Theologen aus der Dienstbarsteit zu befreien, in welche sie sich seit langer Zeit an die Philosophen verkauft hatten. 1804.\*)

Im Allgemeinen ist es gewiß eine gute Maßregel, daß in einer Anftalt, wie diese A. L. Z. niemand Bücher beurtheilen darf, in denen er selbst versönlich angegriffen ist; wenn indeß Fälle eintreten, in welchen eine Ausnahme von jener Regel räthlich scheint, so darf eine solche Beurtheilung nicht hinter dem Rüden der Leser geschehen, sondern es muß in diesem Falle die Anonymität abgeworfen werden. Dies sindet bei gegenwärtiger Recension seine Anwendung. Dem Rec. wird in diesem Buche an vielen Stellen und auf vielerlei Beise übel mitgespielt. Schon heißt er gewöhnlich, und er kommt gar nicht selten vor, der große Schellingianer, der Hypperitealist, der transcendentalistrende Herrnhuter, der Sonnenstrahlensspalter, der Kleinmeister, der ungeheueren Staub dem Publicum in die

<sup>\*)</sup> Jenaer Litteraturzeitung 1806, Ro. 101.

Augen streuen will; ja, es wird auch von ihm gefagt, er habe als Beift. licher ein Buch gegen die Religion geschrieben, von erhaben fein follenbem Galimathias und Bohmism, er habe bie ungehenerfte Lage vorgebracht, welche je eine fcreibente Feter tem Bublitum ins Angeficht ju werfen bie Unverschämtheit gehabt, er wolle ten Polytheism wieter einführen, und bie beibnifche Religion für bie acht-driftliche ausgeben; es findet fich endlich fogar eine Stelle, wo ben Berf. nicht undeutlich bie Luft anwanbelt, ben armen Rec. gang aus feiner burgerlichen und firchlichen Birffamteit herauszuwerfen. Alles bies witerfahrt ibm jum Theil für bie Grundlinien einer Rritit ber bisherigen Sittenlehre, noch mehr aber für bie Reben über bie Religion, bie inbeg ber Berf. munterlich genug nicht anders als unter einem Titel citirt, ten fie nie gehabt haben, und ber ihnen auch gar nicht gutommt, nämlich beilige Reben nach Schelling'ichen Bringipien Rachbem nun Rec. einmal bie Dabe gehabt hat, bas Buch, fo gut ce fich immer thun laffen will, burchzulefen: fühlt er fich fast berbunden sie einem Anderen zu ersparen, und gedenkt, nachdem er durch obige Anführung alles Perfonliche abgethan, seine volltommene Unparteis lichkeit am besten badurch zu beweisen, daß er freimüthig und unverholen alles Boje von tem Buche fagt, mas er feiner Ueberzeugung nach baron fagen muß. Dies taun nur benen parobox scheinen, bie es mit aller Anftrengung nicht weiter, als jum unterften Grabe biefer Tugenb bringen können, wo man sich gern ein halbes Lob bes Tablers ober Gegners abzwingt, froh wenn fich irgend bie Belegenheit bagu barbietet. Diefe nun mögen zu ihrer Beruhigung bedenken, daß ba jebes perfonliche Berfahren gegen ben Berf., ber fich von bem Berbacht, ale lebe er noch, nun wel bei Jebermann wird gereinigt haben, unmöglich gemacht ift, und baß bie Berunglimpfungen ben Rec. nicht verbrießen konnten, ba er auch wieber nicht schlecht gelobt wird. Denn unerwartet fintet fich ter Berf. einiger mit ihm als er bachte, will fich über bas llebrige freundlich mit ihm verständigen, ja er fagt fogar, daß, ohnerachtet fonst gar wenige Menschen es nur bis zu einem einigermaßen philosophisch bestimmten, noch wenigere bis zum moralischen, keiner vielleicht bis zum religiösen Charakter bringen, er, ber Rec., boch von religiöfen Charafteren ein fehr grundliches Beugnig abzulegen vermöge.

Diese Widersprüche, die Rec. nur beshalb so aussührlich anführt, mögen nun, ba sie doch mit dem ganzen Gegenstande bes Buchs ziemlich genau zusammenhängen, von dem Charakter desselben eine kleine Probe geben. Ueberall treibt der Berf. dies leichtsinnige Spiel mit dem Leser, dem er immer mit der andern Hand nimmt, was er mit der einen gegeben hat; überall herrscht diese tiefe Berworrenheit, die äußerst unbefangen oft nach einem sehr kleinen Zwischenraume das Gesagte widerruft. Rec. wird kaum etwas anderes thun konnen, als dies durch mehrere Beispiele bestätigen, indem jede andere Beurtheilung um so mehr unmöglich ift,

als man fower errathen tann, welches eigentlich bes Berf. Ernft war, und wie er felbst mit biefen Wibersprüchen gestanden bat.

Seine breifache Absicht kundigt ber Berfasser in ber Borrebe an, auch auf eine fehr verworrene Beife. Buerft wollte er bie Reime zu brei ober mehreren Werten - hiermit sind mahrscheinlich bie Rritiken ber verschiedenen Systeme gemeint, in einer Stigze niederlegen, vielleicht schon ahnend, daß ihm nicht vergönnt sein wurde, sie auszuführen; bann Religion und Moral unabhängig von Spstemen begründen; und endlich bie Theologen aus ihrer Dienstbarteit befreien. Er fagt felbft, bag bas britte mit bem zweiten zugleich erreicht fei; und ba es unnut fein wurde bas Triviale an bem erften ju wieberholen, ober bas Faliche ju rugen: fo wollen wir uns ftatt alles anderen an jenes zweite halten. Auch benten wir uns nicht barüber zu wundern, daß bem Berf. bas Begründen boch wol ein philosophisches Geschäft sein wird, und wie er es also unabhängig von einem philosophischen Spftem ju Stande bringen will. Auch nicht barüber, bag gerabe in biefer hinficht Religion und Moral fo in Gins aufammengefaßt werben, da boch leztere, felbst eine philosophische Disciplin, in einem ganz anderen Berhältniß zur Philosophie stehen muß als erstere. Dies alles verschwindet in ber allgemeinen Rlage, daß man gar nicht fest halten tann, was ber Berf. und wie er es begründen will. Man erfährt nirgends recht, wie fich Philosophie ober Metaphysit und Religion gegen einander verhalten, noch wie der Berf. die natürliche ober die reine Bernunftreligion von ber geoffenbarten unterscheibet, und zu welcher von beiben fich die heilige Religion ber Menschheit, die er ans Licht bringen will, hinneigt; und wenn man sich banach umthut, was nun eigentlich ben Gehalt ber Religion ausmachen foll, so findet man überall nur einander widersprechende Ausspruche. Balb find ihm metaphpfische Dinge und religiöse Dogmen einerlei, und ein geläuterter platonisirender Offenbarungsglaube die beste Art ber Religion, die religiofen Dogmen aber bruden ihm nichts aus als diefes und jenes Bertrauen; balb fegt er wieber ben Glauben eines Sofrates und Antonin weit jurud hinter ben eines Baulus ober Augustinus ober auch nur eines frommen Israeliten, weil nämlich ber lezte auf übernatürlichen Thatsachen beruht, und in ber Seele bes Offenbarungsglaubigen nicht wie bei ben Anhangern ber Bernunftreligion noch ein, wenn gleich fleiner Buntt bem Zweifel offen bleibt. Bald bewundert er die driftliche Religionsphilosophie, daß fie auf biefe übernatürlichen Thatsachen fich fo feft grunde, wie Physit und Chemie auf natürliche, und grundet noch qulegt in einer fehr pathetischen Stelle bie gange driftliche Religionsgewißbeit auf bie Auferstehung Jesu, wogegen er bie Grundpfeiler bes philosophischen Religionsbogmatismus tabelt, baß fle nur auf eine fpanische Mauer gemalt maren. Dann find ihm wieber jene übernatürlichen Thatfachen nur bie fruchtbarften Fortpflanzungsmittel, und wirten als bie vollwichtigften Grunde eigentlich auf Furcht und hoffnung. Ja, die Mächtigkeit 618 Renifch.

bes Offenbarungeglaubens wird auch wieberum nur baraus erklart, bag ber Gläubige, beffen Berfahren hierbei als bas bes roben Menfchen befcrieben wird, ben wichtigen Umftand fiberfieht, bag er feine libernaturlichen Thatfachen nur aus frember Erfahrung bat. Somit, wenn ber Borgug nur auf einem Ueberseben beruht, mare es ja gang recht, mas ber Berf. hundertfältig auf bas bitterfte tabelt, bag ben Theologen, Die boch feine roben Menfchen fein follen, tie hiftorifch-gottliche Autoritat bingefcwunten ift, und fie fich gang ber Philosophie in bie Arme werfen. Jegt äufiert er, in ben Eigenschaften, welche wir Gott beilegen, waren bie vorwaltenben Begriffe von Beisheit, Gute von Menfchen entlebnt, alle meralischen Begriffe von ber Gottheit maren nur hindentend, anspielent, und bie Steigerung ine Unendliche brudte nur bas Unbegreifliche aus, mare nur ein Geftandniß unferer Unwiffenheit in ber Qualitat. Daber fonnten nun alle göttlichen Gigenschaften in ber Form, wie wir fie uns benfen, nicht ale volltommen wirklich in ber Gottheit gefest werben, bie anthropomorphistische Borftellung mare bie möglichft ichidliche und möglichft würdige Approximation zum Unendlichen: aber wenn fie eine wirkliche Approximation fein follte, mußten wir boch noch weit mehr wiffen, als ber Fall mare. Durch bie Beilegung ber Berfonlichkeit werbe bie Gottheit, mas ber Unendlichkeit wiberspreche, ein in fich felbst begrengtes Banges, and ben Begriff ber Augerweltlichkeit habe man ber Gottheit allguicharf abgeschnitten angebogen. Darum begnüge er fich flatt ber Perfenlichfeit lieber mit ber Personifitation, bie boch nur eine rhetorische Figur ift, burch bie man fich bas unbelebte ober menigstens unperfonliche ale perfonlich bente. Dem zufolge heißt nun auch bie Gottheit bas perfonificirte Univerfum. Fragt man nun aber, mas also eigentlich ter Begenftant ift, von welchem biefe rhetorische Figur gebraucht wird: fo ift nun bas Unglud, bag ber Berfaffer außer tem Berfonlichen nichts zu tennen fdeint als bas Tobte. Daber ift ihm nun bas Universum, bas nicht personificirte an fich, eine vernunft- und bewuftfein-lofe (fo!) Rraft, ober eine mit fcopferischer Rraft begabte Materie. Daber giebt es nun Stellen, wo er es ruhig bahin gestellt sein läßt, ob bas ewige Beltwesen ein bewußtes und perfonliches ift, ober ein unbewußtes vernunftlofes. Stellen find aber nur bie mit gewöhnlichen Lettern, bie nicht ben vollen Nachbrud haben; wo mit gesperrten lettern gebrudt wirb, ift es burchaus anbere; ta vermantelt fich, fobalb man jene rhetorische Figur megnimmt, alle außere nicht nur, fontern auch innere Gottesverehrung in ein leeres Phantafiefpiel. Jener Unterschied gwischen bem gewöhnlichen Drud und bem gesperrten ift überhaupt für ben aufmertfamen Leser gemiß bebentent. -Eben fo fdmankent nun wird ber Gegenfag zwifchen Monotheism und Polytheism behandelt, mit burchgangiger Boraussezung ber bochft verkebrten Anficht, ale ob Schelling und feine Gefellen (sic!) ober bie Naturphilosophen überhaupt ben Polytheism wieder einführen wollen. Ginmal

wird gefagt, ber Polytheism verleite unvermeitlich zu intellettuellen und moralifden Borurtheilen, und fei gurudftogend für bie Bernunft. Dann wird jenes wieber nur auf die gemeinen jur Bergeistigung ber Begriffe nicht gewöhnten Menschenseelen beschränft, und bie Bielgötterei wird wie benn auch nicht felten bie Religion an fich und bas im Bolfeunterricht Brauchbare einander untergeschoben worten — als eine weniger populare Methote bargeftellt, mit ber ber Bollelehrer nichts anzufangen wiffe; ja, einmal beift fie eine übertriebene Bergeistigung bes unumganglichen Anthropomorphism. Das Bergeistigen selbst wird überall für nothwendig erklärt; aber burch bas Uebertreiben besselben, wird sogleich die Religion zu erbärmlichen Spizfindigkeiten herabgewürdigt, bas Praktischeste alles Prattifchen transcendentalifirt, bas allerhellende Licht ber Welt in ätherische Elementartheile und ber Diamant in Staub aufgelöft; von ber Grenze aber, wo nun biefes Uebertreiben angeht, ift nichts zu erfahren. Diefelbe Bewandnig bat es auch mit ber Unsterblichkeit. Balb gesteht ber Berf. ein, daß über die Fortbauer bes perfonlichen Bewuftfeins nichts zu bestimmen ift, und halt es felbft für beilfam, wiewol für febr fcwer, fich von ber Ibee ber Berfonlichkeit loszumachen; bann weiß er auch wieber benen, die dies etwa gethan haben niogen, keine andere Anficht unterzulegen, als bie, daß wir freilich fortbauern werben, aber als chemische Stoffe, welche bas Universum zwedmäßig anzuwenden nicht ermangeln wird. So fieht man, wie ihm bas Wefen ber Spfteme, bie er fritifirt, burchaus entgangen ift. Bie er benn auch, feiner Meinung nach, gewiß aus berfelben Soule die Borftellung entlehnt, bas Beginnen unferer irbifden Erifteng fei ein Entwideln von einer demischen Romposition zu einer organischen Ratur und fo weiter bis zur Bernunft. Unbegreiflich fast ift biefe burchgangige Berwechselung ber fich fo laut und bestimmt außernben Denkart ber beutschen Philosophie mit ben materialistischen Traumereien einer fruberen frangofischen Spoche; und fast muß man bem, ber bier binein gerath, allen Sinn für bas Ibeelle absprechen.

Wie es nun um die eigenthümliche unabhängige Begründung der so ausgesaßten Religion stehe, dabon mag der Leser aus einigen Proben urstheilen. Das Wesentliche ist, daß die Religion nicht soll demonstrirt werden, daß das Westwesen die höhere Ahnung nicht der reinen Bernunst, welche das Augenglas ist, wodurch der Geist die Berhältnisse der Dinge wahrnimmt, zu trüglichen Demonstrationen anvertrauen konnte. Bald kann dies nun jedermann einsehen, daß es nicht anders sein kann; bald wiederum wäre es der Bernunst so den recht, wenn sie die göttlichen Dinge demonstriren könnte, und das Herz wünschte es auch, aber Gottes Wege sind nicht die Wege des Nenschen. Wahrscheinlich liezt num in jenem verkehrten Gelüste der Bernunst das ganze Unglück der Religion. Die Shsteme nämlich wollten die Religion machen; sie ist aber kein gemachtes oder zu machendes, wie etwa die Geometrie, sondern ein von der Radun

gegebenes und aus biefem gegebenen unmittelbar entwideltes. Wenn wir nun aber bei ber Bergleichung fteben bleiben, ift nicht auch bie Geometrie ein Entwideltes, und mare es bann boch nicht wieber bie Bernunft und bie Spsteme, mas bie Religion entwidelt batte? Doch wir boren weiter. Die Religion grundet fich nämlich auf einen befonderen Sinn. Bermittelft biefes besonderen Sinnes wird fie nun von philosophischen Spftemen ber Erfenntnig unabhängig gemacht, und wird ju einer unmittelbaren Thatfache ber Ratur erhoben. Bermittelft biefes Sinnes wird bie Ibee ber Gottheit, sowie fonft (?) burch bie fibernaturlichen Thatfachen (alse bie geoffenbarte Religion beruhte nicht auf biefem Sinne?) figirt, fo namlich, baft bie Gottheit zwar wol vielleicht gang anders fein mag, ihre Abficht aber von une gerade so erfannt zu werben fich burch biefen Sim ausspricht. (Gollte man nun nicht glauben, biefer Ginn gabe überall baffelbe Refultat? oter bie Gottheit wollte von Jetem anters erfannt fein? und wozu bann bes Berf. Bemühung? Woher fich aber bies ergiebt, bag fich bie Absicht ber Gottheit burch biefen Sinn ausspricht, banach fragt ichon Jeber von felbst vergeblich.) Durch biefen eigentbumlichen Sinn ist nun, wie es einmal heißt, nicht sowol ein bestimmter materieller Inhalt von Borftellungen und Begriffen gegeben, als vielmehr eine gewisse Form unseres geistigen Wesens, ein anbermal aber ift er auf Dbjette hingerichtet, die nnerreichbar find, und bie Anerkennung beffelben würde offenbar Schwärmerei fein, wenn er mehr als hindeutung, wenn er etwa unmittelbare Anschauung fein wollte. Diefer Sinn fpricht fic aus und entwidelt fich burch reine Bernunft und moralifches Bedurfnif (alfe ift body wieber bas, mas bie Spfteme machen, nur bie Entwidelung befiel. ben Sinnes? ober werben fle nicht von ter Bernunft gemacht? ober macht bie Bernunft zweierlei in Beziehung auf benselben Gegenstanb?) baber bleibt auch ber Bernunft bas unbestreitbare Recht bie Zwedmäßigfeit ber Religion zu prufen, und unumgänglichen Anthropomorphismus zu läutern, und nur ja nicht übertrieben! - ju vergeistigen. Demohnerchtet aber ift ber Bersuch, ber in bieses Resultat endiget, jugleich ein Bersuch, von ber Bahrheit ber Religion aus über die Bahrheit ber Philosophie zu entfcbeiben.

Es ist wol nicht nöthig noch etwas über die ähnliche Begrfindung ber Moral hinzuzusezen, mit ber es ganz auf basselbe hinausläuft. Wer etwas bergleichen begehrt, für ben wird wol die eine Probe hinreichen, wie nämlich ber Berf. bas Kantische System, mit dem er sich boch bekanntlich am meisten eingelassen hat, behandelt. Er paraphrasirt nämlich ben kategorischen Imperativ so: Du sollst immer, ber Schicklichkeit ber Dinge gemäß, klug und verständig handeln, aber zugleich so, daß Du wollen kannst Deine Maxime zc. Das Leztere allein darf der Imperativ aussprechen, das erstere versteht sich von selbst. Es ließe sich leicht sehr viel ähnliches zusammentragen; allein jeder kann zusrieden sein, der in diese Berwirrung,

in bies Schwanken zwischen bem Leeren und Wibersprechenben, fo lange hineinsehen tonnte, ohne zu fcwindeln. Auch führt und ber Berf. felbst barauf, mas fich nun eigentlich in feinem Buche entwidelt bat, nämlich Borte. Daber befchließt er bas Bange fo emphatifch und gufrieben mit bem Ramen, ben feine Begrundung befommen foll. In wie fern fie namlich boch vielleicht Philosophie beißen foll, mas fie fich nur aus großer Berablaffung, in ber hinficht, bag fie boch ben Bernunftgebrauch mit ihr gemein hat, gefallen lagt, foll fie genannt werben bie Philosophie über bie Philosophie hinaus. Um fie inbeg ben Grubeleien ber philosophischen Bernunftfunftler nicht Breis ju geben, und ba er bas Bochfte und Beiligfte ber Menscheit gern aus ber Daffe ber fur bie Biffenschaft bes Ertennbaren allerdings wichtigen, für Beil und Troft bes Menfchengeschlechts aber unaussprechlich gleichgultigen Untersuchungen ter Philosophie rein ausgefonbert munichte: fo folagt er zu biefem Behuf ben Ramen vor: Intellettuell-moralifche Selbstverständigung ber Menfcheit. Die Rantifche Religion bagegen ift er versucht, schlechtweg bie Religion "Als ob" zu nennen.

Dies ift bie Behandlung bes wichtigen Gegenstantes in einem Buche, von welchem ber Berf. felbft fagt - fcredlich wiederzuerzählen - bag er es unter beträchtlichen Amtsarbeiten in bochftene brei Bochen abgefaßt, baß aber ber Stoff bagu wenigstens breifig Jahre hindurch gefammelt, burchbacht und verarbeitet murbe, bag es Bebanten, Befühle und Ahnungen enthalte, Die schon ben zehnjährigen Anaben beseelten, und benen ber Mann bie Form gab. Bon biefer Form muß auch noch etwas gefagt werben. Sie entspricht von bem Aeugerlichsten, bas man hierher rechnen tann, bis zu bem Innerlichsten bem, was wir von bem Gehalt gefagt haben, auf bas genaueste. Sogar ber Druder hat bas seinige gethan, burd eine ungeheure Menge von Fehlern; die griechischen, die Augenfcmergen machen, find in bem langen Bergeichnig nicht einmal mit angeführt; ja eine Stelle hat er fo jugerichtet, bag ber Berf. felbft fie ohne Bulfe ber Banbidrift nicht wieber berftellen tonnte. Raber bem Berf. liegt bas bunte Gemifc bes gesperrten Drudes, ber einmal jezt ben Ueberfdriften ber Baragraphen und einzelnen Abfage bient, bann wieber Stellen auszeichnet, Die für ben Inhalt wichtig find, bann auch folde, Die nur burd eine verftedte Berfonlichfeit Bebeutung erhalten, oft auch folde, von benen man gar nicht begreifen tann, wie fie zu biefer Ehre gelangt find. Bon ber Buntichedigteit bes Ausbrude bat ber Lefer, ba Rec. fast burch= gangig mit ben Borten bes Berf. gesprochen bat, schon Proben genug. Doch ift bies nichts gegen ben Ginbrud, ben bies Buch von biefer Seite im Bangen macht. Gine große Rlaffe von Worten, bie barbarifch felbfterfundenen, bei benen man fich oft nichts bestimmtes zu benten weiß, hat Rec. bes legteren Umftanbes wegen in feinem Bericht möglichst vermieten. Doch man barf fast nur aufschlagen, um Worte zu finden, wie Rategorismen, Transcenbentalismen, bas schredlichfte bleibt immer Anthropo-

moofie, und Bufammenftellungen wie negative Rategoricitat ber Sanbinngen, imputable Bemiffenhaftigfeit, Gelbstmacht tes Gemuthe, und taufenb pomphafte Bhrafen, Die entweder große Dinge ausrichten follen und boch nichts fagen, ober bie etwas ungemein Gewöhnliches und Ginfaches burd Die wunderlichsten Berbrehungen untenntlich herauspreffen. Und wie oft im Einzelnen bie Bestandtheile einer Rebensart fich ungemein fchlecht für einander schicken: so enden auch oft große pathetische Tiraden mit den größten Plattheiten, 3. B. eine große geschmudte Anrede an bie Beiber mit einer Saube nach bem neuesten Stud bes Mobejournals; ja man fann fagen, bag ber bunte, gefchnörfelte, überlabene Bortrag im Allgemeinen im Rontraft fteht sowol mit ber außeren Anordnung bes in Abfonitte und Baragraphen getheilten Buches, ale and mit ber Ertlarung, baß es eine zusammengebrängte Stigge mehrerer Berte fein folle. lich um auch bas Innerlichste nicht zu übergeben, tann man baffelbe auch von ber fich offenbarenben Gemuthestimmung fagen. Er ergabit uns felbft von Unmuth und Bitterfeit, bie fich, fo oft er von tirchlichen Angelegenheiten fcreibt, in bie Dinte an feiner Feberspize mifchen, und bie er nur mit Dube bis ju bem Grabe mäßigt, ber auf bem gebrudten Papier sichtbar ift; er verzagt und verzweifelt, und bann zerfließt er wieber in Wehmuth; er glüht von einem Gifer, ber ihn felbst zu zerfprengen broht, und hat nicht babei Raum zu ben platteften Berfonlichkeiten über Konfistorialrathe, Prediger und judifche Frauen in Berlin. Alles dies findet fich, ehe man noch in bas Buch felbst hineintritt, im Rleinen in ter gar wunderlichen LIV. Seiten langen Bueignung an ben Tiefbenter Jakobi, ben D. H. Reinhardt, Die D. C. R. Teller und Cad. fängt an mit pathetischen oft rathselhaften Unreben an biefe Manner, enthalt bittere Rlagen über ben gegenwärtigen Religione- und Rirchen-Buftand, und Borfchläge zu einer ftrengeren Cenfur ber Prebiger, welche auf ber gang verwirrten und unhaltbaren Boraussezung beruben, baf Menschen, bie in einem gewiffen Glauben Licht für ihren Geift und Troft für ihr Berg finden, fich gemiffe Leute, benen fie einiges Talent bes Bortrages gutrauen, zu Lehrern tiefes ihres Glaubens bestellen. Durch felde Einrichtungen unter anderen foll ber Cultus wieder gehoben werden, beffen Untergang ber Berf. im göttlichen Rath beschlossen glaubt, und bennoch barüber - ein fehr undriftliches Beifpiel! - in Berzweiflung ift, mas er um fo weniger fein follte, ba er anderwärts behauptet, Gett und religiofe Wegenstände geborten nicht in Die Befellschaft, fentern nur ins Berg. Unterbrochen wird biese Abhandlung in Anmerkungen und im Tert burch eine Menge von Berfonlichkeiten, burch eine Apostrophe, wovon ein tomischer Anfang noch hier fteben mag. "D Protestantismus! lange ichen bedienen fich einige beiner Religionslehrer, jur Befconigung ber gehaltlofen Sophismen, mit welchen fie bas Spftem ter Rirdie beflecten, ber etymologischen Ableitung beines Ramens von Protestiren."

Bebet kommt vor mitten barin, burch nichts herbeigeführt als baburch, bag ber Berfaffer fich eines falfchen Ausbrucks bebient hatte, ben er im Gebet gurudnimmt, und bas Gange schließt wiederum mit pathetischen Unreben und einem Gebet. Gewiß bie einzige Zueignung in biefer Art aus ber gegenwärtigen Zeit!

Dicht um Angaben zu einem Endurtheil über ben Berf. niebergulegen, hat Nec. dies leztere alles hinzugefügt, sondern um den Lesern doch von allen Seiten zu zeigen, mas fie an bem Buche haben, und weil es fich gebührt barzustellen, wie fehr in einem Buche alles zusammenftimmt, es fei nun im guten Sinne ober in einem andern. Wenten wir uns aber noch einen Augenblid vom Berf. weg, eben um ihm Gerechtigkeit wiberfahren zu laffen, zu etwas Allgemeinem, und fragen uns, ob etwa bie hier gerügten Borerinnerungen und Wiberfpruche, soweit fie bie Dentungeart über ben hauptgegenstand ber Schrift betreffen, ihm eigenthümlich sind, und also mehr ihm als ber ganzen Zeit, ber er angehört, zur Last fallen? Das wird alfo Niemand behaupten wollen, fondern gefteben mujfen: es ist nur eine eigene Offenberzigfeit in ihm, etwas von ber leichtfinnigen Urt, fie fo unverholen jufammenguftellen, und fo in einem Uthem auszusprechen. Denn wie gewöhnlich find boch jene beiben Anfichten, Die Religion ale ein ursprünglich Gegebenes anzuschen, babei aber fie felbst mit der Glaubenslehre, mit ten Dogmen zu verwechseln, und die Philofophie hingegen als ein Gemachtes gewissermagen willführliches und zufälliges! Wer urtheilt benn nicht fo, Die Wenigen ansgenommen, welche felbft religios find und felbft philosophiren jugleich? Daber muß nothwendig entstehen, bag man fich im Ginzelnen von ber Religion, bie aus objettiv fein follenden Darftellungen bes Unendlichen besteht, eins nach bem andern abdingen läßt, aus bloß bialeftischem Interesse, und daß man zugleich im Gangen die Philosophie, welche, ohne im minteften bie Religion anzutaften, jene Dogmen nicht für Erfenntniffe nicht will gelten laffen, ale irreligios antlagt. Die Philosophie aber ift ihrer Natur nach schlechthin religios, wenn fie nur wirklich lebendige Anschauung ift; benn es ift nicht möglich, baß, wer bas Erfennen aus Anschauung hat, es nicht auch ale Wejühl haben follte. Darum wird auch ber Philosoph immer bie Religion anerkennen, wenn er auch für bie Mythologie ober Dogmatit, bie sich aus ihr gebildet hat, nicht baffelbe thun tann. Dagegen ift es nicht nothwendig, daß bem Befühl auch die Auschauung in wiffenschaftlicher Bestalt zur Geite gebe; barum ift es gar wol möglich, bag ter Religiofe an ter Möglichfeit ber Philosophie zweifelt und fie für eine ftrafliche Anmagung balt. Aber febr bestimmt wird fich immer ber bierans entstehende Differentand bes Religiösen, ber boch bie Differeng bes Urfprünglichen und Abgeleiteten in ber Religion im Gefühl bat, von ber widrigen Bermorrenheit und dem losen Spiel terer unterscheiten, die Religion und Philosophie nur aus ber zweiten Sand fennen, und nur reflektirend einander gegenüber ftellen. Leiber ift noch alles voll von folden, und nur burch Burudhaltung und einen gewiffen gefellichaftlichen Tatt unterscheiben fich Biele von unserem Berf. Die endliche Anertennung bes reinen Berhaltniffes zwischen Religion und Philosophie muß burch bie Philosophie selbst bewirft werben. Andirekt hat auch Rec. burch jenes von unserem Berf. fo übel mitgenommene Buch, welches jegt eben jum zweiten Dal bem Bublitum vorgelegt wirb, bas Seinige bagn beigntragen gefucht, und, wie es scheint, nicht gang ohne Ruzen. Sollte man aber and nicht von Seiten ber Religion ter Sache noch naber treten tonnen burch eine gründliche Behandlung ber driftlichen Glaubenelehre, welche unmittelbar bie Entftehung ber Dogmen aus bem religibfen Gefühl zeigte, und fie bann mit ben Aussprüchen ber reinen Spetulation gufammenftellte? Freilich wurden bie Befinnungsgenoffen unferes Berf. bies, wie er and icon ebedem gethan bat, als eine Dogmatit nach naturphilosophischen Principien schon burch ben blogen Namen vertegern und auf alle mögliche Beise anfeinden. Allein wenn bieser Schritt wirklich in bem Gange ber Beit liegt, werben ichon Difverstand, Ginfeitigfeit und blinder Dag, bie noch nicht in ber Belt etwas Reelles gehindert haben, soviel als nothig ift, hinweggebrangt merben.

&. Soleiermacher.

## 3. G. Ficte.

Die Grundzüge bes gegenwärtigen Zeitalters bargestellt in Vorlesungen, gehalten zu Berlin im Jahre 1804-1805.\*)

[11.-23. Januar 1807.]

"lleber Schriften, welche wirklich verdienten an das Licht zu kommen, ist ein Urtheil nicht möglich, ehe sie nicht das Zeitalter ergriffen, durch brungen und nach sich umgebildet haben." So unser Verf. Bill man das abwarten bei der gegenwärtigen, so lieferte der bewirkte Wachsthum an inneren Freuden und Seligkeit, so wie an innerem Berständniß (S. 561) selbst den Beweis, und jedes Urtheil wird überstüssig. Wir wollen daber statt allen Urtheilens entweder — da doch nichts verhindert, "daß nicht auch im vierten Zeitalter, der Epoche der Naturwissenschaft, der jedesmalige Zustand des gesammten wissenschaftlichen Wesens in einem besonderen sortlausenden Werke beobachtet werde" — den Bersuch machen, in

<sup>\*)</sup> Jenaer Litteraturzeitung 1807, Ro. 18-20.

unserer Anzeige ein Blatt aus einer Literaturzeitung des vierten Zeitalters darzustellen, wobei es vorzüglich darauf ankommt, "dem Autor dasjenige zu sagen, was er nicht sagt, wodurch er aber zu allem seinem Sagen kommt, und ihm aufzubeden, was er, ber Autor selbst, innerlich, vielleicht seinen eigenen Augen verdorgen, ist." Ober wenn uns dies nicht gelingen sollte, wollen wir uns begnügen, als ein leider in der Sündhaftigkeit des dritten Zeitalters befangener Rec. dem Autor einfältig "wiederzusagen, was er selbst gesagt hat," nur thun wir es, um nicht ganz müßig zu sein, erinnernd und zusammenstellend.

Bas ein philosophisches Gemalbe fei, wofür eben biefe Bortrage fich ausgeben, erfahren wir freilich nicht recht genau; aber ein berrliches Wert ift es gewiß. Denn philosophisch beutet auf Biffenschaft, und Gemalbe auf Runft; als philosophisch muß es waus ber Ginbeit eines vorausgesexten Begriffes alles ableiten, bedarf feiner Erfahrung, und treibt fein Beschäft rein a priori;" als Bemalbe "bebient es fich ber Beschichte, in wie fern sie zu seinem Zwecke dient," und muß vor allen Dingen treffen. Bei jedem Runftwerte nun ift im Allgemeinen "vorläufig notbig, bag es verstanden werbe, bag wir es in feiner organischen Einheit burchbringen, bag wir die Absicht bes Meisters, als ben Geift bes Gangen, aus allen Theilen, und fo auch wechselseitig, zu conftruiren vermögen, und Dazu menigstens munichten wir gern etwas beizutragen. Ueber biefe Abficht nun finden wir gar manche verschiedene Meußerungen; gang natürlich, benn wenn man einmal Absichten hat, so ift eben bas bie mahre Runft und Birtuofitat, recht viele zu haben. Da uns aber ber Berf. felbst gleich vorn an bie lezte Borlesung weiset: so halten wir uns auch junachft an bas bort Aufgestellte, und miffen uns nicht beffer barüber auszudrücken, als daß ber Berf. auf feine eigene Beise suche, in Sachen ber Religion bie Bernunft an Berftande ju bringen. Nämlich Religion besteht barin, bag man walles Leben als nothwendige Entwidelung bes Einen ursprünglichen vollkommenen auten und seligen Lebens betrachte und anertenne. Birb nun nur eingefeben, daß eine gegebene Erfcheinung eine folde nothwendige Entwidelung fei, fo ift das die bloße Bernunftreligion," wird aber, "außer dem Daß auch das Wie und auf welche Beise begriffen," so ift bas bie Berftanbesreligion. Jene, Die Bernunftreligion, nimmt ein auf ber einen Seite bas tieffte Enbe bes Religionsgebietes - wo gefragt wird nach ber Beziehung jedes menfchlichen Individuums auf das Ewige - auf ter andern das hochfte, wo gefragt wird nach bem "Berhaltnig bes gegenwärtigen Lebens unserer Battung au ber unendlichen Reihe fünftiger Leben." Bon biefen beiben Enben läßt fich bas Wie nicht begreifen. Zwischen beiben aber erhebt fich bie Berftanbesreligion als bie mittlere Sphare. Sie fragt nicht nach bem jezigen Leben bes Inbivibuums, fonbern ber Gattung, aber nicht nach beffen Berbältnig ju bem anderen unendlichen Leben, fondern mas es als Entwidelung bes urfprünglichen ewigen Lebens an und für fich fei. Wie

nun aber biese burch bie an ihr eigenthumliches Gebiet gefnupfte Begreiflichfeit von jener ganglich verschiedene Berftandesreligion ihre Sphare bennoch erweitern und bie Sphare bes Glaubens ober ber Bernunftreligion allmählich in sich aufnehmen foll, bas ift fcwer zu faffen. Das bochfte Enbe nun wollten wir gern erlaffen, weil uns bas, nach bes Berf. Erflarung, gar nicht zur Religion zu gehören fcheint, indem die Beziehung eines zeitlichen Lebens auf unendliche andere, auch zeitliche und veranderliche, boch immer nicht die Beziehung auf bas Ewige ift. Und bas tieffte Ente, könnte man meinen, muffe burch bie bobere Philosophie in Berftanbesreligion übergeben, benn "biefe giebt nicht nur ben Grund, sondern auch bie Art und Weise an, wie bas Gine Leben fich nur burch bie irbifche Anficht ju verschiedenen Bersonen zerspaltet." Allein boch geht bas nicht. freilich "so gewiß Biffen ift, fo gewiß ift ein Menschengeschlecht von Deb-Aber bies ift nicht nur überhaupt, fonbern auf eine naber bestimmte Beise, und hier ift die Philosophie ju Ende, und bas in biesem Leben Unbegreifliche bebt an." Bie follte nun die Philosophie ju bem Wie ber Beziehung auf bas Emige tommen, wenn fie zu bem Wie bet Seins jenes Bezogenen nicht tommen tann? Alfo burch fie geht es nicht, obgleich nin ber gangen neuern Beit bie jedesmalige Geschichte ber Philofophie bie noch fünftige ber religiöfen Borftellungen ift." durch irgend etwas, fo tann durch ein philosophisches Gemalde bas Unbegreifliche begreiflich gemacht werden, welches felbst bie fconfte Ginbeit beiber ift. Denn ba von einer folden Anschauung, in welcher Zeitliches und Ewiges, Allgemeines und Befonderes, Form und Wefen, Dag und Bie in einander und Gine find, und Spetulation und Empirie ein einiges Biffen bilden, Fichte nichts weiß, sondern diefes ihm ftrenge Gegenfaze find, und, wie fein altes 3ch und Richtich, hemmend eines gegen bas andere tritt; fo fann auch die Welt, in wiefern ihm eine erscheint, unter ber Form ter Geschichte nichts anders fein, als bag Allgemeines und Befonberes als Besonderheiten, Zeitliches und Ewiges, Sein und Werten in ber Beit einander entgegengetreten, und bann wieder eben fo burch einander bedingt und fünftlich in einander geschlungen werden; und die Welt ber Wefchichte ale ein foldes barguftellen, bas ift eigentlich bas bier vollbrachte Kunftwerk. Ober um es beutlicher zu fagen, nach fo manchen Bersuchen, Die Leser zum Berfteben zu zwingen, wird hier noch einer gemacht, bie Hörer zum Annehmen zu bewegen. Denn wenn man ihnen nun zeigt, nach ber beschriebenen Denkungsart mußte bie geschichtliche Welt sich so und so gestalten, und man ihnen zugleich zeigt, sie ist so gestaltet: wie follte benn nicht jene Denkungeart bie richtige fein? Alfo auf jenes Müßte und biefes Dag tommt es an.

Das Berstehen der gesammten Zeit, so wird der Grund zu ber ganzen Darstellung gelegt, sest voraus einen in seiner Einheit klar begreifelichen Weltplan. In diesem nun ift der Zweck bes Erdenlebens ber

Menscheit ber, "daß fie in bemselben alle ihre Berhältniffe mit Freiheit rach ber Bernunft einrichte." Sehr popular ift biefe Methobe, bas Erben. eben aus einem Zwed zu versteben, und wenn man weiter lieft, wie, foalb diese Berhältnisse wirklich eingerichtet find, die Menscheit die höheren Spharen ber Ewigfeit betritt, fo haben wir bier nicht nur gleich bie Ewigeit, als etwas nach ber Zeit, sondern wir haben auch ein herrliches Undließen an die gemeinen Borftellungen von einem vorbereitenden Buftanbe, mb zugleich werben wir febr neugierig gemacht, welches wol die einzuichtenben Berhältniffe fein mogen, ba fie nach biefer Erklarung fcmerlich Berhaltniffe zwischen ben Menschen und ber Erbe fein konnen. iber jemand fich bierüber taum Redenschaft geben tann, wie auch bariber nicht, wie wol Menschheit und Bernunft und Freiheit fich zu einaner verhalten mögen, bag ihr Busammentreffen einen 3med, also etwas m fich Bufalliges, bilben tann, und nun, als ein geschickter Lefer, fich bies mzeichnen und marten will, bis ber Autor es genauer bestimmt, bem agen wir im Boraus, daß er feine Austunft betommen wird.

Inbeg es fei nun fo, bag wir einen Zwed haben, und gerabe biefen: o muffen nun aus ibm bie Saupt-Epochen bes Erbenlebens -- ftreng, o daß jedes folgende Glied bedingt sei durch sein vorhergebendes — abjeleitet werben, und bice gefchieht fo: "Soll befagtes Ginrichten, ale That zer Battung, in ihrem Leben eintreten, fo muß bie Gattung ale übermupt eristirend biefer That vorausgesezt werben. Und so erhalten wir ine Beit, wo fie in biefer That begriffen ift, und eine Beit, wo fie noch nicht n ihr begriffen ift." Dan fieht alfo, jenes Borausfegen bes Existirens überpaupt ift ein Boraussezen in ber Zeit, und es murbe folgen, bag in jedem Beben bem Thun ein Sein ohne Thun, ein mabres Richtsein nach Brn. Fichte elbft als ein Lebensalter vorausgehe. Beiter, jene erfte Epoche ift gar fein Theil bes Beltplans; also fann entweder ber Beltplan nicht bas gange leben inter fid begreifen, ober bie erfte Epoche fallt außerhalb bes Erbenlebens. Aber freilich, wer einen Zwed hat, muß auch Mittel haben! Doch bie Conftruttion muß auf alle Beife richtig fein, benn fie ift gegrundet in zem alten: aus Nichtswird Nichts, welches hier gar herrlich auch fo angevendet wird, bag niedes Werben ein Sein vorausfest," in ber Beit nämlich.

Also die erste Epoche sei gesezt, und wir sagen nun vorläusig, wie es warin hergeht. Gar wunderlich! Nämlich, wdie Bernunft ist in dem Sinne Brundgesez des Lebens einer Menscheit, daß ohne Wirksamkeit dieses Besess ein Menschengeschlicht auch nicht einen Augenblick im Dasein betehen kann." Also Bernunft war in der ersten Epoche, Berhältnisse auch, veil es kein Daß giebt in der Zeit ohne Wie; also wordnet in dieser Periode auch die Bernunft die Verhältnisse der Menscheit, aber durch ihre igene Kraft, ohne Zuthun der menschlichen Freiheit." Sonach sollte man venken, die Freiheit wäre eine ganz andere Kraft als die Bernunft. So reg ist es aber doch nicht, ausgenommen, wenn die Freiheit leer ist.

Sondern entgegengesezt find einander Freiheit und Inftintt, "tann also bie Bernunft nicht burch die Freiheit wirten, fo wirft fie in ber erften Epoche als So bag icon ebe bie Menschheit in That, welche ben 3met ihres Erbenlebens bilbet, begriffen ift, alles ba ift, mas burch biefe That en fteben foll; nur ift es burch ben Instinkt ba, nicht burch Freiheit. Borguglich Schön finden wir dies so ausgebrudt, mit eigener Rraft foll fie fich wieber zu bem machen, mas fie ohne alles ihr Buthun" (aber boch burch bie eigene ber Bernunft, so bag bier bennoch eine Trennung zwischen Menscheit Kraft und Bernunft aufzududen scheint) gewesen." Ber nun biefes verfteht, wie die Menschheit, beren ganges Sein ja Thun ift, baffelbe auf zweifache Beise sein fann, einmal ohne Buthun, und bann mit Buthun, ber wird wol auch bas Folgende verstehen, mas ihm noch fehlt zur Renntnif Dieser ersten Epoche. Nämlich jene Nothwendigkeit, bak "bas Menschengeschlecht in feiner "alleralteften Gestalt" (vor allem Bernunftigwerten) "wenigstens in Ginem Buntte feines Dafeins" (muß bas aber ein ganget Beitalter fein?) "wie vernünftig muß gewesen sein," diese treibt zu ber Annahme eines nursprünglichen Normalvolkes, in welchem fich eben bies Sein vor bem Berben barftellt, und welches fich "burch fein bloges Dafein in bem Austande ber vollkommenen Bernunftfultur befindet." Run follte man benten, die Bernunftfultur mußte baffelbe fein mit ben eingerichteten Berhaltniffen, und biefe muften am Ente bod bas fein, wonach überall in dem Buche gefragt wird, Staat, Kirche, Wiffenschaft, Runft. Aber falfc; "ohne alle Wiffenschaft und Runft" besigt bas Normalvell Die Bernunftfultur, und nunter ber Leitung bes Inftinfte machft ihnen von felbst Alles in Ordnung und Sitte," und fie haben also auch feinen Staat, ber ja eine Zwangsanftalt ift. Rurg bie armen Leute haben nichts wals die Religion, die allein bem Ginformigen, benn ein Tag und ein Leben floß ab wie bas anderen (alfo auch wol ohne Driginalität?) neine Beziehung gab auf bas Emige." Bedauert aber nur bie armen Leute nicht voreilig! Denn einige Sonntage frater erfuhr auch bie ehrwurdige Bersammlung, bag die Religion eigentlich Alles ift, "bas einzige mahrhaft Eble im Menschen," bag "mit ihr bas richtige Banteln" (alfo auch wol basjenige, wodurch Biffenschaft, Runft und Staat gebildet werben) "fich von felbst findet," daß fie das Biffen ift um bas Dag und Bie. Wie ift es nun? hat bas Normalvolt mit ber Religion Alles, Originali, tat, Staat, Wiffenschaft und Runft, furz alles menschliche Buthun? ober hat ce auch die Religion nicht, und ift bann fo langweilig, bag es gewiß ohne alle andere Urfache von selbst auseinander läuft im ersten Augenblide, und bas erfte Beitalter uns tein Beitalter bleibt?

Doch, was es auch habe, ober nicht habe; das Normalvolk fei uns vorläufig gegrüßt, und die erste Epoche auch. Wir muffen feben, wie wir nun weiter zu den fünf nothwendigen Zeitaltern kommen. Rämlich ebe die Berhältniffe mit Freiheit können eingerichtet werden, welches durch

Kunst geschieht, mussen die Bernunftgeseze bekannt sein, was dann die Bissenschaft heißt, und so zerfällt die zweite Epoche in zwei Zeitalter, das der Bissenschaft und das der Kunst. Jenes erste Zeitalter der Wissenschaft ist nun wieder ein bloges Mittel, benn in der That selbst ist ja die Wenschieht noch nicht begriffen.

Und langweilig muß es auch fein, das Zeitalter, mahrend beffen blok bie Biffenschaftslehre fich über bie Gattung verbreitet, biefe aber noch ju keiner Ronftitution und zu teinem geschloffenen Banbelsftaat tommen tann, wo bie Menschheit mit Bernunft und Freiheit lebt, aber ohne irgend etwas einzurichten; baber wir uns freuen, bag uns feine Befchreibung beffelben brobt. Aber wie verbreitet auch die Wissenschaft sei, sie ist boch etwas anderes als Runft, also für fich Runftlofigfeit, und wir entgeben bem nicht, bag bie Runftlofigfeit zur Runft tommt, und alfo Etwas wird aus Nichts. Sollte alfo nicht moch ein neues Mittelglied helfen? Doch weiter. Die Biffenschaft gebort ber Freiheit an, und ehe biefe eintreten tann, muß ber Instinkt verschwunden fein, und zwar nicht nur, weil die Freiheit gleichsam die sehende Bernunft ift, ber Inftinkt aber die blinde, verschwindet die Blindheit ber Bermunft, indem fie fehend wird, so daß die Bernunft felbst bleibt, sondern Die Bernnuft felbft und ihre gange Einrichtung verschwindet mit, und es brangt fich zwischen beibe Epochen ein "bie Befreiung nicht nur von ber Botmäßigkeit bes Inftintte, fonbern auch ber Bernunft in jeglicher Be-Ralt." Die Nothwendigkeit biefer Folgerung fpringt ju fehr in bie Augen, um fie erft anzupreisen. Aber bas errath gewiß nicht jeber, bag biefe Befreiung felbst wieder ein Zeitalter ift. Man wurde dies nicht begreifen, ba ja eben bie Bernunft abgeworfen wird, ohne beren Birkfamkeit bas Menfchengeschlecht teinen Augenblid bestehen tann; allein gludlicherweise ift bies gerabe bas britte Beitalter, und wir werben oft bas Bunber feben, wie die Menschheit gang gegen bas Grundgefeg zwar mit Freiheit (benn bie Befreiung vom Instinkt geschieht burch Freiheit und zwar burch bie leere) aber ohne alle Bernunft lebt, und fich felbst ganglich auf Rull bringt. Aber wie fommen wir bavon ab, bag nun bennoch gang gegen ienen berrlichen Sag, ber uns auf die erfte Epoche trieb, die Bernunft in ibrer neuen Geftalt aus ber Bernunftlofigfeit entflehe, und alle Berrlich. keiten ber legten Zeitalter rein aus Richts? Und scheint es also nicht, baf es um bie vollständige Bebingtheit schlecht stehe, und wir entweber foon an ben zwei Epochen zu viel haben, ober auch an ben funf Zeitaltern au wenig? Doch eines fehlt uns noch, und leicht bas berrlichste Runftftad, nämlich wie ber Inftinkt verschwindet, und bie Menschheit also sich felbft auf Rull bringt. Auch bies ift auf zwei Seiten abgethan. Der Instinkt wird schwächer, "bie fraftigeren Individuen, in benen er fich noch ausspricht, wollen ihn in eine zwingende Autorität verwandeln; besbalb erwacht nun die Bernunft ber anderen als Trieb ber perfonlichen Freiheit und gerbricht bie Feffel, freilich unmittelbar nur bes gur Zwang

anstalt verarbeiteten Bernunftinstinkte frember Individuen, mittelbar aber befreit fie bie Gattung von fich felbst in jeglicher Gestalt." Bie tinberleicht! Ein fleiner Sprung aus tem Unmittelbaren in bas Mittelbare, und, freilich gegen bie Abrebe, Die fleine Gulfe, bag man ben relativen Gegenfag einiger Individuen ale etwas bie Battung felbft betreffendes anfieht. So zerbrach, nach ichmachgewordener intellektueller Anschauung, wol auch bie Bernunft bes Beitaltere (ale leere perfonliche Freiheit namlich) bie amingende Autorität bes Ginen fraftigen Individuums, Fichte, und bie Feffel bes fonnenklaren Berichtes, unmittelbar aber zugleich bie Bernunftwiffenschaft in jeglicher Gestalt. Go mird ein maderer Gelbsterhaltunge trieb, ber etwa unter einem biatetischen Zwange von ber Superftition gebalten wird, wenn er fich bagegen auflehnt, unmittelbar zwar nur von bie fem Zwange, mittelbar aber von ber Egluft in jeglicher Bestalt fich befreien. Aber warum haben nur bie Emporenben gar teinen Inftintt bafür, daß ber Bernunftinstinct ber Anderen im Grunde jugleich ihr eigener ift? Und wenn die fräftigeren Individuen die Anderen zu fich erheben wollen, durch ben Inftinkt natürlich, benn Freiheit haben fie nicht, wie kommt et nur, bag ber Inftintt gang gegen feine Ratur fo gewaltig febl greift? Und wie mag es nur tommen, daß bie ungleiche Bertheilung bes Inftinttes unter bie Individuen die Urfache feines Unterganges in ter Sattung wird? Ober weshalb wird boch ber Instinkt schwächer? Treibt etwa hier ber Teufel ober bas rabitale Bofe fein Spiel? Doch burch foldes "Raifonniren" fommt man ju nichts; fr. Fichte aber hat uns burch fein Berfahren auf einen Schlag alles Positive hergezanbert, mas fonst fo fcmet zu erhalten ift, alle Nothstaaten, Nothfirchen, Nothpublika und mas tazu gehört.

Dies ift also die Theorie ber fünf Zeitalter; und Jedermann muß feben, wie strenge abgeleitet, wie nothwendig und einzig möglich tiefe funf Beitalter fint! Diefer Aufwand von Scharffinn, Diefes finnreiche aus ter Tafche spielen mit Gegenfägen und Mittelgliedern findet fich schon in ber erften Stunde auf ben erften zwanzig Seiten bes Buches. Sebr brav finden wir es auch gehandelt, und gar nicht mit italianischer Schlaubeit, sondern fed und bieder, gleich bas erfte Mal ju versuchen, wie viel fic ber ehrwürdigen Berfammlung gebildeter Menfchen bieten ließ von biefer lofen Runft, und fie bann gu fragen, ob fie noch ferner auf biefe Beife gemeinschaftlich mit tem Berfaffer zu tenten begehrte. Und mabrlich, Dr. Fichte hat bas Recht, welches ihm bie Berfammlung baburch gab, bag fie wieder erschien, nicht schlecht benugt! Doch wir haben es nicht mit ten eblen Mannern und Frauen ber alten murbigen Stadt Berlin gu thun, und wenten und baber ju bem eigentlichen Wegenftante bes Buches, tem britten Beitalter.

Unfere Meinung ift nun, bag es ein foldes brittes Zeitalter, felbft wenn man von Grn. Fichte's Voranssezungen ansgehet, gar nicht geben fann, und bies bestätigt auch er felbst baburch, bag wie er es uns foil-

bert "nicht etwa im Berborgenen schleichend, sonbern offenbar ba, sich selbst begreifend und liebend," alle feine Merkmale boch auf nichts hinauslaufen. Buerft beifit es bas Zeitalter ber vollendeten Gundhaftigfeit; allein "bie Gunbe felbst ift ein Bahn, also nichte, und ber Mensch, in wiefern er fich mit ber Gottheit entzweit wahnt, ift auch ein Nichts, bas also nicht fündigen tann." Sundhaftigfeit ber Gattung tann nur ihre Bernichtung bebeuten. Es beift ferner, in wiefern es ber Wiffenschaft ermangelt, bas "Beitalter ber Gleichgültigkeit gegen alle Wahrheit," und das ist ein Regatives, ein Nichts. Freilich "trägt es auch, in wiefern es fich in feiner Maxime flar wird, Die Form ber Biffenfchaft, allein bies ift nur eine leere Form," und alfo wieber Nichts: es ift, in wiefern bie Wiffenschaft sebend ift, ein Seben, aber in wiefern die feinige leer ift, ein Seben von Nichts. Ferner ift es, als bie Autorität vernichtenb, bas Beitalter einer ganglichen Ungebundenheit ohne Leitfaben, und bas ift wieber Nichts, benn jeter positive Gehalt mußte fich boch als ein Geseg auffassen laffen. Freilich hat es auch die Maxime, nichts gelten zu laffen, als was man verftebe und flarlich begreife;" allein naber betrachtet wift ihm doch nichts übrig, als bas Leben bes Individuums, und was damit aufammenhängt, nämlich tein anderes Banbeln, als auf bas perfönliche Boblfein, und tein anderes Biffen, ale auf die Erfahrung." bloge Berfonlichfeit aber ift Richts, und nur auf biefes Richts geht jenes scheinbar reale Begreifenwollen. Ja fo febr ift bas Beitalter Richts, baß es nicht einmal biefes nichtige Wefen felbst producirt, fondern (man bort es mit Bedauern für die ersten beiben Zeitalter) "biefe Art von Bernunft findet bas britte Zeitalter ichon vor, und befigt fie als ein vaterliches Erbtheil ohne Arbeit und Mühe." Diefelbe Richtigkeit zeigt fich auch, wenn man auf ben Uebergang aus bem britten Beitalter in bas vierte mertt. Ale Bermittelung tritt babei "bie Sympathie auf, ale erfte leise Regung bes Bernunftinstinktes;" bas Bolk wird zur Religion bes Normalvoltes erhoben, die ja auch Instinkt ift, turg die Freiheit wird unmittelbar an ben Bernunftinstinkt angeknüpft; als ob ein folder Uebergang burch Richts, wie bas britte Zeitalter, burchaus nicht ware, noch zu fein brauchte.

Doch es sei nun die vollendete Sündhaftigkeit, nicht etwa, wie Andern scheinen möchte, nur die negative Seite der mit der Zeit und der Erscheinung gegebenen relativen Differenz, und deshalb keine Zeit und ber Erscheinung gegebenen relativen Differenz, und deshalb keine Zeit für sich erfüllend, und in keiner eingeschlossen; sondern sie sei uns ein Zeitalter: so werden wir nur besto neugieriger sein zu erfahren, wie diese wichtige Richts sich gebehrbet, und wie es sich streckt und behnt und verdichtet, um als Etwas zu erscheinen, und es lohnt wol der Mühe, daß wir, ehe wir die einzelnen Züge beschauen, den Künstler bei der Arbeit belauschen, ob wir ihm die Kunst abstehlen, wie er uns Nichts mit Nichts auf Nichts malt. Auch hier, wie überall in der Magie, ist das Einsache und Leichte des Berfahrens zu bewundern. Eigentlich nämlich müßte nun aus den

bisher beleuchteten Merkmalen bes Beitalters immer weiter gefolgert werben, fo weit fich noch etwas, immer ein ftreng abgeleitetes Dag folgern läft; und bam mußte bas Wie ber wirklichen Gegenwart, fo viel fich bavon aus ber Befchichte brauchen läßt, rein empirisch, (beun anders tommt man zu feinem reinen Wie) aufgefaßt, und benen, welche fiber bas Beitalter jur Erfenntniß tommen follen, beutlich gezeigt werben, wie in biefem Bie jenes Dag nothwendig stede. Allein nicht nur wurde fur ben etwas genauer Rachspürenben fich nicht verbergen laffen, bag, wenn man mit Richts rechnet, wie weit man auch fortrechnen moge, man immer nur Nichts bebalt, fonbern auch felbft bem oberflächlichern Lefer mochte, eben weil er ungenbt ift, bie Gleichheit schwerer ju zeigen sein zwischen bem Dag und bem Bie, weil beibe, ftreng angesehen, gang irrational find gegen einan-Daber muß, um bie gute Absicht nicht zu verfehlen, unvermertt ber ftrenge Gegenfag bes Dag und bes Wie burch bie barftellenbe Runft berwischt werben, und wie man zwischen zwei Fluffigfeiten, welche allein fic nicht verbinden wollen, eine britte einschiebt, die fo allmählich jene aufloset, bag man nur noch an ben außersten Enben bes Befages bie entgegengefegten erfennet, ba aber, wo bas Binbemittel gewirft hat, bald nicht mehr unterschieden werben tann, mas jeber Seite angehört: fo muß man auch hier bas Dag und bas Wie auf eine fünftliche Beife mifchen, bamit boch bas Nichts zu einem Etwas tomme, und bas Gemalbe zu einem Urbilbe. Das Berfahren felbst hat wiederum fein Dag und fein Bie, von benen legteres fo leicht und lofe ift, bag man faum glauben follte, es mare etwas fo fcmeres und gewichtiges babinter ale bas erfte. Denn leicht unt lofe Scheint es, wenn jedes streng abgeleitete Dag burch einige geläufige Formeln, wie "Nichts verhindert aber zugleich anzunehmen," ober "wenn nun noch bies hingutame" ober "hatte aber bas Beitalter auch jenes erfunden," mit einem beliebigen Wie umgefleitet wird, ohne bag man aus ter Reibe ber ftrengen Ableitung berausgegangen zu fein icheint. Und biefes findet sich gleich bei dem ersten Gliede der strengen Ableitung, tem Normalvolt, jum großen Trofte nicht nur aller mit ber Ratur befreundeten Danner, sondern vornehmlich ber anwesenden Frauen, benen es gang unanftanbig gewesen mare, so viele Generationen bes Dag nadt und blog ohne alles Bie berumlaufen und Scherz treiben zu feben. Gegründet ift aber biefes bem Anschein nach so lofe Spiel in einer gar herrlichen Auseinandersezung des Berhältniffes zwischen Geschichte und Philosophie, welche noch kunstreicher ift, als alles bisher gepriesene. Nämlich zuerst bie eigentliche Befdichte, biefelbe, welche nals zweiter Theil ber gefammten Empirie ber Phyfit, ale bem erften, gegenüber ftebt," Diefe hat, überrafcent, "zwei innigst verfloffene Bestandtheile, einen a priorischen und einen a posteriorifchen;" ber legte ift zwar allein "bie eigentliche Befchichte in ihrer Form," und wir unseres Theile find so einfältig nicht zu wissen, wie etwas eigentlich ift außer feiner Form; aber furg, ter eigentlichen Beschichte gebort boch ber a priorische auch. Dieser a priorische ift nun ber Weltplan, welchen wir fälfdlich für ein ausschließendes Eigenthum ber boberen Philosophie, welche eben ber Empirie gang entgegengesezt ift, gehalten hatten. Denn er ift nicht etwa nur Norm und Regel, welche ber Philosoph bem blogen Siftoriter giebt, fonbern Bestandtheil felbst ber Geschichte. Wie bies nun fein tann, ohne daß auch die Wiffenschaftslehre ein wirklicher Bestandtheil ber Physik werde, und ihr nicht nur die Regel gebe; dies begreifen wir weniger, als wir uns freuen, baß fr. Fichte boch eine Brude legt über die ungeheure selbstgegrabene Kluft, und im Paradiese ber Berftandesreligion gegen bas arme, nach einem a posteriorischen Wie burftende a priorische Dag barmbergiger ift als Abraham. grundet sich ber a posteriorische Bestandtheil auf fremde Rrafte, welche Die "Entwidelung bes Menschengeschlechtes nach bem Beltplan ftoren." Sierin ift nun das Fichtesche freilich leicht zu verstehen, das hemmende, das ber unendlichen Thatigfeit, tem himmel fei Dant, entgegentritt; um ben Beltplan aber thut es uns leib, baß es, wiewol noch bagu bie Gunde nichts ift, boch frembe Kräfte für ihn giebt; und endlich, wie es um bas innigft verfloffene Sein bes Weltplans und ber fremben Rrafte ftebe, bas verfteben wir nicht. Rurg es scheint, ber eine Bestandtheil ber Geschichte bietet uns zwar ein Etwas, aber bas ift unhifterisch, und ber andere zwar ein hiftorisches, aber bas ift nichts. Das zweite Berrliche ift nun biefes, bag "bem Philosophen anheim fällt, bie Bedingungen bes empirifchen Dafeine aufzustellen, bem Biftoriter aber, bie Fortbeftimmungen aufzusuchen." Mit bem Borigen moge bies Jeber felbst zu feiner Freube vergleichen. Bir machen nur aufmertfam barauf, wie jebes ftreng abgeleitete Dag, je mehr es abgeleitet ift, eine Fortbestimmung fein muß, und in jeber Bedingung bes Empirischen auch nothwendig ichon ein Wie liegen muß, und also Alles fich auf bas herrlichfte unter einander mengt, und geben ftatt Aller nur Ein Beifpiel, welches zugleich bas mahre Fundamentalbeispiel ift. Nämlich bas vor allem vernünftig werden nothwendige vernunftig gewesen sein liegt freilich ale Bebingung weit "über bas fattifche Dafein hinaus," aber es ift boch ein Buftand, ber irgendwo vorhanden Bon biesem wird bann Br. Fichte (obgleich, wie er verfichert, gewefen." ju keinem weiteren Schluffe berechtiget) getrieben jur Annahme eines Normalvoltes (welches also die zweite Bedingung ift, ober die erfte Fortbestimmung?). Reben biesem aber shindert ihn nichts, andere robe erdgeborne Bilbe über bie gange Erbe gerftreut anzunehmen." Und beibe gufammen werben hernach als bie abgeleiteten Grunbstämme unseres Geschlechtes allen weiteren Ableitungen jum Grunde gelegt. In biefem Busammenschmelzen von Bebingungen und Fortbestimmungen find noch andere Runftstude auch ber Sprache zu bewundern, die wir aber übergeben, um noch mit Benigem zu seben, wie es um die eigentlichen Fortbestimmungen auf bem eigentlichen Bebiete ber eigentlichen Geschichte ftebe. Das Bauptgefeg bavon ift: bag niebe unmittelbar burch bie eignen Sinne mahrzumende Thatfache nur zu versteben ift unter Boraussezung einer fruberen, welche aufgefunden werben muß, jedoch ohne fie weiter zu bestimmen, als bas Erffaren ber Gegenwart baraus fchlechthin erforbert." Je weiter man also hinaufsteigt, besto magerer und unbestimmter werben bie Bestimmungen, bis fie endlich auch wohl zu Bedingungen gut genug find; und bies ift nun die Regel, welche die Philosophie diesem Theil ber Empirie giebt. Bir unsern Theis bekennen aufrichtig unsern Biderwillen gegen eine Geschichte, welche bie Bergangenheit nur als Erflärung, als Mittel für bas Wissen um ben Augenblick, burch Berechnung reproducirt, und auch biefe Begenwart mit ben eigenen Sinnen fo wenig anzuschauen begehrt, bag, wie fle sich etwas Einzelnes baraus abgezäunt hat, fie eilt, es an ein anberes Einzelnes ber Bergangenheit anzuknüpfen. Wahrlich, nur wer von aller Gemeinschaft mit ber Ratur, von aller gefunden Anschauung entblößt umhertreibt in bem Abstraften, tann fich hieran erfreuen! Doch was hierüber zu fagen mare, ift für ben Berf. nicht, mit bem man nur bialettifch im engsten Sinne bes Wortes sprechen tann. Ihn möchten wir nur fragen, wie ihm benn aus allem Sichtbaren, Borbaren, Taftbaren inegesammt Gines und bas Andere wird? Db er bas Dag und Bie feiner Bereinzelung wol anters als aus tem Ganzen verfteben tann, und ob nicht baffelbe auch von jedem Gingelnen, woraus er erflaren will, in Beziehung auf bas Bange feines Beitmomentes gelten muß? Eben fo munberbar ift bie Art, wie er für feinen Gebrauch in biefem Buch bie Beschichte theilt ober zerreißt. Er will nur bas gebrauchen, worin "bie wirklich fortschreitente und sich bewegende Rultivirung selber sich zeigt." Nun fieht man zuerst nicht, wie gerate tergleichen in ter Geschichte ter erften brei Fichteschen Zeitalter vorkommen fann, und follte alfo benten, ber Mann wollte une meiffagen: aber bann auch wie ichon muß bie geschichtliche Welt geordnet, ober wie herrlich bie Unsicht bes Betrachters fein, wenn fich bas Fortruden bes Weltplans und die Ginwirkung ber fremben störenden Kräfte so in einzelnen Thatsachen absondern und auseinanderschälen!

Bon jener ersten Merkwürdigkeit, wie nämlich aus ber Gegenwart die Bergangenheit rüdwärts konstruirt wird, haben wir nur ein Beispiel anguführen, an welchem ber Berf. die historische Kunst einigermaßen entzwicklt hat; aber dieses kaun auch statt vieler anderer dienen, und der Berf. hat es gewiß selbst mit tieser Absicht hiezu gewählt. Er "liest nämzlich die ersten Kapitel der Genesis, und sieht aus dem Inhalt, daß es eine Mythe ist über das Normalvolk, im Gegensaz eines anderen aus einem Erdsloße gemachten Bolkes, und über die Zerstrenung desselben, und über die Entstehung des Jehovadienstes, unter welchem Jehovavolk einst die Religion des Normalvolkes wieder hervortreten, und von ihm aus über alle Welt sich verbreiten sollte." Hieraus lerne Jeder, was es aufsich habe mit der, wie der Verf. klagt, in unseren Tagen sast verlorenen

Runft zu lefen! Aber wie mag fie auch wol jemals Jemand außer ihm fo befessen haben. Man lerne, was es heiße, ein bis auf unsere Tage herabgekommenes Faktum, besonders in wiefern es auf frühere Fakta leiten burfte, rein und vollständig auffaffen!" Aus biefem Inhalte nun schließt er, "daß die Mythe älter sein muffe, ale alle Geschichte, weil von Anbeginn ber Geschichte bis auf Jesum feiner mehr fabig war, fie auch nur zu verfteben, geschweige fie zu erfinden. Daber ift nun bas Dafein dieser Mythe vor aller anderen Geschichte vorher selbst bas erste Faktum ber Geschichte." Bie überrascht mögen bie Buhörer gewesen sein über bies Runftstud, und erfreut, bag bas Rormalvolf nun nicht nur burch ftrenge Ableitung gefunden ift, fondern auch nebst ten roben Erdgebornen durch den faktischen Beweis! Mancher wird vielleicht bei fich gefragt haben, ob nicht etwa die agyptischen Dinftagogen und andere Beise anderer Boller, bei benen die Mythe fich ebenfalls findet, fie fcon auch fo verstanden haben? Andere vielleicht auch schon gezweifelt, ob wol Jesos felbst fie so moge verstanden haben? Doch wer weiß, welche geheime Nachrichten ber Berf. hierüber hat! Dies heißt nun nicht etwa "barüber argumentiren, wie etwas konnte gewesen sein, und bann annehmen, es sei fo gewesen," (woraus nur eine häfliche Geschichte a priori entsteht,) sondern fo muß man eben "scharf und bestimmt tenten, unter welcher Bedingung bei früheren Fatten ein fattifcher Buftand ber Gegenwart fich allein verfteben laffe!" Da nun ein so bekannter und einfacher Gegenstand burch diese wunderbare historifche Runft ein fo neues Ansehen gewonnen bat: fo ift zu erwarten, bag wo ber Berf. bei Anführung aller Geschichten von ben gemeinen Geschichtsschreibern abweicht, ober ihre Aussagen wunderlich gebeutet zu haben scheint, bies nicht ein Difverftand ift, sonbern ebenfalls ein Bert jener göttlichen Runft: und wir burfen fagen, daß wer biefe auffuchen will, in bem Buche eine reiche Ernbte findet. Bir mochten nur noch einige Buge aus ber naberen Schilderung bee britten Zeitaltere auffaffen und bewundern, mobei wir jedoch, überwunden durch die Gewalt ber bisher geschilderten Dethobe, une für unfähig bekennen, überall zu unterscheiten, was als wahrer Grundzug ftreng abgeleitet ift, und mas als hiftorifche Erlauterung empirisch aufgefaßt. Am meisten muß es fast interessiren zu wissen, wie bas Zeitalter, in welchem wir leben follen, in Abficht auf ben Staat geschildert wird. Raum erwartet man freilich, daß ber Berf. diese Frage selbst so ausbruden werde: "auf welcher Stufe ber Entwicklung bes absoluten Staates unser Zeitalter stehe." Denn ba ber Staat eine "funftliche Anstalt" ift, ber also "bie Renntnig ber Regeln vorangehen muß:" fo erwartet man ihn erft nach ber Bluthe ber Biffenschaftelehre im fünften Zeitalter, im britten aber nur Anarchie, Abwerfung ber Zwangsanstalten bes zweiten, und also absolute Staatslosigfeit und Willführ. Und in ber That findet fich auch, bag ber Staat, ber für bas britte Zeitalter abgeleitet wird, und sich also in ihm fortentwickln soll, Richts ift. Frei-

lich Mingt es wie Alles, daß sein "Zwed" (benn ohne Zwede tommt man unn einmal nirgenbe fort,) stein anberer ift, ale ber ber Gattung felbft; allein balb barauf horen wir foon, bag "bie hoheren Zweige ber Bernunfttultur, Religion, Biffenschaft und Tugend, nie 3mede bes Staates werben konnen," und es scheinen nur zwei Zwede für ben Staat übrig m bleiben, nämlich, bie Wilben ju fultiviren, und Die umgebende Ratur unter die vollfommene Botmäßigkeit bes Begriffs zu bringen.. Der legte, in welchem boch am Enbe anch ber erfte aufgeben möchte, wird, ba bie Runft erft im fünften Beitalter ihre Rolle spielt, bis babin immer befcrieben ale Belebung ber Industrie, Emporbringung ber mechanischen Runfte, turz was man im weitesten Sinne Detonomie nennt. Aber auch Diefe Bwede "tann fich erft im fünften Beitalter ber Staat ale bie feinigen benten, er selbst hat teinen anderen, als ben seiner Selbsterhaltung, und thut Alles nur ihrenwillen." Bas nun er felbft ift, ohne feinen Zwed, bas burfte schwer sein ju fagen: wir wollen uns aber an bas obige halten, bom Zwede ber Gattung, und baran, bag er -nothwentig bie Summe seiner Bürger als bie Gattung betrachtet:- so ift also bie Erhaltung biefes feine Selbsterhaltung. Run fingirt uns ber Berf. anbermarts eine ötonomifche Befellschaft, Die auch, um ber Erhaltung ber verbundenen Individuen willen, kultivirt und die Ratur unterwirft, und doch weil fie dies nur der Erhaltung wegen thut selbst, ohnerachtet sie äußerlich bie Form bes Staates an fich trägt, tein Staat ift; worin foll nun ber Unterschied liegen zwischen beiben? Ja jene Gelbsterhaltung bes Staates, ba ohne bie Zwede ber Gattung nur bas Individuelle übrig bleibt, ist ja boch nur Erhaltung ber Perfönlichkeit, also die Erhaltung der Gunde, oder bes Nichts. Wodurch ist also bieser Staat Etwas und ein Staat? Bol nur zauberisch baburch, "bag bie Natur an seinen ganz anderen Bwed ben ber Gattung unabtrenulich gebunden hat," ober bag er, "unter einer höheren, ihm felbst vielleicht verborgenen Leitung fteht." Zwei berrliche Formeln, die viel zu rathen geben, man mag nun bei diefer bindenben Ratur an bie bentenbe Ratur benten, bie in ben Schwärmern bentt, und bei ber verborgenen Leitung an die verborgene Weisheit, durch welche man jene Mythe fo vortrefflich verstand, ober an fonst etwas. — Eben so wichtig nun erscheint unser Staat, wenn man auf seine Form sieht. Es giebt nämlich brei Grundformen ober Stufen bes Staates, Die wunberbar genug burch bas Berhältniß ber Regierenben zu ben Regierten beftimmt werben. Auf ber erften Stufe "find bie Unterworfenen nur ben eigenen Zweden ter Unterwerfer unterworfen; wie eine folche Berbindung im Staat fein tonne, bas tonnen wir gludlicher Beife übergeben, sonst möchte wieder unser Unverstand an ten Tag kommen. ameiten Stufe nift Jebem ein Zwed augesichert, in welchem Alle ibn nicht ftbren" burfen. Auch bier ift offenbar ber "Gefammtzwed," nur bas Nichtgestörtwerben, ein rein negatives, und ber Staat boch neine bloge

juribische Anstalt;" wie aber burch biese Gemeinschaft ber blogen Berneinung alle Individuen Gin Ganges bilben konnen, und alfo bies ein Staat sei, ift nicht einzusehen. Nur bas geben wir zu: Dag ber Staat auf biefer Stufe von ber abfoluten Form bes Staats noch weit entfernt ift;" und wenn wir dazu nehmen, daß, werft mit Bollendung feiner Form, ber Staat fich in Besig seiner mahren Materie fegt:" fo fagt uns ber Berf. felbst, bag biefer Staat tein Staat ift. Auf biefer Stufe aber ftebt ber Staat im britten Zeitalter, ju beffen Charafter ber absoluten Billführ bies freilich fich berrlich schidt, bag Jeber feine eigenen Zwede bat; wenn es aber auch beißt, "ber Staat burchbringe nun immer mehr feine Mitglieber, und suche fie zu feinen Wertzeugen zu machen," fo burchbringt fie freilich Nichts, und fie werden zu Wertzeugen von Richts, auch gang bem britten Zeitalter angemeffen. Daber man auch eben fo gut ableiten tonnte, er fei ihr Bertzeug, und halte fie auseinander. Bie nun burch bloße allmähliche Entwidelung aus biefem Richts ber zweiten bas Alles ber britten Stufe werben foll, auf ber es einen mahren Befammtzweck giebt, und viele andere fcwer zu verftebende Berrlichkeiten, j. B. bes Bermogens, Gleichheit und aller Bilbung Ausgeben vom Staate und Burudlaufen in ibn, bas ift uns leiber auch gang unberftanblich. Soviel feben wir, bag es fcwer von Statten geht, und bag ber Beltplan mehr als einmal bagu ansegen muß. Denn nachdem icon unter ber Regierung ber römischen Raijer, ber Bluthe ber alten Cultur, burgerliche Freiheit, Gleichheit ber Rechte, Finanzverwaltung nach Bringipien, wirkliche Sorge für die Eriftenz ber Regierten über die gange cultivirte Welt verfaffungsgemäß vorbereitet," und Alles fo berrlich mar, bag bie Belt im Begriff fcbien, unmittelbar auf bie britte Stufe hinauf, und somit in bas fünfte Beitalter hinein fich ju entwideln: fo mußte nun auf einmal, mabriceinlich weil die Bluthe taub gewesen, und aus ihr keine Frucht erwachsen tonnte, Alles wieber gurudgeben, und eine neue Entwidelung beginnen, weil nur in ben driftlichen Staaten bie britte Stufe tounte erreicht werben. Bei biefer neuen Entwidelung finten wir uns nun gleich mit bem Chriftenthum felbst, burch welches bie Staaten gebaut fein follen, in großer Berlegenheit, benn es giebt gar viel Christenthum in biesem Buche! Daß man Die Religion auf eine zwiefache Beife betrachten tann, nach ihrem inneren Befen und nach ihrem Beraustreten in Die Erscheinung, leuchtet Jedem ein. Gine folde Betrachtung aber muß zeigen, bag bie Religion boch in beiden daffelbe ift, und Inneres und Aeußeres ohne einander nicht sein So ift es aber hier nicht: sonbern wir haben zuerft bas Chriftenthum der fechszehnten Rede, bas ein rein Inneres ift, ein Licht, ben Menfchen zu nichts treibt, und alfo nicht einmal ein Meußeres haben will. Auch die Erfindungen, damit das arme Menschengeschlecht durch biefe Religion beseliget werbe, brauchen nicht erft besonders gemacht zu werben, fonbern waren schon ohne bas Christenthum unter ber romischen Regiermag

porbanden. Ja, auch der Antrieb auf die Menschen zu ihrer Anertennung geht nur von Individuen aus, und es bedarf bagu gar feiner öffentlich erscheinenden Anftalt. Diefes also baut feinen Staat. Dann haben wir bas Christenthum ber breizehnten Rebe, welches zwar, wie man lefen tann, einerlei ift mit jenem, bann aber boch wieder gur öffentlichen Erifteng zwar noch nicht gekommen ift, aber boch bineile, und vielleicht bie neuen Staaten (privatim, ohne öffentliche Existenz,) gebauet bat, um fich biefe au bereiten, und um fich, wenn fie erft gebaut find, aufe vollständigfte von ihnen zu trennen: benn bies ift seine Aufgabe. Dann haben wir wieber ein Johanneisches Chriftenthum, welches aber offenbar bas ber fechszehnten Rebe ift, und ein verberbtes Paulinifches, bem viel barte Borwürfe gemacht werben; aber eine Luft, Staaten ju bauen, geht aus feinem von ihnen hervor. Doch hören wir, wie es nun eigentlich mit bem Ginfluß irgend eines biefer Christenthumer auf Die neue Entwidelung Der Staaten zugehet. Die Religion hat einen zwiefachen Ginfluß auf ben Staat, ben einen, in wiefern fie und ihre Birtfamteit abfolut genommen wird. Dies ift aber nicht ber Staatenbauenbe. Denn feine negative Seite konnte fich als ein gurudbleibender Ginfluß ber Religion nur zeigen, wem ber Staat eine Reigung batte, in bas Bebiet ber Religion binuber gu fcreiten; die aber batte ber romifche, nach bee Berf. eigenem Gingeftand. nig, nicht. Seine positive aber ift nun, "bem Staat seinen 3med naber ans Berg zu legen," was beilaufig vorausfegt, bag er feinen 3med ichon bat, und also nur im erften und fünften Beitalter Statt findet, auf jeben Fall aber burch bas innere Leben ter Religion unter ten Menfchen, burch ibre Anertennung und Berbreitung, geschieht, alfo nach unserem Berf. ohne alle öffentliche Unftalt. Der andere Ginfluß ift ein zufälliger, welchen bas Chriftenthum ausübt, nindem es zuerft fich felbst zu feiner Reinheit und Lauterfeit emporguarbeiten ftrebt," ober nindem es nach felbstftandiger Existent und angemeffener Birtfamteit hinaufftrebt." Dies flingt offenbar, als ob bas Christenthum urfprunglich verderbt marc, und follte fich nun, wie jener Ungludliche, an tem eigenen Schopf aus tem Sumpf tes Berberbens herausziehen. Allein anftatt bag uns nun gezeigt werben follte, wie fich bas Chriftenthum aus ter Unlauterfeit herauszieht burch bas Staatenbant, scheint es hierbei gar nicht für sich felbst beschäftigt gu fein, fondern nur für ben Staat, um biefen vor tem icharlichen Ginfluß feiner felbft, tes in feiner Unlanterfeit verheerenten Chriftenthums, gu fdigen. ift noch mehr als im Spruchwort ter boppelte Weg ber Rinter und hunde! Aber fo geht Die Fichtesche Beschichte. "Unter tem Bormante bes Entfündigens beherrschten bie Priefter bes (burd) ten Sinnenwahn verberbten) Christenthums ben romifden Staat und ruinirten ibn burd ihre eigne Unfähigkeit. Gollte es nun je wieder zu einem Staat tommen, bem biefer schadliche Ginflug unschadlich wurde: so mußte biefer selbst in feinen Prinzipien durch die Religion aufgebaut werden. — Sie muß fich

bamit an folche wenden, die fich bisher mit der Gottheit nicht viel zu schaffen gemacht, und benen fie erft ben abergläubischen Bahn von Sünde und Entzweiung beibringen muß. Das neue Bolt mußte zugleich scharfe Rechtsliebe und stehendes Ehrgefühl haben, und wenn es sich zutrug, daß mehrere verwandte Bölterschaften neue Staaten errichteten: so war es am ersprießlichsten, daß die Religion für ihre politische Gewalt nun unabhängigen Ländersiz als Centralpunkt erhielt."

Mit bem Angeführten follte ber Lefer wol genug haben für Ginmal von biefer hohen munderbaren geschichtlichen Beisheit. Denn es gebort wol Zeit bagu, fich barüber zu befinnen und es zu verbauen, baf bas Papfithum und bie politische Gewalt ber Rirche bas Mittel ift, um ben Staat gegen den schädlichen Einfluß der Briefter zu schüzen, und daß bie Religion bies Gebaube ausgeführt hat, um fich felbst zur Lauterfeit und aur augemeffenen Wirksamteit (bies ift boch wol bie innere beseligende?) ju erheben! Aber es giebt noch mehr Bunberbinge. Man bore auch, wie burch biefe neue Entwidelung ber Staat feiner Bollfommenheit nabe tommt. Buerft, wiewol bies allein im Wefentlichen bes Staats nichts anbert, ift Jeber in einem driftlichen Staate perfonlich frei, aus bem berrlichen Grunde, weil "Jebem bas Bermögen fich ju Gott zu wenden, muß gestattet werben, und wenn Giner erft in biefer Rudficht perfonlich frei ift, die gange übrige perfonliche Freiheit von felbft folgt." Das ift freilich driftlicher als Betrus und Paulus, Die von einer folden Folge nichts wußten! Dann ift nieber driftliche Staat zu einer, ben Ginfluft ber Centralgewalt abgerechnet, unabhängigen Existenz berechtiget, feinem Undriftlichen aber läßt bie Rirche Frieden." Wie viel seliger find nun Die Menschen offenbar bei biesem Pringip ale bei bem altrömischen, feinem Unrömischen Frieden ju geben! Und wie viel unabhängiger find bie Regierungen, als es die driftlichen Cafarn unter bem Ginflug ber Briefter waren! Und die Reigung, univerfell sein zu wollen, welche in ber verruchteften Berfonlichfeit ber Staaten ihren Grunt bat, ift biefen driftlichen auch, und zwar nothwendig, eigen, so fehr fie in auch ihren Pringipien durch die Religion erbaut find. Das Schönste aber ift, daß man beutlich sieht, wie nun biefe gange Organisation von bem politischen Einfluß bee Christenthums gang unabhängig ift. Denn fo nothwendig auch nach unserem Berf., Die Religion mit ihrer Bauluft fich an Stämme, wie bie germanischen, wenden mußte: fo bat fie fich boch, ebenfalls nach ibm, eigentlich folecht abreffirt. Denn ber Bahn von Gunte, ter Grundftein bes Bebautes, welches fie aufführt, um fich jur Lauterfeit emporzuarbeiten, will bei biefen Stämmen nicht recht haften: warum laffen fie fich auch Die Centralgewalt nicht langer gefallen, bis die mehreren Staaten, in welche bas driftliche Reich von Dhngefahr zerfallen mar, fich recht befestiget batten! Dies sucht nun freilich die religiöse Centralgewalt möglichst zu verhindern," (fie wollte freilich biese Staaten bauen; aber es ist ja auch

rathlich, langfam zu bauen!) naber es geschieht endlich boch. Bie burd . ein Bunder vereinigt fich hiermit die Rirchenreformation,. (Die alfo, wie es fcheint, nicht ber ju beschreibenben Birtfamteit ber Religion selbft angebort) "und nun entfteht eine Dehrheit von Betenutniffen, welche ben Staat neutral macht gegen die Religion;" und nun find wir wieber fo weit, wie wir schon ju ben Beiten ber Römer waren, und bas Chriftenthum ift fachte wieder unten berausgezogen. Beift bas nun, bas Chriftenthum bauet Die Staaten, wenn es nur Digbrauche hineinbringt, Die mit großer Unftrengung wieder muffen beraus gebracht werben, alles Mene ber anderen Staaten aber, wie ber Berf. nur folecht zu verbergen weiß, in ber Eigenthümlichkeit ber Bolter seinen Grund hat? Und ift nun biefe Birtfamteit ber in bas Christenthum eingeschlichenen Superstition bis burch ihren Culminationspuntt bas Emporstreben ber Religion zu ihrer Lauterkeit, bas Burudtreten biefer Superstition aber etwas, bas wie ein Bunber von außen fommt? Frevelhaft ift bas Spiel, welches bier mit bem Beiligen getrieben wirb, es fei nun, bag ungeschickte, traftlofe Bante es treiben, die fich enthalten follten bas Beilige zu berühren - aber wer wird bas Fichte fagen mogen? — ober bag es vorwizige, taufendfunftlerifche find, die bem Buschauer, wenn es ber angefündigte Ausgang bes Runftftudes erforbert, eines ftatt bes anderen unterschieben, und bie man guch tigen muß. Wenn aber, ein folches Schattenbild von Wahrheit aufzuführen aus einem Grunde, beffen Unhaltbarteit-bem Meifterblid bes Runftlere felbst nicht tann entgangen sein, wenn bies nicht sophistisch sein foll, fontern noch philosophisch beigen barf, fo muß jener alte Rame gar nicht mehr gebraucht werben. Wir haben uns bei biefem Beifpiele vom Staate begnügt, und die Biffenschaft, mo fogar Literaturzeitungen und Encyllopatien abgeleitet merben, und bie Sitte, wo ebenfalls bas Bositive aus bem Megativen ohne Beiteres entsteht, übergangen. Den Beift bes Bangen muß Jeber icon hieraus hinreichend erkennen, und einsehen, wie es gleich unmöglich fein muß, von diefer Philosophie aus eine lebendige Geschichte ju feben, wie eine lebendige Natur, und wie ihr, abgerechnet bas Absichtliche und Unrechtliche, nichts anderes übrig bleibt, als nach grenzenlofer Billführ Begriffe in Gegenfage ju fchieben, in ber Beit und im Raum fo schwankend, bag wenn man irgend etwas fest halten will, und sich fragt: mas ift es nun, mas jezt bies verrichten ober erleiden foll? alle Gestalten zerfließen, und auch wer fich nur ruhig umfieht, fich schauderhaft unter Gespenster versezt findet. Denn Allgemeines und Besonderes, aus ter lebendigen Bereinigung herausgeriffen und bann boch lebendig bargeftellt, kann nur als Schatten erscheinen, und bas Eigene, bas sich herr Fichte hält zwischen bem Allgemeinen und bem Besonderen, hat auch nur ein erlogenes Batten wir nun noch bie Erläuterungen aus ter alten Beschichte betrachtet, so hätten wir bei vieler Anmaßung von besonderen historischen Renntnissen oder Offenbarungen nichts anders gefunden, als die gemeinsten,

oberflächlichften Aufichten, aber fo unhaltbar als abenteuerlich in Berbintung gebracht mit ber lächerlichen Sppothese vom Normalvolte und von bem Erbgebornen. Die Nachweifung hierüber ift zu leicht, als bag wir hier ben Raum damit ausfüllen follten. Daber haben nun viele wol nicht Unrecht gethan, zur Chre bes Mannes zu glauben, es fei biefe Darftellung bes Beltplans und ber Geschichte gar nicht bie hauptsache, sonbern nur eine Form, ohne welche bem Alles und überall beducirenden Berf. nicht mohl fei. Die Bauptfache aber, meinen fie, fei, bem Beitalter bie Bahrbeit zu fagen über seine Gebrechen. Allein auch so vermißt Rec. mit Wiberwillen bie berbe und fraftige Art, mit ber ein Mann, wie Fichte, follte aufgetreten fein, ben leuten einmal für allemal fagenb: 3hr feib gefommen, für Euer Gelb meine Meinung von unferem Zeitalter gu boren, ich habe Euch aber nichts als Gunten und Schanden aufzudeden, und weiß nicht, wie tief Ihr etwa felbft barin fteden moget. Run aber bie, immer ehrwürdige, Berfammlung bald anzureden, als hielte er fie für die über jebes Zeitalter Erhabenen, bann mit vornehmer Berablaffung fie über ihr Nichtverstehen zurecht zu weisen, ein anderes Mal als eine ordinär gebildete Befellichaft, über beren Unterhaltungefähigfeit man jeboch gang bebenklich reben barf, dies ift eine fabe Perfiflage, die nur burch die naive Einbildung intereffant wird, daß man fie, wenn fle ihr fcerabaftes Ropfchen verstedt, nicht sehen werbe. Ift bies etwa bie eble Runft, bas Bemeine mit Fronie zu behandeln, fo übe fie zu feinem Trofte ber, welcher nothwendig mit bem Gemeinen vertebren muß; eines Philosophen aber ift es burchaus unwürdig, mit einer Berfammlung, die er fo behandeln ju burfen glaubt, fich über folche Dinge zu unterhalten. Dann mußte auch für einen folden Zwed ber Gegenstand icharfer und bestimmter aufgefaßt, und bas eigenthümlich Schlechte ber Begenwart ftarter hervorgezogen fein. Allein fast abfichtlich, mochte man meinen, find bie Grengen bes brittenZeital tere fo unbestimmt ale möglich gelaffen, bamit nur bie Deklamation fich über bas Leichtefte am meiften ergießen tonne; benn allgemeinere Gegenstände als ber Materialismus ber Rünftlinge und ber Stepticismus ber Empiriter, und triviellere als die parifer Encuttopabie, und die fogenannte berlinische Auftlarung, laffen fich schwerlich tenten. Dur ein zwiefacher Bag tritt fo bestimmt heraus, bag wir etwas babei verweilen muffen, ber gegen bas bestebenbe firchliche Chriftenthum, und ber gegen die Naturphilosophie, beide besonders wegen ber bochft treulosen Darstellung merkwürdig. Der Berf. rühmt fehr ein Johanneisches Chriftenthum, welches aber nichts ift, ale ber allgemeine Begriff ber religiöfen Befinnung ohne alles eigenthumliche Beprage; und gerabe fo fcreibt er es nicht nur bem Normalvolte, welches freilich ohne alles Befonbere mar, fonbern auch bem Johannes zu, als bas achte, nur bag er es in ber Rurze am liebsten mit paulinischen Borten als bas leben, Weben und Sein in Gott beschreibt. Dieser Johannes nun foll gar nichts von Entfündigung wiffen, nichts bavon, bag die Seligkeit von bem Anerkennen Jefu als Meffias abhange, und worauf ber Berf. einen besonderen Berth legt, benn er hatte wol Jesum gern im Normalvolt, auch die judifche Abstammung Jefu foll nach ibm zweifelhaft fein. Go muß er alfo ben erften Brief gewiß nicht gefdrieben haben, und Die fconften Stellen feines Evangelii, unter anderen im IV. und VI. Rap. auch nicht. Das Tollefte aber ift, bag ber Berf. bes Briefs an bie Ebraer, biefes gang mit ber 3bee ber Berföhnung angefüllten Briefes, auch ju biefer acht afiatischen, gar nicht jubifchen Schule foll gehort haben. Reben Diefem nun fcmaht er gewaltig ein paulinisches Chriftenthum, ale bas natürliche Probutt einer Beit, wo fich ber Bahn ber Gunbe ber Menfchen bemachtiget hatte," aus gesprochen zuerst von Baulus, "ber zwar auch ben Gott Jesu" (ber von feiner Gunbe und feiner Berfohnung weiß) "innig erfannte", mit welcher Renntnig er fich benn an ben Wahrheitssinn ber Menschen wendete, baneben aber bas fatale Projett hatte "bas Jubenthum mit bem Chriftenthum ju vereinigen, und mit biefem Projett, welches nun bas Chriftenthum burch ben Bahn von Gunde und Berfohnung verunreinigte, an bas Raisonnement appellirte! Dieser gute Paulus, ber so gewaltig gegen bas Raifonnement, als bie menschliche Beisheit nach bem Fleisch, proteftirt, und es immer nur mit bem Bahrheitsfinn, bem Beifte Gottes und bem geiftlich Richten, ju thun haben will, er ber gange Briefe gefdrieben hat, um zu zeigen, daß bas Chriftenthum mit tem Judenthum fich nicht verträgt, ber fich, trog jenes Projekts, am meiften und liebsten an bie Beiden wendet, und das Christenthum nie für einen neuen Bund ausgiebt, sondern an die altesten Berbeigungen aufnupft! Bahrlich jeter Schüler tann bas Unfritische biefer Behauptungen ins Licht fegen. freilich bagegen ift Baulus nicht zu retten, bag er bie Mothe unrichtig verstanden, und vom Normalvolk nichts gewußt, ja mahrscheinlich bat er auch nicht gewußt, mas Fichte uns offenbaret, bag "Abraham bazumal ben Tag Jesu gesehen, ale Melchisebet, ber Normale, ihn ben Erbenflogigen gesegnet!" Bon biesem paulinischen Christenthum wird nun bas gesammte Rirchliche abgeleitet folgendergestalt.

Mit seinem Bereinigungsplan wandte sich Paulus an das Raisonnement und machte den Begriff zum Richter, welches System sehr willkührlich Gnosticismus heißt. Ob er nun dieses gethan im Sinn bes dritten oder bes vierten Beitalters, welche beide diese Maxime gemein haben, bas soll einer rathen; wir aber wollten beides aus unserm Berf. selbst als unmöglich erweisen. Genug nun raisonnirte alles, und daraus entstand eine der Einheit der Kirche gefährliche Vielheit der Meinungen, so daß nichts übrig blieb, als das Begreisen zu untersagen, wodurch nun freilich ein Stehendes, das vorhandene Begriffene zur Norm wurde (nur ist dies dem paulinischen Versahren offenbar entgegengesezt). Die Kirchenzesormation aber. welche den Gnosticismus eben sowol verwirft als der

Ratholicismus" (und boch follen beibe paulinisch, also Gnosticismus sein) "will jene Unfehlbarkeit auf die Bibel einschränken, welches ein bei allen Sachtundigen fo unhaltbares Unternehmen ift, daß nichts übrig blieb, als wieber an die Ginficht bes Boltes zu appelliren." Die foredliche Berwirrung hier verdient nicht naber erörtert zu werben, ba jeder fie fich felbft lofen tann, wenn er nur fragt nach ben Principien, woburch bie erften Leser ber Schrift fie verstanden, und nach bem Berhaltnig, in welchem bie Beitphilosophie, von welcher bie Bielheit ber Meinungen ausgeht, jur Religion stehen tonne. Sehr verbraucht find aber, wie man fieht, die Baffen, mit welchen ber Berf. Die firchlichen Parteien bestreitet, ber, wie Die meisten Untundigen vornehm Berabsehenden, Die Rirche und Die Theologie immer ba fucht, wo fie nicht find. Straflich ift auch im norblichen Deutsch. land, ist mehr ale je, biefer treulose Anschein einer Borliebe für ben Ratholicismus. Rec. glaubt, bag ber Berf. nur beshalb heftiger gegen ben Brotestantismus polemifirt, weil ihm Diefer naber ift; aber auch jenen Schein follte er vermieben haben, er, ein Deifter, ber gewiß nicht bas Unfeben haben will, fich von ben Schülern meiftern und lehren zu laffen! Bie febr es übrigens ein vergeblicher Berfuch ift, burch leere Diftinktionen bie Sache bes freien philosophischen Forschens von ter Sache ber freien proteftantischen Theologie trennen zu wollen, liegt genug am Tage.

Doch geben wir zu bem zweiten, bem Bag gegen bie Naturphilosophie. Für biese hat ber Berf. eine besondere Martertammer angebaut an bies Bucht- und Strafhaus bes Zeitalters, und Die gange Stelle ift ficher bas Berrlichste und Bichtigfte im Buche; wir find aber nur im Stanbe bas Röftlichfte bavon in aller Rurge mitzutheilen. Es giebt nämlich in bem britten Zeitalter Einige "weniger von ihm Ergriffene, welche bie Leerbeit feiner Maxime, ben Erfahrungebegriff jum Richter gn machen, fühlen, und baber umgekehrt bas Unbegreifliche als Beisheit fegen wollen. Dies beißt nur bas birett entgegengeseste Princip beffelben Zeitalters, ober feine Reattion gegen fich felbft." Berrlicher Ausbrud fur Die berrliche Sache! Aber wenn zwei entgegengesezte Maximen auf gleiche Beife in bem Zeitalter find, fo follte man benten, bag beibe in Beziehung auf baffelbe gufällig fein mußten, und alfo fein Wefen in etwas Anderem ju fuchen mare, fo bak unfer ganges philosophisches Gemalbe Gefahr läuft. Rur von biefem, nicht von ihrem Gegensag konnte ja wol die Reaktion ein geringerer Grad Man fieht übrigens auch hier wieber bas Positive aus bem Regativen entstehen, (benn was jenem Biberfpruch jum Grunde liegen moge, in wiefern er Gefühl ber Leerheit ift, erfahren wir gar nicht.) Um nun ben Inhalt bes fo Gefundenen naber ju bestimmen, heißt es: "Bon ber Dogmaticitat bes Zeitalters (beren Leerheit eben jene fühlen) fei bie Mittheilung eines bestimmten und befonderen Unbegreiflichen (ein neues Rathfel) zu erwarten. Da biefes aus ber Ginficht in jene Leerheit entsteben muffe, entstehe es aus Raifonnement," (ob wol jebe Ginfict aus Raifonnemen fommt? und bas vierte Zeitalter feine Ginficht hat in bie Leerheit bes britten, ober auch nur ein rafonnirenbes ift? Solche unbestimmte vielbeutige Worte, die leicht wieder in einem anderen und höheren Sinne anderwarts fonnen genommen fein follen, find ein herrlicher Befig für umseren Berf., (und er ift febr reich baran,) nalfo auf bem Bege bes freien Denkens, welches hier (wie schnell und gewandt ber Fortschritt ist!) ein Erbenten und Erbichten wirb. Das hervorbringen aber eines Unbegriffenen und Unbegreiflichen burch freies Dichten ift von jeber Schwarmen genannt worden;" die Reaktion also ist Schwärmerei. "Alle Schwärmerei nun will fich auch über bie Erfahrung erheben, und eben wie bie Bernunftwiffenschaft (bie Fichtesche naturlich, Die Naturphilosophen aber bedanken fich wol für bie Ehre) bas Universum wie aus bem Gebanken auf-Rur tann fie nicht bon bem Einen in fich geschloffenen (ja nur allzusehr in fich verschloffenen und festgerannten!) Grundgebanten ausgeben, fondern von gar vielen in Beziehung auf ihre höheren Grunde nie flar ju machenden, über beren Erfindung (vielleicht wollen aber Die Naturphilosophen nicht erfinden, und bedauern frn. Fichte, bag er feine Bernunftwiffenschaft erfinden muß?) also auch feine Rechenschaft zu geben ift, und welche also Ginfalle von Dhngefahr find, bas beißt Ginfalle, welche ihre Einheit nur in ber finnlichen Individualität eines Jeten haben, ober Einfalle aus ber blinden Rraft des Denkens beraus, welche gulegt Naturtraft ift." Aber follte nicht bann boch eine gewiffe Barmonie fein muffen zwischen ber bentenben Ratur und ber zu benfenden? Und also boch nicht alles bloß von Dhngefähr fein? Doch bas Schönste ist nun, wie wir burch Die bundigfte Deduktion zu bem Inhalt jener Schwarmerei gelangen. Namlich, ba bie Ginfalle ber Schmarmerei bentente Naturfraft find: fo geben fie auch auf die Natur gurud, und alle Schwarmerei wird nothwentig Naturphilosophie, woraus schon von felbst folgt, mas ber Berf. auf einem andern fast schlüpfrigeren Bege zu erweisen sucht, bag, "was bie Schwarmerei Religion nennt, immer nur Bergötterung ber Ratur ift." ba auch bas Normalvolt bie Bernunft nur unter ber Form bes Inftinttes befigt, follte nicht nach bemfelben Schluffe baffelbe auch von feiner Religion, bem Chriftenthume, gelten, und überhaupt in ter gludfeligen erften Epode Alles Naturphilosophie gewesen sein? Dies ift ein harter Punkt, unt wir waren begierig zu feben, wie man bie Confequeng abmeifen konnte. Mit ber Bauberei hingegen, welche ber Naturphilosophie auch Schult gegeben wirt, ift es nicht fo arg, und es mar wol mehr um bas ichone Bort zu thun! Eins aber, ohnstreitig ber bochfte Gipfel, auf welchen sich die freie Runst der Deduktion erhoben hat, ist noch übrig, wodurch bie Naturphilosophie ohne alle Bulfe einer historischen Erläuterung fo beftimmt bezeichnet worben, bag jedes Rind auf ber Strafe fie ertennen tann. Nämlich von berfelben Schwärmerei, welche mefentlich als ein Denten ber blinden Raturfraft in tem Menschen beschrieben mar, wird nun

gefagt, antermarts (traft melder Maxime aber wol anterwarts bas Unbegreifliche producirt wird?) sei zu Ratur, "im vorliegenten Fall aber als Reaktion bes britten Zeitalters sei fie größtentheils Runft, weil fie ja aus einem bedachten Biderftreben, aus Diffallen an einer beutlich eingesehenen Leere entstehe." (Ratürlich freilich! nur gut, bag wir bas nicht gleich anfangs gewußt haben, fonft hatten wir bie blinde Raturfraft und Die gange Naturphilosophie gar nicht erhalten!) "Auch ift in ber Natur · Aller, Die vom britten Zeitalter ausgehen, wenig Kraft gur Schwarmerei-Daber wenn nun die Schwarmer fdmarmen wollen," fegen fie fich bin (attiv, Runft?) und laffen sich einfallen (paffiv, Ratur?), und wenn bie Einfälle nicht fliegen wollen, fo begeiftern fie fich (bas ift nun offenbare Runft) burch physische Reizmittel," (Schabe nur, bag nicht gerabezu Branntwein und Opium genannt fint, mas ja weit grunblicher gewesen mare, benn ber Bein ift ja ben Gelehrten im geschloffenen Bantelestaate erlaubt!), und wenn auch bas nicht helfen will, so nehmen fie ihre Bufincht zu ben Schriften ehemaliger Schwärmer." Schabe nur, bag uns ber Berf. nicht noch bas Gaftmahl gonnte, une bie besten Mittel biefer Art ju nennen, bas murbe une, ba Beifpiele viel belfen, in ter physiognomischen Renntniß ber Schwärmerei bedeutend geforbert haben! Wir hatten wol nicht nur ben Jatob Bohme gefunden und ben Plotinus, fonbern auch ben Jordanus und ben Spinoga, benn bon bem Ginen in fich gefchloffenen Brundgebanten ber Wiffenschaft ift ber Mann boch nicht ausgegangen, und Platon und viele Undere dürften eben des Weges herkommen, und die Gesellschaft vermehren! - Rec. tann, ba feine Bestrebungen auf einem andern Felbe als bem ber eigentlichen Naturforschung liegen, tein Naturphilosoph beißen; aber soviel glaubt er von der Sache zu verstehen, baß fich in Diefer Stelle über die Naturphilosophie außer der Art und Kunft des Sophisten auch Die Gewandheit und Empfindsamteit bes Splophanten zeigt. Bu einer Bertheidigung ber Naturphilosophie gegen einen solchen Angriff fühlt sich also Rec. nicht berufen. Nur will er die Frage aufwerfen, ob nicht in biefer Schilderung mehr ale in ber gar ju fchlecht ausgefallenen Varftellung bes gangen Zeitalters bie Absicht bes Buches liegen moge? Und wünschen möchte er, bag ber Berf. etwas vorfichtiger gewesen mare in ben aufgeftellten Mertmalen! Denn jufammengefuchte und ausgefuchte Ginfalle, Die recht gesucht fein wollten, und zauberisches Aufbauen, bes Zeitalters wenigstens, aus mancherlei Bebanten, nur nicht aus ter burchaus flaren hiftorifchen Anschauung, und eigenliebige Betrachtung bes eigenen Berthes, und Schen vor ber Mühfamteit tes Empirifchen, bas alles tann man ibm vortrefflich jurudgeben! Batte ber Berf. uns auch etwas über bie Composition und ben Styl ber Schwärmer gesagt: so fante sich vielleicht auch ein Bergleichungspunft fur beibes, wie es in biefen Grundzugen ift. Denn fo troden bin läßt fich wenig Anderes barüber fagen, als bag bas vielseitig verschlungene Gewebe ber Composition ber Berworrenheit bes Inbaltes febr tunftlich bient, und recht für Bubbrer gemacht ift, welche jebesmal mur bas Eine vor fich baben, und wenn ihnen nach vielen Sonntagen etwas Anderes über benselben Gegenstand geboten wird, jenes nicht mehr wissen. So flimmt auch die Schreibart gang zusammen mit ber ungleichen Behandlung, welche ben Bubbrern auch fouft wiberfahrt. Bie reich in bem beducirenden Theil unbestimmte vieldentige Worte und Formeln verfowendet find, barauf ift icon hingebeutet. Bon biefen abgefeben, glaubt bas Dhr nicht felten einem Bortrag beizuwohnen, ber fich faft zu febr ber ftreng philosophischen Methobe nähert für ein bloß gebildetes Bublikum. Dann nimmtsich aber ber Berf. ploglich zusammen, und beschüttet, um es wieber gut zu machen, bie Berfammlung mit einem bunten Bathos von anderen vagen Flosteln, worin Licht und Aether, Flamme und Wogen nicht gespart find. Rec. mare auch in biefer hinficht gern aber bie Grenzen bes Buchet hinausgegangen, um überhaupt über Fichte's fo merkwürdige Laufbahn als popularer Schriftsteller etwas ju fagen; allein er mußte fcon vieles ans bem Buche felbft bloß andenten, manches gang übergebn. Doch vielleicht macht fich dazu die Gelegenheit anderwärts. Damit aber die Aufgabe unterbeß nicht zu fehr anwachse, und weil ohnebies bes Berfs. Sitt lichkeit ohne Religiofität, wie er hier flar fagt, fich felbst nicht verfteht, für die Religiofitat aber aus einer fo frechen leichtfinnigen handlungs weise, wie die in diesem Buch herrschende, fich nicht viel erwarten läßt; weil ferner Fichte's hiftorische Runft ben Profanen Die Geschichte offenbar nicht ausschließt: fo wunscht Rec. lieber aus bem vierten Zeitalter recht bald etwas vom Berf. zu hören, besonders, daß feine Bernunftwiffenschaft nun endlich an ber Phyfit ihre Schuldigfeit thue, ihr bie Regel ju geben, und mas er uns nun zeige, wie er "aus bem Ginen Grundgebanken bie Dinge hervorgeben fieht, und fie bei biefem Bervorgebn auf ber That ergreift," beffer als er bie Beschichte ergriffen bat.



¥-

\*

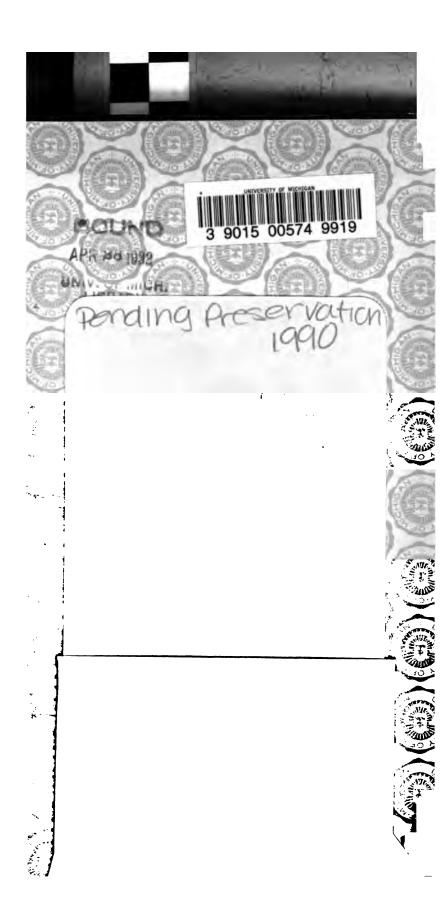